









## Jean Paul's Werke.

Richter, Johann Poul Fried

Erster und zweiter Cheil.

Die unsichtbare Loge.



Nebst einer Biographie Jean Paul's von Andolph Gottschull.

Werlin.

Guftav hempel.

15991 PT 2454 Al 1879 Th. 1-3

## Die unsichtbare Loge.

Eine Lebensbeschreibung.

Von

Jean Paul.

3 wei Theile.

Zerlin.

Guftav Sempel.

the manifellation and

and the property of the second

manual manual

和社会共享 1994年

different of

## Inhalt.

|                                                                               | Seile |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jean Paul Friedrich Richter. Eine biographische Stizze von Rudolph Gottschall | XI    |
|                                                                               |       |
| Börne's Denkrede auf Jean Paul                                                | IIVX  |
| Ankundigung der Herausgabe meiner fämmtlichen Werke                           |       |
| (Bon Jean Paul.)                                                              | CLIII |
|                                                                               |       |
| Die unsichtbare Loge.                                                         |       |
| Erster Theil.                                                                 |       |
| Entschuldigung bei ben Lefern ber fammtlichen Werke in                        |       |
| Beziehung auf die unsichtbare Loge                                            | 5     |
| Vorrede zur zweiten Auflage                                                   | 6     |
| Vorredner in Form einer Reisebeschreibung                                     | 13    |
| Grffer Sektor.                                                                |       |
| Verlobungs-Schach — graduirter Refrut — Ropulir-Rape                          | 23    |
|                                                                               | 20    |
| Zweiter Sektor.                                                               |       |
| Ahnen-Preiscourant des Ahnen-Groffirers - der Bescheeler                      |       |
| und Adelsbrief                                                                | 34    |
|                                                                               |       |
| Erstes Extrablatt.                                                            |       |
| Ehrenbezeugungen, die mir meine Graffchaft nach meiner                        | 05    |
| Heimkehr von der grand tour anthat                                            | 37    |
| Dritter Sektor.                                                               |       |
| Unterirdisches Padagogium - ber befte herrnhuter und                          |       |
| Pudel                                                                         | 39    |
|                                                                               |       |

|                                                           | Sette |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Vierter Sektor.                                           |       |
| Lilien - Waldhörner - und eine Aussicht find die Todes-   |       |
| Anzeigen                                                  | 45    |
|                                                           |       |
| Fünfter Sektor.                                           |       |
| Auferstehung                                              | 48    |
|                                                           |       |
| Sechster Sektor.                                          |       |
| Gewaltsame Entführung bes schönen Gefichts - wichtiges    |       |
| Porträt                                                   | 50    |
|                                                           |       |
| Zweites Extrablatt.                                       |       |
| Strohkrangrebe eines Ronfiftorial-Sekretars, worin er und |       |
| fie beweisen, daß Ghebruch und Chescheidung zuzulaffen    |       |
| find                                                      | 55    |
| •                                                         |       |
| Siebenter Sektor.                                         |       |
| Robisch — der Staar — Lamm statt der obigen Kape .        | 59    |
| Acter Sektor.                                             |       |
|                                                           | 0.4   |
| Abreise — weibliche Launen — zerschnittene Augen          | 64    |
| Extrablattden.                                            |       |
|                                                           | CIT   |
| Sind die Weiber Päpftinnen?                               | 67    |
| Fortsepung des vorigen Sektors                            | 69    |
| Meunter Sektor.                                           |       |
| Eingeweide ohne Leib — Scheerau                           | 71    |
| Omgeweive bijne cew — Sujectuu                            | 11    |
| Behnter Sektor.                                           |       |
| Dber-Unterscheerau — Hoppedizel — Kräuterbuch — Besuche.  |       |
| bräune — Fürstenseder                                     | 74    |
| Extrazeilen über die Besuchsbraune, die alle              |       |
| Scheerauerinnen befällt bei dem Anblid einer              |       |
|                                                           | 79    |
| fremden Dame                                              | 82    |
|                                                           |       |
| Elfter Sektor.                                            |       |
| Amandus' Augen - das Blindekuhspiel                       | 83    |
|                                                           |       |
| Zwölfter Sektor.                                          |       |
| Konzert — der held bekommt einen hofmeister von Ton .     | 85    |

| 7 | 44 | a | a! | r |  |
|---|----|---|----|---|--|
| 2 | ш  | ы | u. | ¥ |  |

|                                                                                          | ATI   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                          | Seite |
| Preizehnter Sektor.                                                                      |       |
| Landestrauer der Spisbuben — Scheerauer Fürst — fürstliche Schuld                        | 89    |
| Vierzehnter Sektor.                                                                      |       |
| Cheliche Ordalien - fünf betrogene Betrüger                                              | 93    |
| Funfzehnter Sektor.                                                                      |       |
| Der funfzehnte Sektor oder Ausschnitt                                                    | 99    |
| Sechzehnter Sektor.                                                                      |       |
| Erziehungs-Borlegeblätter                                                                | 101   |
| Extrablatt.                                                                              |       |
| Warum ich meinem Gustav Wiß und verdorbene Autores                                       |       |
| zulasse und klassische verbiete, ich meine griechische und römische                      | 105   |
| Siebzehnter Sektor.                                                                      |       |
| Abendmahl — darauf Liebesmahl und Liebeskuß                                              | 111   |
| Achtzehnter Sektor.                                                                      |       |
| Scheerauische Moluden - Röper - Beata - offizinelle                                      |       |
| Beiberkleider — Defel                                                                    | 119   |
| Aro. 16.                                                                                 |       |
| Gewürzinseln und Molucken in Scheerau                                                    | 120   |
| Aro. 21.                                                                                 |       |
| Ein unvollkommner Charakter, so für Romanenschreiber im                                  | 100   |
| Zeitungekomptoir zu verkaufen steht                                                      | 123   |
| Neunzehnter Sektor.                                                                      |       |
| Erbhuldigung — Ich, Beata, Defel                                                         | 135   |
| Zwanzigster Sektor.                                                                      |       |
| Das zweite Lebens: Jahrzehend — Gespenstergeschichte —<br>Nacht: Auftritt — Lebensregeln | 141   |
| Ginundzwanzigster oder Michaelis-Sektor.                                                 |       |
| Neuer Vertrag zwischen dem Leser und Biographen —                                        |       |
| Gustav's Brief                                                                           | 148   |

| Seite                                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| Sweiundzwanzigster oder XVII. Trinitalis-Sektor.          |
| Der ächte Rriminalift - meine Gerichtshalterei - ein      |
| Geburtstag und eine Korn-Defraudazion 154                 |
|                                                           |
| Dreiundzwanzigster oder XVIII. Frinitatis-Sektor.         |
| Andrer Zank — das stille Land — Beatens Brief — die       |
| Aussöhnung — das Porträt Guido's 160                      |
| Bierundzwanzigster oder XIX. Frinitatis-Sektor.           |
| Defel's Intriguen — die Infammachung — der Abschied . 170 |
|                                                           |
| Fünfundzwanzigster oder XX. Trinitatis-Sektor.            |
| Ottomar's Brief                                           |
| Extradlatt.                                               |
| Bon hohen Menschen — und Beweis, daß die Leidenschaften   |
| ind zweite Leben und Stoizismus in dieses gehören . 183   |
|                                                           |
| Sechsundzwanzigster oder XXI. Trinitatis-Sektor.          |
| Diner beim Schulmeister                                   |
|                                                           |
|                                                           |
| Zweiter Theil.                                            |
| Siebenundzwanzigster oder XXII. Trinitatis-Sektor.        |
| Guftav's Brief - Fürst mit feinem Frifirkamm 195          |
|                                                           |
| Achtundzwanzigster oder Simon Juda-Sektor.                |
| Gemälde — Residentin                                      |
| Nennundzwanzigster oder XXIII. Frinitatis-Sektor.         |
| Die Ministerin und ihre Ohnmachten — und so weiter . 211  |
|                                                           |
| Preißigster oder XXIV. Trinitatis-Hektor.                 |
| Souper und Biehglocken                                    |
| Einunddreißigster oder XXV. Trinitatis-Sektor.            |
|                                                           |
| Das Krankenlager — die Mondfinsterniß — die Pyramide 230  |
| Zweiunddreißigster oder 16. November-Sektor.              |
| Schwindsucht — Leichenrebe in der Kirche des stillen      |
| Landes - Ottomar 241                                      |

|                                                                                                  | Geite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Achtundvierzigster oder Mai-Sektor.                                                              |             |
| Der hämmernde Better — Kur — Badekaravane                                                        | 308         |
| Meunundvierzigster oder Ifter Freuden-Sektor.                                                    |             |
| Der Nebel — Lilienbad                                                                            | 317         |
| Funfzigster oder 2ter Freuden-Sektor.                                                            |             |
| Der Brunnen — Die Klagen der Liebe                                                               | <b>32</b> 0 |
| Ginundfunfzigster oder 3ter Freuden-Sektor.                                                      |             |
| Sonntagemorgen - offne Tafel - Gewitter - Liebe .                                                | 323         |
| Extraseiten über die falsche Bauart ber Rirchen.                                                 | 326         |
| Bierter Freuden-Sektor.                                                                          |             |
| Der Traum vom himmel — Brief hoppedizel's                                                        | 331         |
| Pretundfunfzigster oder der größte Freuden-Sektor<br>oder der Geburtstags- oder Teidor's-Sektor. | r           |
| Der Morgen — der Abend — die Nacht                                                               | 335         |
| Bierundfunfzigster oder 6ter Freuden-Sektor.                                                     |             |
| Tag nach diefer Nacht — Beatens Blatt — Merkwürdigkeit                                           | 346         |
| Lehter Sektor + + + + + + + + +                                                                  | <b>35</b> 0 |
| Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Wuz<br>in Auenthal                                  | 353         |
| Ausfäuten oder steben lette Worte an die Leser der Lebensbeschreibung und der Idnste             | 387         |

## Iean Paul Friedrich Richter.

Eine biographische Stigge

pon

Rudolph Gottschass.



Sin ächter Dichter bes Bolks, in einem andern Sinne als Schiller, der sich an die Thatkraft und Begeisterung des Bolkes wendete und seine schwunghaften Berse voll unsterblicher Gedanken diesem ins Herz schrieb, war Jean Paul Friedrich Richter. Sprühend, glänzend, unerschöpflich war sein Beist, tief sein Gemüth, groß seine Hingabe an das Naturleben und die Poesie stiller Lebensweise — und nur eine oft grillenhafte und ungenlesbare Form, in welche er seine Gedanken und Schilderungen kleidete, der allzu große Reichthum an Bildern, die oft zu weit hergeholt scheinen, hinderten schon früher den vollen Genuß und die allgemeine Verbreitung seiner geistvollen

Schöpfungen.

Namentlich in der neuesten Zeit hat sich eine bedenkliche Reaktion gegen die Anerkennung Jean Paul's gezeigt; ein vielfach zerftreutes Zeitalter, welches an einen gewiffen Comfort bes Denkens und Empfindens gewöhnt ift und fich feine geiftigen Benuffe gern bequem gurechtmachen läßt, will ben füßen Rern genießen, ohne fich lange an der Schale abzumuhen - und bei Jean Paul ift gerade die Schale, die außere Ginkleidung, ein hinderniß des Genuffes. hierzu kommt, dag unfere praktische Beit ganglich jener Welt einer oft überschwenglichen Empfindung entfremdet ift, mit welcher Jean Paul nicht nur feine Schilderungen der Liebe, sondern auch die der Freundschaft durchdringt. Die Beringschätzung gegen ben Dichter, welche von einigen nam= haften Literaturhistorifern ber Neuzeit ausgesprochen wird, trägt ebenfalls viel dazu bei, einen beträchtlichen Theil des Lefepublikums von der Lekture feiner Schriften, die Vielen als ein unerquidliches Wagniß erscheint, zurudzuschreden. So nur mar es möglich, baß neuerdings eine ber erften deutschen Zeitungen behaupten burfte, Sean Paul's Werke maren nabe daran, fich in Makulatur zu verwandeln.

Diefe Befürchtung ift vollkommen unbegründet! Gin Dichter von folder Tiefe der Weltanschauung, folder acht bichterischen Begeifterung, ein Dichter von fo weitreichenden Wirkungen, welche fich nachweisen laffen an ber gangen Literatur ber Gegenwart, fann eine Zeit lang von dem herrschenden Geschmad, von den Lieblingeneigungen ber Mode bei Seite geschoben werben; boch nachdem das Bergängliche vergangen ift, tritt er wieder hervor mit ber unverwüftlichen Külle seines Genius und macht die Worte, welche Ludwig Borne in feiner begeifterten Denkrede auf den verftorbenen Dichter fprach, in einem andern Sinne gur Wahrheit, als fie von bem icharffinnigen Rritiker gemeint worden: "Gin Stern ift untergegangen, und das Auge dieses Jahrhunderts wird fich schließen, bevor er wiedererscheint; denn in weiten Bahnen gieht der leuchtende Genius, und erft fpate Entel heißen freudig willtommen, von dem trauernde Bater einft weinend geschieden." Für alle Berschattungen und Verdunklungen, die der Genius mahrend einer aangen Beneration erleiden mußte, entschädigt oft der neu er= machende Enthusiasmus ber spateren. Bedarf es bafur ber Beispiele? Auch Shakespeare war für eine ganze Generation verschollen.

Gleichwol ift es Pflicht einer unabhängigen Kritik, die nicht vom Vorurtheil feststehender Anschauungen und person-licher Stimmungen geleitet wird, selbst einer allgemeinen Mißgunst zum Troß, immer wieder auf die Vorzüge eines genialen Schriftstellers wie Jean Paul hinzuweisen; es ist die Pflicht des Buchhandels, der durch den Ablauf der Monopole einzelner Verleger jetzt freie Hand hat, den Dichter in die weitesten Kreise einzusühren, die ihn bisher nicht kannten, und ihm einen noch jungfräulichen Boden voll ungetrübter Empfänglichkeit zu erobern. Denn Jean Paul's Wiß, Humor, Empfindung und Begeisterung haben auch einen populären Zug, und das Volk, das sich seine Genüsse zu erarbeiten gewöhnt ist, wird eher als die engeren Kreise einer bequem gewordenen Vildung zu dem Kern des Dichters hindurchdringen, der ein ächt volksthümlicher und deut-

scher ist.

Betrachten wir nun das leben und die Werke des liebens-

würdigen Dichters etwas näher.

In dem heitern und freundlichen Städtchen Wunstedel, am Fuße des tannen- und wasserreichen Fichtelgebirges, wurde Sean Paul am 21. März 1763 Morgens 1½ Uhr zugleich mit dem Frühling geboren, dessen Blumen er nicht nur in das Knopfloch zu stecken liebte, sondern auch aus reichem Füllhorn in alle seine

Werke ausgeschüttet hat. Er war der Sohn eines Theologen, der anfangs Tertius und Organist in Wunsiedel, später Pfarrer in dem zwei Meilen von Hof entfernten Jodip war und dann eine größere Pfarrstelle in Schwarzenbach an der Saale erhielt. Das find die Stätten, an benen Jean Paul feine Rindheit und erfte Jugend verlebte, beren Gindrucke ihm unauslöfchlich geblieben find. Seine Erinnerungen reichten in eine fehr fruhe Beit feiner Rindheit gurud - und grade aus diefer Quelle liebte feine Mufe gu schöpfen. Nichts reizender als die Idyllen der Pfarr- und Schulhäufer und des gand= und Dorflebens, welche nicht nur in feinen Sauptwerken die anmuthigsten Episoden bilden, sondern die er auch in Quintus Firlein, Fibel, Bug felbstftandig behandelt hat. Aus Bunfiedel, das Jean Paul icon mit dem zweiten lebensjahre verließ, nahm er noch eine bleiche kleine Erinnerung mit, Die gleichsam das erfte Fruh-Schneeglocken aus dem Erdboden der Kindheit mar, die Erinnerung an einen armen Schüler, der ihn fehr lieb gehabt und ihn auf den Armen getragen. "Dies Morgensternchen frühefter Erinnerung erblafte aber immer mehr, je höher das Tagesticht des Lebens ftieg." Aus Jodip befann fich Sean Paul noch auf feine erfte "Liebe," ein blauäugiges Bauernmadden feines Altere, von ichlanker Geftalt, eirundem Beficht mit einigen Blatternarben, der er Abends, wenn sie ihre Weidetube nach Saufe trieb, von der Sofmauer herab Buckerwerk gab. Seine erste Erziehung war fehr ftreng; er mußte Spruche, Ratedismus, lateinische Wörter auswendig lernen, oft an den schönften Juniustagen, mährend der Bater über Land ging. In Schwarzen= bach begann die Bildung des Knaben durch regelmäßigen Schulbefuch, burch unbezwinglichen Wiffensburft und burch ein Bernfieber, welches zunächst in Schwarzenbach durch Robinfonaden und Romane, fpater durch die reichhaltige Bibliothet des Pfarrers Bogel in Rehau befriedigt wurde, große Fortschritte zu machen. Schon mit funfzehn Jahren machte Jean Paul sich Auszüge aus ben verschiedenartigsten Buchern, die er las — eine Sitte, welcher er Zeitlebens treu geblieben ift, und welcher fein geiftiger Borigont ebenso seine umfaffende Weite, wie sein Stil den größten Theil seiner Unarten verdankt. Im Berkehr mit dem Kaplan Bölkel pflegte Jean Paul auch das Schachspiel, welches ihm immer das liebfte Spiel blieb. Außerdem verliebte er fich in eine niedliche Ratharina, die ebenfalls ein blatternarbiges Besichtchen mit blip= enden Augen hatte und mit einer artigen Saftigkeit fprach und davonlief. Diese Liebe brachte es auch zu einem erften Rug. Bu Oftern 1779 bezog Sean Paul das Symnafium zu hof

und gerieth bald darauf durch den Tod feines Baters in eine Berarmung, mit welcher er zehn Jahre lang den bitterften Kampf zu bestehen hatte. Aus seiner Gymnasialzeit erfahren wir nur Bereinzeltes, wie feine Freundschaft mit dem jungen Ab. Lorenz von Derthel, dem Sohne eines reichen, geadelten Kauf- und Fabrikherrn, eine Freundschaft, die ihn mit dem Comfort und Lurus der begüterten Kreise vertraut machte. Ferner wird und eine Anekdote von einer Disputirübung über irgend einen Glaubens= fat mitgetheilt, bei welcher Jean Paul fo heftig mit feinen Zweifeln und Bedenken fich vorwagte, daß der Lehrer im höchften Born das Ratheder verließ. Seine Excerpte fette Jean Paul hier mit gewohntem Eifer fort, nach wie vor alle ihm nur irgend zugänglichen Bucher aus den verschiedenften Kreifen des Wiffens berücksichtigend. Bon den damaligen berühmten Schriftstellern machten Leffing und Wieland nur geringen Gindruck auf ihn; auch Goethe's Werther übte nur eine schwache Anregung aus, während die etwas harmlofen, aber witigen Schriften des Könige= berger Sippel von ihm mit größtem Untheil gelefen wurden und auf seine eigene spätere Darftellungsweise, auf bie abgebrochene Erzählungemanier und die Vorliebe für bilder= und reflexionereiche Betrachtungen einen bestimmenden Ginfluß ausübten.

Im Jahre 1781 begab sich Jean Paul nach Leipzig, um dort Theologie zu ftudiren. Doch bald befriedigte ihn diese Fakultätewiffenschaft nicht, und er gab fich ben vielfeitigften Studien bin. Ihn qualte die bitterfte Noth, und er gerieth oft in Verlegenheit, wie er die einfachften Lebensbedürfnisse beftreiten follte. Dennoch entwidelte fich bei ihm ein fester, auf fich felbft ruhender Sinn, welcher sogar in Aeußerlichkeiten der herrschenden Mode zu tropen wagte. Er warf Bopf und Puder von fich, ebenfo jede Balebekleidung, trug einfach fein gelocktes blondes haar und verlangte von seiner Mutter feine Oberhemden à la Hamlet, welche vorn an der Bruft offen find, daß man den blogen Sale und die Bruft feben kann. Das war für die damalige Zeit eine fo kede Neuerung, daß fie ihm alle auftändigen gesellschaftlichen Kreise verschloß und ihm, je hartnäckiger er an ihr festhielt, ein desto länger dauerndes "Kleidermärtnrerthum" bereitete. So mußte er eine Gartenwohnung, die er vom Ertrage seines ersten schriftstellerischen Werkes gemiethet, verlassen, weil seine Mitbewohner sich bei dem Wirthe über den unanständigen Eindringling beschwerten, und noch später in Sof beklagte sich nicht nur das Publifum über die unpaffende Tracht, sondern auch mit feinen . Freunden gerieth er deshalb in Berwürfniffe,

Das erwähnte schriftstellerische Werk waren bie Grönlanbifden Prozeffe (2 Bbe. 1783-85), und die Mufe, welche dem Studenten die Feder in die hand gedrückt, war feine andere als die bitterfte Noth. Für ein "Lob der Dummheit", das er in ichlagenden Gegenfägen nach Art bes Römischen Beltweisen Seneca abgefaßt, war es ihm nicht gelungen, einen Berleger gu finden. Auch fur bie Grönlandischen Prozeffe fah er fich vergebens nach einem folden um, bis endlich ein Schreiben bes Buchhandlers Boß ihn in feinem kalten Zimmer mit einer befeligenden Bufage und einem anftändigen Sonorarversprechen überraschte. Dies mar einer der feltenften Augenblide in Jean Paul's Leben, und gerade um ihn zu ichilbern, wünschte er feine Gelbstbiographie zu schreiben. Das Wert felbft befteht aus Satiren nach dem Mufter ber englischen Schriftsteller Pope und Swift; boch klingt auch der deutsche humorist hippel und felbst Rabener darin an. Jene Gemutheftimmungen und Naturschilderungen, in benen fpater Die Mufe Jean Paul's eine feltene Dleifterschaft bewährte, fehlen in dieser ersten Schrift, auch herrscht in ihr eine große Stoff-armuth, hervorgerufen durch den Mangel eigener Erlebniffe und burch bie Unfähigfeit, flar zu erzählen und zu zeichnen. Dagegen wimmelt fie von Gleichniffen jeder Art, die aus den Ercerptenbuchern zusammengesucht wurden. Bon dem Berte gilt, mas Jean Paul in der ersten Satire von Ginem fagt, der fich durch Wein zum Dichter künftlich anfeuert: "Aus allen Winkeln des Gehirns friechen verborgene Ginfalle hervor, jede Aehnlichkeit, jede die Stammmutter einer Familie von Metaphern, fammelt ihre unähnlichen Rinder um fich, und gleich einer mandernden Dläufefamilie hangt fich ein Bild an den Schwang bes andern." Der Erfolg bes erften Wertes, auf ben ber Verfaffer ichon viele glanzende Luftschlöffer gebaut, entsprach nicht den Erwartungen. Bog gog fich von bem Schriftsteller gurud, und der arme Studiofus fah fich genöthigt, feinem Speisewirthe und feinen andern Gläubigern durch die Flucht aus dem "fleinen Paris" zu ent= geben. Diefe Flucht ftattete er mit überfluffiger Romantit aus, indem er fich verkleidete, das beißt, feine abenteuerliche Tracht aufgab und, wie ein anderer anftandiger Menich damaliger Beit angethan, vor dem Thor in den Postwagen stieg, wobei er sich noch eines falfchen Ramens bediente. Dennoch mußte fein Speifewirth ihn aufzufinden und besuchte ihn mehrmals in Sof, zur unangenehmften Ueberrafdjung des dort in bitterfter Armuth bei ben Seinen lebenden Dichters. Seine Freunde, befondere die beiden Juriften Otto, mußten ihm da aus ber Noth helfen.

war eine traurige Zeit, die er damals im Schoofe seiner verarmten Familie zubrachte. In einem Zimmer mit der Mutter und den Brudern, von denen er zum Theil erleben mußte, daß fie durch die Armuth auch fittlich fanken, neben der flachefpinnenden Mutter las er in feinem Plato und schrieb, während die Gevatterinnen Neuigkeiten der Stadt ausplauderten. feinem "Armenadvokat Siebenkäs", den die scheuernde und fegende Lenette in seiner schriftstellerischen Thätigkeit stört, hat er und fein eigenes Bild aus jener Beit entworfen. Dem Rreife feiner Familie entriß ihn indeß bald der Antrag, eine Sauslehrerstelle bei dem Kammerrath von Derthel in Toepen zu übernehmen, wo er sich indeg nicht wohl fühlte. Hierzu tam, daß seine liebsten Freunde, Ad. von Derthel und hermann, benen er eine schwärmerische Empfindung gewidmet, in seinen Armen ftarben. Mehrere Familien in Schwarzenbach mählten ihn nun (1790) jum Saublehrer für ihre Kinder, deren Erziehung er mit einem Gifer übernahm, welcher das Rleinste unter höhere Besichtspunkte rudte und verklärte. Seine geniale Tracht brachte er nun ber Ronvenienz zum Opfer, bie langen haare, "die ihm mehr Unheil gebracht, als dem Absalon die seinen, wenn auch aus um-gekehrtem Grunde," vertauschte er mit dem Zopf. Sein nächster Kreis in Schwarzenbach felbst war tüchtig, geistig regsam. Hierzu kamen Beziehungen mit hof, einer Stadt, die er einmal die Woche regelmäßig besuchte. Hier bewegte er sich unter jungen, zum Theil für ihn schwärmenden Madchen, mit benen er auch einen regelmäßigen, empfindsam angeflogenen Briefwechsel unterhielt. Bir erfahren aus diesem von einer Karoline , Renata, Selene, Amoene u. f. f. Theils die harten Schickfalsschläge, die ihn betroffen, die mit durchgefühlten Trauerspiele bes Todes, theils diefer anregende weibliche Umgang und eine von den druckenoften Sorgen freie Lage entfalteten nun das Talent Jean Paul's, welches bisher in seiner satirischen Verpuppung ziemlich ungenießbar erschienen, zu freiem Schmetterlingoflug um alle Bluthen ber Empfindung und im Aether einer hohen idealen Welt. Ginigen fleineren Schriften, welche bereits diesen Charafter trugen, folgten die größeren, welche ihm bald die lange vergebens gesuchten Kränze des Ruhmes zuwendeten. Zwar die "Auswahl aus bes Teufels Papieren" (1788) ift noch ganz im Stile der Grönländischen Prozesse verfaßt, eine Sammlung fatirifcher Auffate ohne eine durchschimmernde Ader der Erfindung, ohne einen durchgehenden Faden der Erzählung. Der lettere fand fich nun ichon in der "Reife des Rektore Fälbel", der mit feinen

Primanern eine Vergnügungstour macht und fie dabei in höchft pedantischer Beise qualt, in "Freudel's Klaglibell gegen seinen verfluchten Dämon", noch mehr aber in dem "Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Buz in Auenthal" (1790), einer reizenden Schilderung des Glückes in der Beschränkung, einer Jonlle von fo ungetrübter Beiterkeit, daß fie als Borbild, noch mehr aber als Gegenbild ber neuen, oft fehr finftern Dorfgeschichten bienen kann. Doch die ungewohnte Tiefe einer oft allzu weichen Empfindung entfaltete Jean Paul erft in ber "Unfichtbaren Loge" (2 Bbe. 1792), einem Roman, ben der Dichter felbst eine "geborne Ruine" nennt, aus deffen Boraussetzungen er sich felbst nicht mehr zurechtfand, und ben er deshalb unvollendet bei Seite legte, mahrend er die Brundriffe feiner Charaftere und feinen Grundgedanken in zwei späteren Berken weiter ausführte. In diefem erften Romane hatte Jean Paul alle Charafterbilder verwerthet, die ihm im Leben felbft entgegentraten. Besonders aber trat seine eigene Doppelnatur in dem derben und beißenden Witz des Dr. Fenk und in der hohen Schwärmerei Ottomar's zu Tage, zwei Geftalten, die fich unter anderen Ramen in feinen späteren Dichtungen wiederholen. Für ben eigentlichen Bufammenhang bes Romans verftand Sean Paul nur geringes Intereffe einzuflößen; die hofintriguen, die fich ebenfalls durch alle feine fpateren Werte hindurchzichen und nie den Lefer feffeln, die Freimaurerei, welche im Zeitalter der Beheimbunde an der Tagedordnung war und ebenfo in Schiller's "Geifterfeher" wie in Goethe's "Bilhelm Deifter" wiederliehrt das Alles läßt ben Lefer fo falt, wie es ben Autor felbft falt zu laffen ichien. Dagegen fehlt es nicht an feitfamen Brillen, welche die Grundlage der Handlung des Romans bilden. Bater will feine Tochter nur dem Mann geben, der fie im Schachfpiel besiegt, und die Mutter ftimmt nur unter der Bedingung bei, daß ber zu erwartende Enkel zehn Jahre lang von einem Berrnhutischen Jüngling unter der Erde erzogen werde. Wie biefer Enkel zuerst aus seiner unterirdischen Traumwelt hervor an das Licht der Sonne tritt und von Entzuden über den Glang und die Farbenpracht der Erde bewältigt wird, das ift mit jenem Schwung begeisterter Naturandacht beschrieben, welcher zuerft bie Sohe bes Jean Paul'ichen Genius erkennen ließ. Ottomar felbit ift ebenfalls ein Sonderling, wenn auch in erhabenem Stil; und wie er fein eigenes Begrabniß anordnet, - bas ift mit einer in allen Schauern des Todes ichwelgenden Empfindung geschildert, und gleichsam das Gegenbild gegen jene Bonnetrunkenheit, mit

welcher die erste Offenbarung der Schönheit der Erde das Gemüth des Knaben erfüllt. Alle diese Sonderbarkeiten sollten indeß nur daz dienen, jene Ansichten über Erziehung klar zu machen, zu deren Erläuterung dieser erste Roman Jean Paul's geschrieben war.

Mit der "Unsichtbaren Loge" begann sich indeß auch der Lebenshovizont Jean Paul's zu lichten. Wenn Jean Paul seine ersten satirischen Schriften vergeblich an berühmte Männer, an Lichtenberg, Herder, Wieland geschickt, und nur von Karoline von Herder auf einen eingesendeten Aufsatz eine anerkennende und mitfühlende Antwort erhalten hatte, so glückte es ihm mit einer solchen Zusendung der "Unsichtbaren Loge" besser. Der Dichter des "Anton Reiser", Moritz, dem Jean Paul Sympathien für sein Schaffen mit Recht zutraute, war von dem Werke entzückt, meinte, "das sei noch über Goethe", verschaffte ihm augenblicklich einen Verleger, und ein Honorar von hundert Dukaten. Da eilte Jean Paul mit klopfendem Herzen nach Hof, wo im ärmlichen Zimmer seine Mutter, die würdige Matrone, mit der Noth des Lebens kämpste, und erquickte sein Herz an den Freudenthränen, mit denen sie aus der Hand des geliebten Sohnes die Summe entgegennahm, die sie wie mit einem Zauber-

schlag der bittersten Sorge entrudte.

Beflügelt vom Erfolg, schuf Jean Paul gleich barauf ein neues Werk, den "hesperus ober 45 hundsposttage" (4 Bbe, 1795), fo genannt, weil ein hund dem Berfaffer die Nachrichten über die Schicksale seiner Helden überbringt. Dies Weck machte großes Aufsehen, wenngleich es in der Form das feltfamfte und ungeniegbarfte, am Meiften mit Extrablattern einer oft weitschweifigen Satire durchschoffen und in Bezug auf die Intrigue die unverständlichste von Jean Paul's Schriften ift. Doch giebt es kaum einen anderen deutschen Roman, in welchem die ganze Stala der Empfindungen fo herrlich zum Ausdruck kommt. Liebe und Sehnsucht und jene in den Tiefen des Gemüths wurzelnde Freundschaft, wie fie nur Jean Paul und zwar immer wieder in feinen Werken geschildert hat, bilden das Dreigestirn ber Empfindung, das uns aus diesem Roman entgegenschimmert. Es ift viel Luxus der Empfindsamkeit in demselben; aber auch, wo sie ihren höchsten Triumph feiert, wie in dem unter Bluthen und Tönen sterbenden Emanuel, athmet sie immer eine die Schranken der Erde überfliegende Größe, welche fie vor jeder Weichlichkeit schütt. Go ift auch die Liebe zwischen dem Belden Biftor und der hohen Rlotilde, einer jener verklärten Frauengestalten Jean Paul's, zwar nicht ohne Ueberschwenglichkeit

geschilbert, aber doch auf Grundlage jener ächten Empfindung, welche alles Kleine des Lebens durch ihren Hauch veredelt. Die Gesichter der Liebenden begegnen sich zuerst in einer Drangerie, indem Beide an demfelben duftenden Bezweige riechen. Spiel einer harmonita, welchem Beibe laufchen, ein Spaziergang im Regen unter Klotildens Sonnenschirm, der Anblick der Geliebten im grunen but mit ichwarzem Schleier, bas find folche kleine Ereignisse in der Entwicklung ihrer Liebe, welche bennoch rothe Tage in ihrem Kalender bilden. Gin mannlicher, etwas leidenschaftlicher Charafter ift Flamin, Biftor's Freund, während Le Baut, Matthieu, der Lord schärfer geftaltete Figuren des Hoflebens find. An Ginzelnheiten schwunghafter Naturpoefie ift der hesperus reicher ale irgend ein anderes Wert bes Dichtere; wir ermähnen nur Biftor's Morgenspaziergang, die Schilderung bes Sonnenaufgange, die Darftellung der fcmarmerifchen Berzudung, in welche den helden dies Versenken in das leben des Alle verfett.

Der "hesperus" murde zu feiner Zeit ein Moderoman und bie Lieblingslekture der Frauen, mahrend die Frauen unferes Zeitalters sich kaum an diefen Roman wagen durften. Es war weniger die fcharfe Satire und der tauftische Wit, die Fulle der Gelehrsamkeit, welche die Frauenwelt anzog, als eben jene Empfindfamteit, welche im "Besperus" alle menschlichen Beziehungen burchdringt, nicht blos die Liebe, fondern noch mehr die Freund= fcaft. "Berther" war aus einem einzigen Brennpunkt der Empfindung herausgedichtet; im "Besperus" war ihre Glorie über bas gange menschliche Leben ausgebreitet. Damals aber lebte die Frauenwelt noch gang in diefer Gefühleseligkeit, welche ihr beutzutage feltsam fremd vorkommt, nachdem die praktische Lebensrichtung auch in den Rreifen des fconen Beichlechts gur Berrichaft gelangt ift, und die Thatigfeit in Boltsfüchen und der Rampf für das Recht auf Arbeit das traumerische Innenleben

in den hintergrund gedrängt hat. Den "Hesperus" hatte Jean Paul wieder in hof vollendet. Sier unter ben alten, wenn auch jest gemilderten Gindruden der Armuth gab er fich gang der Poefie des Alltagelebens hin, deffen Schattenseiten er durch seinen humor veredelte und überwand. Er schrieb die "Blumen-, Frucht- und Dornenftude, ober Cheftand, Tod und hochzeit des Armen-Advofaten Siebenfäs" (4 Bde, 1796), ein Werk, welches gleichsam ber niederländischen Schule angehört und im Ausmalen des Stilllebens, bes fleinftädtischen Treibens, wie 3. B. bes Bogel.

ichießens zu Ruhschnappel, einer dürftigen Saushaltung und ihrer niederdrückenden Sorgen u. f. f. unübertroffen in unferer Literatur dafteht. In Siebentas und feinem icharferen, mannlicheren Freunde Leibgeber hat er wieder die Doppelnatur feines eigenen Befens ausgeprägt. Beide Freunde haben ihre Namen mit einander vertauscht. Gine fehr fomische Scene ift es, wie Leibgeber den alten, geizigen heimlicher von Blaife, der Siebenkäs eine Erbschaft vorenthält, durch feinen großen hund zwingt, ruhig auf bem Stuhl figen zu bleiben, mahrend er ihn unter heftigen Beleidigungen filhouettirt. Das Scheinfterben und Scheinbegräbniß des Armen-Advokaten, durch welches er nur für feine ihn nicht verftebende Cenette ftirbt, um für die reiche Engländerin Natalie, die er liebt, aufzuerstehn, ift mit Recht als ein mißlicher Abschluß der Berwicklungen getadelt worden. Siebenkas hat diefe Englanderin auf einem Ausflug nach Baireuth kennen gelernt, der mit reichem Aufwand der Phantafie von Jean Paul geschildert wird. Die eigene Sehnsucht nach Baireuth und feinen schönen Umgebungen, aus dem engen hof heraus, prägt fich in diefen Schilderungen aus.

Vor dem Siebenkäs hatte Jean Paul noch zwei Werke vollendet, "Leben des Quintus Fixlein" (1796), eine Schulzidylle, eine Bereinigung von Buz und Fälbel und die "Biozgraphischen Belustigungen unter der Gehirnschale einer Riesin" (1796), eine Novelle, in welcher er sich in einer von allen Ausschreitungen freien Erzählungsform übte. Sowol dem "Siebenkäs" wie dem "Firlein" sind einige jener Traumbilder beizgefügt, wie sie nur Jean Paul zu träumen verstand, durchweht von einem phantastischen Dust, dabei aber stets von einem weihezvollen Grundgedanken getragen. Es sind Schwärmereien, welche zum Theil auf andern Sternenz und Weltbühnen spielen; so z. B. der Mond, die Mondsinsterniß, der Tod eines Engels, der Traum im Traum und die Rede des todten Christus vom

Beltgebäude herab, daß fein Gott fei.

In Baireuth verlebte Jean Paul 1796 einige Gesperus-Pfingsten mit hochgestellten Frauen; doch der Brief einer edeln Weimaranerin, der nächst ihren selbstgestochtenen Lorbeerkränzen anerkennende Urtheile von Seiten eines Wieland und Herder enthielt, zog ihn unwiderstehlich nach der Musenstadt an der Im, in den Kreis der großen Geister. "Dort warf er freilich bald sein dummes Borurtheil für große Autoren, als wären es andere Leute," ab; "hier weiß Jeder," schrieb er, "daß sie wie die Erde sind, die von Weitem im himmel als ein leuchtender

Mond dahinzieht, und die, wenn man die Ferse auf ihr hat, aus boue de Paris besteht und einigem Grun, ohne Juwelen-Nimbus." Er besuchte Goethe, den "kalten, einfilbigen, akzent= losen Gott, den erst der Champagner warm machte," und den "felfigen Schiller, an dem, wie an einer Klippe, alle Fremde zurückspringen." Rührend war seine Begegnung mit Herder. Die geistig verwandten Freunde sanken sich in die Arme und weinten Freudenthränen. In diese Zeit fällt Jean Paul's Beziehung zu zwei höchst geiftreichen Frauen, zu Charlotte von Ralb in Weimar, der genialen Jugendfreundin Schiller's, und bald barauf zur leidenschaftlichen Frau Emilie von Berlepfc in Baireuth, einer reichen und schönen Bittwe. Beide, glühende Naturen, wollten Jean Paul heirathen. Mit der Letteren abenteuerte er in Baireuth und Dresden und verfaumte darüber sogar, seiner sterbenskranken Mutter die Augen zuzu-drücken. Charlotte von Kalb, "die große, sonderbare weiß-liche Seele", wie Schiller sie nennt, schrieb ihm Vriese voll Harmonikaklang und heißer Leidenschaft. Doch sie hatte Unglück mit unsern großen Dichtern; sie wiesen Beide ihre angetragene Sand zurud. Borläufig war Frau von Kalb indeg mit dem Manne verheirathet, dessen Namen sie trug. Ein zweiter längerer Ausenthalt Jean Paul's in Beimar (1798 und 1799) hatte zahlreiche Auszeichnungen für ihn auch von Seiten des Hoses zur Folge. Doch seine Beziehungen zu herder waren Schuld, daß Goethe und Schiller kälter gegen ihn waren als früher. Auch mißsiel seine die Etisette verschmähende Selbsterichteit ftändigkeit. Der Bruch eines bis zur Berlobung gediehenen Berhältniffes mit einer Hofdame in Hilbburghausen, Karoline von Feuchtersleben, welches ein Jahr lang währte, drohte selbst die Beziehungen Jean Paul's zu herder und dessen Gattin zu erkalten, da diese den Schritt des Dichters nicht billigten. In hilbburghausen war Jean Paul bei hofe gern gesehen und erhielt von dort auch später den Titel als Legationsrath. Auch in Gotha verkehrte er freundschaftlich mit dem genialen Erbpringen und fpateren Bergog Emil Auguft, der in gleichem humoriftiichen Stil mit bem Dichter briefwechselte und auch ahnliche Romane fchrieb. Den Sohepunkt hatte der Enthusiasmus für Sean Paul's Schriften indeß in Berlin erreicht, wohin fich der Dichter 1800 begab. Ihn umringten begeifterte Frauenfreise, die zu ihm wie zu einem höheren Wesen emporblickten. Auch die Königin Luise hatte ihn nach Sandsouci eingeladen. "Viele Haare erbeutete ich," schreibt er felbst, "und viele gab mein eigner

Scheitel her, so daß ich ebensowol von dem leben wollte, wenn ich's verhandelte, was auf meiner Hirnschale wächst, als was unter ihr." Man erzählt sogar, daß die Haare von Je an Paul's Pudel für kostbare Reliquien galten. Hier in Berlin fand er auch seine spätere Gattin, Karoline, die Tochter des geheimen Tribunalsrathes Mayer. Ihm zu Ehren war eine große Gesellschaft in dem Splitgerber'schen Garten durch den Konsistorialraht Böllner geladen worden; Jean Paul, der an demselben Mittag bei dem Minister von Alvensleben dinirte, verspätete sich; es war nur ein Platz noch leer, am untersten Ende des Tisches, an der Seite der hochgebildeten, gesehrten Karoline. Mit dieser Bekanntschaft, welche zur She führte, enden die Kreuzs und Duerzüge unseres empfindsamen Don Juan, und es beginnt die Epoche eines ruhigen, ungetrübten Familienglückes.

Im Jahre 1800 mar Jean Paul's Meifterwerk, der, Eitan", erschienen (4 Bde.). Er hatte inzwischen einige minder bedeutende Schriften vollendet, "Das Kampanerthal, ober über die Unsterblichkeit der Seele" (1797), welche der Dichter mit Berstandes- und Gefühlsgründen zu beweisen sucht, in Gefprächen, die in dem reizend geschilderten Pyrenaenthale geführt werden, die Jonlle "Der Jubelfenior" (1797), und "Palin= genefien" (1798), eine Wiederaufwedung von "des Teufels Papieren." Das waren Alles Zwischenspiele in anderer Form und mit vielen Bufagen, wenn ihn die schwungvolle Mufe im Stich ließ, mit welcher er ben "Titan" bichtete. Bu diefem Werk find die unfichtbare Loge und der hesperus gleichsam vorbereitende Berfuche. Er führte die Grundgedanken hier mit reicheren Mitteln und auf einer höheren Stufe fünftlerischer Bildung aus. Sier wird die niederlandische Malerei von der italienischen abgelöft. Man merkt, daß der Dichter einen aröheren Reichthum an Lebensanschauungen, auch aus ben höheren Kreisen der Gesellschaft, zu verwerthen hat. Albano ift ein höherer, klarer ausgeschaffener Liktor, Roquairol ein bei Weitem tiefer gegriffener Matthieu. Die Moral des "Titan" ift von großer Tragweite. Un die Stelle der alten himmele= stürmer treten die neuen, welche daran zu Grunde gehen, daß sie das schöne Maß in kecker Selbstüberhebung überschreiten. So geht die hohe Titanide Linda — zu welcher Charlotte von Kalb ale Modell gefeffen - biefe edle geiftvolle Gudländerin mit glühender Sinnlichkeit, feurigem Naturell und kühnwagender Leidenschaft daran unter, daß sie sich zu lange gegen das freigeiftig verschmähte Band ber Che ftraubt. Sie

fällt als ein Opfer von Roquairol's frech spielender Buftheit, während fie als Albano's Gattin ein hohes Lebensziel erreicht haben murbe. Roquairol felbft vertritt bas Spiel mit bem Leben, ja er spielt fein eigenes auf ber Schaubuhne wie ein Theaterftud ab und erschießt sich bann, Schein und Wirklichfeit vermischend. Der humorist Schoppe wird wahnsinnig über den fortwährenden Luftspiegelungen feines Ich. Nur Albano erreicht auf feinem Bildungsgang, mitten unter allen Berirrungen, ein schönes Lebensziel an ber Sand jener "Sooine", welche allen Reiz der frankhaften, blinden Liane, diefes engel= haften, halb ichon der Erde entrudten Wefene, mit einem gefun= ben Naturell vermengt. Die sittliche Beschränkung und das ewige Maß rächen sich an ihren Berächtern — das ist der schöne, meisterhaft durchgeführte Grundgedanke des "Titan", eines Romans, der am Wenigften von der Grillenhaftigfeit des humore gerfett ift, und in welchem Jean Paul's Stil ben höchsten Grad der ihm möglichen Bollendung erreicht hat. Ebenso vortrefflich, klar und durchsichtig find "Die Flegeljahre" (1804), eine allerdings unvollendet gebliebene Geschichte von toftlicher Frische und Naivetat. herr Ban ber Rabel in ber Residenzstadt Saslau ift finderlos gestorben und hat ein felt= fames Teftament gemacht. Bei der Eröffnung find fieben weit= läufige Bermandte zugegen. Derjenige von ihnen foll das Baus bes Teftators in ber Stadt erben, ber im Lauf einer halben Stunde ihm die erften Thränen zu weinen fähig ift. Mit der ergetlichen Schilderung, wie die Erben fich abqualen, dieje schwere Aufgabe zu lösen, beginnt das Werk. Der Erfte, dem es glückt, diese kostbaren Tropfen aufzutreiben, ift der arme Frühprediger Flache, welcher diefelben auch am Nöthigften hat. Bum Universalerben ist Gottwald Harnisch ernannt, ein Jungling von größter Gemuthefrische und Naivetat, den der Teftator gu= fällig fennen gelernt. Doch ift die Erbichaft an eine Menge ber fonderbarften Bedingungen geknüpft, die Gottwald erft erfüllen nuß, ehe er jene antreten kann. Diefe Rlaufeln gaben der Grfindung bes Berfaffers ben weitesten Spielraum, alle Lebenofreife zu schildern und ben jungen Selden den mannichfaltigften Bildungegang durchmachen zu laffen. Doch erschwerte er sich die Ausführung durch ihre Seltsamkeit. Meisterhaft ift die Sean Paul'iche Doppelgangerei von Walt und Bult, feinem Bruder, bem Flötenblafer, dem fatirischen alten Freund, mahrend Gott-wald, in feinen Nankinghosen auf einem fteifen Schimmel reitend, in feiner ungludlichen Liebe zu dem falten Pringen Rlotar in

allen seinen schwärmerischen Beziehungen zur reizenden Winna einer der köstlichsten naiven Charaktere ist, welche die Literatur aller Zeiten kennt. Der Stil der "Flegelsahre" ist ebenso reizend und klar, wie die Anlage des Werkes spannend und erkindungsreich.

Von Je an Paul's äußerem leben haben wir nur nachzuholen, daß er das erfte Jahr seiner Che in Meiningen in freundschaft= lichem Berkehr mit dem biedern Herzog Georg zubrachte, der nie launisch nachtragend und dem Sumoristen herzlich ergeben war, daß er dann nach Koburg übersiedelte, von wo ihn mißliche Berwicklungen mit dem Minifter Rretschmann vertrieben, und daß er 1804 dann in Baireuth sich auf immer niederließ. Hier erhielt er im Sahre 1809 eine Pension von 1000 Gulben vom Fürstprimas, die später der König von Baiern auszahlte, 1817 bas Ehrendoktordiplom von der Universität Beidelberg und murde 1820 Mitglied der Afademie zu München. Lange an den Augen leidend, erblindete er Anfang 1825 gänzlich und ftarb noch in bemfelben Sahre, nachdem er vorher feinen Sohn, ber in Beibelberg ftudirte, durch den Tod verloren. Nach feiner Ehe hatte Jean Paul die schlanke, feine Gestalt, das blaffe, anziehende Gesicht verloren, das früher so viel Schwärmerei erweckt; er war so wohlbeleibt geworden, daß er einem Bierbrauer ähnlich sah, und nur ein feiner Zug um die Lippen und der Blit des Auges verriethen den höhern Genius. Seitdem er sich in Baireuth für die Dauer niedergelaffen, fah er fich nach einer Stätte um, wo er, in der Mitte der freien Natur, angeregt von landschaft-lichen Fernsichten, die er so liebte, schaffen und dichten konnte.

Am Fuße der Eremitage befand sich ein kleines einstöckiges Wirthshaus, wo er sich ein einsaches Zimmer miethete, das ihm die Aussicht auf die im blauen Duft verschwimmenden Gipfel des Sichtelgebirges gewährte, ein Blick, der in ihm die Erinnerung an die ihm ewig theueren Stätten seiner Kindheit und ersten Jugend wach rief. Dorthin zog er zwanzig Jahre lang sast täglich, den Knotenstock in der Hand, mit Manuskripten und Büchern im Nanzen, mit ein paar Flaschen Wein in den Rocktaschen und dem großen weißen Spiß an seiner Seite. Dort hat er den größten Theil seiner Werke gedichtet, und noch heute zeigt man die Jean Paul Stube, welche mit der Büste des Dichters geschmückt ist. Was ihn aber in jenem "Kollwenzelhaus" besonders heimisch machte, das war jene Frau aus dem Volke, welche diesem Haus den Namen gab, und welche ebenso für geistige Anregungen wie für die körperliche Nahrung des Dichters

forgte. Frau Dorothea Rollwenzel, geb. Beyerlein, war die Tochter eines Fleischers, der lange in Ungarn gelebt hatte, frühere Gemahlin eines Meisters derselben Zunft, von welchem sie sich, wegen seiner Verschwendung, scheiden ließ, später Köchin in Baireuth und nach ihrer Vermählung mit Rollwenzel wohlbestallte und concessionirte Speisewirthin am Fuße der Eremitage. Die Concession, die ihr anfangs verweigert wurde, hatte sie dadurch erhalten, daß sie einen halberfrorenen französischen Soldaten zur Winterszeit verpstegte, wovon Marschall Junot Kunde erhielt. Frau Rollwenzel war nun die langjährige Freundin Jean Paul's, in dessen Gigenheiten sie sich vollständig hineingelebt, und den sie dabei mit größter Ehrerdietung behandelte. Sie hatte Humor und drollige Einfälle, was natürlich als frisches Natur : Element anregend auf den Humoristen wirkte. Er las ihr Vieles aus seinen Manustripten vor und ersreute sich an ihrem Urtheil ebenso wie Gellert an dem seiner Haushälterin, welcher er seine Fabeln mitzutheilen pflegte. Je an Paul nannte seine Freundin "die gescheiteste Frau von ganz Baireuth", was ihr oft die Baireuther Damen nicht ohne Empfindlichkeit mittheilten, während sie es bescheiden als einen Scherz ablehnte. Der Dichter hatte sie östers geneckt, daß sie ihm nie zum Geburtstag gratulire. Da versuchte sie sich eines Tages auch in einem Fe an Paul'schen Streckverse und ließ ihm zur Geburtstagsfeier, die er immer draußen bei ihr mit seinen Freunden beging, das Berslein gedruckt unter die Serviette legen. Es lautete: "Jean Paul Friedrich Richter sah an diesem Tage das Licht, und ist Licht." erhielt. Frau Rollwenzel war nun die langjährige Freundin und ist Licht."

und ist Licht."
Doch nicht allein der geistige und gemüthliche Verkehr übte diese große Anziehungskraft auf den Dichter aus — Frau Roll-wenzel sorgte auch für sein körperliches Wohl. Sean Paul af und trank gut und gern und pflegte seiner Familie selbst den Rüchenzettel zu entwersen. Schon um 9 Uhr trank er eine Flasche Wein — vielleicht blieb diese Angewohnheit nicht ohne Einfluß auf seine Poesie; denn nüchterne Morgenklarheit und Motivirung war nicht möglich, wenn der Dichter Alles in der dithyrambischen Aufregung des Weines schrieb. Frau Rollwenzel kochte ihrem Gast die beste Suppe von der Welt, stellte ihm das Essen warm, da er nicht liebte, im Schreiben gestört zu werden, bereitete ihm den besten Kaffee, gab ihm einen Krug des köstlichsten Bieres, sorgte sur Blumen, die der Dichter so liebte, sür Sträußchen ins Knopssoch und in die Vase — kurz, sie war das unentbehrliche weibliche Faktotum unseres großen

humoristen, den sie noch während seiner Erblindung und seines letten Krankenlagers besuchte und nur um vier und ein halbes Jahr überlebte; denn sie starb, 74 Jahre alt, im April 1830. In den späteren Schriften Jean Paul's tritt der Schwung

und die Beihe der Empfindung ebenfalls mehr gurud gegen eine oft derbe Satire, die aber nicht, wie in seinen Erstlingewerken, in vereinzelten Abhandlungen sich ergeht, fondern die Grundlage größerer, wohlerfundener Romane bildet. Wir er= wähnen hier noch besonders "Ragenberger's Badereife" (2 Bbe, 1809), in welchem der Cynismus eines naturaliftischen Arztes in einer höchft wipigen Weise fich außert. Seine Liebe für Miggeburten und widerwärtige Gegenstände der Medigin ift charafteriftisch und doch mit einem vor Efel schützenden Daßhalten dargeftellt. Auch die Intrique mit der fcmarmerifchen Tochter und den beiden Theudobachs ift fehr erheiternd durch= geführt. Ratenberger ift Jean Paul's gelungenfte Burleste. Der "Komet oder Nikolaus Marggraf" (3 Bde, 1820), Jean Paul's lettes und unvollendetes Werk, ift ebenfalls ein satirischer Roman, der eine Art von Don-Quirotiade werden follte. Der Beld ift ein Projekte machender Apotheker, der um jeden Preis reich werden will, die Goldtinktur fucht, und bem es gelingt, einen Diamanten fünftlich in der Retorte zu erzeugen. Er geht dann als Fürst inkognito auf Reisen und nimmt seine Freunde als Gefolge mit. Seine "fixe Idee", die Welt zu beglücken, sollte nach dem anfänglichen Plan ichlieflich durch Gegenüberftellen eines andern Tollen geheilt werden.

Daß indeß der Dichter seinem Helden einen so warmen Zug verlieh, daß seine firen Ideen selbst einen menschenfreundlichen Hintergrund hatten, das giebt der Satire, deren Stachelpanzer in den größeren Werken meistens etwas Unnahbares hat, Ansprüche auf unsere Sympathien, wie dies ja auch bei dem Ritter de la Mancha der Fall ist, der auszieht, um die Unschuld zu

beschützen.

Das "Leben Fibel's, des Verfassers der Bienrodischen Fibel" (1812), ist eine Schulmeister-Jonlle, wie "Wuz" und "Fixlein", in welcher die Entstehung des berühmten ABC-Buches in höchst

drolliger Weise erzählt wird.

Noch haben wir Sean Paul's mehr wissenschaftliche, aber auch nur aus geiftvollen Ginfällen bestehende Werke zu erwähnen: die "Levana" (1807), eine an den feinsten Bemerkungen reiche Erziehungslehre, und die "Vorschule der Aesthetit" (1804) mit den schlagenosten Erörterungen über das Komische, den Wit

und humor und mit Gedankenbligen, welche auch manches andere

dunkle Gebiet der Poefie erhellen.

In einer Zeit, in welcher Goethe, fremd bem Vaterlande, sich in die entlegensten Studien vertieste und von der Größe Mapoleon's so durchdrungen war, daß er den Kämpsern für Deutschlands Freiheit zuries: "Schüttelt nur an Euren Ketten! Der Mann ist Euch zu groß, Ihr werdet sie nicht zerdrechen," hatte Jean Paul ein herz und eine begeisterte Beredsamkeit für Deutschland und seine Freiheit, ohne einseitigen Volkshaß zu predigen, und einen offenen Sinn für alles geschichtlich Große. Die Schriften, in denen diese politische Dichtung in "Streckversen", enthalten ist, sind: "Dämmerungen für Deutsche land" (1809), "Mars' und Phöbus' Thronwechsel" (1814) und "Friedenspredigt in Deutschland gehalten" (1818), Schriften voll Kraft und Abel der Gesinnung und Mark der Darstellung; und noch in seinen Anhängen zum "Komet" versspottet er die damals modische Kongreßpolitik und die beginnende "Demagogenriecherei".

Jean Paul starb ruhig, ohne vorhergegangene Krankheit, von ben Seinen umgeben, am 14. November 1825, Abends 8 Uhr. Am 17. November wurde die Körperhülle dieses großen Geistes der Erde anvertraut, in derselben Gruft, welche die irdischen Ueberreste des ihm vorangegangenen und mit unendlicher Sehnsucht

von ihm betrauerten Sohnes umichloß.

Die letten Worte, welche des Dichters ichon schwache und irrende hand auf das Papier brachte, waren: "Das Leben ist nicht mit der Seele, sondern in der Seele entflohen. Sie legt ihren organischen Zepter nieder. Die Geisterwelt, die er bisher beherrschte, entläßt er ihrer Dienste, oder vielmehr, sie verlassen ihn. Soll nun das reiche, immer mehr begüterte Wesen Null werden, und nur das andre Wesen künftig übrigbleiben?"
Werfen wir einen Blick auf das Gesammtbild Zean Paul's,

Werfen wir einen Blick auf das Gesammtbild Jean Paul's, wie es uns aus seinen Schriften entgegentritt, so werden wir den Reichthum seines Genius bei aller anscheinenden Armuth dichterischer Formen nicht verkennen dürfen. Allerdings hat Jean Paul kein Gedicht, kein Drama, überhaupt kein Werk in metrischen Formen geschrieben; seine Lieblingssorm ist der humoristische Roman, außerdem die selbstständige Humoreske und Satire in Prosa, die Idhle und das Epigramm in "Streckversen", wie er scherzend seine Prosa in ihren schwunghafteren Anläusen zu bezeichnen pflegte. Die nach den Gattungen geordneten Mustersammlungen deutscher Dichter sinden daher wenig

Beranlassung, Jean Paul in die Reihe der klasssischen Vorbilder aufzunehmen. Hierzu kommt, daß auch seine Prosa durchaus nicht tadellos ift, daß oft ein verwickelter oder unterbrochener Sapbau die Klarheit des Stils vermissen läßt, um so mehr, als die humoristischen Einschachtelungen mit ihren zahlreichen Gedankenstrichen hier und dort die Perioden zugleich unlösdar und unlesdar machen, daß eine gewisse Manierirtheit seiner Verzsleichungen, das Gesuchte und Gelehrte mancher Vilder oft befremdliche Blasen des Stils auswersen, und daß seine Prosa, wo sie von den Wirbeln der Begeisterung erfaßt wird, oft den Ton der Ode auschlägt, dessen Kühnheit man sonst nur gewöhnt

ift, in den Bersmaßen des Alterthums anzutreffen.

Doch all dies Geschmacklose und Unbequeme läßt sich, wenn nicht rechtfertigen, doch erklären durch die Freiheiten des humore, ber allerdings in den Gefetbüchern ber Dichtkunft noch ein ftief= mutterlich behandelter Fremdling ift; als humorift wird Jean Paul nach wie vor unter den deutschen Autoren den ersten Rang einnehmen. Alle Underen erscheinen als Arabestenmaler neben ihm; er befitt die Tiefe und Originalität der Weltanschauung, die auf allen Gebieten, auch auf dem des humors, den Meister macht. Die Ueberladung mit Gleichniffen, das Excerptenwesen, die Unterbrechung der Erzählung durch Extra-blätter, die Ueberschwenglichkeit im Ausdruck der Empfindungen, die musivische Buntheit einer Darftellung, die durch Erde und himmel und zwar oft an der Springftange einer im Rleinkram heimischen Gelehrsamkeit springt — das find auch in einem humoristischen Roman fortzuwunschende Mängel, die aber doch mit den Vorzügen eines mahren humors in unverkennbarem Bufammenhang ftehn. Auch ergiebt das nähere Studium von Sean Paul's Berten, daß fie feineswege in allen gleichmäßig ftorend hervortreten. In feinen ersten satirischen Schriften ift die Gesuchtheit eines zusammengelesenen Bilderkrams am Auf-fälligsten; in der "Unsichtbaren Loge" und namentlich im "Segperus" treten alle Unarten einer fein Stilgefet respektirenben Darftellungsweise am Schreiendften hervor; aber schon im "Siebenkäs", noch mehr im "Titan" und in den "Flegeljahren" hat der Stil ein weit größeres Gleichmaß gewonnen; im "Titan" reicht er oft an den Adel klassischer Form heran, in den "Flegeljahren" an die besten Muster des humors, und selbst Sumoresten wie "Ragenberger's Badereife" laffen in Bezug auf die Klarheit einer Satire, die meistens bei der Stange bleibt, nichts zu wünschen übrig.

Wenn jo ber Tadel der chaotischen Form in Jean Paul's Schriften vielfache Ginschränkungen erleidet, fo fteht die Bedeutsamkeit ihres Inhalts außer allem Zweifel und fann nur von den Bertretern der nüchternsten Lebensauffassung und von literarhiftorischen Pedanten geleugnet werden. Sean Paul ift von unseren großen Dichtern der erfte und einzige, der ausschließlich das Prädikat eines modernen Dichters verdient; er ichopfte frisch aus bem Leben ber Gegenwart; das Alterthum, das Mittelalter exiftirten nicht für ihn. Und wenn er auch von den klafsischen Mustern größere Klarheit der Form hätte ersernen können, so darf man doch diesen Mangel gering ansichlagen gegen den Gewinn, der unserer Literatur aus so kühner Selbstständigkeit erwuche, während die klassischen Dioskuren in Weimar oft durch ihre antiken Studien von dem geraden Weg der Entwickelung, den ihr Genius fo energisch betreten, abgebrangt wurden und sich in allerlei feitwarts führenden Experimenten und Nachdichtungen versuchten. In einer Zeit, in welcher ber Olymp in unserer Lyrik und selbst Dramatik noch eine fo große Rolle fpielte, mar es fein geringes Berdienft, wenn Bean Paul fich hochftens einen oder den andern Gott vom Dlymp für einen humoristischen Bergleich borgte, im Uebrigen aber ben Unfterblichen ben Butritt in feine Werke verwehrte, sobald fie in poetischer Bala erscheinen wollten. Allerdings lag es im Wefen des humors, daß er das Rächste, die unmittelbare Wegenwart erfaßte; boch Jean Paul hatte ja auch Satirspiele in Profa und beziehungeweise Götter-Idullen dichten fönnen! Ebensowenig folgte er ben Sprüngen ber romantischen Phantasie und bes Humors dieser Schule in die Walpurgisund Zaubernächte bes Mittelalters, jum Geifter= und Gefpenfter= fput. Jean Paul verschmähte ben Berenbefen und die nacht= wandelnde Romantit und blieb im hellen Tage der Gegenwart.

Freilich war das sociale Leben der damaligen Zeit nicht vom geschichtlichen Geiste durchdrungen; der politischen Kleinkrämerei des zersplitterten deutschen Reichswesens mit seinen Duodezschranken sehlte es an jedem Zug von Größe. Keine Betheizligung an dem öffentlichen Leben hob den Einzelnen aus den Kreisen persönlichen Behagens oder Mißbehagens. So sind auch die Helden Jean Paul's in ihre persönlichsten Interessen versenkt, eingesponnen in eine Empfindungswelt, die kaum Zusammenhang hatte mit dem äußeren Leben; gegen das Leben der kleineren Höse, Kürsten und Hösslinge richtet er seine Satire. Gleichwol hatte der Kürst in dieser Welt den würdiasten

Wirkungökreis, und so läßt Jean Paul seinen idealsten helben 'am Schluß einen Thron besteigen. Daß der Dichter selbst keineswegs dem geschichtlichenlichen Geist entfremdet war, hat er in seinen "Dämmerungen" und den ähnlichen Schriften gezeigt, in denen der Odenschwung der politischen kyrik, der prophetische Ton, Wärme des Patriotismus und Verständniß des geschichtlichen Lebens unverkennbar sind; aber er fand für die Darstellung in den geselligen Kreisen jener Zeit keine Anknüpfungspunkte, um auch seine Helden mit diesem Geist zu erfüllen; es sind schöne Seelen, hohe Menschen, aber keine

Männer der That. Doch die innerste Seele des achtzehnten Jahrhunderts, die humanität, welche die großen frangösischen Autoren und die beutschen Rlassiter gleichmäßig erfüllte, war auch die Seele ber Jean Paul'schen Dichtung. "Die humanität," heißt es in meiner deutschen Nationalliteratur,\*) "wurde bei ihm zur Ge= finnung, und feine Weltverbesserung hatte keinen anderen Mittelpunkt als das Herz. Ihn befeelte eine unbegrenzte Liebe für die Armen, für die Burudgefetten; gerade hier in ben kleinsten Bugen zeigte fich die Große seiner Sumanitat. In das beschränktefte Leben versenkte er sich mit unendlichem Gefühle; in diefer Kleinmalerei ift er unübertrefflich. Jean Paul ist unser größter Idhllendichter. Wenn Goethe in "Berrmann und Dorothea" die Idhlle durch eine große weltgeschichtliche Perspektive hob, fo hebt fie Jean Paul überall burch die reichsten Perspektive ber Empfindung, indem er im fleinften Thautropfen das Weltall abspiegelt. Dadurch wird zwar der objektive Charakter der Idulle beeinträchtigt, aber die humoristische Idulle erft geschaffen. Damit wird indeß nicht behauptet, daß Jean Paul's Idullen der Schilderung und Darftellung entbehren. Im Gegentheil, fie enthalten einen fo glanzenden Reichthum an Bügen, die dem Leben abgelauscht find, so erschöpfende Detailschilderungen, eine so große Kraft der Darftellung, das Rleinfte und Unbedeutendste unter ein geiftiges Licht zu ruden, daß wir in der Literatur aller Zeiten vergebens nach einem Nebenbuhler fuchen. Das Landpfarrer= und Dorfschul= lehrerleben giebt ber Sonlle den besten Stoff, ba es wenigstens geiftig über fie hinausreicht. Man hat und zwar neuerdings Dorfgeschichten aufgedrängt, in denen nur die praktifche Tuch-

<sup>\*)</sup> Rudolph Gottschall, "Die deutsche Rationalliteratur in ber erften Sälfte bes neunzehnten Jahrhunderts." Zweite Auflage. Erster Band, S. 144.

tigkeit des Bauernlebens, das Treiben in der Dorfichenke, in den Ställen, auf dem Felde, ohne Weiteres als Tenier'sches Genrebild hingeftellt wird. Das ift aber für die Poefie ein fehr dürftiger Inhalt. Schon Bog hat in feiner "Luife" einen Landpfarrer, der wenigftens geiftige Bedürfniffe hat, jum Belden der Dichtung gemacht. Bergleicht man indeß biefe "Luife" mit ihren Schilderungen bes Raffeemahlens, bes Schlafrodlebens, für welches das Ankommen einer Zeitung und das Krähen des Sahns ein Ereigniß ift, mit Jean Paul's "Schulmeifterlein Buz", "Fibel's Leben", mit "Duintus Firlein", mit der Lands pfarre des Kaplan Eymann im "Hesperus", so sieht man recht, wie arm die Phantasie des wackeren Bog mar, wie sie nur aufnahm, was recht breit auf ber Dberfläche lag, wie fie nur mit groben diden Strichen zeichnete, mahrend Jean Paul feiner kleinen Welt einen mahrhaft mifroffopischen Reichthum von geiftigen Flügeln und Fühlfaden zu geben mußte. Bog blieb bei der Anschauung stehen, und bei dieser hat das Rleine nur fleinen Werth. Jean Paul verfentte fich in die Empfindung, die dem Kleinften unendlichen Werth zu geben vermag. Siergu tommt, daß das Wefen der Jonlle den Gindruck harmonischer Befriedigung, eines beschränkten Glückes hervorbringen foll. Die Unschauung konnte dies nur im goldenen Beitalter finden, das die Gegner'schen gemalten Arkadien nicht zu ersetzen vermochten. Dies goldene Zeitalter besteht aber noch fort in der Empfindung des Glude, die fich gerade in beschränkten Buftanden unendlich heimisch fühlt und felbit die fleinen Leiden ber Grifteng in der großen Empfanglichkeit für bas Bute und burch innere Beiterfeit aufhebt. Jean Paul's Jonllen machen diefen unbefdreib= lich beruhigenden Gindruck, üben diesen innern arkadischen Banber, athmen den gangen Reiz geiftiger Unfduld und Sarmlofigkeit und den sittlichen Abel der Menschenwurde."

Wie als Joyllifer wird Jean Paul auch als Satirifer ftets einen hervorragenden Rang behaupten. Zwar waren seine ersten selbstständigen satirischen Schriften bei allem geistvollen Inhalt mit allzu gesuchtem Bilderwig abgesaßt, und auch vielen seiner späteren Extrablätter sehlt die einschmeichelnde Leichtigkeit des Wiges. Dennoch können einzelne derselben für Muster des satirischen Stiles gelten. Seine Satire richtet sich gegen die Laster der höheren Stände, wie gegen das kleinbürgerliche Philisterthum, gegen die ganze Welt der Prosa, welcher das ideale Gemüthseleben verschlossen war. Oft wandte sie sich gegen die einzelnen Kakultäten; namentlich hatten die Theologen und Aerzte viel von

ihr zu leiden. "Ratenberger's Badereise", welche die einseitigen , physiologischen Liebhabereien geißelt, ist wol der glücklichste Wurf Zean Paul's auf dem Gebiete der satirischen Humoreste. Hier und dort leidet seine Satire an zu großer Allgemeinheit der Themata, wie dies damals in der Zeit lag und dem Geschmack

des Publikums entsprach. Daß im Bau feiner Romane viel Einförmiges liegt, Die Motive sich oft wiederholen, die Darstellung im Ganzen den Schwung entbehrt, läßt sich nicht ableugnen. Gleichwol hat er in feinem "Titan" ein Werk geliefert von großartiger Architektur, eine Fauftiade bes humors mit tiefbedeutsamen modernen Charafteren und bis in alle Winkel durchleuchtet von der fünftlerischen Grundidee. Wer einen Roquairol und Schoppe ichaffen konnte, dem darf man wol die Gabe tiefer und geiftreicher Charakteristik zuschreiben. "Titan" bedarf des Kommentars, fo gut wie irgend ein Goethe'sches Werk; er erschließt sich durch-aus nicht dem Berständniß flüchtiger Leser. Daß er, wie Jean Paul überhaupt, Diesen Rommentar nicht gefunden hat, daß fich die afthetische Gelehrsamkeit gleichmäßig wie die Mode von diefem Dichter abgewendet haben, das darf man bedauern im Intereffe ber geiftigen Schate, Die in Jean Paul's Werfen gum Theil noch immer unter Schloß und Riegel liegen. Dag er aber auch ein Dichter von hohem Schwung war, wenngleich in der Form feiner "Streckverse", das beweisen feine entzückenden Naturichilderungen, in denen das höchfte Feuer begeifterter Enrif brennt, bas beweifen die gahlreichen, im Lapidarstil ausgeprägten Epigramme, Sentenzen, Gedanken und Bilder, Die wie ein großartiges Relief sich um seine Romanwerke ziehen und in der "Berbftblumine", in dem "Mufeum" und anderen Schriften einzeln, wie in einem geiftigen Bijouterieladen, zur Schau liegen. Wenn man Jean Paul fcuttelt, fallen Früchte und Bluthen herunter. bei vielen andern Poeten, die mit der Gartenschere gefchmadvoller zugeschnitten find, nur Raupen und welfe Blatter. Auch ber Ginfluß Jean Paul's auf die nachfolgenden Schriftsteller ift viel größer, ale es ben Unschein hat. Wir nennen hier nicht feine unmittelbaren Nachahmer, wie Wagner und Bengel-Sternau. Doch Autoren wie Borne, ber für das, mas er Jean Paul verdankt, in feiner Denfrede glangend quittirt hat, felbft Beine, welcher ihn "ben tonfusen Dolnhiftor von Baireuth" nennt, fteben im nachweisbaren Busammenhang mit seinen Schriften. Wie viel die Tageshumoristen von ihm seit Saphir's Zeiten gestohlen haben, mag hier ununtersucht bleiben; doch die gange jungere

moberne Literatur, namentlich in jener ersten Epoche, wo ber neue Geist noch die alte Form sprengte, ohne eine neue zu sinden, stand auf seinen Schultern. Wir zweiseln, daß Mundt's erste Schriften, Gußtow's "Blasedow und seine Söhne" und ähnliche Werke jener neuen Sturm- und Drangperiode nach 1830 ohne Fean Paul's Vorgang das Licht der Welt erblickt hätten. Wiederum in Walesrode's "Glossen und Randzeichnungen" tauchte der Einfluß unseres humoristischen Altmeisters hervor, und war unverkennbar in den Romanen des genialen Max Waldau, wie in denen Karl von Holtei's, während allerdings, und nicht immer zu ihrem Vortheil, der Humor der realistischen Romane von Frentag, Hackländer u. s. f. sich an die englischen Muster ansehnt.

Noch größer aber als die in Form und Inhalt zu Tage tretende Nachwirkung Jean Paul's ift jene verschwiegene, welche den strebenden Köpfen der Nation, wenn sie auch selbstständig dichteten und die Form wieder zu strenger Geschlossenheit aus bildeten, aus dem glänzenden Bermächtnisse des Jean Paul'schen Genius erwuchs. Selbst die verdrossene Ablehnung, die den großen Humoristen verleugnet, hat aus zweiter Hand, ohne es zu wissen, Manches von ihm entschut oder überkommen, womit

fie fich felber leuchtet oder vor Andern glangt.

Immerhin bleibt Jean Paul einer der reichsten Genien aller Zeiten, barock, formlos, schwer genießbar für Viele, doch ein Dichter von brillanter Phantasie, von tiesen Gedanken, von unerschöpflichem Wiß, Sinn für das Rechte und Bahre, Bezeisterung für das Vaterland und die Menschen. "Er hat," wie es in meiner Nationalliteratur heißt, "die Humanität, den heiligen Graal unserer klassischen Taselrunde, das Centrum der Herder'schen Wahrheit, der Goethe'schen Schönheit, der Schillerschen Freiheit, in die unendlichen Tiesen des deutschen Gemüthes hineingearbeitet und ihr in den beschränktesten Kreisen des deutschen Volkslebens eine herzerfreuende Wirklichkeit gegeben."

Wir lassen hier Börne's "Denkrebe auf Jean Paul" in vollständigem Abdruck folgen, nicht nur, weil sie zu den rhetorischen Meisterstücken des großen Publicisten gehört, nicht nur, weil sie mit begeistertem Schwung die Vorzüge des genialen Humoristen würdigt, sondern auch namentlich deshalb, weil sie eine der Brücken bildet, welche aus dem Zeitalter Jean Paul's in das unsrige hinübersühren. Börne ist einer der Chorsührer der

modernen Autoren, unserer Journalistik und Publicistik, und wenn er Jean Paul nicht zum alten Eisen wirft, so darf man um so mißtrauischer sein gegen die Berechtigung der sich überhebenden Literaturgeschichtsschreiber, welche in Jean Paul's Schriften bereits den Moderdust herauswittern. Möge daher Börne sür Jean Paul eintreten; es ist Zeit, nicht nur an einen solchen Anwalt wieder zu erinnern, sondern auch durch die Macht seiner Beredsamkeit die kleinlichen Anklagen, mit denen die Segner den Ruhm eines großen Schriftstellers verdunkeln, aus dem Felde zu schlagen.

## Börne's Denkrede auf Jean Baul.

Vorgetragen im Museum zu Frankfurt, am 2. Dezember 1825.

Gin Stern ift untergegangen, und das Auge dieses Sahrhunderts wird fich schließen, bevor er wiedererscheint; benn in weiten Bahnen gieht der leuchtende Benius, und erft fpate Entel heißen freudig willkommen, von dem trauernde Bater einft weinend geschieden. Und eine Rrone ift gefallen von dem Haupte eines Königs! Und ein Schwert ift gebrochen in der Sand eines Feldherrn! Und ein hoher Priefter ift geftorben! Wol mogen wir Den beweinen, der und Erfat gewesen und und nun unersetzlich geworden. Jedem Lande mard für jedes trübe Entbehren irgend eine freundliche Vergütung. Der Norden ohne Berg hat seine eiferne Rraft, der frankelnde Suden feine goldene Sonne, das finstere Spanien seinen Glauben, die darbenben Franzosen erquickt der spendende Witz, und Englands Rebel verklärt die Freiheit. Wir hatten Jean Paul, und wir haben ihn nicht mehr, und in ihm verloren wir, was wir nur in ihm besaßen: Rraft und Milde und Glauben und heitern Scherz und entfesselte Rede. Das ift der Stern, der untergegangen: der himmlische Glaube, der in dem Erloschenen uns geleuchtet. Das ist die Krone, die herabgefallen: die Krone der Liebe, die Den beherrschte, der sie getragen, wie Alle, die ihm unterthan gewesen. Das ist das Schwert, das gebrochen: der Spott in scharfer Sand, vor dem Könige zittern, und der blutleere Söf= linge erröthen macht. Und das ist der hohe Priester, der für und gebetet im Tempel der Natur - er ift dahingeschieden, und unfere Andacht hat keinen Dolmetscher mehr. Wir wollen trauern um ihn, den wir versoren, und um die Andern, die ihn nicht verloren. Richt Allen hat er gelebt! Aber eine Zeit wird fommen, da wird er Allen geboren, und Alle werden ihn beweinen. Er aber fteht geduldig an der Pforte des zwanzigften Sahrhunderts und wartet lächelnd, bis sein schleichend Bolk ihm nachtomme. Dann führt er die Müden und hungrigen ein in die Stadt seiner Liebe; er führt sie unter ein wirthliches Dach: die Bornehmen, verzärtelten Geschmacks, in den Palast des hohen Albano; die Unverwöhnten aber in seines Siebenkäs enge Stube, wo die geschäftige Lenette am herde waltet, und der heiße, beißende Wirth mit Pfefferkörnern deutsche Schüsseln würzt.

Jahrhunderte ziehen hinab, die Jahreszeiten vollen vorüber, es wechselt die Witterung des Glücks, die Stufen des Alters steigen auf und steigen nieder. Nichts ist dauernd als der Wechsel, nichts beständig als der Tod. Jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde, und das Leben wäre ein ewiges Verbluten, wenn nicht die Dichtkunst wäre. Sie gewährt uns, was uns die Natur versagt: eine goldene Zeit, die nicht rostet, einen Frühling, der nicht abblüht, wolkenloses Glück und ewige Jugend. Der Dichter ist der Tröster der Menschheit; er ist es, wenn der Himmel selbst ihn bevollmächtigt, wenn ihm Gott sein Siegel auf die Stirne gedrückt, und wenn er nicht um schnöden Votenlohn die himmlische Votschaft bringt. So war Zean Paul. Er sang nicht in den Palästen der Großen, er scherzte uicht mit seiner Leier an den Tischen der Reichen. Er war der Dichter der Niedergebornen, er war der Sänger der Armen, und wo Betrübte weinten, da vernahm man die sügen Tone seiner Harf. Mögen wir der stolzen Glose, die an seltnen Festtagen majestätisch schallt, unsere Ehrsurcht zollen — unsere Liede wird der vertrauten Uhr, die seden Pulsschlag unsers Derzens begleitet, die jede Viertelstunde unserer Freuden nachtönt und alle unsere Schmerzen, Minute nach Minute, von uns nimmt.

und alle unsere Schmerzen, Minute nach Minute, von uns nimmt. In den Ländern werden nur die Städte gezählt, in den Städten nur die Thürme, Tempel und Paläste, in den Häusern ihre Heren, im Bolke die Kameradschaften, in diesen ihre Unspührer. Bor allen Jahreszeiten wird der Frühling geliebkost; der Wanderer staunt breite Wege und Ströme und Alpen an, und was die Menge bewundert, preisen die gefälligen Dichter. Jean Paul war kein Schmeichser der Menge, kein Diener der Gewohnheit. Durch enge, verwachsene Pfade suchte er das verschmähte Dörschen auf. Er zählte im Bolke die Menschen, in den Städten die Dächer, und unter jedem Dache jedes Herz. Auch der ärmste Dichter, und schlotterte ihm nur eine Saite noch auf seiner kümmerlichen Leier, hat die Feiertage der ersten Liebe besungen. Jean Paul wartet diese heilige Flamme, bis

sie mit dem Tode verlischt. Bei jeder goldenen Hochzeit ist er der trauende Priester, der die alten Herzen noch einmal an einander legt und die zitternden Hände zum letten Male paart, bevor der Tod sie trennt. Durch Nebel und Stürme und über gefrorne Bäche dringt er in das eingeschneite Häuschen eines Dorfschulmeisters, die Christnachtfreuden seiner Kinder zu theilen. Mit vollen Klängen besingt er die königliche Lust auf den Wonne-Inseln des Lago Maggiore, aber mit leisern und wärmern Tönen das enge Glück eines deutschen Jubelseniors und die Freuden

eines schwedischen Pfarrere.

Für die Freiheit des Denkens kampfte Jean Paul mit Undern; im Rampfe für die Freiheit des Fühlens fteht er allein. Seltfame, munderliche Menschen, die wir find! Fast forglicher noch ale unfern bag fuchen wir unfere Liebe zu verbergen, und wir fliehen fo angstlich den Schein der Gute, als wir unter Dieben ben Schein bes Reichthums meiden. Wie oft geschieht es, daß wir auf dem Markte des täglichen Treibens oder in ben Salen alltäglichen Geschwähes all ben wichtigen, volljäh: rigen Dingen, die hier getrieben, dort besprochen werden, erlogene Aufmerksamkeit schenken! Wir scheinen gelassen und find bewegt, scheinen ernft und find weich, scheinen wach und find von füßer Luft gewiegt, geben bedächtigen Schrittes, und unfer Berg taumelt von Erinnerung zu Erinnerung, und wir wandeln mit breitem Fuße zwischen den Blumenbeeten unserer Rindheit und erheben uns auf den Flügeln der Phantasie zu den rothen Abendwolken unferer hinabgefunkenen Jugend. Wie angftlich laufcheft Du dann umber, ob fein Auge Dich ertappt, ob fein Dhr die ftillen Seufzer Deiner Bruft vernommen! Dann tritt Jean Paul nahe an Dich heran und fagt Dir leife und lächelnd: "Ich kenne Dich!" Du verbirgft Deine Freuden, weil fie Dir zu findlich icheinen für die Theilnahme der Würdigen; Du verheimlichst Deine Schmerzen, weil sie Dir zu klein dünken für das Mitleid. Jean Paul findet Dich auf und Deine verstohlene Luft und spricht: "Komm, spiele mit mir!" Er schleicht fich in die Rammer, wo Du einsam weinest, wirft sich an Dein Berg und fagt: "Ich komme, mit Dir ju weinen!" Schlummert und traumt irgend eine findliche Neigung in Deiner Bruft, und fie erwacht, fteht Jean Paul vor ihrer Wiege, und vielleicht waren es nur feine Lieder, Die Dein herz in folden Schlaf und in solche Träume gelullt. Nicht wie Andere es gethan, spürt er nach den verborgenen Gindden im menschlichen Bergen; er sucht barin die versteckten Paradiese auf. Er löfet die Rinde von der verharteten Bruft und zeigt

den weichen Baft darunter; und in der Asche eines ausgebrannten Bergens findet er den letten, halbtodten Funten und facht ihn zur hellen Liebesflamme an. Darin hat er seinem Volke wohlsgethan, darin war er sein Retter! Es gab eine Zeit, wo kein beutscher Jüngling, wenn er liebte, zu sagen wagte: Ich liebe Dich. Zünftig und bescheiden wie er war, sagte er: Wir lieben Dich, Mädchen! hinangezogen am Spalier der Staatsmauer, hinaufgerankt an der Stange des herkommens, hatte er verlernt, seinen eigenen Wurzeln zu trauen. Jean Paul munterte die blöden Gerzen auf; er zuerst wagte, das jedem Deutschen so grause Wort Ich auszusprechen, und wenn die Freiheit nicht darin besteht, daß man ohne Gesetze lebe, sondern daß Jeder sein eigner Gesetzgeber sei, so war es Jean Paul, der für unsere Enkel die Saat der deutschen Freiheit ausgestreut.

Jean Paul war der Dichter der Liebe, auf die schönfte und erhabenfte Beife, wie man diefes Wort nur deuten mag. Ginft in seiner Jugend hatte er folgenden Gid geschworen: "Großer Genius der Liebe! Ich achte Dein heiliges herz, in welcher todten oder lebenden Sprache, mit welcher Zunge, mit der feurigen Engelszunge oder mit einer schweren, es auch spreche, und will Dich nie verkennen, Du magft wohnen im engen Alpenthal oder in der Schottenhütte, mitten im Glanze der Welt; und Du magst den Menschen Frühlinge schenken oder hohe Irrthümer oder einen kleinen Wunsch, oder ihnen Alles, Alles nehmen!" Er hat den Eid geschworen, und er hat ihn gehalten bis in den Tod. Doch was ist Liebe ohne Gerechtigkeit? Die Milde des Räubers, der dem Einen schenkt, was er dem Andern genommen. Jean Paul war auch ein Priefter des Rechts. Die Liebe war ihm eine heilige Flamme, und bas Recht der Altar, auf dem fie brannte, und nur reine Opfer brachte er ihr. Er war ein fitt-licher Sänger. Nie schmuckte er häßliche Sünde mit den Blumen feiner Borte aus; nie bedeckte er eine unedle Regung mit dem Golde feiner Reben. Er hatte es vermocht, wenn er gewollt; auch er hatte vermocht, mit seinem machtigen Zauber dem frommen Tadler ein Lächeln abzuschmeicheln; aber er hat es nicht gethan. Er ftritt für Wahrheit, für Recht, für Freiheit und Blauben, und nie bedte bei ihm die Flagge eines mächtigen Namens fündlich heilloses Gut, es den Ungläubigen zuzuführen. Die Troftbedürftigen zu tröften und als befruchtender him-

mel dürstende Seelen zu erquicken — dazu allein ward der Dichter nicht gesendet. Er soll auch der Richter der Menschheit sein, und Blip und Sturm, die eine Erde voll Dunst und

Moder reinigen. Jean Paul war ein Donnergott, wenn er gurnte, eine blutige Beigel, wenn er ftrafte; wenn er verhöhnte, hatte er einen guten Bahn. Wer seinen Spott zu fürchten hatte, mochte ihn fliehen; ihn zu verlachen, wenn er ihm begegnete, war Reiner frech genug. Trat der Riese Sochmuth ihm noch so teck entgegen, seine Schleuder traf ihn gewiß! Berkroch sich die Schlauheit in ihrer dunkelsten Sohle, er legte Feuer daran, und der betäubte Betrüger mußte fich felbft überliefern. Sein Geschoß war gut, sein Auge besser, seine Sand war sicher. Er übte fie gern, feinen Big hinter Bofe und hinter Deutschland hegend. Richt nach der Beute der Sagd gelüftete ihm, er wollte nur fromm die Felder des Bürgers und des Landmanns Aecker vor Verwüftungen schützen. Bon der Keder manches Raubvogels, von dem Geweihe und der Klaue manch erlegten Wildes könnten wir erzählen; doch laffen wir und zu keinen Sagdgeschichtchen verlocken, in diefer fehr guten Begezeit, wo ichon ftrafbar gefunden und beftraft wird, nur die Buchse von der Band herabzuholen.

Freiheit und Gleichheit lehrt der humor und das Chriftenthum - beibe vergebens. Auch Jean Paul hatte vergebens gelehrt und gesungen, ware nicht das Recht ein liebes Bild des todten Besitzes und die hoffnung eine Schmeichlerin des Mangels. Jean Paul hat gut gemalt, er hat und gart geschmeichelt. Der humor ist keine Gabe des Geiftes, er ift eine Gabe des Berzens, er ift die Tugend felbst, wie ein reichbegabtes Berg fie lehrend übt, weil es sie nicht übend lehren darf. Der humorist ift der hofnarr des Königs des Thiere in einer schlechlen Zeit, wo die Wahrheit nicht tonen darf wie eine heilige Stocke, wo man ihr nur ihr Schellengeläute vergiebt, weil man es verachtet, weil man es belächelt. Der humorift loft die Binde von den Füßen des Saturn's, fest dem Sklaven den hut des herrn auf und verkündigt das Saturnalische Fest, wo der Beist das Berg bedient und das herz den Geift verspottet. Einft war eine schönere Zeit, wo man den humor nicht kannte, weil man nicht die Trauer und nicht die Sehnsucht kannte. Das Leben mar ein olympisches Spiel, wo Jeder durfte seine Kraft und hurtigfeit erproben. Der Schmäche mar nur das Ziel versperrt, nicht der Weg; der Preis verweigert, nicht der Kampf. Jean Paul war der Jeremias seines gefangenen Volked. Die Rlage ift verstummt, das Leid ift geblieben. Denn jene falfchen Propheten wollen wir nicht hören, die ihn begleitet und ihm nachgefolgt; und nur aus Liebe gu bem geliebten Todten wollen wir feiner franken Rachahmer mit mehr nicht als mit wenigen Worten

gedenken. Sie dünken sich frei, weil sie mit ihren Ketten raffeln, fühn, weil sie in ihrem Gefängnisse toben, und freimüthig, weil sie ihre Kerkermeister schelten. Sie springen vom Kopfe zum Herzen, vom Herzen zum Kopfe — sie sind hier oder dort; aber der Abgrund ift geblieben; sie verstanden keine Brücke über die Trennungen des Lebens zu bauen. Berrenkung ist ihnen Gewandtheit der Glieder, Verzerrung Ausdruck des Gesichts; sie klappern prahlend mit Blechpfennigen, als wenn es Goldstücke wären, und wirft ihnen ja einmal der Schiffbruch des Zufalls irgend ein Kleinod zu, wissen sie es nicht schicklich zu gebrauchen, und man sieht sie gleich jenem Häuptling der Wilden ein

Ludwigefreuz am Dhrläppchen tragen.

Die Bewunderung preift, die Liebe ift ftumm. Richt preifen wollen wir Jean Paul, wir wollen ihn beweinen! Der lufterne Gaft vergift über das Mahl den Birth, der herzloje Runft: freund den Künstler über sein Werk. 3mar wird als Dants barer gelobt, wer von der genoffenen Bohlthat erzählt; aber der Dankbarfte ift, der die Wohlthat vergißt, fich nur des Bohlthatere ju erinnern. Go wollen mir des feligen Beiftes liebend gedenken, nicht der Arbeiten und Werke, womit er unsere Be-wunderung verdient. Und wollten wir andere, wir vermöchten es nicht. Man kann Jean Paul's Werke zählen, nicht fie ichäßen. Die Schäte, die er hinterlaffen, find nicht alle gemünztes Gold, das man nur einzurollen braucht. Wir finden Barren von Gold und Silber, Rleinodien, nadte Gbelfteine, Schaumungen, die der Gewürzkrämer als Bezahlung abweift; aufgespeicherte, ungemahlne Brodfrucht und Necker genug, worauf noch die fpateften Entel ernten werben. Solder Reichthum hat mandjes Urtheil arm gemacht. Fulle hat man Ueberladung gescholten, Freigebigfeit als Berschwendung! Beil er so viel Gold besaß als Andere Binn, hat man ale Prunksucht getadelt, daß er täglich aus goldenen Gefäßen aß und trant. hat aber Jean Paul doch hierin gefehlt, wer hat feinen Jrrthum verschuldet? Wenn große Reich thumer durch viele Geschlechter einer Familie berab erben, dann führt die Gewohnheit zur Mäßigkeit des Genuffes; die Fülle wird geordnet, Alles an schickliche Orte gestellt und um jeden Glanz der Borhang des Geschmacks gezogen. Der Arme aber, den das Glud überrascht, dem es die nackten Bande zauber schnell mit hohen Pfeilerspiegeln bedeckt, dem der Gott des Weins plötlich die leeren Faffer füllt - der taumelt von Gemach zu Gemach, der berauscht sich im Becher der Freude, theilt unbefonnen mit vollen Sanden aus und blendet, weil er ift

geblendet. Ein solcher Emporkömmling war Jean Paul; er hatte von seinem Volke nicht geerbt. Der himmel schenkte ihm seine Gunft; das Glück stürzte gut gelaunt sein Füllhorn um und überschüttete ihn mit Blumen und Früchten; die Erde gab ihm ihre verborgenen Schäpe. Er sah und zeigte sie gerne! Doch was der Neid der Mitlebenden belächelt, darüber lachen froh die Erben. Gold bleibt Gold, auch in der Erzstufe, nur von Wenigen erkannt, und die Fassung der Edelsteine erhöht

ihren Preis, nicht ihren Werth.

So war Jean Paul! — Fragt Thr: wo er geboren, wo er gelebt, wo seine Asche ruhe? Bom himmel ist er gekommen, auf der Erde hat er gewohnt, unser herz ist sein Grab. Wollt Ihr hören von den Tagen seiner Kindheit, von den Träumen seiner Jugend, von seinen männlichen Jahren? Fragt den Knaben Gustav; fragt den Jüngling Albano und den wackern Schoppe. Sucht Ihr seine hoffnungen? Im Rampanerthale sindet Ihr sie. Kein held, kein Dichter hat von seinem Leben so treue Kunde aufgezeichnet, als Jean Paul es gethan. Der Gest ist entschwunden, das Wort ist geblieben! Er ist zurückzesehrt in seine heimath; und in welchem himmel er auch wandere, auf welchem Sterne er auch wohne, er wird in seiner Verklärung seine traute Erde nicht vergessen, nicht seine lieben Menschen, die mit ihm gespielt und geweint, und geliebt und geduldet wie er.

# Ankündigung

ber

herausgabe meiner sämmtlichen Werke.

(Bon Jean Yaul.)

Sine Herausgabe ber "Sämmtlichen Werke" Jean Paul's hat zu seinen Lebzeiten nicht stattgesunden und ist von ihm auch nicht beabsichtigt gewesen; erst nach seinem Tode in den Jahren 1826—28 erschien die erste Gesammt-Ausgabe seiner Schriften in 40 Bänden.

Die nachstehende "Ankündigung" gab Zean Paul einem seiner letten Werke: "Der Komet, ober Nikolaus Marggraf," der 1820—22 erschien, als "III. Enklave" bei; sie war aber, wie auch aus seinen eignen Worten hervorgeht, keineswegs ernsthaft gemeint.

Die eingeklammerten Jahreszahlen resp. Angaben der verschiedenen Auslagen der Werke rühren nicht von Jean Paul her, sondern sind von uns der bequemeren Nebersicht wegen hinzugefügt. (A. d. H.)

Eine Herausgabe sämmtlicher Werke kann eigentlich nur der Tod veranftalten, aber nicht ein Verfasser, der lebt und den sämmtlichen Operibus jährlich Opera supererogationis nachschickt. Auch das redlich nachdruckende Destreich, das von so vielen deutschen Schriftstellern Gesammtausgaben in einerlei Format besorgt — z. B. von mir, — muß immer wieder überzählige Werke nachschießen. (Im Vorbeigehen! Redlich nannt' ich den Wiener Nachdruck ohne Fronie, und zwar darum, weil dessen Unrechtmäßigkeit erst vor gar nicht langer Zeit durch mehrere Fürsten und selber durch den Bundesstaat anerkannt worden, und er solglich noch einige Jahrzehende sortdauern darf, wie die Kriegssteuer in den Frieden hinein, welche mit Recht nach dem Kriege, wie ein Regenschirm nach dem Regen, noch eine Zeitlang ausgespannt bleibt zum Abssließen.)

Der Verfasser Dieses will überhaupt — obwol aufgesobert von Käusern und Verkäusern seiner Werke und von Junen- und Auhensehlern der letztern selber — lieber seinen kurzen Kalender- anhang von Stunden, die etwa vom himmel noch beigeschaltet werden, dem Vollenden der ungedruckten hälfte seiner Werken ernstlich weihen und opfern, zumal da schon die gedruckte sich

über 57 beläuft.

Folglich will er hier, ftatt ber zukünftigen Herausgabe seiner Werke, blos die vergangne angekündigt haben, indem er alle Titel derselben vollständig und zwar, was sehr wichtig, nach der Zeitsolge ihres Erscheinens — welche auch die ihres Lesens sein sollte — sämmtlichen deutschen und nichtdeutschen Lesern herdrucken läßt:

1. 2. Grönländische Prozesse. [Erste Ausg. 1783.] Zweite Auflage [1821].

3. Answahl aus des Teufels Papieren [1789]. (Nicht mehr zu haben, ausgenommen ftuckweise in den Palingenesien.)

4. 5. Die unfichtbare Loge. [Erfte Ausg. 1793.] Zweite Auflage [1822]. 6-9. Hedperus. [Erste Ausg. 1795; zweite 1798.] Dritte Aussage [1819].

10. Leben des Quintus Firlein. [Erfte Ausg. 1795.] 3weite

Auflage [1801].

11. Geschichte meiner Vorrede zur zweiten Auflage bes Quintus Fixlein [1797].

12. Biographische Belustigungen unter der Gehirnschale einer

Riesin [1796].

13-16. Siebenkäs. [Erfte Ausg. 1796.] Zweite Auflage [1818].

17. Der Jubelsenior [1797].

18. Das Kampanerthal — nebst der Erklärung der Holzschnitte unter den 10 Geboten des Katechismus [1798].

19—22. Titan [1800—1803].

23. 24. Komische Anhänge zum Titan [1800].

25. Clavis Fichtiana. (Anhang zum ersten komischen Anhang bes Titan.) [1800.]

26. 27. Palingenesien, oder Fata und Werke vor und in

Mürnberg [1798].

28. Jean Paul's Briefe und bevorstehender Lebenslauf [1799].

29. Das heimliche Klagelied der jetigen Männer; und die wunderbare Gesellschaft in der Neujahrenacht. (In diese Gesellschaft blicke ein ernstes Auge.) [1808.]

30-33. Flegeljahre [1804].

34-36. Vorschule der Aefthetik. [Erste Ausg. 1804.] Zweite

Auflage [1813].

37. Freiheits-Büchlein, oder deffen verbotene Zueignung an den regierenden Gerzog von Sachsen-Gotha; dessen Briefwechsel mit ihm; und die Abhandlung über die Preßfreiheit. (Diese Abhandlung sollt' ich fast unsern Zeiten so sehr empsehlen, als sie selber es thut.) [1805.]

38-40. Levana. [Erfte Ausg. 1807.] Zweite Auflage [1815].

41. Ergänzungsblatt zur Levana. [Erste Ausg. 1807.] Zweite verbefferte und mit neuen Drucksehlern vermehrte Auflage. [1817.] (Ein unentbehrliches hilfsbuch für alle Leser Jean Paul'scher Schriften, weil es auf wenigen Bogen alle die verschiedenen Drucksehler enthält, welche in jenen zerstreut unherliegen und sonst nirgend so gesammelt zu sinden sind. Außerdem liesert das Werkchen noch zwei Borreden, die zur ersten Auslage und die zur zweiten.)

42-44. Herbstblumine, oder gesammelte Werkchen aus Beit-

fchriften [1810—20].

45. Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flat mit fort-

gehenden Roten, nebst der Beichte des Teufels bei einem

Staatsmanne [1809].

46. 47. Kapenberger's Badereise. Nebst einer Auswahl verbefferter Werkchen. [1809.] (Ift nicht mehr zu haben, ausgenommen nächstens in einer zweiten, vermehrten Auflage.)

48. Friedenspredigt in Deutschland gehalten [1808].

49. Dämmerungen für Deutschland [1809].

50. Leben Fibel's, des Berfaff. der Bienrodischen Fibel [1812].

51. Mufeum [1814].

52. Mars' und Phöbus' Thronwechsel im J. 1814 [1814].

53. Politische Fastenpredigten, mahrend Deutschlands Marter-

woche gehalten [1817].

54. Ueber die deutschen Doppelwörter; eine grammatische Unterfuchung in zwölf alten Briefen und zwölf neuen Poststripten. (Die zweite oder Postskripthälfte ist ganz neu und widerlegt alle Gegner der ersten, ja der zweiten.) [1820].

55-57. Gegenwärtiger Komet [1820-22].

58 und 59. Diese beiden Werkchen set' ich geradezu als herausgegeben her, obwol noch ohne Titel und noch in keine Bände eingescheuert; es bestehen aber solche aus der kunstigen Sammlung der drei Vorreden zu Kanne, zu Dobeneckund zu hosmann, — der Rezensionen Fichte's, Krummacher's, Fouqué's und der Staöl in den Heidelberger Jahrbüchern, und der vielen zerstreuten Aufsähe im Morgenblatt, im Damenkalender und anderswo. — Die Hauptsache ist nur, durch Augenschein zu zeigen, daß ich gerade sedes Jahr meines Lebens durch ein Buch, wenn nicht verewigt, doch besährt habe, indem ich, mit 59 Werken umhangen, den 21. März 1822 aus der Eierschale des 59ten Jahres gestrochen und noch mit ihr auf dem Rücken als junger angehender Sechziger herumlause. Für die übrigen Jahre und Bücker sorat Gott.



# Die unsichtbare Loge.

Gine Lebensbelchreibung.

Erfter Theil.



# Mumien.

#### Motto:

Der Mensch ist ber große Gedankenstrich im Buche ber Natur.

Auswahl aus des Teufels Papi

### Entichuldigung

### bei den Cefern der fämmtlichen Werke

in Beziehung auf die unsichtbare Loge.

Ungeachtet meiner Aussichten und Versprechungen bleibt sie eine geborne Ruine. Bor dreißig Jahren hätte ich das Ende allem Feuer des Ansangs geben können; aber das Alter kannt ausbauen, nur ausslicken, was die kühne Jugend aufgesührt. man setze sogar alle Kräfte des Schaffens ungeschwächt, sozeinen ihnen doch nicht mehr die vorigen Begebenheiten, Verlungen und Empfindungen des Fortsehens werth. Sogar in iller's Don Carlos hört man daher zwei Zeiten und zweinmen.

Noch ein Wert, die biographischen Beluftigungen unter der ischale einer Riesin, steht in der Reihe dieser Sammlung ohne h — und Baurede da — aber es ist auch das lette, — und benn zwei unausgebaute Häuferchen so gar schwer zu ver= en in einem Corfo von Gebäuden aller Art — von Garten= fern — großen Sakristeien, wenn auch ohne Kirchen — Irren= Rathhäusern — kleinen Hörfälen — vier Pfählen — Dachsen — Erkern — und italienischen Kellern. — Wenn man fragt, warum ein Werk nicht vollendet worden, so ist es noch wenn man nur nicht fragt, warum es angefangen. Welches en in der Welt sehen wir denn nicht unterbrochen? Und wenn uns beklagen, daß ein unvollendet gebliebener Roman uns nicht berichtet, mas aus Runzens zweiter Liebschaft und Elsens zweiflung darüber geworden, und wie sich hans aus den uen des Landrichters und Faust aus den Klauen des Mephi= beles gerettet hat — so tröste man sich damit, daß der Menich b herum in seiner Gegenwart nichts sieht als Knoten, — und hinter seinem Grabe liegen die Auflösungen; — und die ze Weltgeschichte ist ihm ein unvollendeter Roman.

Baireuth, im Oktober 1825.

# Borrede zur zweiten Auflage.

Wer einigen wohlwollenden Antheil an den kleinen Haufa Studirstudenfesten der Schriftsteller nimmt, der läuft gen ihre Vorreden zu zweiten Auflagen mit Vergnügen durch; de in diesen seiern sie ihr Buch-Jubiläum und haben darin f nichts zu sagen als das Angenehmste, nämlich von sich. We der Schriftsteller in der Vorrede zur Prodir-Auflage sich so g matt und scheu handhaben muß, und aus weit getriebener u doch unentbehrlicher Bescheidenheit so viele Vesorgnisse und Zw sel seine Gaben) an den Tag zu legen hat, wie v ungedundner und heiterer geht es dagegen her nach dem Ueb gange des Jubel-Autors aus der streitenden Kirche der crst Vorrede in die triumphirende der zweiten, und der Jubilari bringt sich selber ohne Angst sein Ständchen und sein vivat u vivam!

Gegenwärtiger Schreiber ist auf diesem Bogen selber im L griffe, zu jubiliren und ein Familiensest mit einem seiner liebst Kinder — eben dem gegenwärtigen Buche, seinem romantisch Erstling — zu begehen und redet hier zur zweiten Auslage vor.

Aber mitten im Feste erwägt er wohl, daß ein Autor, wie i auf diese Weise am Ende mehr Vorreden als Bücher macht 3. B. zu einem dreimal aufgegangenen Hosperus drei Borred als Morgenröthen — und daß folglich beinahe des Nedens me ist als des Machens. Das Alter spricht ohnehin gern von sie aber nachtheilig genug vermehren sich eben mit den Jahren t neuen Auslagen und mithin die Vorreden dazu, worin man Allerküber sich vorbringt.

Das Wenige, was ich hier von mir selber zu sagen habe, kann für auf das gewöhnliche vorrednerische Eigenlob und a

den als Lobfolie untergelegten Eigentadel.

Stehende Verbesserungen aller meiner Auslagen blieben an bier die Lands oder Buchs Verweisungen von faulen Tags od Sprachdieben oder Wortfremdlingen und die Ausrottung falsch Genitivs und ling's.\*) — Ferner auf allen Blättern, wo es Nothat, wurden Lichter und Schatten und Farben gehoben od vertieft, aber nur schwach, und da blos meistens in komischen. Denn wenn ich hätte — um mit dem Lobe sortzusahre an den ernsten stärken oder ändern wollen, welche die Nati

<sup>\*)</sup> Da diese Lebart bem setzigen Sprachgebrauch burchaus entgegen ist so sir bier zu Jean Paul's ursprünglicher Schreibweise zurückelehrt D. herausg.

und die Liebe und bas Große in uns und über uns malen, fo hatte ich es in meinem späten Alter nicht zu machen vermocht, indem ich bei jenen Stellen ichon Gott banten muß, baß ich fie nur das erste Mal gemacht. Diese Noth wird sich erst recht zeisgen — so daß ich lieber und leichter nach den vier gedruckten Flegelsjahren noch so viel neue, als ich Jahre habe, gäbe — wenn ich einmal den dritten oder Schlußband dieser Loge bauen muß; und ich wünschte herzlich, irgend ein anderer Nachahmer von mir als ich selber übernähme die Last.

Denn die Gründe liegen offen da. Der Berfasser Dieses blieb und arbeitete nach ben im 19ten Jahre geschriebenen Stigen noch neun Jahre lang in feiner fatirifchen Gffigfabrit (Rofen = und Honigessig lieferte aus ihr die Auswahl aus des Teufels Papieren), bis er endlich im Dezember 1790 durch das noch etwas honigsauere Leben des Schulmeisterlein Wuz\*) den seligen Uebertritt in die unsichtbare Loge nahm: so lange also, ein ganzes Horazisches Jahrneun hindurch, wurde des Jünglings herz von der Satire zugesperrt und mußte Alles verschlossen sehen, was in ihm selig war und schlug, was wogte und liebte und weinte. Alls es sich nun endlich im achtundzwanzigsten Jahre öffnen und luften durfte, da ergoß es sich leicht und mild und wie eine warme überschwellende Wolke unter der Sonne — ich brauchte nur zu= zulaffen und bem Fließen zuzusehen - und fein Gedanke tam nackt, sondern jeder brachte sein Wort mit und stand in seinem richtigen Buchfe da, ohne die Schere ber Runft. Gerade ein lange zugedrücktes übervolles Herz bewahrt in seiner Fluth mehr das Richtige und Gemäßigte als ein immer offen gelaßnes, sich leer rinnendes in seiner Sbbe, das Wellensprünge machen muß sür die nächste Buchhändlermesse. Ach! man sollte alles Beste, zumal des Gefühls, nur einmal aussprechen! — Die Blüthen der Kraftbäume sind schmal und haben nur zwei einsache Farben, die weiße und rothe, Unschuld und Scham; bingegen die Blumen auf ihren dünnen Stängeln sind breiter als diese und schmücken sich mit brennenden Farben. — Aber jedes erste Gestühl ist ein Morgenstern, der ohne unterzugehen bald seinen Rauberschiumen versiert und durch bas Man Zauberschimmer verliert und durch das Blau des Tags verhüllt meiterzieht. . .

Ich gerathe hier beinahe in daffelbe blumige Unwesen durch Sprechen darüber; aber eben wieder aus der angeführten Urfache,

<sup>\*)</sup> Es steht am Ende des zweiten Bandes der Loge, wurde aber früher als diese gemacht, und das Schulmeisterlein zog dann als Logenmeister und Altmeister und Leithanmel meinen romantischen Helden Gustav. Liftor. Albano 2c. voran.

weil ich über die jungfräuliche Kraft und Schönheit, womit frische Gefühle zum ersten Male reden, schon so oft und besonders in Borreden gesprochen (ich verweise in dieser zur zweiten Auflage der Mumien auf die neueste zur zweiten Auflage der grönlänzdischen Prozesse); und so beweiset sich der Sat schon dadurch, wie

er sich ausspricht.

Man wird vielleicht dem Verfasser es nachsehen, daß er sei= nen ersten Roman zwei Jahre zu früh geschrieben, nämlich schon in seinem 28sten; aber im Ganzen, gesteht er selber, sollte man Romane nicht vor dem Jahre schreiben, wo der alte Deutsche sei= nen spielte und ihn sogleich in Geschichte durch Che verwandelte. nämlich im 30sten Jahre. Un Richardson, Rousseau, Goethe (nicht im lyrischen Werther, sondern im romantischen Meister), an Fielbing und Vielen bewährt sich der Sak. — Der Verfasser der unsichtbaren Loge hatte von Lichtenberg so starte Bukpredigten gegen die Menschenunkunde der deutschen Romanschreiber und Dichter ge= lesen und gegen ihre so große Unwissenbeit in Realien ebenso wol als in Versonalien, daß er zum Gluck den Muth nicht batte. wenigstens früher als im 28sten Jahre das romantische Wagstück zu übernehmen. Er fürchtete immer, ein Dichter muffe fo aut wie ein Maler und Baumeister etwas wissen, wenn auch wenig: ja, er musse (die Sache noch höher getrieben) sogar von Grenz-wissenschaften (und freilich umgrenzen alle Wissenschaften die Boesie) Manches verstehen, so wie der Maler von Anatomie, von Chemie, Götterlehre und sonst. — Und in der That hat sich Nie= mand so stark als Goethe — der unter allen bekannten Dichtern die meisten Grundkenntnisse in sich verknüpft, von der Reichspraxis und Rechtslehre an, durch alle Kunststudien hindurch bis zur Berg= und Pflanzen= und jeder Naturwissenschaft binauf als den festen und zierlichen Pfeiler des Grundsakes bingestellt. daß erst ein Dichter, welcher Licht in der einen und andern Sache bat, sich kann hören lassen, so daß sich's hier verhielte mit den Dichtungen wie mit den Pflanzen, welche bei aller Nahrung durch Wärme, Feuchte und Luft doch nur Früchte ohne Geschmack und Brennstoff bringen, wenn ihnen das Sonnenlicht gebrach.

Stücklicherweise hat sich freilich seitdem — seit dem eingegangenen Predigtamte Lichtenberg's und anderer Prosaisten — sehr Bieles und zwar zum wahren Vortheile der Dichter geändert. Menschenstudien vorzüglich werden ihnen von Kunstverständigen und Leihlesern willig erlassen, weil man dafür desto mehr im Romantischen von ihnen erwartet und sodert. Daher sind sogenannte Charaktere — wie etwa die vorkömmlichen bei Goethe poer gar bei Shakespeare, ja wie nur bei Lessing — gerade das.

wodurch sich die neueren Roman- und Drama-Dichter am Wenigsten charafterisiren, sondern es ist ihnen genug — sobald nur sonst gehörige Romantik da ist — wenn die Charaktere blos so halb und halb etwa etwas vorstellen, im Ganzen aber nichts bedeuten. Ihre Charaftere oder Menschen-Abbilder sind gute Konditor= oder Buckergebilde und fallen, wie alle Kandis- und Margipanmänner. febr unähnlich, ja unförmlich, aber defto füßer aus und zerlaufen mild auf der Zunge. Ihre gezeichneten Köpfe sind gleichsam die Bavierzeichen dieser höbern Baviermüller und bedürfen keiner größern Aehnlichkeit mit den Urbildern als die Köpfe der Könige von Preußen und Sachsen auf dem preußischen und sächsischen Ronzept-Bavier, die und deren Unähnlichkeit man erst sieht, wenn man einen Bogen gegen das Licht hält. Da nun gerade neue Charaftere so schwer und ihrer nur so wenige zu erschaffen sind, wenn man sich nicht zu einem Shakespeare steigern tann, bin= gegen neue Geschichten so leicht zu geben, zu deren Zusammen= sekungen schon vorgeschriebene Endreime der Willfür die organischen Rügelchen oder den Froschlaich darbieten, so wird durch stehende Woltengestalten von Charafteren, welche unter dem Un= schauen fluffig auß- und einwachsen und sich selber eine Elle zusegen und abschneiden, dem Dichter unglaubliche Mübe und Zeit, bie er fruchtbarer an Begebenheiten verwendet, am Schaffen erspart, und er kann jede Messe mit seinem frischen Reichtbum neuer Geschichten und alter Charaftere auftreten; er ist der Roch Andbrimmer (in der nordischen Mythologie) und hat den Ressel Eldbrimmer und kocht das Schwein Sährimmer, das jeden Abend wieder lebendig wird, und bewirthet damit die Gelden in Malhalla jeden Tag.

Dieser romantische Geist hat nun in Nomanen und Trauerspielen eine Höhe und Bollkommenheit erreicht, über welche hinauser ohne Selbstverslüchtigung schwerlich zu gehen vermag, und welche man in der ganz gemeinen Sprache unbedenklich schon Tollheit oder Wahnwiß nennen kann, wenn auch nicht in der Kunstsprache. Bon den Trauerspielen an des ohnehin nicht verstandreichen Werner's dis hinauf zu dem Angurd und der Albaneserin des verstandüberreichen Müllner's regiert ein seltner, lustiger, keines Bodens bedürstiger Wahnwiß die Charaktere und dadurch sogar einen Theil der Geschichte, deren Schauplatz eigentslich im Unendlichen ist, weil verrückte und verrückdare Charaktere jede Handlung, die man will, motiviren und rücken können. Sogar bei den größten Genien anderer Bölker und früherer Zeizten sucht man Kunstz-Verrückungen und Anamorphosen und Unagrammen des Verstandes, wie z. B. in des gedachten Proselyten

Luther oder Attila umsonst. Sogar ein Sophokles glaubte, von seinen erbsüchtigen Kindern des Alterwahnwitzes angeklagt, sie durch ein so verstandreiches Trauerspiel wie der Dedipus zu Boden zu schlagen; aber in unserer Zeit würde wol ein deutscher Sophokles vor Gericht den Beweis seines Verstandes durch tein anderes Gedicht führen als durch eines, worin er seinen Haupts

Charafteren den ihrigen genommen hätte.

Dieser romantische Kunst-Wahnwitz schränkt sich glücklicherweise nicht auf das Weinen ein, sondern erstreckt sich auch auf
das Lachen, was man Humor oder auch Laune nennt. Ich will
hier der Borreden-Kürze wegen mich blos auf den kraftvollen Friedrich Hoffmann berusen, dessen Eallotische Phantasien ich
früher in einer besonderen Vorrede schon empsohlen und gepriesen,
als er bei Weitem weniger hoch und mir viel näher stand.
Neuerer Zeit nun weiß er allerdings die humoristischen Charaktere
— zumal in der zerrüttenden Nachbarschaft seiner Morgen-,
Mittag-, Abend- und Nachtgespenster, welche kein reines Tageslicht
und keinen sesten Erdboden mehr gestatten — zu einer romantischen Höhe hinauszutreiben, daß der Humoristisch den ächten
Wahnwiß erreicht, was einem Aristophanes und Rabelais und
Chakespeare nie gelingen wollen. Luch der heitere Tieck that in
früheren Wersen nach diesen humoristischen Tollbeeren einige
glückliche Sprünge, ließ aber als Fuchs sie später hängen und
hielt sich an die Weinlese der Bacchusbeeren der Lust. —

Dieses Wenige reiche hin, um zu zeigen, wie willig und freudig der Verfasser den hohen Stand- und Schwebepunkt der jezigen Literatur anerkenne. Unstreitig ist jezo die Bella donna (wie man die Tollkirsche nennt) unsere Muse, Prima donna und Madonna, und wir leben im poetischen Tollkirschenfest. Desto erstreulicher ist es, daß auch die Lesewelt diese poetische Hinausstimmung auf eine freundliche Weise begünstigt durch ihre Theilnahme, und daß sie, wie das Morgenland, Verrückte als Heilige ehrt, und was sie sagen, für eingegeben hält. Ueberhaupt eine schöne

Lorbeer= und Kirschlorbeerzeit! — —

Bei allen neuen zweiten Ausgaben wird es dem Verfasser, der sie so gern zu recht verbesserten machen möchte, von Neuem schwerzhaft, daß keine seiner Dichtungen ein um- und eingreisendes Kunsturtheil über Charaktere und Geschichte und Sprache jemals hat erobern können. Mit einem allgemeinen Lobe dis zur Nebertreibung und mit einem ähnlichen Tadel dis zu einer noch größern ist einem rechtschaffenen Künstler nicht gedient und geholfen. Natürlicherweise wurden zweite Auslagen noch weniger beurtheilt und geprüft als erste, und der Verfasser sah jeden Abend

vergeblich auf ein Lob seiner Strenge gegen sich selber auf. Wie gern er aber bessert und streicht — noch mehr als ein Wiener Schauspieldirektor, der blos fremde Stücke zerstückt — und wie emsig er aus jedem bedornten oder gestachelten Tadel, sei er entzweder Rose oder Wespe, den Honig der Besserung saugt, dies könnte ein Kunstrichter ersahren, ohne mehr Bücher zu lezen als zwei, nämlich die zweite Ausgabe neben der ersten; ja, sogar aus einem einzigen könnte er Alles wegbekommen, wenn er einen Herrn Berleger blos um gefällige Vorzeigung des letzen, mit weisen Runzeln und mit Druckz und Tintenschwärze zugleich durchsurchten Altz-Cremplars ersuchte; der Mann würde im Buchladen sich wundern über das Bessern, ihm so gerade gegenüber.

Alber, wie leider gesagt, gegenwärtig wird in Deutschland wenig Belletristisches rezensirt, und die Taschenkalender sund hier wol die einzigen Ausnahmen von Belang, nämlich ihre verschiedenen kleinen Aufsähe und die verschiedenen kleinen Urtheile dazu.

Es ist eigentlich ziemlich spat, daß ich erst nach 28 Jahren jage, was die beiden Titel des Buchs fagen wollen. Der eine "Unsichtbare Loge" soll etwas aussprechen, was sich auf eine verborgene Gesekschaft bezieht, die aber freilich so lange im Verborgenen bleibt, bis ich den dritten oder Schlußband an den Tag oder in die Welt bringe. Noch deutlicher läßt sich der zweite Titel "Mumien" erklären, der mehr auf meine Stimmung, so wie jener mehr auf die Geschichte hindeutet. Ueberall werden namlich im Werke die Bilder des irdischen Borüberfliegens und Berstäubens, wie ägnptische Mumien und griechische Kunft-Stelette, unter den Lustbarkeiten und Gastmablen aufgestellt. Nun soll aber die Boesie mehr das Entstehen als das Vergeben zeigen und schaffen, und mehr das Leben auf den Tod malen als das Gerippe auf das Leben. Der Musenberg soll als der höchste, alle Wolken überflügelnde Berg, der uns sowol den himmel als die Erde heller schauen läßt und zugleich die Sternbilder und den blumigen Thalgrund uns näher bringt, dieser soll der Ararat der im Waffer arbeitenden und schiffbrüchigen Menschbeit sein, wie sich in der Mythe Deukalion und Pyrrha aus der Sündfluth auf bem Parnassus erretteten. So verlangt es besonders unser Goethe und dichtet darnach; die Dichtkunst soll nur erheitern und erhellen, nicht verdüstern und bewölken. — Und dies glaub' ich auch; ja, obne eine angeborne unwillkürliche — was man eben Hoffnung und Erinnerung nennt - ware feine Wirklichkeit zu ertragen. wenigstens zu genießen.

Aber ebenso gewiß ist es, daß gerade die Jugend, diefe lebendige Boesie, mitten unter ihren Blüthenästen (für sie aber

schon Fruchtäste) und auf ihren sonnigen warmen Anhöhen nichts lieber dichtet und gedichtet liest als Nachtgedanken; und nicht nur vor der liebekranken Jungfrau, sondern auch vor dem liebestarken Jüngling — der darum einem Schlachttode weit begeisterter entzgegenzieht als ein Alter — schweben die Gottesäcker als hangende Gärten in Lüften, und sie sehnen sich hinauf. Die Jugend kennt nur grüne blumige Grabhügel, aber das Alter offine Gräber ohne

grünende Wände.

Diese jugendliche Ansicht komme nun dem Berfasser, der in einem für ihn noch jugendlichen Alter schrieb, bei seinen zu häufigen Grablegungen und seinen Nachtstücken der Bergänglichkeit in diesem Werke zu Gute. — Indeß ist hier eben eine nicht zu suchtsame Rechtsertigung nothwendig; denn da wir doch einmal Alle in der immer vernichtenden und vernichtetwerdenden Zeit sortschwimmen und wir auf den kleinen Gräbchen jeder Minute in das große der letzten Stunde steigen müssen, so kann hier kein scheues Seitwärtsschielen der Poese — was etwa bei Uebeln gelten könnte, die nur Ginzelne und nur zeitweise ergreisen — sondern bloß ein tapseres Auswärtsschauen dichterisch und erquickend werden. Die Poesie mache nur keck die Erdgruft auf; aber sie zeige auch, wie sie zwischen zwei Halbhimmeln liegt, und wie wir aus dem zugedeckten uns dem aufgedeckten zudrehen. — Und wenn wir nur als spielende Eintagsmücken, eigentlich Einabendmücken in den Strahlen der untergehenden Sonne uns sonne und dann senken, so geht nicht bloß die Mücke, auch die Sonne unter; aber im weiten Freien der Schöpfung, wo kein Erdboden sich dazwischen stellt, haben Sonnen und Geister keinen Untergang und kein Grab.

Und so mögen denn diese zwei Mumien, weniger mit neuen Gewürzen zur Fortdauer einbalsamirt als hie und da mit den Zeichen-Binden anders eingewickelt, sich wieder der früheren Zuziehung und Einladung zu den Gastmahlen der Leser zu erfreuen haben! Und die dritte oder Schlusmumie soll nachgeschickt werden — als die dritte Parze im schönen griechischen Sinne — wenn nicht den Mumien-Bater selber vorher das Schicksal zur großen Mumie macht. Also in einem und im anderen Falle

kann es an einer dritten Schlußmumie nicht fehlen.

Baircuth, den 24. Juni 1821.

Jean Paul Fr. Richter.

#### Vorredner

#### in Form einer Reisebeschreibung.

Ich wollte den Vorredner anfangs in Sichersreuth oder Allerandersbad bei Wonsiedel verfertigen, wo ich mir das Bodagra wieder in die Füße hinunter baden wollte, das ich mir blos durch gegenwärtiges Buch zu weit in den Leib hinaufgeschrieben. Aber ich habe mir meinen Vorredner, auf den ich mich schon seit einem Jahre freue, aus einem recht vernünftigen Grunde bis beute aufgespart. Der recht vernünftige Grund ift der Fichtelberg, auf welchen ich eben fahre. - Ich muß nun diese Vorrede schreiben, damit ich unter dem Kahren nicht aus der Schreibtafel und Kutsche hinaussehe, ich meine, damit ich die grenzenlose Aussicht oben nicht wie einen Frühling nach Rubikruthen, die Ströme nach Ellen, die Wälder nach Klaftern, die Berge nach Schiffspfunden, von meinen Pferden zugebröckelt bekomme, sondern damit ich den großen Zirkus und Paradeplat der Natur mit allen seinen Strömen und Bergen auf einmal in die aufgeschlossene Seele nehme. - Daher kann dieser Vorredner nirgends aufhören als unweit des Ochsenkopfs, auf dem Schneeberg.

Das nöthigt mich aber, unterweges mich in ihm an eine Menge Leute gesprächsweise zu wenden, um nur mit ihm bis auf den Ochsenkopf hinauf zu langen; ich muß wenigstens reden mit Rezensenten — Weltleuten — Holländern — Fürsten — Buch-bindern — mit dem Einbein und der Stadt Hof — mit Kunst-richtern und mit schönen Seelen, also mit neun Parteien. Es wird mein Schade nicht sein, daß ich hier, wie es scheint, in den Klimax meiner Pserde den Klimax der Poeten verslechte.

Der Wagen stößt den Verfasser dermaßen, daß er mit Nro. 1., den Rezensenten, nichts Vernünstiges sprechen, sondern ihnen blos erzählen will, was sein guter grauer Schwiegervater begeht — nämlich alle Tage seinen ordentlichen Mord und Todsschlag. Ich geb' es zu, viele Schwiegerväter können hektisch sein; aber wenige sind dabei in dem Grade offizinell und arsenikalisch als meiner, den ich in meinem Hause — ich hab's erst aus Haller's Physio-

logie T. II. erfahren, daß Schwindsüchtige mit ihrem Athem Fliegen töden können — statt eines gistigen Fliegenschwammes mit Rußen verbrauche. Der Heiter wird nicht klein geschnitten, sondern er giebt sich blos die kleine Mühe, den ganzen Morgen statt einer Seuche in meinen Stuben zu grassiren und mit dem Sirockowind seines phlogistischen Athems aus seiner Lunge der Fliegen ihre anzuwehen; aber die Rezensenten können sich leicht benken, ob so kleine Wesen und Nasen, die sich keinen antimephi-tischen Respirator vom Hrn. Pilatre de Rozier appliziren kön= nen, einen solchen abscheulichen Schwaden auszuhalten fähig sind. Die Fliegen sterben hin wie — Fliegen, und statt der bisberigen Mücken-Einquartierung hab' ich blos den guten gistigen Schwiegervater zu betöstigen, der mit ihnen auf den Fuß eines Mücken-Freund-Hains umgeht. Nun glaub' ich, den ordentlichen guten Rezensenten einem Schwiegervater von solchem Sist und Werth gleichsehen zu durfen; ja, ich möchte jenen bei der Hand aufassen und, auf den grassirenden Phthisiter hindeutend, ihn anseuern und fragen: "ob er nicht merke, daß er felber gar nicht zu versachten sei, sondern daß er — wenn der Hettitus mit seinen Lungenflügeln das feinste und nöthigste Miasma unter die Fliegen wehend, ein edles seltnes Glied in der naturbistorischen Welt vorstelle — ein ebenso nüpliches in der literarischen ausmache, wenn er, in der Gelehrtenrepublik auf= und abschleichend, das summende Insektengeslügel mit seinem ätzenden Athem so treffend anhauche, daß es krepire wie eine Heuschreckenwolke — ob er Dieses und noch Bessers, möcht' ich den Rezensenten fragen, nicht merke und nicht daraus schließe, daß der Vorredner zu der unsichtbaren Loge dies zehnmal weitläuftiger haben werde?" —

Er hat es aber natürlicherweise viel kürzer, weil ich sonst auf den Ochsenkopf hinauf käme mitten in der Vorrede, ohne nur

der Weltleute gedacht zu haben, geschweige der Andern. Diese wollen nun die zweite Nummer und Sprosse meines Diese wollen nun die zweite Nummer und Sprosse meines Aufklimmers abgeben — Campe wirft nicht ungeschickt durch dieses Wort den Klimax aus seinen und meinen Büchern; — allein ich werde wenig mehr bei ihnen anzubringen haben als eine Rechtsertigung, daß ich mich in meinem Werke zu oft anstellte, als macht ich mir aus der Tugend etwas und aus jener Schwärmerei, die so oft den Namen Enthusiasmus trägt. Ich besorge wahrhaftig nicht, daß vernünstige Leute meine Anstellung gar für Ernst ansehen; ich hoffe, wir trauen Beide einander zu, daß wir das Lächerliche davon empfinden, statt der Namen der Tugenden diese selber haben zu wollen — und heut zu Tage

find die Weniasten von uns zu den tollen Philosophen in Lagado (in Gulliver's Reisen) zu rechnen, die aus Achtung für ihre Lunge die Dinge selber statt ihrer Benennungen gebrauchten und allemal in Taschen und Sächen die Gegenstände mitbrachten, worüber sie sich unterhalten wollten. Aber ob man mir nicht eben dies verdenken wird, daß ich Namen so oft gebrauche, die nicht viel modischer als die Sache selber sind, und deren man sich in Zirkeln von Ton, sowie der Namen "Gott, Ewigkeit" gern enthält, darüber läßt sich disputiren. Inzwischen seh' ich doch auf der andern Seite auch, daß es mit der Sprache der Tugend wie mit der lateinischen ist, die man jeho zwar nicht mehr ge= sprochen, aber doch geschrieben duldet, und die deswegen längst aus dem Mund in die Feder zog. Ich berufe mich überhaupt auf einsichtige Rezensenten, ob wir dichtenden Schriftsteller ohne tugendhafte Gesinnungen, die wir als poetische Maschinen gebrauchen, so wie die ebenso fabelhafte Mythologie, nur eine Stunde auszukommen vermögen, und ob wir nicht zum Schreiben binlängliche Tugend haben müffen als Wagenwinde, Steigeisen. Montgolfiere und Springstab unserer (gedruckten) Charaftere — widrigenfalls gefallen wir keiner Kape; und es ergeht den armen Schauspielern auch nicht anders. Freilich Autoren, die über Poslitit, Finanzen, Höfe schreiben, interessiren gerade durch die entzgegengesetzen Mittel. — Eben damit kann sich ein Schreiber becken, der in seine Charaftere das, was die Poeten und Weiber ihr Herz nennen, eingeheftet; es muß drin hangen (nicht nur in geschilderten, auch in lebenden Menschen), es mag Wärme haben ober nicht; ebenso versieht der Büchsenmacher die Windbüchsen fo gut mit einer Zundpfanne wie Feuergeschoß, obgleich nur mit Wind getrieben wird. . . . Es kann wahrlich um den gan: zen Fichtelberg tein so kalter pfeifen als gerade im Holzweg, mo eben mein Wagen mitten im August geht.

Mit Nro. 3., den Holländern, wollt' ich mich in meinem Kaften zanken wegen ihres Mangels an poetischem Geschmack: das war Alles. Ich wollte ihnen vorwerfen, daß ihrem Herzen ein Ballenbinder näher liege als ein Psalmist, ein Seelenverkäuser näher als ein Seelenmaler, und daß daß oftindische Haus keinem einzigen Poeten eine Pension auswerfen würde als blos dem alten Orpheus, weil seine Berse Flüsse ins Stocken sangen, und man also sein Haberrohr und seine Muse anstatt der belgischen Dämme gebrauchen könnte. Ich wollte den Niederländern den kaufmännischen Unterschied zwischen Schönheit und Nußen nehmen und ihnen es hinunterschreiben, daß Armeen, Fabriken, Haus, Hof, Alecker, Vieh nur daß Schreib- und Arbeitszeug der

Seele wären, womit sie einige Gefühle, worauf alle Menschenthätigseit auslauft, errege, erhebe und äußere, daß den indischen Rompagnien Schiffe und Inseln dazu dienten, wozu den poetisschen Reime und Federn taugten, und daß Philosophie und Dichtunst die eigentlichen Früchte und Blüthen am Baume des Ertenntnisses ausmachten, aber alle Gewerbe und Finanze und Staatse Wissenschaften und Kameralforrespondenten und Reichse anzeiger blos die einsaugenden Blätter wären, und der Splint, der Burzeln-Spheu und das unter dem Baume treibende Aas. — Ich wollt es sagen, ließ es aber bleiben, weil ich besorgte, die Deutschen merkten es, daß ich unter Holdindern blos — sie selber meine; denn wie käm' ich auch sonst unter die mit Thee ausgezlaugten belgischen Schlafröcke? — Ich habe ohnehin wenig mehr zu kabren und viel noch abzufertigen.

6: III.

PIII

for.

Ich untersag' es den europässchen Landständen, mein Werk Nrv. 4., einem Fürsten, zu geben, weil er sonst dabei einschläft; welches ich — da ein fürstlicher Schlaf nicht halb so spaßet wie ein Komerischer — recht gern geschehen lasse, sobald die europäischen Landstände das Gesetz wie ein Arcuccio\*) so über die Landeskinder wölben, daß sie der Landesvater im Schlafe nicht erdrücken kann, er mag sich darin wersen, wie er will, auf

die Seiten, auf den Rücken oder auf den Bauch.

Da hundert Buchbinder Nro. 5. mich unter den Arm und in die Hände nehmen werden, um mich ganze Wochen früher zu lesen als zu beschneiden und zu pressen — gute Rezensenten thäten gewiß das Widerspiel — so müssen die guten Rezensenten auf die Buchbinder warten, die Leser auf die Rezensenten und ich auf die Leser, und so darf ein einziger Unglücksvogel uns Alle verhetzen und in den Sumpf ziehen; aber wer kann's den Buchbindern verbieten als ich, der ich in dieser Nachricht an Buchbinder mein Buch für dergleichen Binder eigenhändig konsiszire?

Mit dem Einbein, der sechsten Nummer, viel zu reden, wie ich verhieß, verlohnt der Mühe gar nicht, da ich das Ding selber din und noch überdies der einbeinige Autor heiße. Die Höfer (die Einwohner der Stadt Hof, der 7ten Nr.), worunter ich hause, mußten mich mit diesem anti-epischen Namen belegen, weil mein linkes Bein bekanntlich ansehnlich kürzer ist als das andre, und weil noch dazu unten mehr ein Duadrat= als Kubiksuß dran sigt. Es ist mir bekannt, Menschen, die gleich den ostindischen

<sup>\*)</sup> Das ist ein Gehäuse in Florenz, — in Krunis' okon. Enchkl. 2. B. ift's absachildet, — worin die Mutter bei Strafe das Kind unter dem Saugen legen muß, um es nicht im Schlummer zu erquetschen.

hummern eine furze Schere neben der langen haben, können allerdings sich mit der chaussure behelfen, die ihre Kinder ablegen; aber es ist ebenso unleugbar, daß das Zipperlein einem solchen Mann dennoch an beiden Küßen kneift und diesen den verdamm= testen spanischen Stiefel anschraubt, den je ein Inquisit getragen.

Ich hätte gar nicht fagen sollen, daß ich mit meinem lieben Hof im Voigtland schriftlich am Fichtelberge sprechen wollte, da ich's mündlich kann, und mein eigener Kerl daraus her ist. Mein Wunsch und Zweck in einem solchen Werte, wie diesem, ist und bleibt blos der, daß diefe betagte und bejahrte Stadt den Schlaf, ben ich ihr darin mit den harten Federn einer Gans einflößen will, auf den weichen dieses Thiers genießen möge. . . . .

— Endlich hab' ich nun den Ochsenkopf. — Diese Zeile ist kein Vers, sondern nur ein Zeichen, daß ich droben war und da viel that: meine Sänfte wurde abgeschnallet und ich mit geschlossenen Augen hineingeschafft, weil ich erft auf dem Schneeberg, der Ruppel des Fichtelgebirgs, mich umsehen will. . . . Unter dem Aussteigen strömte por meinem Genicht eine atherische Morgenluft vorüber; sie drückte mich nicht mit dem schwülen West eines Trauerfächers, sondern hob mich mit dem Wehen einer Freiheitsfahne. . . . Wahrhaftig, ich wollte unter einem Luftschiffe ganz andere Epopoen und unter einer Täucherglode ganz andere Feudalrechte schreiben, als die Welt gegen=

wärtig hat. .

Ich wünschte, Nro. 8., die Kunftrichter, würden in meiner Sanfte mitgetragen, und ich hatte ihre Sande; ich wurde sie bruden und sagen: Runftrichter unterschieden sich von Rezensenten, wie Richter von Nachrichtern. — Ich wurde ihnen gratuliren zu ihrem Geschmad, daß er, wie der eines Genies, dem eines Ros= mopoliten gleiche und nicht blos einer Schönheit räuchere etwa der Feinheit, der Stärke, dem Wiße — sondern daß er in seinem Simultantempel und Pantheon für die wunderlichsten Heiligen Altäre und Kerzen da habe, für Klopstock und Crebillon und Plato und Swift. . . . Gewisse Schönheiten, wie gewisse Wahrheiten — wir Sterbliche halten Beide noch für Zweierlei zu erblicken, muß man das Herz ebenso ausgeweitet und ausge= reinigt haben wie den Kopf. . . . Es hängt zwischen Himmel und Erde ein großer Spiegel von Krystall, in welchen eine ver= borgne neue Welt ihre großen Bilder wirft; aber nur ein unbeflecttes Rindes-Auge nimmt sie wahr darin, ein besudeltes Thier-Auge fieht nicht einmal den Spiegel. . . . Mur einen öffentlichen Richter, ben mein Berg verehrt, schenke mir dieses Jahr, und war' er auch wider mich parteiisch; denn ein parteilicher dieser Art fället ein lehrreicheres Urtheil als ein unparteiischer aus der

Wochentags=Raste.

Ueber den Blan eines Romans (aber nicht über die Cha= raktere) muß man schon aus dem ersten Bande zu urtheilen Befugniß haben; alle Schönheit und Runde, mit der die folgen= ben Bande den Blan aufwickeln, nimmt ja die Fehler und Sprünge nicht weg, die er im ersten hatte. Ich wüßte überhaupt keinen Band und kein Seft, worin der Autor Recht hätte, den Leser zu ärgern. Die Nähe des Schneeberges hindert mich, es zu beweisen, daß die französische Art, zu erzählen (z. B. im Candide) die abscheulichste von der Welt, und daß blos die umständliche, dem Homer oder Boß oder gemeinen Manne abgesehene Art die in= tereffanteste ist. Ferner tam' ich auf dem Schneeberg an, eh ich's mir balb binaus bewiesen bätte, daß wir Belletriften (ein abscheulicher Name!) insgesammt zwar den Uristoteles für unsern magister sententiarum und seine Gebote für unfre 39 Artifel und 50 Dezisionen halten sollten — daß wir aber doch für nichts von ihm so viele Achtung zu tragen hätten als für seine drei Einheiten (die ästhetische Regelvetri), gegen die nicht einmal Romane fündigen sollten. Der Mensch interessirt sich blos für Nachbarichaft und Gegenwart; der michtigfte Vorfall, der in Zeit oder Raum sich von ihm entfernt, ist ihm gleichgiltiger als der kleinste neben ihm; so ist er, wenn er die Vorfälle erlebt, und mithin auch so, wenn er sie lieset. Darauf beruht die Einsheit der Zeit und des Orts. Also der Ansang in der Mitte einer Geschichte, um daraus zum anfangenden Anfang zurückzusprin= gen — das zeitwirre Ineinanderschütteln der Szenen — Episoden - so wie das Knüpfen mehrer Hauptknoten, ja sogar das Reisen in Romanen, das den Maschinengöttern ein freies, aber un= interessantes Spiel erlaubt — - turz, alle Abweichungen von dem Tom Jones und der Klarissa sind Sekunden und Septimen im Aristotelischen Dreiklang. Das Genie kann zwar Alles gut machen; aber Gutmachen ist nicht aufs Beste machen, und glänzende verklärte Wundenmale find am Ende doch Löcher am Wenn manche Genies die Kraft, die sie aufs verklärten Leibe. Gutmachen übertretner Regeln wenden muffen, in der Befolgung derselben arbeiten ließen, sie thäten mehr Wunder als der h. Martin. der ihrer nicht mehr bewerkstelligte als zweihundertundsechs — Goethe in seiner Juhigenie und Klinger in seiner Medea thun's vielleicht dem H. Martin zuvor. . . .

— — Gegenwärtig trägt man das Einbein (mich) über den Fichtelsee und über zwei Stangen, die statt einer Brücke über diese bemooste Wüste bringen. Zwei Fehltritte der Gondelierer,

die mich aufgeladen, versenken, wenn sie geschehen, einen Mann in den Fichtelsumps, der darin an seinem Vorredner arbeitet, und der mit 8 Nummern Menschen gesprochen, und dessen Werk zum Gluck schon in Berlin ist. . . . Berge über Berge werden jeto wie Götter aus der Erde steigen, die Gebirge werden ihre Urme länger ausstrecken, und die Erde wird wie eine Sonne aufgeben, und dann wird ihre weiten Strahlen ein Menschen-Blid verknupfen, und meine Seele wird unter ihrem Brennpunft glüben. . . . . Nach wenigen Schritten und Worten ist die Vorrede aus, auf die ich mich so lang' gefreut, und der Schneeberg ba, auf dem ich mich erst freuen soll. — Es ist gut, wenn ein Mensch seine Lebense ereignisse so wunderbar verflochten hat, daß er ganz widersprechende Wünsche haben kann, daß nämlich der Vorredner dauere, und der

Schneeberg doch komme.
— In diesen Gegenden ist Alles still, wie in erhabenen Menschen. Aber tieser, in den Thälern, nahe an den Gräbern der Menschen, steht der schwere Dunstkreis der Erde auf der ein= finkenden Bruft; zu ihnen nieder schleichen Wolken mit großen Tropfen und Bligen, und drunten wohnt der Seufzer und der Schweiß. Ich komme auch wieder hinunter, und ich sehne mich zugleich hinab und hinauf. Denn der irre Mensch — die ägpptische Gottheit, ein Studwerk aus Thierköpfen und Menschen= Torjo's - streckt seine Sande nach entgegengesetzten Richtungen aus und nach dem ersten Leben und nach dem zweiten: seinen Geist ziehen Geister und Körper. So wird der Mond von ber Sonne und Erde zugleich gezogen; aber die Erde legt ihm ihre Ketten an, und die Sonne zwingt ihn blos zu Ausweichungen. Diesen Widerstreit, den kein Sterblicher beilegt, wirst Du, geliebter Lefer, auch in diesen Blättern finden; aber vergieb ibn mir wie ich Dir! Und ebenso habe für unverhältnismäßige Alis bildung die Nachsicht des Menschenkenners! Gine unichtbare Hand legt den Stimmhammer an den Menschen und seine Kräfte - sie überschraubt, sie erschlafft Saiten - oft zersprengt sie die feinsten am Ersten — nicht oft nimmt fie einen eilenden Dreiklang aus ihnen — endlich wenn sie alle Kräfte auf die Ton-leiter der Melodie gehoben, so trägt sie die melodische Seele in ein höheres Konzert, und diese hat dann hienieden nur wenig ge-

bem Schneeberg, aber noch in der Sanfte. Erhabne Paradieje liegen um mich ungesehen, wie um den eingemauerten Menschen= geift, zwischen dem und deffen höherem Mutterland der duntle Menschenkörper innen steht; aber ich habe mich so traurig gemacht,

daß ich in das schmetternde Trommeten= und Laubhüttenfest, das die Natur von einem Gebirge zum andern begeht, nicht binein= treten will, sondern erst, wenn die Sonne tiefer in den himmel gesunken, und wenn in ihren Lichtstrom der Schattenstrom der Erde fällt, dann wird unter die stummen Schatten noch ein neuer beglückter stiller Schatten gehen. — Aufrichtiger zu sprechen: ich fann blos von Euch — Ihr schönern Leser, deren geträumte, zuweilen erblickte Gestalten ich wie Genien auf den höhen des Schönen und Großen wandeln und winken sah — nicht Abschied nehmen; ich bleibe noch ein Wenig bei Euch, wer weiß, wann und ob die Augenblicke, wo unfre Seelen über einem zerstiebenden Blatte sich die Hände geben, je wiederkommen — vielleicht bin ich hin, vielleicht Du, bekannte oder unbekannte theuere Seele, von welcher der Tod, wenn er vorbeigeht und die unter Körnern und Regentropfen gebückte Aehre erblickt, bemerkt: sie ist schon zeitig. — Und gleichwol, was kann ich jenen Seelen in den Augenblicken des Abschieds, die man so gern mit tausend Worten überladen möchte, und eben deswegen blos mit Blicen ausfüllt, noch zu sagen haben oder zu sagen wissen als meine ewigen Bunsche für sie: findet auf diesem (von uns Erdball genannten) organischen Rügelchen, das mehr begraset als beblümet ist, die wenigen Blumen im Nebel, der um sie hängt — seid mit Euren elnsischen Träumen zufrieden und begehret ihre Erfüllung und Verkörperung (d. h. Verknöcherung) nicht; denn auf der Erde ist ein erfüllter Traum ohnehin blos ein wiederholter - von außen seid, gleich Eurem Körper, von Erde und blos innen beseelt und vom Himmel; und haltet es für schwerer und nöthiger, Die zu lieben, die Euch verachten, als Die, die Euch haffen — und wenn unser Abend da ist, so werfe die Sonne unsers Lebens (wie heute die draußen) die Strahlen, die sie vom irdischen Boden weghebt, an hohe golone Wolken und (als wegweisende Arme) an höhere Sonnen; nach dem muden Tage des Lebens sei unsre Nacht gestirnt, die heißen Dünste desselben schlagen sich nieder, am ertalteten hellen Horizont ziehe sich die Abendröthe langsam um Norden herum, und bei Nord= Osten lodere für unser Herz die neue Morgenröthe auf. . . .

... Nun tritt auch die Erdensonne auf die Erdengebirge und von diesen Felsenstusen in ihr heiliges Grab; die unendliche Erde rückt ihre großen Glieder zum Schlase zurecht und schließt ein Tausend ihrer Augen um das andere zu. Ach, welche Lichter und Schatten, Höhen und Tiesen, Farben und Wolken werden draußen kämpsen und spielen und den himmel mit der Erde verstnüpsen — sobald ich binaustrete (noch ein Augenblick steht zwischen mir und dem Elhsium), so stehen alle Berge von der zerschmolzenen Goldtuse, der Sonne, überslossen da — Goldzadern schwimmen auf den schwarzen Nacht-Schlacken, unter denen Städte und Thäler übergossen liegen — Gedirge schauen mit ihren Gipfeln gen Himmel, legen ihre festen Meilen-Arme um die blühende Erde, und Ströme tropsen von ihnen, seitdem sie sich aufgerichtet aus dem userlosen Meer — Länder schlassen an Ländern, und undewegliche Wälder an Wäldern, und über der Schlassetzt der ruhenden Riesen spielet ein gautelnder Nachtschmetterling und ein hüpfendes Licht, und rund um die große Szene zieht sich, wie um unser Leben, ein hoher Nebel. — Ich gehe jeho hinaus und sint an die sterbende Sonne und an die entschlassende Erde.

Ich trat hinaus — —

Auf dem Fichtelgebirg, im Erntemond 1792.

Jean Paul.



#### Erster Sektor.

Berlobungs: Schach - grabuirter Refrut - Ropulir-Rate.

Meines Erachtens war der Obristforstmeister von Knör blos darum so unerhört aufs Schach erpicht, weil er das ganze Jahr nichts zu thun hatte, als einmal darin der Gast, die Santa Hermandad und der theure Dispensazionsbullen : Macher Der Wild: meister zu sein. Der Leser wird freilich noch von teiner so un= bandigen Liebhaberei gehört haben, als feine war. Das Wenigste ist, daß er alle seine Bediente aus dem Dorfe Strehpenik ver= schrieb, wo man durch das Schach so gut Steuerfreiheit gewinnt als ein Coelmann durch einen fachsischen Landtag, damit er (obwol in anderem als Katonischem Sinne) ebenso viele Gegner als Diener hätte — oder daß er und ein Oberpssel'scher Edelmann in Awoll mehr Bojtgelo verschrieben als verreiseten, weil sie Schach auf 250 Meilen nicht mit Fingern, sondern Federn zogen. Huch das kann man sich gefallen lassen, daß er und die Rempel'iche Schachmaschine Briefe mit einander wechselten, und daß des höls zernen Moslems Konvittorist und Adjutant, Herr v. Kempele, ibm in meinem Beisein aus der Leipziger Seuftraße im Namen des Muselmanns zurückschrieb, dieser rochire. — Man wird seine Gedanken darüber haben, daß er noch vor zwei Jahren nach Paris abiubr, um ins Palais Royal und in die Société du Salon des Echecs zu geben und sich darin als Schachgegner niederwieken und als Schachsieger wieder aufzuspringen, wiewol er nachber in einer demokratischen Gasse viel zu sehr geprügelt wurde, da er im Schlafe ichrie: gardez la Reine. - Blos frappiren fann's Cinen und den Andern, daß seine Tochter ihm nie einen neuen hut oder eine neue Soubrette, die ihn ihr ansteckte, anders abgewann als zugleich mit einem Schach. - - Aber darüber wundert und argert sich Alles, was mich lieset, Leute von jedem Geschlecht und jedem Alter, daß der Obristsvrstmeister geschworen batte, seine Tochter keiner andern Bestie in der ganzen Ritterschaft zu geben

als einer, die ihr außer bem Herzen noch ein Schach abgewönne

- und zwar in sieben Wochen.

Sein Grund und Kettenschluß war der: "Ein guter Mathematiker ist ein guter Schachspieler, also dieser jener - ein guter Mathematifer weiß die Differenzialrechnung zehnmal beffer als ein elender — und ein guter Differenzialrechenmeifter verfteht fich so gut als Einer aufs Deplopiren und Schwenken\*) und kann mithin seine Kompagnie (und seine Frau vollends) zu jeder Stunde fommandiren — und warum sollte man einem so geschickten, so ersahrnen Ofsizier seine einzige Tochter nicht geben?" — Der Le= fer hätte sich gewiß sogleich ans Schachbrett hingesetzt und gedacht, der Zug einer solchen Quaterne aus dem Brette, wie die Tochter eines Obristsorstmeisters ift, sei ja außerordentlich leicht; aber er ift verdammt schwer, wenn der Bater felbft hinter bem Stuble passet und der Tochter jeden Zug angiebt, womit sie ihren König und ihre Tugend gegen den Lefer beden foll.

Wer's hörte, begriff gar nicht, warum die Frau Obriftforst= meisterin, welche lange Gesellschaftsbame einer Gräfin von Ebers= dorf gewesen, bei ihrem feinen Gefühl und ihrer Frommigkeit eine solche Jägerlaune dulde; sie hatte aber eine Herrnhutische durchzusehen, welche begehrte, daß das erste Kind ihrer Tochter Ernestine für den Himmel sollte groß gezogen werden, nämlich, acht Jahre unter der Erde. — "Meinetwegen achtzig Jahre,"

saate der Alte.

Db man gleich in jedem Falle Teufelsnoth mit einer Tochter hat, man mag Abonnenten an sie anzulocken oder abzutreiben haben, so hatte boch Anor bei ber Sache seinen mahren himmel auf Erden — unter so vielen Schachrittern, die fämmtlich seine Ernestine bekriegten und verspielten. Denn mit einem Kopfe, in den der Bater Licht, und mit einem Herzen, in das die Mutter Tugend eingeführt hatte, eroberte sie leichter, als sie zu erobern war; daher ärgerte und spielte sich an ihr eine ganze Brigade ehelustiger Junker halbtodt. Und doch waren unter ihnen Leute, bie auf allen naben Schlöffern ben Namen füßer Berren behaupteten, weil fie feine - Matrofensitten hatten, wie man in Bergleichung mit dem Seewaffer unfer schales fußes nennt.

<sup>\*)</sup> Das wüst' er nicht, wenn er's nicht aus den neuen Taktikern hrn. hahn und hrn. Müller hätte, die den jungen Offizier die Differenzialrechnung lehren, damit es ihm nicht schwer werde, mitten im Treffen beim Deplopiren und Schwenken die Grundwinkel herauszurechnen. – Ebenso hab' ich hundertmal ein Buch schreiben und darin die armen visirenden Billardspieler in den Stand sehen wollen, blos nach einigen Ausschungen aus der Mechanik und höheren Mathelis mit zugemachten Augen zu ftogen.

Aber ich und der Leser wollen über die ganze spielende Kom= pagnie wegspringen und uns neben den Rittmeister von Falken= berg stellen, der bei dem Bater steht und auch heirathen will. Dieser Offizier — ein Mann voll Muth und Gutherzigkeit, ohne alle Grundsätze als die der Ehre, der, um sich nichts hinter seine Ohren zu schreiben, die sonst bei einiger Länge das schwarze Brett und der Kerbstock empfangner Beleidigungen sind, lieber andere Christen hinter die ihrigen schlug, der feiner handelte, als er sprach, und bessen Kniestuck ich nicht zwischen diesen zwei Gedankenstrichen ausbreiten kann — warb in dieser Gegend so lange Rekruten, bis er selber wollte angeworben sein von Ernestinen. Er haßte nichts so sehr als Schach und Herrnhutismus; indessen sagte Knör zu ihm: "Abends um 12 Uhr fingen, weil er so wollte, die sieben Spiel-Turnierwochen an, und wenn er nach sieben Wochen um 12 Uhr die Spielerin nicht aus dem Schlachtfelde ins Brautbette hineingeschlagen hätte, so that' es ihm von Bergen leid, und aus der achtjährigen Erziehung brauchte dann ohnehin nichts zu werden."

Die ersten vierzehn Tage wurd' in der That zu nachlässig gespielt und — geliebt. Allein damals hatten weder andere gescheite Leute noch ich selber jene hipigen Romane geschrieben, wodurch wir (wir haben's zu verantworten) die jungen Leute in knisternde, wehende Zirkulirösen der Liebe umsehen, welche darüber zerzspringen und verkalken und nach der Trauung nicht mehr zu heizen sind. Ernestine gehörte unter die Töchter, die bei der Hand sind, wenn man ihnen besiehlt: "künstigen Sonntag, so Gott will, werde um 4 Uhr in den Herrn A-3, wenn er kommt — verliebt!" Der Rittmeister diß im Artikel der Liebe überhaupt weder in den gährenden Pumpernickel der physischen — noch in das weiße kraftlose Weizenbrod der Parisischen — noch in das Duitten= und Himmelsbrod der Platonischen, sondern in einen jühschen Schnitt Gesindebrod der ehelichen Liebe; er war 37 zahre alt.

Sechzehn Jahre früher hatt' er sich einen Bissen vom gevachten Pumpernickel abgeschnitten: seine Geliebte und sein und br Sohn wurden nachher vom ehrlichen Kommerzien-Agenten

Röper geheirathet.

Wir Belletristen hingegen können's recht sehr bei unsern Romanen gebrauchen, daß es unserem Magen und unserer Nagenhaut gut thut, wenn wir in einem Nachmittage jene vier Brodsorten auf einmal anschneiden; denn wir müssen aller Henker, ein, um allen Henker zu schildern; wie wollten wir's soust machen, venn wir im nämlichen Monat aus dem nämlichen Herzen, wie

aus dem nämlichen Buchladen (ich ärgere hier Herrn Abelung durchs Wort "nämlichen") Spottgedichte — Lobgedichte — Nachtgedanken — Nachtzenen — Schlachtgefänge — Joyllen — Zotenlieder und Sterbelieder liefern follen, so daß man hinter und vor uns erstaunt übers Pantheon und Pandämonium unter einem Dache — mehr als über des Galeerenstlaven Bazile nachgelassenen Magen, in welchem ein Mobiliarvermögen von 35 Essetten hausete, z. B. Pfeisenköpfe, Leder, Glasstücke und so fort?

Wenn die beiden jungen Leute am Schachbrett saßen, das entweder ihre Scheidewand oder ihre Brucke werden sollte, so stand der Bater allemal als Markor dabei; es war aber wirklich nicht nöthig — nicht blos, weil der Rittmeister so erbärmlich spielte, und seine Gegenfüßlerin so Philidorisch; auch darum nicht, weil ihr die weibliche Kleiderordnung ohnehin verbot, matt oder verliebt zu werden (denn am Ende kehren Weiber und Ruder= fnechte allezeit eben den Rücken dem Ufer zu, an das sie anzurudern streben) - fondern aus einem noch sonderbarern Grunde war der Auritiarforstmeister zu entrathen: die Ernestine wollte nämlich um Alles gern schachmatt werden, und eben beswegen spielte sie so gut. Denn aus Rache gegen das zögernde Schicksal arbeitet man gerade Dingen, die von ihm abhängen, absichtlich entgegen und wünschet sie doch. Die beiden kriegenden Mächte wurden zwar sich einander immer lieber, eben weil sie einander cinzubüßen fürchteten; gleichwol stand's in den Kräften der weiblichen nicht, nur einen Zug zu unterlaffen, der gegen ihre doppelfeitigen Buniche ftritt; in fünf Wochen konnte der Werbeoffigier nicht einmal sagen: Schach ber Königin! Die Beiber spielen obnehin dieses Königsspiel (wie andre Königsspiele) recht aut . . . Da aber das eine Digression der Natur zu sein scheint und doch feine ift, so tann eine schriftstellerische baraus gemacht werben. aber erst im 20sten Settor, weil ich erst ein paar Monate geschrieben haben muß, bis ich den Leser so eingesponnen habe, daß ich ihn werfen und zerren kann, wie ich nur will.

Märe die Liebe des Aittmeisters von der Art der neuern gigantischen Liebe gewesen, die nicht wie ein aufblätternder Zephyr, sondern wie ein schüttelnder Sturmwind die armen dünnen Blümchen umfasset, welche sich in den belletristischen Orkan gar nicht schieden können, so wäre das Wenigste, was er hätte thun können, das gewesen, daß er auf der Stelle des Teusels geworden wäre; so aber wurd' er blos — böse, nicht über den Bater, sondern über die Tochter, und nicht darüber, daß sie das Schachbrett nicht zum Präsentirteller ihrer Hand und ihres Herzens machte, oder daß sie gut gegen ihn spielte, sondern darüber, daß sie so

ehr gut spielte. So ist der Mensch! — und ich ersuche den Renschen, meinen Rittmeister nicht auszulachen. Freilich — hätt'h die weiblichen Reize und die Rolle Ernestinens gehabt, und ätt' ich ihm, indeß er seine Kontra-Approche aussann, ins betretne besicht geschaut, auf dessen geründetem Munde der Schmerz über nverdiente Kränkung stand, der so rührend an Männern von duth aussieht, sobald ihn nicht die Sichtknoten und Hautausphläge der Rache verzerren, so wär' ich roth geworden und wäre sahrhaftig geradezu mit der Königin (und mir dazu) ins Schach ineingesahren; denn was hätt' ich da geliebt als strenge Selber-

üßung?

Beinahe hätte am 16. Junius Ernestine biese Bugung geebt, wie man aus ihrem Briefe sogleich ersehen soll. Denn llerdings ist eine Frau im Stande, zweimal 24 Stunden lang ine und dieselbe Gesinnung gegen einen Mann (aber auch gegen beiter nichts) zu behaupten, sobald sie von diesem Manne nichts or sich hat als sein Bild in ihrem schönen Röpschen; allein steht er Mann selber unkopirt fünf Juß hoch vor ihr, so leistet sie es icht mehr - ihre wie eine besonnete Mückentolonne spielenden impfindungen treibt aus einander, wider einander und in ein= nder ein Fingerhut voll Buder am besagten Mann zu viel oder 1 wenig — eine Beugung seines Oberleibs — ein zu tief abge= buittener Fingernagel — eine sich abschälende schurfigte Unterppe — der Puder-Unschrot und Spielraum des Zopfs hinten auf em Rock — ein langer Backenbart — Alles. Aus hundert Grünen schlag' ich hier por den Augen des indiskreten Lesers Erne= kinens Brief an eine ausgediente Hofdame in der Residenzstadt Scheerau aus einander: sie mußte jede Woche an sie schreiben, beil man sie zu beerben gedachte, und weil Ernestine selber ein= ral so lange bei ihr und in der Stadt gewesen war, daß sie echt aut elstausend Bfiffe mit wegbringen konnte — drei Wochen kämlich.

"Die vorige Woche hatt' ich Ihnen wirklich nichts zu schreiben is das alte Lied. Unser Gespiele ennugirt mich unendlich, und s danert mich nur der Rittmeister; es hilft aber bei meinem kater kein Reden, sobald er nur Jemand haben kann; den er pielen sicht. Wär's nicht besser, der gute Rittmeister ließe seinen kutscher, der den ganzen Tag in unserer Domestikenstube schnarcht, usweden und anspannen und führ' ab? Seit dem Sonntage nartern wir uns nun an einer Partie herum, und ich habe mir chon den Ellenbogen wind gestügt — Abends soll sie zu Ende.

"Abends um 12 Uhr. Er verliert's allemal mit seinen pringern und durch meine Königin. Wenn er einmal geheirathet

hat, so will ich ihm seine Fehlgriffe und meine Kunstgriffe zeigen.

Ich bin recht verdrießlich, gnädige Tante.

"Den 16. Juni. In vier Tagen bin ich von meinem Spieler und Schachbrett los, und ich will Dieses nicht zusiegeln, bis ich Ihnen schreiben kann, wie er sich gegen seine müde und unschuldige Korbstechterin benommen. Heute spielten wir oben im sinessischen Hauschen. Da die Abendröthe, die gerade in sein Gesicht hineinsiel, verwirrte Schatten unter die Figuren warf, und da nich sein rechter Zeigesinger dauerte, der von einem Säbelhiebe eine rothe Linie hat und der auf der Schachbande auflag, so kam ich aus Zerstreuung wahrhaftig um meine Königin, und das abscheuliche Kindtausgeläute des sinesischen Glodenspiels ließ mir sast kein Dessein — zum Glück kam mein Bater wieder und half mir ein Wenig ein. Ich führte ihn nachher in unsern neuen Anlagen im Wäldchen herum, und er erzählte mir, glaub' ich, die Historie seines linirten Fingers; er ist gegen seines Gleichen sehr wild,

aber dabei ungemein verbindlich gegen Frauenzimmer.

"Den 18. Juni. Seit gestern sind wir Alle etwas luftiger. Abends brachten zwei Unteroffiziere fünf Retruten, und da man sagte, es wär' ein Mensch darunter, der eine ganze geschlagene Armee zum Lachen brächte, gingen wir Alle mit binunter. Unten erzählte der Mensch gerade halblaut einem andern Refruten ins Dhr. er habe ein eingesetztes Gebiß von lauter falschen Schneidezähnen, und sie fielen alle bis auf einen Edzahn heraus, wenn er eine Patrone anbisse; er habe aber blos das handgeld megkapern wollen. Er schraubte unsertwegen den hut vom Ropf ab, aber eine weiße Mütze, die sich bis über die Augenbrauen bereinsenkte, zerrte er noch tiefer nieder; "zög' er sie ab, sagt' er, fo fam' er in seinem Leben nicht zum Regiment." Der eine Unteroffizier fing an zu lachen und sagte: er thut's blos, weil er brei abscheuliche Muttermäler darunter hat, weiter nichts — und ein Ramerad streifte ihm heimlich die Mütze von hinten berunter. Raum war zu anserm Erstaunen ein Ropf daraus vorgesprungen, der an beiden Schläfen zwei brennende Muttermäler wies, eine Silhouette mit einem natürlichen Haarzopf und gegenüber zwei Itis-Schwänzchen, so faßte zu unserm noch größeren Erstaunen der Rittmeister den bemalten Ropf an und tüßte ihn so bestig wie seinen leiblichen Bruder und wollte sich todt lachen und todt freuen. "Du bist und bleibst doch der Doktor Fenk!" sagt' er. Er muß fehr vertraut mit dem Rittmeister sein und kommt unmittelbar von Oberscheerau. Rennen Sie ihn nicht? Der Fürst läßt ihn als Botanifer und Gefellschafter mit seinem natürlichen Sohn, dem Kavitan von Ottomar, nach der Schweiz und Italien reisen, e Sie schon wissen werden. Er setzt tolle Streiche durch, wenn's thr ist, was er schwört, daß dieses seine 21ste Verkleidung sei, id daß er ebenso viele Jahre habe. Er sieht übel auß; er sagt ber, sein breites Kinn stülpe sich wie ein Viberschwanz empor, id der Bader rasir' ihm im Grunde die halbe Wüste gratis, so die zwei Bärte — seine Lippen sind dis zu den Stockzähnen sieschnitten, und seine kleinen Augen funkeln den ganzen Tag. spaket auch für Leute, die nicht seines Gleichen sind, viel zu i."

- Ernestine silhouettirt bier den äußern Menschen des Dot= c3, der wie viele indische Bäume unter äußern Stacheln und rnigem Laub die weiche kostbare Frucht des menschenfreundshien Herzens versteckte. Ich werd' ihn aber ebenso gut zeichnen nnen wie die Briefstellerin. Da humoristen, wie er, felten schon id — weibliche Humoristinnen noch weniger — und da der Geist b und das Gesicht zugleich travestirt, so würde ja, sagt' er, seine önste Kleidung keinem Menschen etwas nüßen — ihm selber id den Schönen am Wenigsten — als blos den Schnitthändlern. aber waren seine Montirungsstücke in zwei Fächer gesondert, in stbare (damit die Leute fähen, daß er die elenden nicht aus Ur= uth trüge) und in eben diese elenden, die er meistens mit jenen gleich anhatte. Stachen nicht die Klappen-Segel der schönsten stickten Weste allemal aus einem fuchsbraunen Ueberrock heraus, r fast in seiner Haar-Mauße verschied? Hatt' er nicht unter nem but für 11/2 Lo'or einen schimpflichen Zopf aufgehangen, n er für nicht mehr erstanden als für drei hiesige Sechser? reilich war's halb aus Erbitterung gegen diesen so geschmacklosen ebsschwanz des Kopfes, gegen dieses wie ein Tubus sich verrzendes und verlängerndes Nacken-Gehent an der vierten ae= ntenpollen Gehirnkammer. Sein Schreib-Geschirr mußte schöner 3 sein Ch-Geschirr, und sein Vapier feiner als seine Wasche sein: fonnte nirgends schlechte, kleine Federn leiden als blos auf sei= m Hute, den sein Bette — und seine den Chelosen natürliche nordnung — so zu sagen in einen adeligen Federhut umbesserte; bessen sette er seinen Bettfebern in den haaren gute Scetiele nter den Ohren an die Seite — der Prinzipalkommissarius bätte auf dem Reichstag mit Ehren hinter seine steden können! —

Um aber keinen Unzugs-Sonderling und Kleider-Separatisten machen, ließ er sich von Jahr zu Jahr nach den besten Moden s Narrheits-Journals abkonterseien und schützte vor, er müssen Leuten doch zeigen, daß er oder sein Knieskück vielleicht gleizen Schritt mit den neuesten Elegants zu halten wüßten. — Der atere Saum seines Ueberrocks war, gleich dem Menschen, oft aus

Erde gemacht; allein er brang barauf, man follt' es ihm fagen, was es verschlüge, wenn er's leibhaftig wie der Strumpswirter triebe, dessen Historie ich sogleich erzählen will, um nur nicht ohne alle Moral zu schreiben. Der Mann batte nämlich das Gute und Tolle an sich, daß er den kothigen Anschrot, womit sich sein Ueberrock besetzte, wenn er seine Strümpfe in die Stadt auf seinem Rücken ablieferte, niemals berausbürstete oder ausrieb, sondern er griff in eine breite Schere und zwickte damit den jedesmaligen Schmußtragen und kothigen Horizont mit Einsicht herunter — je länger es nun regnete, desto fürzer schürzte sich sein Frack hinauf. und am fürzesten Tage ging der Epitomator wegen des unerhörten Wetters im fürzesten Ueberrock berum, in einer niedlichen Sedez-Ausgabe der vorigen Langfolio=Ausgabe. Die Moral, die ich daraus holen kann, möchte die Frage sein: sollte ein gescheiter Staat, der doch gewiß siebzigmal klüger ist als alle Strumpf= wirker zusammengenommen, die ja selber nur Glieder desselben find, den eingefäumten Strumpfwirker nicht badurch am Besten einholen, daß er auch seine schmutigen Glieder (Diebe, Chebrecher 2c.), statt lange an ihnen zu reiben und zu fäubern, mit

dem Schwerte oder sonst frisch herunterschnitte? .

Der Doktor Kent zerstreute durch launigen Trost die einsamen Flüche, die sein Freund Rittmeister statt der Seufzer Er sagte, er habe an Ernestinen mehr als einmal über einen besonders guten Zug, den er gethan, kein anderes Erschrecken bemerkt als ein freudiges. Er wolle sein Reisegeld daran sepen, daß sie, da sie ihn liebe, einen Bfiff in ihrem Ropfe großbrüte, der die Treppe zum Brautbette zimmern werde — er ricth ibm, sich zerstreuet und achtlos anzustellen, damit er sie nicht im Ausbrüten des Bfiffes ertappe und wegftore — er fragte ihn: "Rennst Du den kleinen Dienst der Liebe vollkommen?" -Rein Deutscher verstand Metaphern weniger als der Rittmeister. "Ich meine," fuhr er fort, "tannst Du denn nicht der liftigfte Bokativus von Haus aus fein? - Kannst Du nicht die Schachfigur, die Du ziehen willst, lange fassen, um Deine hand lange über Deiner Schachmiliz zu behalten und die Generalissima mit der hand irre und verliebt zu machen? - Kannst Du nicht Deine Bosizionen jede Minute gegen diese Feindin wechseln und besonders Unhöhen suchen, weil ein stehender Mann einer sikenden Frau schöner vorkommt als einer stehenden? Ich und sie sollten Dich bald auf den Stuhl zurückgebogen, bald vorwärts, bald links, bald rechts gerankt, bald im Schatten, bald ihre Hand, bald ihren Mund fixirend erblicken im Spiele. Ja, Du solltest drei oder vier Bauern ins Zimmer herunterstoßen, blos um Dich zum Aufheben

ichzubücken, damit etwa Dein schwellendes Gesicht auf ihr Herz ndrücke machte, und damit Du das Blut in Deinen und ihren opf zugleich emportriedest. Laß Deinen Zopf eine Uchtel-Elle m hinterkopse näher oder ferner schnüren, falls etwa diese chnürung und diese Elle sich disher Eurer Che entgegengesest ttel." Der arme Rittmeister begriff und that vom ganzen Dienstglement kein Jota, und dem Doktor war's ebenso lieb; denn redete aus humor in nichts lieber als in den Wind. Ernestine greibt in ihrem Briese fort:

"Morgen gehen Gottlob meine Charwochen zu Ende, und es ein Glück für den Rittmeister, der alle Tage empfindlicher wird, f nur der Doktor da ist, der über jede gezogene Figur einen Infall weiß. Sein Witz, sagt er, beweise, daß er selber jämmers h spiele, weil gute Spieler über und unter ihrem Spielen nie-

als ein Bonmot hätten.

"Den 20. Juni um 3 Uhr. Heute Abends um 12 Uhr werd', endlich vom Schach-Jußblocke losgeschlossen. Er will an der efinitiv-Bartie — nennt sie Fenk — den ganzen Tag spielen; lässet aber, weil er aus seinen Tag-Kampagnen den Ablauf der ichtlichen erräth, Nachts den Kutscher mit dem Wagen halten, n sogleich wie ein Leichnam traurig abzufahren. Er sollte mir er nicht zumuthen, so schlecht zu spielen wie er. Er ist aber in llem so hastig und hält vor allen Vorstellungen die Ohren zu.

"Um 12 Uhr Nachts. Ich bin außer mir. Wer hätt' es in meinem Vater geglaubt? Mein Spiel konnte kaum besser eben — es war auf meines Vaters Sekundenuhr, die neben dem chachbrett lag, schon viel über halb Zwölf — er hatte nur drei ffiziere, und ich noch alle meine — ohn' ein Wunderwerk war er 18 Minuten matt — eine fliegende Röthe spannte einmal ums idere sein ganzes Gesicht — wir wurden zulett ordentlich be= emmt, und selbst der Doktor sagte kein lustiges Wort mehr os mein weißes Miezchen marschirte schnurrend auf dem Spielich herum — tein Mensch deutt natürlicherweise auf die Rage, ad er bietet mir im Spiele das erste Schach — nun mocht' er der war ich's? denn ich schlage zuweilen auch solche Pralltriller if dem Tische) mit den Kingern einen auf der Bande machen ie der Blig fährt die Bestie, die es für eine Maus halten muß. rauf hin und schmeißet uns das ganze Spiel um, und da sigen ir! Stellen Sie sich vor! Ich halb froh, daß ihm diese Mittelszerson die Beschämung des förmlichen Korbes abnimmt — Er it einem Gesicht voll Trostlosigkeit und Zorn — mein Vater it einem voll Verlegenheit und Zorn — und der Doktor, der in er Stube mit den zehn Fingern herumschnalzt und schwört: "Der Mittmeister hätt' es gewonnen, so gewiß wie Amen!" Kein Mensch wich mit seiner Jußsohle von der Stelle, der Dottor blieb keine Minute auf der seinigen und warf sich endlich in einem Enthusiasmus, den unsere verlegne Stille immer mehr erhob, vor einer weißen Amorbüste, vor einem Miniaturporträt meines Baters und vor seinem eigenen Bilde im Spiegel auf die Knie hin und betete: "Heiliger Hr. von Knör! heiliger Amor! heiliger Fenk! bittet für den Rittmeister und schlagt die Kaze todt! Ach, würdet Ihr drei Bilder lebendig, so würde Amor gewiß die Gestalt des Dr. Fenk annehmen, und der lebendig gewordene Amor würde die Hand des lebendig gewordenen Knör ergreisen und ihr die der Spielerin geben — seine gäbe ihre dann vielleicht weiter. Ihr Heiligen, bittet doch für den Rittmeister, der gewonnen hätte!"—Das ist aber nicht wahr, und zum Unglück war nur der Termin

zu einem neuen Spiele zu furz.".

Da nun der Iltis-Doktor (ich selber erzähle als Autor wieder) aufstand und wirklich die hand von Anor in Ernestinens ihre legte und fagte, er sei der Amor — da überhaupt durch die Bersicherungen des Doktors und durch die Unentschiedenheit des Spiels die Ehre des empfindlichen, von Menschen und Kaken geneckten Spielers ebenso viel zu verlieren hatte als die Liebe desselben ba ich in einem ganzen Sektor zeige, daß Falkenberg vom ältesten Aldel im ganzen Lande war — und da zum Glück im Obristforst= meister die Sitten seiner roben Erziehung (wie bei mehren Landedelleuten) halb unter dem Firniß der Sitten seines feinern Um= gangs verborgen lagen, wie seine alten Möbeln unter modischen. so ging der elettrische Enthusiasmus des Dottors in großen Junten in des Vaters Busen über, und Anör legte hingerissen die Hand Ernestinens, die zum Scheine erstaunte, in des Rittmeisters feine, der's im Ernste that — und der Brautigam brangte und warf sich in einem Sturm von Dankbarkeit an den hals bes neugebornen Schwiegervaters, eh er, weil seine Ehre mehr als seine Liebe triumphirte, etwas fälter die geschickte Sand nachfüßte, welche ihm bisher diesen doppelten Triumph entzogen. — -

Dies verdachte ihm die Inhaberin der Hand; aber ich verbenk' es wieder ihr; mit welchem Grund will sie dem Manne, der gar keine Seele, seine eigene kaum und eine weibliche nie, errieth, ansinnen, daß er seine Weisheitszähne und seinen Philosophens Bart soll so außerordentlich lang gewachsen tragen, wie der geneigte Leser beide trägt, dem es freilich nicht erst hier vorgedruckt werden braucht — er merkte Alles schon vor drei guten Stunzden — daß hinter der Kopulirkaße etwas stat oder steckte, Ernes

stine nämlich selber?

Es war so . . . Ich brauch' es aber dem Lefer kaum zu berichten, da er's schon längst gewußt, daß Ernestine die Ritt= und heft= kake vier Abende vorher täglich privatissime auf den Tisch stellte und sie abrichtete, auf die Finger loszufahren, wenn sie trillerten - und ich freue mich, daß der Scharffinn des Lesers kein gewöhnlicher ist, weil er weiter muthmaßet; benn sie ließ also auch am letten Abend das Kleister-Aelchen von Kake als Leimruthe nachschleichen, versenkte es bis um 111/2 Uhr in ihren Schooß und hob endlich mit dem Knie diesen Kaken-terminus medius aus dem Schooke auf den Spieltisch, und der terminus that nachber

das Seinige. — Armer Rittmeister!

Nachdenklich ist es aber. Denn wenn auf diese Urt Weiber Unordnung für Zufall und Zufall für Anordnung auszumünzen wiffen - wenn sie schon vor den Verlöbnissen (folglich nachher noch mehr) in die erste Linie gegen die Männer, wie Kambyses gegen die Aegypter\*), Bundestagen stellen, die wie Untergötter ex machina das männliche Spiel umwerfen und das weibliche aufstellen - wenn unter bundert Menschen nur fünf Männer find, welchen thierische Raken oder gar menschliche ausstehlich sind, und nur zehn Weiber, denen sie es nicht sind - gang offenbar die besten Weiber entsekliche Bündel Männergarn unter den Armen halten, Hasengarne, Steckgarne, Spiegelgarne, Natche und Heng-garne: was soll da das Einbein\*\*) machen, das am nämlichen Tag, wo es einen Roman zu schreiben anfing, zugleich einen zu spielen anhob und so beide wie auf einem Doppelklavier neben einander zu Ende führen wollte? Um Bernünftigsten, seh' ich, mach' ich, wenn meine Frau den ganzen Tag am Barenfange steht und Zweige darauf wirft, damit ich hineinstolpere, nur durchaus keinen - Baren, obwol auch teinen Affen. Nein! Ihr gefügigen gedrängten Geschöpfe! ich setze mir's noch einmal vor und gelob' es Einer von Euch hier öffentlich im Druck. Geschäh' es bennoch, daß ich die Eine nach den Flitterwochen qualen wollte, so les' ich blos diesen Sektor hinaus und rühre mich mit dem kommenden Gemälde Eurer ehelichen Pilatusse, das ich deswegen hieher trage — wie nämlich der dümmste Mann sich für klüger hält als die klügste

Finbein oder ben einbeinigen Autor, ba ich doch Jean Paul heife. Giebe bas Taufzeugnis und bie Vorrede.

Shefrau; wie diese vor ihm, der vielleicht außer dem Haus vor einer Göttin oder Gößin auf den Knien liegt, um beglückt zu werden, gleich dem Kamcele auf die ihrigen sinken muß, um befrachtet zu werden; wie er seine Reichskammergerichts-Erkenntnisse und seine Plediszita nach den sanstesten, nur mit zweiselhafter Stimme wie verloren gewagten Gegengründen mit nichts versüßet als mit einem "wenn ich's nun aber so haben will"; wie eben die Thräne, die ihn bezauberte im freien Auge der Braut, ihn entzaubert und ganz toll macht, wenn sie aus dem ankopulirten fällt, so wie in den arabischen Märchen alle Bezauberungen und Entzauberungen durch Besprengen mit Wasser geschehen — wahrzhaftig, das einzige Gute ist doch dies, daß Ihr ihn recht betrügt. Uch! und wenn ich mir erst denke, wie weit ein solcher Che-Betz gegangen sein muß, dis Ihr so weit ginget, daß Ihr, um nicht von ihm gefressen zu werden, Euch (wie man auch bei den Waldbären thut) gar ohnmächtig anstellet; und der Betz schritt mit seinen müßigen Taßen um die Scheintodte herum! . . . .

"In meinem Alter foll das Einbein schon anders pfeifen!" sagte der verheirathete Leser; allein ich bin selber schon neun Jahr

älter als er, und noch dazu unverheirathet.

### Bweiter Sektor oder Ausschnitt.

Abnen-Breiscourant des Abnen-Groffirers - ber Bescheeler und Abelebrief.

Es giebt in der ganzen entdeckten Welt keine verdammtere Arbeit als einen ersten Sektor zu schreiben; und dürft' ich in meinem Leben keine andern Sektores schreiben, keinen zweiten, zehnten, tausendsten, so wollt' ich lieber Logarithmen oder publizistische Kreisrelazionen machen als ein Buch mit ästhetischen. Hingegen im zweiten Kapitel und Sektor kommt ein Autor wieder zu sich und weiß recht gut im vornehmsten Cercle, den es vielleicht giebt (Knäsen sizen in meinem), was er mit seinen schreibenden Händen anfangen soll und mit seinem Hute, Kopse, Wiß, Tiefsinn und mit Allem.

Da ich durch das Chepaar, von dessen Verlobung durch Schach und Kape wir sämmtlich zurücktommen, mir in neun Monaten den Helden dieses Buchs abliesern lasse, so muß ich vorber zeigen, daß ich nicht unbesonnen in den Tag hineinkause, sondern meine Waare (d. i. meinen Helden) aus einem recht guten Hause, um kausmännisch zu reden, oder aus einem recht alten, um heraldisch

zu sprechen, ausnehme. Denn der reichsfreien Ritterschaft, den Landsassen und den Batriziern muß es hier oder nirgends gesagt und bewiesen werden, daß mein Heldenlieferant, herr von Falken berg, von älterem Abel ist wie sie Alle, und zwar von unächten.

Nämlich Anno 1625 war Maria Empfängniß, wo sein Urgroß= vater sich ungemein besoff und bennoch aus dem Glückstopfe die volle Hand mit etwas Aukerordentlichem berausbrachte, mit einem zweiten Adelsdiplom. Denn es trank mit ihm, aber siebenmal stärker, ein gescheiter Roßtäuscher aus Westfalen, auch ein Serr von Kaltenberg, aber nur ein Namensvetter; ihre beiden Stamm= bäume bestreiften und anastomosirten sich weder in Wurzelfäserchen noch in Blättern. Ob nun gleich der Sippschaftsbaum des West= fälingers so alt und lang im Winde und Wetter des Lebens bagestanden war, daß er mit manchem Beteranen auf den Bergen Libanon und Aetna zugleich aus der Erde vorgeschossen zu sein schien, furz, obgleich der Roßhändler 64schildig war, indeß der Urgroßvater zu seiner größten Schande und zu Deffen seiner, der ibn in seinen Roman mit bineinnimmt, wirklich sowol Rähne als Uhnen mehr nicht zählte als 32, so war's doch noch zu machen. Der alte Westfale mar nämlich der Stammhalter und die Schluß: vignette und das Hogarthische Schwanzstuck seines ganzen bistorischen Bildersaals; nicht einmal in beiden Indien, wo wir Alle unjere Bettern haben und erben, hatt' er noch einen. Darauf fußte der Urgroßvater, der ihm sein Adelsdiplom abzufluchen und abzubetteln suchte, um es für sein eignes auszugeben: "Denn wer Teujel weiß es?" fagte er. "Dir hilft es nichts, und ich heft' es an meines." Ja, der Ahnen-Rompilator, der Urgroßvater, wollte driftlich handeln und bot dem Roß= und Uhnentäuscher für den Brief einen un= natürlich schönen Bescheeler an, einen solchen Großsultan und Chevogt eines benachbarten Roßharems, wie man noch wenige gesehen. Aber der Stammbalter drehte langsam den Ropf bin und ber und sagte talt: "ich mag nicht!" und trank Berbster Flaschen-Da er ein paar Gläser von Quedlinburger Gose blos versucht hatte, fing er schon an, über das Ansinnen zu fluchen und zu wettern; was schon etwas versprach. Da er etwas Königs= lutterischen Duckstein, dent' ich, darauf gesetzt hatte (denn Falkenberg hatte einen ganzen Meibomium de cerevisiis, nämlich seine Biere, auf dem Lager), so ging er gar mit einigen Gründen feines Abschlagens hervor, und die Hoffnung wuchs fehr.

Als er endlich den Breslauer Scheps im Glase oder in seinem Ropfe so schön milchen fand, so befahl er, das Luder von einent elenden Bescheeler in den Hof zu führen — und da er ihn etwa zweis oder dreimal mochte haben springen sehen, so gab er

bem Urgroßvater die Hand und zugleich die 128 Ahnen darin Da nun der Falkenbergische Urgroßvater das erkaufte Adelspatent, das einige Ahnenfolgen tausendschildiger Motten fast aufgekänet hatten, mit einem Pflasterspatel, weil es porös wie ein Schmetterlingssittig war, auf neues Pergament aufstrich und aufpappte, Buchbinderkleister aber vorher, so that, kann man leicht denken, das Pergament seiner ganzen adeligen Borwelt den nämlichen Dienst der Veredlung, den der Vescheeler in Westfalen der Roßnachwelt leistete, und über hundert begrabene Mann, an denen kein Tropfen Blut mehr adelig zu machen war, kamen wenigstens zu adeligen Knochen. Also brauchen weder ich noch irgend eine Stiftsdame uns zu schämen, daß wir mit dem künstigen jungen Falkenders möcht ich nicht gern, daß die Anekdote weiter austäme, und einem Lesepublikum von Verstand braucht man dies

gar nicht zu sagen. -

Die Hochzeits-Luverkalien hab' ich sammt ihrem länasten Tage und ihrer fürzesten Nacht niemals seken wollen; doch den Einzug darauf wollt' ich gut beschreiben. Allein da ich mich gestern zum Unglück mit dem Vorsatze ins Bett legte, heute Morgen das Schache und Chepaar mit drei Federzügen aus dem Brautbette ins Chebette zu schaffen, das 19 Stunden davon steht, nämlich im Faltenbergischen Rittersik Auenthal — und da ich ganz natürlich nur mit brei kleinen Winken das Wenige schildern wollte, das wenige Pfeisen, Reiten und Pulver, womit die guten Auenthaler ihre gnädigen Neuvermählten empfingen, so ging die ganze Nacht in meinem Ropfe der Traum auf und ab, ich sei selber ein heimreisender Reichsgraf und der Reichs-Erb-Rasperl und würde von meinen Unterthanen, weil sie mich in 15 Jahren mit keinem Auge gesehen, vor Freuden fast erschossen. In meiner Grafschaft wurde natürlicherweise tausendmal mehr Bewillkommungslärm und Honneurs gemacht als im Faltenbergischen Feudum; ich will beswegen die Honneurs für den Rittmeister weglassen und blos meine bringen.

#### Erstes Extrablatt.

Chrenbezeugungen, die mir meine Graffchaft nach meiner heimtehr von der grand tour anthat.

Wenn gräfliche Unterthanen einen Grafen seine sechs nicht natürlichen Dinge\*) nehmen, so weiß ich nicht, wie sie ihn besser empfangen können. Nun ließen mir die meinigen kein eins

ziges nicht natürliches Ding.

Sie nahmen mir das erste unnatürliche Ding ohnehin weg, ben Schlaf. Da ich von Chalons nach Straßburg, so langsam watend, als wär' ich schwanger, gefahren war, um von da aus fo donnernd, daß ich mehr hupfte als faß, meinen Läufer umzufahren, so wär' ich um Flörzhübel (den ersten Marktslecken in meiner Grafschaft) für mein Leben gern schlafend (und war das nicht im Traume so leicht zu machen?) vorübergeflogen; allein gerade an der Grenze und einer Brücke, da ich die Augen berg= unter auf = und bergauf zumachte, wurd' ich überfallen, nicht mörderisch, sondern musikalisch, von 16 Mann besoffnem Ausschuß, der schon seit früh 7 Uhr mit dem musikalischen Gerümpel und Ohrenbrechzeug hier aufgepasset hatte, um mich und meine Pferde zu rechter Zeit mit Trommeln und Pfeisen in die Ohren zu blef= firen. Glücklicherweise hatten die Sturm-Artisten den ganzen Tag zum Spaß oder aus langer Weile vorher mehr getrommelt als aus Ernst und Liebe nachher. Unter bem ganzen Weg, mahrend Orchefter und Raserne neben meinen Pferden ging, zankt' ich mich aus, daß ich Florzhübel vor 17 Jahren zu einer Stadt habilitirt und graduirt hatte, "ich meine nicht beswegen," fagt' ich zu mir, "weil nachher das landesherrliche Reffript dem Florzbübel das Stadtrecht und seiner Gensd'armerie die Monturen wieder auszog, oder deswegen, weil wir die überzähligen Monturen in Rassel versteigern wollten — sondern weil sie mich jett nicht schlafen lassen, welches doch das erste nicht natürliche Ding bleibt."

Effen ließen sie mich gar nicht, weil's das zweite unnatürliche Ding eines regierenden herrn ist. Sann mir nicht der Flörzsbübel'sche Restauratör, der für mich das ganze gekochte und gesottene Muktheil meiner Grafschaft ans Feuer gesehet hatte, geradezu am Kutschenfußtritt an, ich sollte anbeißen, und da ich ihn — wir Großen segen nicht ungern den Pöbel durch Verschmähen beneis

<sup>\*)</sup> Darunter meinen die Aerzte 1) Wachen und Schlafen, 2) Effen und Trinken, 3) Bewegung, 4) Athmen, 5) Ausleerungen, 6) Leidenschaften.

beter Koft in ein hungriges Erstaunen — mit eignem Munde nur um eine Biersuppe ansprach, machte da nicht der Restauratör eine eitle Miene und sagte: "im ganzen Hotel hätt" er keine; und hätt" er sie, so sollten ihm doch die künstigen Trätörs nicht nachsagen, er habe unter so vielen jus und bouillons seinem gnädig-

sten herrn nichts prasentirt als einen Napf Biersuppe."

Um das dritte Ding, um die Bewegung und Ruhe zugleich, hätte mich bei einem Haare die Ehrenpforte meines Begrädnißdorfes gebracht, maßen sie mich beinahe erschlug, weil sie und
die musizirende Galerie auf ihr hart hinter meinem letzen
Bedienten einpurzelte, aber zur Freude der Grafschaft keinem Menschen etwas zerbrachen als dem Bader die Glasschröpfköpfe, die er der Chrenpforte angesetzt und vorgestreckt hatte, damit doch
etwas daran hinge, worein die nicht ichlechte Illuminazion zu
stecken wäre. Ich wollte schon an und für sich etwas toll werden
über die satirischen Schröpfvasen, die ich für satirische Typen und
Nachbilder meines gräslichen Ausschröpfens der vollen Allodialund Feudaladern nehmen wollte, und ich fragte den Schultheiß,
ob er dächte, es sehle mir ächter Witz; allein sie thaten sämmtlich
Eide, an Witz wäre bei der ganzen Ehrenpforte gar nicht gedacht
worden.

Luft, das vierte nicht natürliche Ding eines Reichs-Erb-Kasperls, hätt' ich schon haben können; denn blos etwa des kurzen Migbrauchs wegen, ben die Instrumente und Lungen meiner Bafallen von einem fo herrlichen Elemente machten, hätt' ich wahrlich nicht mich und ben Luftsektor um mich so fest in meinen Wagen eingesperrt, als ich wirklich that — ich muß das ausdrücklich fagen, damit nicht der gute Relzheimer Kantor sich einbilbe, es habe mir nicht gefallen, daß mir sein musikalisches Feuerrohr, seine Trompete, doppelt aus dem Schallloch, sowol seines Rirchthurms als feines Körpers, bermaßen entgegenstach, daß die melodischen Luftwellen aus beiden mir vier Aeder weit entgegen= gingen, indeß noch dazu unten im Thurm feine Frau die Gloden meltte, als würd' ich begraben und nicht fowol empfangen als verabschiedet — wie gesagt, des musikalischen Chepaars wegen hatt' ich den Magen gar nicht zugeschlossen; aber der Todesgefahr wegen; benn ein freudiges Bitet Frohnbauern schoß mir aus 17 Bogelflinten und einem Paar Taschenpuffern sowol Ehrensalven als einige Ladstöcke entgegen.

Sist ein Graf einmal ohne vier nicht natürliche Dinge da, so darf er an das fünfte gar nicht denken, an Ausleerung. Der Sphinkter aller, selbst der größten Poren bleibt sammt der Wagenthüre zu; es war also kein Wunder, da ich gar kein Hephata

zu irgend einem Porus fagen konnte, daß ich auffuhr: "Den Henker hab' ich davon von meinem Siken auf der Grafenbank in Regensburg, wenn ich hier auf dem Kutschkissen hocken muß und nichts

- verrichten tann, nicht einmal . .

Aechte Leidenschaft, die das sechste nicht natürliche Ding des Menschen ist, wird von nichts so leicht erstickt als von einem atlassen Hundekissen, auf dem die Pfarrer, Schuldiener und Amtleute, die ein Reichselrb-Kasperl hat, ihm die Karmina überreichen, die sie auf ihn haben fertigen lassen; denn darüber ist weder zu lachen, noch zu greinen, noch zu zanken, noch zu loben,

noch zu reden.

Meine Lehnsleute und Hintersassen, die mir so viel von meinen sechs unnatürlichen Dingen absischen, gaben mir eben dadurch die Hälfte des ersten wieder, das Wachen — sie hatten sich aber meinetwegen so in Schweiß gesett, daß ich ihrentwegen auch darin lag. Da ich auswachte, dacht' ich ansangs, es wär' ein Traum; aber bei mehrem Auswachen merkt' ich, daß es, die Namen ausgenommen, die gestohlne Geschichte meiner Nachbarschaft war. Freilich ärgert mich's so gut, als würde die Illuminazion und der musikalische Lärm meinetwegen veranstaltet, daß die Untersthanen beide blos in der boshaften Absicht machen, ihren großen oder kleinen Regenten durch Etel und Plage wieder auf seine Heise zurückzusagen, was sie offenbar den orientalischen Karavanen abgelernt, die gleichfalls durch Trommeln und Feuerschlagen wilde Thiere sich vom Leibe halten.

## Dritter Sektor oder Ausschnitt.

Unterirdisches Badagogium - ber beste herrnhuter und Bubel.

Jeho geht erst meine Geschichte an; die Szene ist in Auenthal oder vielmehr auf dem Falkenbergischen Bergschlosse, das einige Ackerlängen davon lag. Das erste Kind der Schachamazone und des sterbenden Fechters und Rittmeisters im Schach war Gustav, welches nicht der erhabene schwedische Held ist, sondern meiner. Sei gegrüßet, kleiner Schöner, auf dem Schauplaße dieses Lumpenpapiers und dieses Lumpenlebens! Ich weiß Dein ganzes Leben voraus, darum beweget mich die klagende Stimme Deiner ersten Minute so sehr; ich sehe an so manchen Jahren Deines Lebens Thränentropfen stehen, darum erbarmet mich Dein Auge so sehr, das noch trocken ist, weil Dich blos Dein Körper schmerzet. — Chne

Lächeln kömmt der Mensch, ohne Lächeln geht er, drei fliegende Minuten lang war er froh. Ich habe daher mit gutem Borbedacht, lieber Gustav! den frischen Mai Deiner Jugend, von dem ich ein Landschaftsstuck ins elende Fließpapier hineindrücken soll, bis in den Mai des Wetters aufgehoben, um jeto, da alle Tage Schöpfungstage der Natur find, auch meine Tage bazu zu machen, um jego, da jeder Athemzug eine Stahlfur ist, jeder Schritt vier Bolle weiter und das Auge weniger vom Augenlid verhangen wird, mit fliegender hand zu schreiben und mit einer elastischen Bruft voll Athem und Blut! —

Bum Glud bleibt es vollends vom 2ten bis zum 27sten Mai (langer beschreib' ich nicht daran) recht hübsches Wetter; denn ich bin ein Wenig ein meteorologischer Clair voyant, und mein furzes Bein und mein langes Gesicht sind die besten Wetterdarmsaiten

in hiesiger Gegend.

Da Erziehung weit weniger am innern Menschen sund weit mehr am äußern) andern fann, als hofmeister fich einbilden, fo wird man sich wundern, daß bei Gustav gerade das Gegentheil cintrat; benn sein ganzes Leben flang nach dem Chorton seiner überirdischen, b. h. unterirdischen Erziehung. Der Lefer muß nämlich aus feinem erften Settor noch im Ropfe haben, baß die Serrnhutisch gesinnte Obristforstmeisterin von Anor ihre Tochter Ernestine nur unter ber Bedingung sich selber burch bas Schach ausspielen ließ, daß der gewinnende Bräutigam in den Chepatten verspräche, das erste Kind acht Jahre unter der Erde zu erziehen und zu verbergen, um dasselbe nicht gegen die Schönheiten der Natur und die Verzerrungen der Menschen zugleich abzuhärten. Bergeblich ftellte der Rittmeister Erneftinen vor: "fo verzög' ihm ja die Schwiegermutter den Soldaten zu einer Schlafhaube, und man follte nur warten, bis ein Mladden tame." Er ließ auch, wie mehre Manner, ben Unmuth über die Schwiegermutter gang am Weibe aus. Aber die Alte hatte schon vor der Taufe einen himmlisch schönen Jüngling aus Barby verschrieben. Der Ritt= meister konnte, wie alle kraftvollen Leute, das Herrnhutische Diminuendo nicht ausstehen; am Meisten redete er darüber, daß sie so wenig redeten; sogar bas war nicht nach seinem Sinne, daß die Herrnhutischen Wirthe ihn nicht sowol überschnellten, als zu sehr überschnellten.

Allein ber Genius - biefen ichonen Namen foll er vorjett auf allen Blättern haben — lag nicht an jenen bas Berg ein= schraubenden Krämpfen des Herrnhutismus frank, und er nahm blos das Sanfte und Einfache von ihm. Ueber seinem schwär= merischen, truntenen Auge glättete sich eine ruhvolle, schuldlose

Stirne, die das vierzigste Jahr ebenso unraftrirt und ungerunzelt ließ wie das vierzehnte. Er trug ein Herz, welches Laster, wie Giste Edelsteine, zerbrochen hätten; schon ein fremdes, von Sünden durchackertes oder angesäetes Gesicht beklemmte schwül seine Brust, und sein Junres erblaßte vor dastehenden Schmutzeelen, wie der Saphir an dem Finger eines Unkeuschen seinen Blauglanz

verlieren soll.

Gleichwol mußte eine solche vieljährige Aufopferung für ein Rind sogar auf eine so schöne Seele, wie des Herrnhuters, schwer und hart aufdrücken; aber er sagte: "D, welche himmlische Unlässe bab' er dazu, die er aber nur seinem Gustav, der gewiß mit Gottes Hilfe so aufblühe, wie er hoffe, künftig vertraue; und Niemand solle sich doch über sein scheinbares Selbst-Hinopfern zu einem wahren tiefen Erden-Leben wundern." — Und in der That werden feinere Leser, die weit deufen, hoff' ich, nicht sich wundern, sondern vielmehr sich auftellen, als fänden sie ein solches Erziehungs-Helbenthum eben recht natürlich. Uebrigens ist wol die Tugend ber meisten Menschen mehr nur ein Extrablatt und Gelegenheits= gedicht in ihrem Zeitungs= und Alltagsleben; allein zwei, drei und mehre Genien sind doch vorhanden, in deren epischem Leben die Tugend die Heldin ist und alles Uebrige nur Nebenpartie und Episode, und deren Steigen vom Bolle mehr angestaunet als bewundert werden fann.

Die ersten dunkeln Jahre lebte Gustav mit seinem Schussengel noch in einem überirdischen Zimmer; er trennte ihn blos von den heillosen Kipperinnen und Wipperinnen der Kindheit, denen wir ebenso viele lahme Beine als lahme Herzen zu danken haben — Mägden und Ammen. Ich wollte lieber, diese Unbuldinnen erzögen uns im zweiten Jahrzehend als im zweiten Jahr.

Der Genius zog darauf mit seinem Gustad unter eine alte, ausgemanerte Höhlung im Schloßgarten, von der es der Nittmeister bedauerte, daß er sie nicht längst verschütten lassen. Sine Kellertreppe führte links in den Felsenkeller und rechts in diese Wölsbung, wo eine Karthause mit drei Rammern stand, die man wegen einer alten Sage die Dreibrüder-Karthause nannte; auf ihrem Jukboden lagen drei steinerne Mönche, welche die ausgehauenen Hände ewig übereinanderlegten; und vielleicht schliefen unter den Abbildern die stummen Urbilder selber mit ihren untergegangenen Seufzern über die vergehende Welt. Hier waltete blos der schöne Genius über den Kleinen, und bog seden knospenden Zweig desselben zur hohen Menschengestalt empor.

Clende Umständlichkeit z. B. über die Lieferanten der Mäsche, der Betten und Speisen werden mir Frauenzimmer am Liebsten

erlassen; aber sie werden begieriger sein, wie der Genius erzog. Recht gut, sag' ich; er besahl nicht, sondern gewöhnte und erzählte blos. Er widersprach weder sich noch dem Kinde, ja, er hatte das größte Arkanum, ihn gut zu machen — er war's selbst. Ohne dieses Arkanum könnte man ebenso gut den Teusel zum Informator dingen als sich selber, wie die Töchter schlimmer Mütter zeigen. Der Genius glaubte übrigens, beim ersten Sakramente (der Tause) gehe die Bildung des Serzens an, beim zweiten

(Abendmahl) die des Rovfes.

Von guten Menschen hören, ist so viel als unter ihnen leben, und Blutarch's Biographien wirken tiefer als die besten Lehrbücher der Moralphilosophie zum Gebrauche — akademischer Lehrer. Kür Kinder vollends giebt's keine andere Sittenlehre als Beisviel. erzähltes oder sichtbares; und es ist erzieherische Narrheit, daß man durch Grunde Rindern nicht diese Grunde, sondern den Willen und die Kraft zu geben meinet, diefen Gründen zu folgen. D, tausendmal glücklicher als ich neben meinem Terzius und Konrettor lagst Du, Gustav, auf dem Schoose, in den Urmen und unter den Lippen Deines theuern Genius, wie eine trinkende Alpenblume an der rinnenden Wolfe, und fogest Dein Herz an ben Erzählungen von guten Menschen groß, die der Genius fammtlich Guftave und Selige nannte, von denen wir bald sehen sollen, warum sie mit Schwabacher gedruckt sind! Da er gut zeichnete, so gab er ihm, wie Chodowiech dem Romanen= macher, die Zeichnung jeder Geschichte und umbauete den Kleinen mit diesem orbis pictus guter Menschen, wie der allmächtige Genius uns mit der großen Natur. Aber er gab ihm die Zeich= nung nie vor, sondern nach der Beschreibung, weil Kinder das Hören zum Sehen stärker zieht, als das Seben zum Soren. Gin Underer hätte zu diesem pädagogischen Hebebaum statt der Reiß= jeder den Fidelbogen oder die Klaviertaste genommen; aber der Genius that es nicht; das Gefühl für Malerei entwickelt sich wie der Geschmack sehr spät und bedarf also der Nachhilfe der Erziehung. Es ist der frühesten Entwicklung werth, weil es das Gitter wegnimmt, das uns von der schönen Natur absondert, weil es die phantasirende Seele wieder unter die äußern Dinge hinaustreibt, und weil es das deutsche Auge zur schweren Kunft abrichtet, schöne Formen zu fassen. Die Musik bingegen trifft schon im jungsten Herzen (wie bei den wildesten Völkern) nachtönende Saiten an; ja, ihre Allmacht büßet vielmehr durch Uebung und Jahre ein. Gustav lernte daher als Taubstummer in seiner taubstummen Höhle so gut zeichnen, daß ihm schon in seinem dreizehnten Jahre sein Hofmeister faß, ein schöner Mann, der weiter unten im Buche auftreten muß. Und so floß Beiden ihr Leben sanft in der Katakombe wie eine Quelle davon. Der Kleine war glücklich; denn seine Wünsche langten nicht über seine Kenntnisse hinaus, und weder Zank noch Furcht rissen seine stille Seele auseinander. Der Genius war glücklich; denn die Ausführung dieses zehnjährigen Baues wurd ihm leichter als der Entschluß besselben; der Entschluß drängt alle Schwierigkeiten und Entbehrungen auf einmal vor die Seele. Die Ausführung aber stellet sie weit auseinander und giebt uns erst das Interesse daran durch die sonderbare Freude, ohne die man bei tausend Dingen nicht ausdauerte — etwas unter seinen händen

täglich wachsen sehen.

Für beide Menschen war es gut, daß unten in diesem moralischen Treibhaus ein Schulkamerad des Gustav's mit wohnte, der zugleich ein halber Kollaborator und Adjunktus des Genius war, indeß von der ganzen Erziehung wegen gewisser Mängel seines Herzens nur schlechten Vortheil zog, ob er gleich so gut wie Guftav zu ben Thieren mit zwei herztammern und mit warmem Blute gehörte. — Wenn ich sage, daß der größte Fehler des Mitarbeiters mar, daß er keinen Branntwein trinken wollte, so fieht man wol, daß er tlein, wie Guftav groß gezogen werden sollte, weil er der netteste schwärzeste — Budel war, der jemals über der Erde mit einer weißen Bruft herumgesprungen war. Dieser verständige hund und Unterlehrer lösete den Oberlehrer oft im Spielen ab; zweitens konnten die meisten Tugenden nicht sowol von als an ihm durch Gustav ausgeübt werden, und er hielt dazu die nöthigen ungleichnamigen Laster bereit; — im Schlaf biß der Schultollege leicht um sich nach lebendigen Beinen. im Wachen nach abgezauseten.

In diesem unterirdischen Amerika hatten die drei Antipoden ihren Tag, d. h. es war ein Licht angezündet, wenn es oben bei uns Nacht war — Nacht, d. h. Schlaf, hatten sie, wenn bei uns die Sonne schien. Der schöne Genius hatte des äußern Lärms und seiner Tagsausstüge wegen es so eingerichtet. Der Kleine lag dann unten in seiner Karthause, während sein Lehrer Luft und Wenschen genoß, mit zugeschnürten Augen, weil dem Zustall und der Kellerthür nicht zu trauen war. Zuweilen trug er den schlafenden verhüllten Engel in die frische Luft und in die beseelenden Sonnenstrahlen hinauf, wie Ameisen ihre Puppen den Brutslügeln der Sonne unterlegen. Wahrlich, wär' ich der zweite oder dritte Chodowiech, so skänd' ich jeko auf und skäche zu meinem eignen Buche den Austritt in schwedisches Kupfer, nicht blos wie unser herausgetragner blaßrother Liebling unter seiner Binde in einem gegitterten Rosenschatten schlummert und, ähnlich einem gestorbenen

Engel, im unendlichen Tempel der Natur still mit kleinen Träumen seiner kleinen Höhle vor uns liegt. — Es giebt noch etwas Schöners, Du hast Deine Eltern noch, Gustav, und siehst sie nicht; Deinen Bater, der mit dem von der Liebe verdunkelten Auge neben Dir steht und sich freuet über den reinern Athem, der die kleine Brust beweget, und darüber vergisset, wie Du erzogen wirst — und Deine Mutter, die an Dein Angesicht, auf welchem die zweisache Unschuld der Einsamkeit und der Kindheit wohnt, die liebehungrigen Lippen presset, die ungesättigt bleiben, weil sie nicht reden und nicht schmeicheln dürsen. . Aber sie drückt Dich aus Deinem Schlummer heraus, und Du mußt nach einer kurzen Zeit wieder in Deine

Platos=Söble binunter.

Der Genius bereitete ihn lange auf die Auferstehung aus seinem heiligen Grabe vor. Er fagte zu ihm: "Wenn Du recht gut bist und nicht ungeduldig und mich und den Budel recht lieb hast, so darsit Du sterben. Wenn Du gestorben bist, so sterb' ich auch mit und wir kommen in den Himmel (womit er die Oberfläche der Erde meinte) — da ist's recht hübsch und prächtig. Da brennt man am Tage kein Licht an, sondern eines so groß wie mein Kopf steht in der Luft über Dir und geht alle Tage icon um Dich herum — die Stubendecke ist blau und so hoch, daß sie kein Mensch erlangen kann auf tausend Leitern — und der Fußboden ist weich und grün und noch schöner, die Budel sind da so groß wie unsere Stube — im Himmel ist Alles voll Seliger, und da sind alle die guten Leute, von denen ich Dir so oft erzählet habe, und Deine Eltern (deren Abbilder er ihm lange gegeben hatte), die Dich so lieb haben wie ich und Dir Alles geben wollen. Aber recht gut mußt Du sein." — "Ach, wenn sterben wir denn einmal?" sagte der Kleine und seine glühende Phantasie arbeitete in ihm, und er lief unter jeder solchen Schilberung zu einem Landschaftsgemälde, worin er jede Grasspike betastete und befragte.

Auf Kinder wirkt nichts so schwach als eine Drohung und Hoffnung, die nicht noch vor Abends in Erfüllung geht — blos so lange man ihnen vom künstigen Eramen oder von ihrem erwachsenen Alter vorredet, so lange hilst's; daher Manche dieses Vorreden so oft wiederholen, daß es nicht einmal einen augen-blicklichen Eindruck mehr erzeugt. Der Genius setzte daher den langen Weg zur größten Belohnung aus kleinern zusammen, die alle den Eindruck und die Gewißheit der großen verstärkten und

die im folgenden Sektor stehen.

Apropos! Ich muß es nachholen, daß es unter allen Uebeln für Erziehung und für Kinder, wogegen das verschrieene Buch-

stabiren und Wiren golden ist, kein gistigeres, keinen ungesunderen Mispidel und keinen nicht zehrenden pädagogischen Bandwurm giebt als eine — Hausfranzösin.

### Vierter Sektor oder Ausschnitt.

Lilien - Waldhörner - und eine Aussicht find die Todes-Anzeigen.

Auf allen meinen Gedächtnißsibern (diesen Denkjäden und Blättergerippen von so manchem schlechten Zeug) schläst keine schöncre Sage als die aus dem Kloster Corbeh; — wenn der Todesengel daraus einen Geistlichen abzuholen hatte, so legte er ihm als Zeichen seiner Ankunst eine weiße Lilie in seinen Chorstuhl hin. Ich wollt, ich hätte diesen Aberglauben. Unser sanster Genius ahmte dem Todesengel nach und sagte dem Kleinen: "Wenn wir eine Lilie sinden, so sterden wir bald." Wie alsdann der Hinmelslustige, der noch keine gesehen, überall darnach suchte! Cinmal, da sein Genius ihm den Genius des Universums nicht als ein metaphysisches Robinets-Berirbild, sondern als den größten und besten Menschen der Erde geschildert hatte, zog sich ein nie dagewesener Wohlgeruch um sie herum. Der Kleine fühlt, aber sieht nicht; er tritt zur Klause hinaus und — drei Lilien liegen da. Er kennt sie nicht, diese weißen Juniuskinder; aber der Genius nimmt sie entzückt von ihm und sagt: "Das sind Lilien, die kommen vom Himmel, nun sterden wir bald." Ewig zitterte die Kührung nach spätern Jahren noch vor jeder Lilie in Gustav's Herzen siehe Lilie als das letzte glänzende Viertel der verlöschenden Monderde vor ihm.

Der Genius hatte vor, ihn am 1. Junius, seinem Geburtstage, aus der Erde zu lassen. Aber um seine Seele noch höber zu spannen (vielleicht zu hoch), ließ er ihn in der letzten Noche noch zwei heilige Vorseste des Sterbens erleben. — Als er ihm nämlich die Seligkeiten des Himmels, d. h. der Erde, mit seiner Junge und mit seinem Gesichte vorgemalt hatte, besonders die Herrlichkeiten der Himmels- und Sphärenmusit, so endigte er mit der Nachricht, daß oft schon zu Sterbenden, die noch nicht oben wären, dieses Echo des menschlichen Herzens hinunter töne, und daß sie denn eher stürben, weil davon das weiche Herz zerslösse. In das Ohr des Kleinen war Musik, diese Poesie der Luft, noch nie gekommen. Sein Lehrer hatte längst ein sogenanntes Sterbes

lied gemacht; in diesem bezog natürlicherweise Gustav Allez, was es vom zweiten Leben sagte, auf das erste, und sie lasen es oft, ohne es zu singen. Aber in der letzten Woche erst sing der Genius auf einmal an, seine milde Lehrstimme zu der noch weichern Singstimme des Herrnhutischen Kirchengesanges zu verklären und das sehnsüchtige Sterbelied vorzutragen, indeß er durch Veranstaltungen sich oben von einem Waldhorne — dieser Flöte der Sehnsucht — begleiten ließ; und die ziehenden Udagios Klagen santen durch die dämpsende Erde in ihre Ohren und Herzen wie ein warmer Regen nieder. . . .

Gustav's Auge stand in der ersten Freudenthräne — sein Herz drehte sich um — er glaubte, nun stürd' es an den Tönen

schon.

D Musit! Nacktlang aus einer entlegenen harmonischen Welt! Seuszer des Engels in uns! Wenn das Wort sprachlos ist und die Umarmung und das Auge, und das weinende, und wenn unsre stummen Herzen hinter dem Brust-Sitter einsam liegen: o, so dist nur Du es, durch welche sie sich einander zurusen in ihren Kerkern und ihre entsernten Seuszer vereinigen in ihrer

Wüste! -

Wie bei einem wahren Sterben näherte der Genius seinen Bögling in diesem nachgeahmten, auf der Stufenleiter der fünf Sinne, dem Himmel. Er schmudte den scheinbaren Tod zum Bortheile des mahren mit allen Reizen aus, und Guftav ftirbt einmal entzückter als Einer von uns. Anstatt daß Andere uns die Hölle offen sehen lassen, verhieß er ihm, er werde, wie Ste= phanus, an seinem Sterbetage den Himmel schon offen sehen, eh er in ihn aussteige. — Dies geschah auch. Ihr unterirdisches Rosaphats: Thal hatte außer der erwähnten Kellertreppe noch einen langen wagrechten Kreuzgang, der am Fuße des Bergs ins Thal und ins Dörschen darin offen stand, und den zwei Thüren in verschiedenen Zwischenräumen versperrten. Diese Thüren ließ er in der Nacht vor dem ersten Junius, als blos die weiße Mondsichel am Horizonte stand und wie ein altergraues Angesicht sich in der blauen Nacht nach der versteckten Sonne wandte, mitten in einem Gebete unvermerkt aufziehen - - und nun siehst Du, Suftav, zum erften Male in Deinem Leben und auf den Knieen in das weite, neun Millionen Quadratmeilen große Theater des menschlichen Leidens und Thuns hinein; aber nur so wie wir in den nächtlichen Kindheitsjahren und unter dem Flor, womit uns die Mutter gegen Mücken überhüllte, blickest Du in das Nachtmeer, das vor Dir unermeßlich hinaus steht mit schwankenden Blüthen und schießenden Feuerkäfern, die sich neben den Sternen zu

bewegen scheinen und mit dem ganzen Gedränge der Schöpfung! — D Du glücklicher Gustav! dieses Nachtstück bleibt noch nach langen Jahren in Deiner Seele wie eine im Meere untergessuntne grüne Insel hinter tiesen Schatten gelagert und sieht Dich sehnend an, wie eine längst vergangne frohe Ewigkeit. . . . Ullein nach wenigen Minuten schloß der Genius ihn an sich und vershüllte die suchenden Augen mit seinem Busen; unverwerkt liesen die Himmelsthüren wieder zu und nahmen ihm den Frühling.

In swölf Stunden steht er darin; aber ich werde ordentlick beklemmt, je näher ich mich zu dieser sanften Auferstehung bringe. Es rührt nicht blos daher, daß ich nur ein einziges Mal in meinem Leben einen solchen, des himmels werthen Geburtstag, wie Guftav's seinen, in meinem Ropfe auf= und untergeben laffen kann, einen Tag, dessen Feuer ich an meinem Bulse fühle, und wovon nur Widerschein aufs Lavier berfällt — auch nicht blos daher kommt es, daß nachher der schöne Genius ungekannt von Autor und Leser wegziehet — sondern daher am Meisten, daß ich meinen Guftav aus der stillen Demantgrube, wo sich der Demant seines Herzens so durchsichtig und so strahlend und so ohne Fleden und Federn zusammensette, hinauswerfe in die beiße Welt, welche bald ihre Brennspiegel auf ihn halten wird zum Zerbröckeln, aus seiner Meeresstille der Leidenschaften beraus in den sogenannten himmel hinein, wo neben den Seligen ebenso viele Verdammte geben. — Aber, da er alsdann auch der großen Natur ins Ungesicht schauen barf, so ist's doch nicht sein Schickfal allein, mas mich beklommen macht, sondern meines und fremdes, weil ich bedenke, durch wie viel Roth unsere Lehrer unsern innern Menschen wie einen Missethäter schleifen, eh er sich aufrichten darf! -Uch, hätte ein Pythagoras, statt des Lateinischen und statt der sprischen Geschichte, unser Herz zu einer sanft erbebenden Meols: barfe, auf welcher die Natur spielet und ihre Empfindung aus bruckt, und nicht zu einer lärmenden Feuertrommel aller Leiden: schaften werden lassen — wie weit — ba das Genie, aber nie die Tugend Grenzen hat, und jeder Reine und Gute noch reiner werden kann — könnten wir nicht sein? —

So wie Gustav eine Nacht wartet, will ich auch meine Schilderung um eine verschieben, um sie morgen mit aller Wollust

Commerce Control of

meiner Seele zu geben.

## Fünfter Sektor oder Ausschnitt.

Auferflehung.

Bier Priester stehen im weiten Dom der Natur und beten an Gottes Altären, den Bergen, — der eisgraue Winter mit dem schneeweißen Chorhemd — der sammelnde Herbst mit Ernten unter dem Arm, die er Gott auf den Altar legt, und die der Mensch nehmen darf — der seurige Jüngling, der Sommer, der dis Nachts arbeitet, um zu opfern — und endlich der kindliche Frühling mit seinem weißen Kirchenschmuck von Blüthen, der wie ein Kind Blumen= und Blüthentelche um den erhabnen Geist herumelegt, und an dessen Gebete Alles mitbetet, was ihn beten hört. — Und für Menschenkinder ist der Frühling der schönste Priester.

Diesen Blumenpriester sah der kleine Gustav zuerst am Altar. Vor Sonnenaufgang am ersten Junius (unten war's Abend) kniete der Genius schweigend hin und betete mit den Augen und ftummzitternden Lippen ein Gebet für Guftav, das über fein ganzes gewagtes Leben die Flügel ausbreitete. Gine Flote hob oben ein inniges, liebendes Rufen an, und der Genius faate. selber überwältigt: "Es ruft uns beraus aus der Erde binauf gen Himmel: geh mit mir, mein Gustap!" Der Kleine bebte por Freude und Angst. Die Flöte tönet fort — sie gehen den Nacht= gang der himmelsleiter binauf — zwei ängstliche herzen zerbrechen mit ihren Schlägen beinahe die Bruft - der Genius ftoft die Bforte auf, hinter der die Welt steht — und hebt sein Kind in die Erde und unter den Himmel hinaus ..... Nun schlagen die hohen Wogen des lebendigen Meers über Gustav zusammen - mit stockendem Uthem, mit erdrücktem Auge, mit überschütteter Seele steht er por dem unübersehlichen Ungesicht der Natur und halt sich zitternd fester an seinen Genius. . . . Als er aber nach dem ersten Erstarren seinen Geift aufgeschlossen, aufgerissen batte für diese Ströme — als er die tausend Arme fühlte, womit ihn die hohe Seele des Weltalls an sich drückte — als er zu sehen vermochte das grune, taumelnde Blumenleben um sich und die nidenden Lilien, die lebendiger ihm erschienen als seine, und als er die zitternde Blume todt zu treten fürchtete — als sein wieder aufwärts geworfnes Auge in dem tiefen Himmel, der Deffnung der Unendlichkeit, versant — und als er sich scheute vor dem Herunterbrechen der herumziehenden schwarzrothen Wolfengebirge und der über seinem Haupte schwimmenden Länder — als er die Berge wie neue Erden auf unferer liegen fah — und als ihn umrang das unendliche Leben, das gefiederte, neben der Wolfe fliegende Leben, bas summende Leben zu seinen Sugen, bas

oldne kriechende Leben auf allen Blättern, die lebendigen auf hn winkenden Urme und Häupter der Riefenbäume — und als ber Morgenwind ihm der große Athem eines kommenden Genius chien, und als die flatternde Laube sprach, und der Apfelbaum eine Wange mit einem kalten Blatt bewarf — als endlich sein velaftet-gehendes Auge sich auf den weißen Flügeln eines Sommer= oogels tragen ließ, der ungehört und einsam über bunte Blumen vogte und ans breite grüne Blatt sich wie eine Ohrrose versilbernd ging . . . . : so fing der himmel an zu brennen, der entflohenen Nacht loverte der nachschleifende Saum ihres Mantels weg, und auf dem Rand der Erde lag, wie eine vom göttlichen Throne niedergesuntene Krone Gottes, die Sonne. Guftav rief: "Gott fteht bort!" und fturzte mit geblendetem Auge und Geiste und mit dem größten Gebet, das noch ein kindlicher, zehnjähriger Busen

faßte, auf die Blumen hin....

Schlage bie Augen nur wieder auf, Du Lieber! Du fieheft nicht mehr in die glühende Lavakugel hinein; Du liegst an der beschattenden Brust Deiner Mutter, und ihr liebendes Berg barin ist Deine Sonne und Dein Gott — zum ersten Mal sieh bas unnennbar holde, weibliche und mütterliche Lächeln, zum ersten Male höre die elterliche Stimme; denn die ersten zwei Seligen, Die im himmel Dir entgegengehen, sind Deine Eltern. lische Stunde! Die Sonne strahlt, alle Thautropfen funteln unter ihr, acht Freudenthränen fallen mit dem milberen Sonnenbilde nieder, und vier Menschen stehen selig und gerührt auf einer Erde, die fo weit vom himmel liegt! Berhülltes Schicfal! Wird unfer Tod fein wie Guftav's feiner? Berhülltes Schicffal, das hinter unferer Erde wie hinter einer Larve figet und das une Beit läffet, ju fein - ach, wenn ber Tob uns zerleget, und ein großer Genius uns aus ber Gruft in ben himmel gehoben hat, wenn bann feine Sonnen und Freuden unfere Seele überwältigen, wirft Du und ba auch eine bekannte Menschenbruft geben, an der wir das schwache Ange aufschlagen? D Schickfal! giebst Du uns wieder, was wir niemals hier vergeffen können? Kein Auge wird fich auf bieses Blatt richten, bas hier nichts zu beweinen und nichts bort wiederzufinden hat; ach, wird es nach diesem Leben voll Todter keiner bekannten Gestalt begegnen, zu der wir sagen tönnen: willtommen? ....

Das Schickfal steht stumm hinter ber Larve; Die menschliche Thrane steht duntel auf dem Grabe; die Sonne leuchtet nicht in Die Thrane. - Aber unser liebendes Berg ftirbt in ber Unfterb=

üchkeit nicht und vor dem Angesichte Gottes nicht.

# Sechster Sektor oder Ausschnitt.

Gewaltsame Entfuhrung bes iconen Gefichte - wichtiges Bortat.

Das Erstaunen Gustav's, zu dem ihn den ganzen Tag ein Gegenstand nach dem andern anstrengte, und die Entbehrung des Schlafs endigten seinen ersten himmelstag mit einem Fieberabend, den er wurde verweint haben auch ohne einen Grund. Aber er hatte einen; sein Genius war während des Tumultes im Garten mit einem sprachlosen Russe von dem Liebling fortgezogen und hatte nichts zurückgelassen als der Mutter ein Blättchen. Er hatte nämlich ein Rotenblatt in zwei Salften zerschnitten; die eine enthielt die Dissonanzen der Melodie und die Fragen des Textes bazu, auf der andern standen die Auflösungen und die Antworten. Die dissonirende Hälfte follte fein Guftav bekommen; die andere behielt er. "Ich und mein Freund," fagt' er, "erkennen einmal in der wüsten Welt einander daran, daß er Fragen hat, zu denen ich Antworten habe." Auch den Budel, der immer größer wurde, nahm er mit. . . . . Bo werden wir Dich wiederseben, unbekannter schöner Schwärmer? Du erfährst es nicht, wie Dein verwaister Bögling Abends rufet und schluchzet nach Dir, und wie ihm ber neue gestirnte himmel nicht so gefället als seine Stubenbecke mit Dir, und wie ihm die Lichtkerzen jedes Zimmer zur ftillen Sohle ummalen, in der er Dich geliebt hatte und Du ihn. Ebenso buden wir uns am Lebens-Abend an alten Gräbern unfrer frühen Freunde, die Niemand bedauert als wir; bis endlich den letten Greis aus dem liebenden Birkel ein fremder Jüngling beerdigt; aber feine einzige Seele erinnert sich ber schönen Jugend bes letten Greises!

Am Morgen war er wieder gesund und froh; die Sonne trocknete sein Auge aus, und das Nebelbild seines Genius zog in der Hülle der letten Nacht sich weit zurück. Es thut mir leid, daß ich's seinen Jahren und seinem Charakter beizumessen habe, daß er, die Abendstunden der schmerzlichsten Sehnsucht ausgenommen, ein Wenig zu leicht das Bild eines Freundes durch nähere Bilder in den Hintergrund verschieden ließ. Alle Blumen waren jeho Spielzeug für ihn, jedes Thier ein Spielkamerad und jeder Wensch ein Vogel Phönix; jede Himmelsveränderung, Sonnenuntergang, jede Minute überschüttete ihn mit Neuigkeiten.

Es war ihm wie vornehmen Kindern, die aufs Land hinaus kommen; Alles beguden, betaften, bespringen sie in der neuen Erde und dem neuen Himmel. Denn es ist ein unbeschreibliches Glück für stiftsfähige Kinder, daß ihre Eltern, die sonst aus der

Natur sich wenig machen, sie bennoch zwischen hohen Zimmern und hohen Häusern, die nicht 38 Quadratschuhe vom Himmel sichtbar lassen, wie in Treibgärten mit hohen Mauern erziehen, damit die Natur ihnen so wenig als ihre Eltern unter die Augen komme; dadurch erhält sich ihr Gefühl für Beide ebenso unverhärtet über der Erde, als würden sie wirklich unter ihr erzogen; ja, sie sehen den Sonnenausgang zum ersten Male sast noch später

als Gustav, auf der Postkalesche oder in Karlsbad. —

Seine Eltern ließen ihn als einen Neugebornen ungern von der Seite, kaum in den Schloßgarten und nicht zum Berg hinzunter, wo ihm die Poststraße gefährlich war. Auch hatt' er aus seiner unterirdischen Schulpforte eine gewisse Berlegenheit mit beraufgebracht, die mittelmäßige Menschen und fast sein Bater für Einfalt nehmen, welche aber höhere Menschen, sobald sie in Sesellschaft eines nicht stieren, sondern überfüllten schwärmerischen Auges, wie bei ihm, erscheint, für das Ordenskreuz ihres Ordensstruders halten. Gleichwol bereueten es seine Eltern acht Tage darauf, nicht, ihn ei igesperrt, sondern, ihn hinausgelassen zu baben.

Die Obristforst eisterin von Knör und ein Faszikel herrn= huter und Herrnhut rinnen waren mit ihr gekommen, den Zögling bes Grabes zu hören; ein Grummetschober alter Fräulein hatte icon vier Wochen vorher eingesprochen, und jeko wieder, um nur ein solches Wunderkind ansichtig zu werden. Die Gerrnbutischen Brüder waren lebhaft und frei mit Anstand; die Schwestern mauerten sich sämmtlich um eine Standuhr, deren Gehäuse mit Engeln als Hornisten gerändert war — sie waren von den Hornisten nicht wegzubringen. Beizubringen war ihnen auch nichts; Maul und Augen machten sie auch nicht auf, und der Rittmeister wurde schwarz vor verhaltenem Aerger. Endlich tippte die Lippe einer Schwester an ein Weinglas, die andern tippten nach — fo viel die Eine vom Gebachnen abknickte, so viel bröckelten die Andern sich zu — Ein Zuck regte die ganze obligate Kompagnie dieser auf zwei Füße gestellten Schafe. Der Fräuleinschober hingegen bieb in Alles ein; im Flüffigen und Festen war er wie ein Amphibium ju Hause; sie hatten in ihrem kauenden und klappernden Leben nie etwas geregt als die Zunge. — Als nun für so viele Zu= schauer das Wunderthier her sollte, war's — weg. Alles wurde ausgeftöbert, langverlorne Dinge wurden gefunden, in Alles hin= eingeschrien, in jeden Winkel und Busch — kein Gustav! Der Rittmeister, dessen ansangende Betrübniß immer eine Art Zorn var, ließ die ganze sehlustige Schwesterschaft sigen, die Ritt= meisterin aber, beren Betrübniß noch weichere Theile angriff,

feste sich kosend zu ihr. Als aber alle ängstlichen, fragenden, laus fenden Gesichter immer trostlofer gurudkamen, und als man gar hinter dem offenen Schloßthor, wo der Kleine abgerifine Blumen in kleine beschattete Beete stedte, diese noch naß von seinem Begießen fand, fo zerknirichte die Berzweiflung die Gesichter ber Eltern. "Ach, der Engel ift gewiß in den Rhein gestürzt," sagte sie; er aber sagte nichts dagegen. Zu einer andern Zeit hatt' er einen solchen Fehlschluß mit den Füßen zerstampft; denn der Rhein floß eine halbe Stunde vom Schlosse; aber hier schloß in Beiden die Angst, die weit tollere Sprünge thut als die Hoffnung. Ich rede hier deswegen von einer andern Zeit, weil mir bekannt ist, wie sonst der Rittmeister war, nämlich aus Mitleid aufgebracht gegen den Leidenden felber. Niemals 3. B. fluchten seine Mienen mehr gegen seine Frau, als wenn sie krank war (und ein einziges schnelles Blutkügelchen stieß sie um) — klagen sollte sie dabei gar nicht — war das, auch nicht feufzen — war auch das, nur feine leidende Miene machen — gehorchte sie, überhaupt gar nicht frank fein. Er hatte bie Thorheit ber mi figen und vornehmen Leute; er wollte stets fröhlich sein.

Hier aber, da einmal sein Glückstopf in Scherben lag, verfüßete ein fremder Seufzer seinen eigenen und seinen Born über die unachtsame Sausdienerschaft und über den durren

Schwester= und Grummetschober.

Alls das Kind die Nacht ausblieb und den ganzen Bormittag, und als man gar im Walde auf der Kunststraße sein hütchen antraf, so verwandelten sich die Stiche der Angst in das fortciternde Schmerzen dieser Stichwunden. Gegen keine Gemüths-erschütterung ist ein guter Gegenbeweis so schwer zu führen als gegen die Angst; ich führe daher gar keinen seit Jahr und Tag, sondern ich gebe ihr das Aergste, was sie behauptet, sosort willig gu und falle dann blos die andere Gemuthsbewegung, die aus bem besorgten Aergsten kommen kann, mit der Frage an: "Und

wenn's nun wäre?"

Jeder Fliegenschwamm im Walde wurde breit getreten und jeder Vaumspecht aufgejagt, um den Kopf zum hute zu finden aber vergeblich; - und am dritten Tage ging der Nittmeister, bosson Gesicht eine Aepplatte des Schmerzes war, ohne Absicht, zu suchen, so vertieft im Walde herum, daß er einen mit Roffern und Bedienten ausgelegten Reisewagen durch das Gebüsch schwerlich batte fliegen sehen, wenn nicht daraus wie ein Freuden-Donnerichlag die Stimme seines verlornen Sohnes ihn erschüttert hatte. Er rennt nach, ber Wagen schießet vorans, und im Freien sieht er ihn schon hinter seinem Schlosse stäuben. Außer sich konunt

er im Schloßhof angestürmt, um nachzusprengen und um es — bleiben zu lassen. Denn oben an der Hausthüre stand die in einen Knäuel zusammengelaufne Schloß-Genossenschaft schon um den Gustav, die Schloßhunde bellten ohne einen gescheiten Grund zu haben, und Alles sprach und fragte so, daß man gar seine Antwort des Kleinen vernahm. Der vorbeisliegende Wagen batte ihn ausgesetzt. Um Halse hing in einem schwarzen Bande sein Borträt. Seine Augen waren roth und seucht von den Dualen der Heimsucht. Er erzählte von langen, langen Häusern, wofür er Gassen hielt, und von seinem Schwesterchen, das mit ihm gespielet, und vom neuen Hute; es wär' aber keine Seele daraust klug geworden, hätte nicht der Koch eine entsallne Karte zu seinen Hüßen erblickt. Diese las der Kittmeister und sah, daß er sie nicht lesen sollte, sondern seine Frau. Er verdolmetschte es aus

dem mit weiblicher Sand geschriebenen Italienischen so:

"Rann sich denn eine Mutter bei einer Mutter entschuldigen, daß sie ihr ihr Kind so lang' entzogen? Wenn Sie mir auch meinen Fehler nicht vergeben, ich kann ihn boch nicht bereuen. Ich traf Ihren lieben Kleinen vor drei Tagen im Walde irrend an, wo ich ihn in meinen Wagen stahl, um ihn vor schlimmern Dieben zu bewahren und um seine Eltern außzufinden. — Ach, ich will es Ihnen nur fagen: ich hatt' ihn auch mitgenommen, wenn auch Beides nicht gewesen wäre. D, nicht weil er so himme lisch schön, sondern weil er so ganz, sogar bis auf die Haare wie mein theurer verlorner Guido aussieht, kann ich ihn kaum laffen. Ald, co find schon viele Jahre, daß mir das Schickfal auf eine sonderbare Urt mein liebstes Kind lebendig aus dem Schock genommen. Ihres kommt beute wieder, meines vielleicht nie! -Das Hals-Gebenk verzeihen Sie. Das Porträt werden Sie für feines halten, so abnlich ift er meinem Sohn; aber es ift bas meines Guido. Sein eignes ließ ich mir auch malen und behalt' es, um das Chenbild meines Guten doppelt zu haben. Sollt' ich einmal Ihren Gustav aufgeblüht zu Gesicht bekommen, so wurd' ich ihn lange anschauen, ich wurde benten, so nuß mein Guido jest auch aussehen, so viel Unschuld wird er auch im Auge haben, so sehr wird er auch gefallen. — Ach, meine Kleine weint, daß ihr Spielgenosse wieder wegfahren foll - und ich thu' es auch; fie giebt nur einen Bruder, aber ich einen Gohn gurud. Mögen Sie und er gludlicher fein! - Meinen Namen schenken Sie mir "

Sie riethen Alle über die Verfasserin hin und her. Der Nittmeister allein sagte traurig nichts; ich weiß nicht, ob aus Kummer über die Erinnerungen an seinen ersten verlornen Sohn, oder weil er gar wie ich über die ganze Sache dachte. Ich vermuthe nämlich, der verlorne Guido ist eben sein eignes Kind, und die Briefstellerin ist die Geliebte, die ihm der Kommerzien-Agent Röper aus den Händen gewunden hatte. Ich werde erst nachher sagen, warum.

Gustav's Schönheit kann man erstlich aus der Vernunft oder von vornen darthun, zweitens von hinten. Sein Treibhaus, das ihn auferzog und zudecke, bleichte ganz natürlich se ne Lilientrosen oder nur ihr Widerschein und die dunklere seste Rosenknospe der Oberlippe geblasen waren. Sein Auge war der offene Hindspe den Ihr in tausend fünssährigen und nur in zehn fünszigährigen Augen antrefft; und dieses Auge wurde noch dazu von langen Augenwimpern und von etwas Schwärmerischem verschleiert oder verschönert. Endlich hatten weder Anstrengung noch Leidenschaften ihren Waldhammer und die scharsen Lettern desselben in dieses schöne Gewächs geschlagen, und ihm war noch sein Todeszurtheil, das seinen Fall bezeichnet, in seine Rinde eingeschnitten. Allses Schöne aber ist sanst; daher sind die schönsten Völker die zuhigsten; daher verzerret hestige Arbeit arme Kinder und arme Wölker.

Es ist aber noch kein Jahr, daß ich Gustav's Schönheit von hinten beweisen kann. Denn da der Aukzionsproklamator damals mein intimster Freund war, so beging er mir zu Gefallen den kleinen Schelmenstreich, daß er die Gemalde und Rupferstiche gerade an einem Tage versteigerte, wo der Masterade wegen fein Mensch von der großen Welt aus Unterscheerau in die Verstei= gerung fam, mich ausgenommen; ich erstand für Gundengeld tausend Dinge. Die ganze Stadt und Borftadt hatte zu biesem Schutthaufen von Möbeln zugetragen und war Berkauferin und Käuferin zugleich. In diefer Aufzion erschienen alle europäischen Potentaten, aber elend gezeichnet und kolorirt; und ein Edelmann von bon sens hielt seine beiden Eltern feil und wollte sie als gute Kniestücke verstechen — in Rom verhandelten umgekehrt die Elkern die Kinder, aber in natura. Der Edelmann hoffte, ich würde auf seinen Bapa und seine Mama bieten; aber ich war bei nichts der Mehrbieter als bei Gustav's Portrat, das er auch losschlug. Der Ebelmann hieß — Röper, von dem ich oben gesagt, daß er an einem Tage Chemann und Stiefvater geworden.

Und hier hängst Du ja, Gustav, mir und meinem Schreibtisch gegenüber, und wenn ich über etwas sinne, so stößet mein Auge immer auf Dich. Biele tadeln mich, mein kleiner Held, daß ich Dich hier zwischen Shakespeare und Winckelmann (von Bause) aufgenagelt; aber hast Du nicht — das bedenken zu Wenige — einen Nasen-Schwibbogen, auf dem schwere und hohe Gedanken ruhen, einen solchen, der oft unter der Hand des Todes sich noch schöner wölbt, und hast Du nicht unter dem Knochen-Urchitrav ein weites Auge, durch das die Natur wie durch eine Chrenpforte in die Seele zieht, und ein gewölbtes Haus des Geistes und Alles, womit Du Deine in Kupfer gestochne Nachbarschaft verdienest und aushältst?

Der Leser sollte wissen (es geschieht aber weiter hinten), was mich jeto nöthigt, meinen Settor plöklich auszumachen und ein=

zusperren....

## Bweites Extrablatt.

Strohkranzrede eines Konsistorial - Sekretars, worin er und fie beweisen, daß Ehebruch und Ehescheidung zuzulassen sind.

Ich gesteh' es hier, unser aufgeklärtes Jahrhundert sollte man das ehebrechende nennen. Ich sagte allerdings einmal auf dem Marktplatz zu Marseille, ich hielt' den Bettel für recht, den Ghesbruch — schon weit vor München, sagt' ich, man sollte an die Mutterkirche des Chebettes noch ein Chesilial stoßen — im Oberssächsischen sagt' ich, wenn jene Gräfin ein ganzes Jahr sortgebar, jeden Tag etwas, so wäre noch jeto dei Gräfinnen wenigstens das vorhergegangene Jahr zu haben — in den zehn deutschen Kreisen drückt' ich mich gewiß auf zehn verschiedene Urten aus; — aber es war damals nirgends der Ort, die Sache klar aus der

Physiologie darzuthun, als blos hier.

Sanktorius war's\*), der sich auf einen Delphischen Nachtjtubl setzte und da die Wahrheit aussaß, daß der Mensch alle elf
Jahre einen neuen Körper umbekomme — der alte wird wie der
deutsche Reichskörper stückweise flüchtig und es bleibet von der
ganzen Mumie nicht so viel sißen, als ein Upotheter klein geschabt
in einem Theelössel eingeben will. Bernoulli widersprach gar
diesem ganz und rechnete uns vor, Sanktorius stolpere; denn nicht
in elf, sondern in drei Jahren dampse der eine Zwillings-Bruder
weg und schieße der andere an. Kurz, Russen und Franzosen
wechseln den Körper öfter als das Hemd des Körpers, und eine
Provinz bekommt allzeit neue Leiber und einen neuen Provinzial
mit einander, in drei Jahren, wie gesagt.

Die Sache ist gar nicht gleichgiltig. Denn es ist sonach

<sup>\*)</sup> In Haller's großer Physiologie steht es, daß der Mensch nach Canktorius alle elf Jahre den alten Körper sahren lasse — nach Bernoulli und Blumenbach alle drei Jahre — nach dem Anatomiker Reil jedes Jahr.

unmöglich, baß ein Rahlfopf, ber sein Chejubiläum begeht, an seinem ganzen Leibe auf ein Studchen Saut hellers groß hinweise und anmerke: "Mit diesem Lappchen haut stand ich vor 25 Jahren auch am Altar und wurde fammt dem Uebrigen an meine jubilirende Frau hinankopulirt." Das kann der Jubelkönig unmöglich. Der Chering ift zwar nicht herunter, aber der Ringfinger längft, um welchen er faß. Im Grunde ist's ein Streich über alle Streiche, und ich berufe mich auf andere Konsistorial Sefretäre. Denn die arme Braut steigt freudig mit ber Statua curulis von einem Bräutigamskörper unter den Betthimmel und denkt — was weiß sie von guter Physiologie — am Körper habe sie etwas Solides, ein eisernes Stuck, ein Immobiliargut, turz einen Ropf mit Haaren, von benen sie einmal sagen könne, an meinen und an meiner haube sind sie grau geworden! Das hofft sie; indeß schafft unter ihrem hoffen ber Schelm von einem Körper feine fammtlichen Glieder, wie ein Student sein verschuldetes Studentengut, nach drei Jahren infinitesimaltheilchenweise bei Nacht und Nebel fort. — Wendet sie sich am Neujahrsabend um, so liegt im Chebette blos ein Gipsabquß oder eine zweite Auflage neben ihr, die der vorige Körper von sich darin gelassen, und in welcher kein altes Blatt der alten mehr ift. Was soll nun eine Frau, wenn der Rubit-Inhalt des Brautbettes und der des Chebettes so verschieden sind, von der Sache denken? - Ich meine, wenn 3. B. ein ganges weibliches Konsistorium (z. B. die Frau Konsistorialpräsidentin, Die Bizepräsidentin, die Konsistorialsefretarin) nach brei Jahren auf dem Kopftissen ein gang anderes männliches Konsistorium antrifft, als das aufgelöste war, das die Che versprach, was foll eine Frau da anstellen, Die, wenn's eine Konsistorial-Balfte ift, recht gut weiß quid juris? Sie, sag' ich, die es hundertmal über dem Essen gehört haben muß, daß eine solche Entweichung des männlichen Körpers eine verfluchte bosliche Berlaffung oder desertio malitiosa ift, die sie von ihren Chepflichten gang losknüpfet - und es kann vollends eine folde Strohwittme gar Lutherum de causis matrimonii gelesen haben und sich daraus entfinnen, daß er einer boslich Berlaffenen nach einem oder einem halben Jahre eine neue Che nicht verbeut. . . . Sich in besagte neue Che zu begeben, wird offenbar die erste Pflicht und Absicht einer solchen Berlassenen sein; da aber der neue restirende Che-manns-Körper nichts für den fortgedünsteten kann, so wird sie es, um ihn nicht zu franken, ohne sein Wissen und ohne Rachfucht thun, wenn er etwan auf der Borfe ift - oder auf dem Katheder - ober auf ber Messe - ober zu Schiffe - ober hinter bem Sessionstisch ober sonst aus.

Inzwischen ist der Mann kein Narr, sondern so viel hat er von der Physiologie allemal innen, daß auch die Frau ihren Körper ebenso oft als ihre Mägde tausche; mithin braucht er auf nichts zu passen. Nov. 22. c. 25. reicht ihm das Recht der Chescheidung schon, wenn sie auf eine Nacht von ihm gelaufen; bier aber ist die Konsistorialräthin gar auf immer weggedünstet und repetirt noch dazu in jedem Dreijahr diese Wegdünstung, — sie, die doch nach "Langens geiftlichem Recht" dem Konsistorialrath, der's selber in seiner Büchersammlung hat, nachziehen müßte, wenn er Landes verwiesen wurde, gesetzt sogar, in den Chepatten hätte sie sich ausbedungen, zu Hause zu bleiben. So redet Lange mit den Männern aus der Sache. In der großen Welt, wo ächte Reuschheit und Vielwissen und also auch Physiologie zu Hause ift, traftirte man den Bunkt längst mit Anstand und Verstand und trieb Gemissenhaftigkeit weit. Denn da ein Mann allda an sciner Gemahlin drei Jahre nach dem Vermählungsfest nicht ein Apotheferloth Blut, nicht eine dunne Bene, worin's läuft, mehr von der alten auszuspüren hofft; da er mithin die weggewan= derten Theile seiner guten Gemahlin an jeder andern viel eher und sicherer wiederzufinden glaubt als an ihr selbst; da er also vielmehr Liebe zur ankopulirten für eigentlichen Chebruch an ihr und mit ihr halten muß - und genau genommen, ist's auch so: - fo ist's ihm jego hauptsächlich um reine Sitten zu thun; er lässet also zwar derjenigen Sammlung von Bulsadern, Nervenknoten, Kingernägeln und edlern Theilen, die man insgemein seine Frau benennt, seinen Namen, seinen halben Rredit und jeine halben Kinder, weil man überhaupt in der großen Welt ungern öffentliche Verbindungen öffentlich aufhebt und lieber am Ende an tausend aus Luft geflochtenen Ketten geht; aber das gestattet ihm seine Achtung für Moral und Publikum nicht, eine und dieselbe Wohnung — Tafel — Gesellichast mit einer Frau m haben, die einen andern Körper hat; er erscheint sogar (welches vielleicht zu strupulös ist) ungern mit ihr öffentlich und enthält sich wenigstens in seinem Sause Alles dessen, wozu er oder Origenes sich unfähig machten.

Es sind schlechte, abgefärbte Katheder, die mir den Einwurf machen können, die verehelichten Seelen blieben ja doch zurück, wenn die Leiber verrauchten. Denn mit der Seele (also mit dem Gedächtniß, mit dem Denkvermögen, sittlichen Vermögen u. s. w.) lässet man sich heut zu Tage wenig oder nicht kopuliren, sondern mit dem, was um sie herumhängt. Zweitens ist es ja bei jedem Materialisten auf der philosophischen Vörse zu erfahren, daß die Seele nichts ist als ein Wassersprößling des Körpers, der also

bei Mann und Frau mit dem Leib zugleich weggeht. Man braucht es aber gar nicht, sondern man darf nur Humen beisallen, welcher schreibt, die Seele wäre gar nichts, sondern bloße Gedanken leimten sich wie Krötenlaich an einander und kröchen so durch den Kopf und dächten sich selbst. Bei solchen Umständen kann das Brautpaar Gott danken, wenn sein Paar kopulirter Seelen nur so lange halten will wie die zwei Paar Tanz-Handschuhe des Hochzeitsballs. Auch sieht man es am Vormittag nach den Flitter wochen.

Also, wie gesagt, alle Kanonisten können die Woche, wo Mann und Frau zum Chebrechen schreiten darf, nicht weiter hinausschieben als ins vierte Jahr nach der Verlodung; allein für Leute von Welt und von Stand ist das hart und zu rigoröß, zumal wenn sie aus ihrem "Keil" (dem Anatomiser) wissen, daß schon in einem Jahre der ganze alte Körper wegthauet, — blos elende 16 Pfund Fleischgewicht ausgenommen. Daher waren's oft meine Gedanken, daß ich, wenn ich meinen Chebruch schon inserste Jahr verlegte (wie's Viele thun), wirklich nur sehr wenigen Pfunden meiner Gattin, die 107 hat, untreu würde, den 16 Pfund

nämlich, die noch restirten.

Auf den nämlichen Körpertausch, worauf man seinen Chebruch gründet, muß das Konsistorium seine Scheidung gründen. Denn wenn Leute oft neun, achtzehn Jahre nach der Trauung offenbar noch in der Che beifammen bleiben, indeß alle Physiologen wissen, daß zwei neue Chekörper und zwar ohne priesterliche Einsegnung beisammen sind, so ift nun das Konsistorium verbunden, drein= zusehen und dreinzuschlagen und die zwei fremden Leiber zu scheiden burch ein paar Defrete. Daher wird man auch niemals hören, daß ein gemissenhaftes Konsistorium Schwierigkeiten macht, Christen, Die schon in der Che sind, zu trennen; man wird aber auch von der andern Seite ebenso wenig hören, daß es Solche, die sich die Che blos versprochen, ohne die größten Schwierigkeiten scheide -, eben ganz natürlich; denn dort bei der langen Che ist wahrer Che= bruch durch die Scheidungsbulle abzuwenden, weil untopulirte Leiber da sind; hier aber bei der Verlobung sind die Körper, die den Bertrag gemacht, noch völlig da, und sie muffen erft lange in der Che leben, bevor sie zur Scheidung taugen. Das ist die wahre Auflösung eines Scheinwiderspruchs, der so viele Schwache schon verleitet bat, uns sämmtlich im Konsistorio für sportelsüchtig. mich für ben Martor und unsere grünen Sessionstische für grüne Billarde zu halten, um welche sich Bräsident und Rathe mit langen Queues herumtreiben, um die Bartien auszuspielen; ach, ein Konsistorialsekretär schneidet ohnehin mehr Kedern als Geld.

Warum wird uns überhaupt nicht von den Bastoren jedes eingepfarrte Chepaar, das über drei Jahre beisammen geschlafen, einberichtet, damit man's scheide zu rechter Zeit? Eine solche Scheidung, wozu man keine weiteren Gründe braucht als den, daß die zwei Leute lange beisammen waren, hat in allen Ländern ia keine andere Absicht als die, daß sie nachher sich wieder ordent= lich kopuliren lassen mit den erneuerten Leibern. rium und ich fahren am Fatalsten babei, falls die Sache sich nicht etwa bessert, wenn der neue Minister den Thron besteigt. Wahr= lich, ein solches geiftliches Landestollegium legt oft die lange Sage an und zerfägt Cheblocher oder Betten, in denen Chepaare 21 Jahre lang gehauset hatten, die in so langer Zeit wenigstens siebenmal (alle drei Jahre find Chebruch und Chescheidung fällig) wären zu scheiden und zu trauen gewesen; was für Sportelneinbuße, da wir die Scheidungstoften, die wir hatten verfiebenfachen konnen, vervierfachen mußten! Es ist ohnehin an einer solchen Scheidungs= liquidazion wenig, weil sie bekanntlich moderirt wird, und zwar vom Konsistorium selber. Man gebraucht noch dazu im Konsistorial= zimmer die Vor- und Nachsicht, daß ich allemal den Sportelzettel. wenn ihn das geschiedene Baar abgezahlt hat, nach 15, 20 Jahren wieder extrahire und dem Konsistorialboten und Pfennigmeister von Neuem mitgebe, nicht sowol um die Sporteln zweimal einzufriegen (welches Nebensache ist) als um zweimal darüber zu quittiren, falls das getrennte Baar die erste Quittung etwa verloren hätte, und auch, um es vor einer dritten Zahlung sicher zu stellen. Man will bem Paare Alles leicht machen, wenn man es in mehreren und großen Terminen zahlen läffet.

.... Und heute vor drei Jahren kopulirte man mich für meine Person auch .... aber die damalige Strohtranzrede war

zu schlecht....

# Siebenter Sektor oder Ausschnitt.

Robif b - ber Staar - Lamm ftatt ber obigen Kate.

Nach einer solchen Entführung schränkte man Gustav's Spieltheater und Lustlager ganz auf den Wall des Schlosses ein; in die wogende Flur und ins Dörschen Auenthal, das wol eine 1/17 deutsche Meile davon ablag, durst' er nur hinein — sehen. Dieses blumige Empor-Siland umkreisete er den ganzen Tag, um jeden rothen Käfer niederzuschlagen, jedes marmorirte Schnecken-häuschen von seinem Blatte abzudrehen und überhaupt Alles,

was auf sechs Füßen zappelte, einzufangen in seinen eigenen Kerker. Auf Kosten seiner unersahrnen Finger unternahm er anfangs auch, die Biene an ihrem Hinterleibe aus ihrem Freudenfelche zu ziehen. Die bunten Arrestanten brängte er nun — wie Fürsten alle Menschenklassen in eine Sauptstadt — sämmtlich in einen schönen Salomond=Tempel oder in eine Silberschlag= Noachitische Arche von Bappendeckel mit mehr Fenstern als Mauer, zusammen. Der Baumeister dieses vierten Salomonischen Tempels war nicht, wie bei dem ersten, der Teufel oder der Wurm Lis\*), sondern ein Mensch, der leicht Beiden glich, der fogenannte Kammerjäger Robisch. Dieser Hintersasse des Rittmeisters besuchte jährlich die besten Zimmer und Garten des ganzen Landes, um beide nicht sowol von ihren schlimmsten als von ihren kleinsten Bewohnern zu fäubern — von Mäusen und Maulwürfen. Ich will die Gelehrten-Republik eben nicht bereden, daß dieser Mäuse= schächter so viele unterirdische Maulwürfe aus der Welt fortschickte, als jährlich schriftstellerische hineintreten, um sich auf die Hinterfüße zu seten und dann mit den Vorderfüßen, die an beiden Maulwurfsarten Menschenhänden gleichen, in den Buchläden und auf dem Leipziger Buchhändlermarkte ihre Erdhäufchen als fleine Musenberge aufzuwersen; inzwischen bezahlt wurde Robisch gerade so, als habe der Kammerjäger alles Ungeziefer verjagt. Denn die Leute glaubten, wenn man diesen Relchvergifter der Nagethiere erboße und nicht bezahle, so mach' er Moses' Bunder nach und verdoppele durch dagelassene Kolonien das Ungezieser, das man teinem Königs: und Blutbann entziehe. Ich will von dieser morastigen Seele, die sich nie meinem Gustav näher wälze; mich wegbegeben, wenn ich geschrieben habe, daß er oft im Falten= bergischen hause war, daß er, wenn Fremde da waren, den Extraund Kafualbedienten, und wenn Rekrutenwildpret zu fangen war, für den Rittmeister den Leithund machte, und daß er sich an den tleinen Guftav mit seinen Fabrifaten brangte. Gin folches Un= häteln an Kinder ist ohne elterliche Kindlichkeit zweideutig. Kinder aber lieben Bediente besonders, und Gustav vollends, der schlechterdings auch später nicht vermochte, Jemand zu hassen, den er in seiner Kindheit lieb gehabt; von allen Unthaten, die Robisch an ihm verübt hätte, wäre gleichwol das Band der Dankbarkeit für das elende Insektenstockhaus, das den Wall entvölkerte, nicht entzwei gegangen.

Was in der Salomonischen Schloßfirche war und sumsete, sollte

<sup>\*)</sup> Rach den Rabbinen half der Teufel den Tempel mit bauen, und ber Burm nagte die Steine gurecht.

Bucker fressen, weil Kinder ihn für das Vortisch- und Nachtisch-Essen ansehen; und es wären die schönsten Inhaftaten verhungert, wenn nicht ihr Frohnvogt, Gustav, vom Rammerjäger noch einen Stäarmaß zum Geschent bekommen hätte; denn den Maß ließ er auch in das Bantheon hineinspringen, und der fraß Alles, was nichts zu fressen hatte... Wenn ich hier unter die Flügeldecken der Insekten und in den Schnabel des Maßes die nächsten Ressezionen und die kühnsten Winke versteckt habe, so hoss ich, man

finde sich in Dergleichen schön.

Außer mir batte wol Niemand Gustav's Namen so oft im Schnabel als der Staar, der gleich Hofleuten nichts weiter im Ropfe hatte als ein nomen proprium. Der Kleine dachte, der Staar denke und sei so aut ein Mensch wie Robisch und liebe ihn für Alles: daher konnt' er sich nicht fatt an ihm hören und lieben. Er konnte sich eben an nichts satt umarmen. Der Pachter hatte lebendige Geschöpfe waren sein Spielzeug. dazu noch ein schwarzes Lamm gesellt, das er mit einem rothen Band und mit Brodrinden um den Wall berum lockte. Das Lamm mußte wie ein Dorftomödiant alle Rollen machen; bald mußt' es ber Genius, bald ber Budel sein, bald Gustav, bald Robisch. So spielte also unfer Freund seine ersten Erdenrollen Solo und war zugleich Regisseur, Einbläser und Theaterdichter. Solche Romödien, die sich Kinder machen, sind tausendmal nütlicher als die, die sie spielen, und waren sie aus Weiße's Schreibes tisch; in unsern Tagen, wo ohnehin der ganze Mensch Figurant, seine Tugend Gastrolle und seine Empfindung lprisches Gedicht wird, ist diese Verrentung der armen Kinderseelen vollends gefähr= lich. Indeß ist es zuweilen auch nicht wahr; denn ich machte den vollständigen Kilou blos ein-, zwei- oder dreimal in meinem Leben, aber wirklich noch, eh ich zum ersten Mal gebeichtet hatte.

Die Verordnung, die ihn nicht vom Schloßberg hinunterließ, unterschied sich von den Verordnungen unserer transzendenten Eltern, der Obrigkeit, dadurch rühmlich, daß sie erstlich der Partei bekannt gemacht, und zweitens daß sie wenigstens 14 Tage lang gehalten wurde. Gustav hätte für sein Leben gern sich und das Lamm vom Walle hinab an den Juß des Verges getrieben. — Da nun der Nittmeister aus Quistorp's peinlichen Veiträgen wußte, daß man an die Stelle der Verstrickung oder Konsinazion (Cinsperrung auf den Wall) die Distriktse oder Gebiet sräumung seen kann, so diktirte er die letzte Strafe statt der ersten und sagte: "Kann man denn nicht das Lamm des Pachters Regel (Regina) mitgeben, so lang' sie da am Verge weidet? Meinetwegen kann der Junge mittreiben, wenn ich ihn nur immer im Gesicht

behalte." Ich muß es noch abwarten, was die Reichsritterschaft dazu sagen oder schreiben wird, daß ein Ehrenmitglied derselben, mein Held, Nachmittags um vier Uhr sich allemal eine lange Haselsgerte abdrehte und damit ein Ochsenjunge wurde und neben der elsjährigen Strößner's Regina die Schafs und Rindsheerde und das Lamm am Band mit solchem Stolze und mit solchen Jupiterssugenbrauen austrieb, daß er leicht andeutete, er lenke den ganzen Stall, und die Reichsritterschaft solle ihm nur jesokommen.

Nur im tausendjährigen Reiche giebt es solche Nachmittage, wie Gustav an der Anhöhe, gleichsam auf dem Schooße der Erde hatte. Mein Vater hätte mich in die Zeichenschule senden sollen! Könnt' ich nicht jest die ganze Landschaft in meinem Farbenstrom statt im Tintenstrom aufsangen und hinausspiegeln? Wahrhaftig, ich könnte jedes Gebüsch mit dem hineinschlüpsenden Vogel dem Leser in die Augen zurückspiegeln, jede lippensarbige Rothbeere der Felsen-Abdachung, jedes von Anslug überwachsene Schaf und jeden Baum, den das Sichhörnchen mit zerbröckelten Tannzapsen umsäete. Inzwischen giebt es Dinge, an denen wieder die Iltisbaare des Pinsels vergeblich bürsten, die aber schön aus meinem Riele rinnen — das auf Genüssen schwimmende Auge Gustav's schifft leicht hinüber und herüber zwischen dem Lamme, dem hellen Blumengrund mit der Schatten-Landspise und zwischen dem Zauber-Gesichte Reginens und braucht nirgends wegzublicken.

Warum fagt' ich, ein Zauber-Gesicht, da es ein alltägliches war? — Weil mein kleiner Apollo und Schafhirt mit trinkenden Augen auf dieses Gesicht wie auf eine Blume flog. Unter einer dirnschale wie seine, zu welcher den ganzen Tag die weiße Flamme der Phantasie, und kein blaues Branntwein-Flämmchen des Phlegma, auffackelte, mußte jedes weibliche Gesicht mit vergüldeten Reizen in Götterfarbe und nicht in Todtenfarbe dastehen. Alle Schönen hatten bei ihm den Vortheil noch, daß er sie nicht sein Jahren, sondern seit zehn Tagen sah. Indessen ist das nicht seine erste Liebe, sondern nur ein Frühgottesdienst, ein Vorsest, ein Prots

evangelium irgend einer ersten Liebe, mehr nicht.

Zwei ganze Wochen trieb er sein Lamm auf die Weide, eh sein Muth so weit stieg, daß er — nicht sich neben ihr Strickzeug hinsekte, dies überstieg Menschenkräfte, sondern nur daß er — das Schaf an seinem postillon d'amour sest hielt, nicht um es zu Reginen hinzuziehen, sondern um selber von ihm bingezogen zu werden; denn die beste Liebe ist am Blödesten, wie die schlimmste am Kühnsten. Wie ein stillender Mond legte sich alsdann, wenn sie mehr in seinen Gedanken als in seinen Augen war, ihr Vild

an seine träumende Seele, und so viel war ihm genug. — Sein zweites Mittel, ihr Atzeffist zu werben, mar der runde Schatten eines tiefer unten schwankenden Lindenbaums, binter dem die Abendsonne wie hinter einem Jalousieladen sich zersplitterte. Mit Diesem Schatten rutscht' er nun ber Regina immer näher; unter bem Vorwand, als mied' er die eine Sonne, rudte er einer andern röthern zu. Von solchen kleinen Spiskübereien läuft die Liebe über; sie werden aber alle errathen und alle verziehen; und sie werden oft mehr vom Instinkt als vom Bewußtsein eingegeben. Wenn freilich der Abend langsam aus dem Thal sich in die Höhe richtete — wenn die einschlummernde Natur in abgebrochenen Lauten des zu Bette gegangnen Bogels gleichsam noch ein paar Worte im halben Schlafe sagte — wenn das Glockenspiel am Halfe der Heerde, die unschuldige Blumen der Freude aus Wiesen pflückte, und der eintönige Rucut und das verwirrte Abendgeräusch die Taften der leisesten Saiten gedrückt hatten, so nahm sein Muth und seine Liebe um ein Namhaftes und nicht selten in dem Grade zu, daß er den Kuchen, den er für sie eingesteckt, öffentlich aus der Tasche holte und ohne Bedenken — ins Gras legte, um ihr wirklich den Antrag dieses Backwerks zu machen, sobald sie in der Dämmerung beim — Schloßthor auseinander mußten; hier stieß er ihr die Schenkung mit hastiger Berwirrung zu und sprang mit freudiger Beschämung bavon. Gelang es ihm, ihr dieses Abendopfer zu insinuiren, so war jede Bulsader seines Arterienspstems ein entzückt klopfendes Herz (benn die Sprache und Freude seiner Liebe war Geben), und unter seiner Bettbecke pflanzte er die ganze Nacht fühne Plane auf morgen, die der Nachmittags-Glodenhammer mit vier Schlägen fämmtlich — bis auf ihre Herz-Wurzel — in die Erde schlug. Sie that immer das breite Halstuch ihrer Mutter um; daraus muß es ein Philosoph von Verstand ableiten, daß ihm später die großen Halstücker ber Damen gefielen, die ich felber ben vorigen Tändelschurzen des Halses vorziehe; aus dem nämlichen Grunde gefielen ihm wie mir auch breite Kopfbinden und breite Schürzen. Ich habe schon mit Philosophen l'Hombre gespielt, die es umwandten und behaup: teten, Alles das gefalle ihm, nicht, weil das Zeug an der Schönheit (Reginens), sondern, weil die Schönheit am Zeuge war.

Im Grunde schäm' ich mich, daß ich hier, während die zerrissensten Bakkalaureen eintunken und den übrigen Bakkalaureen die feinsten Sponsalien von Königinnen und Marquissunnen ausmalen, meine Schreibmaterialien auf das Weiden und Verlieben zweier Kinder verwende. Beides lief bis in den Herbst binein kort, und ich möchte es abschildern; aber, wie gesagt, die Scham vor den Bakkalaureen! — Und doch gönn' ich Dir, winziger Träumer, so sehr diese weiße Sonnenscite Deines Lebens an Deinem Berge und Dein Lamm und Dein Auge! Und ich möchte so gern die Tage, die vor Dir vorüberlausen und Deinen kleinen Schooß mit Blumen überlegen, zum Stehen bringen, damit der Leichenzug der bewassneten Tage hinten halten nüßte, die Deinen Schooß entlauben können — Dein Lusthölzchen lichten — Dein Lamm stechen — Deiner Regina Dienstgeld zur Magd geben!

Aber im Oftober fährt Alles nach Unterscheerau; und die Kinder wissen noch nicht einmal, daß es Lippen und Küsse giebt!

D Wochen der vorersten Liebe! Warum verachten wir Euch mehr als unste spätern Narrheiten? Uch, an allen Eueren sieben Tagen, die an Euch wie sieben Minuten aussehen, waren wir unschuldig, uneigennützig und voll Liebe. Ihr schönen Wochen! Ihr seid Schmetterlinge, die aus einem unbekannten Jahre\*) herüber lebten, um unserem Lebens-Frühlinge vorzustattern! Ich wollte, ich dächte von Euch noch so enthusiastisch wie sonst, von Euch, wo weder Genuß noch hoffnung an Grenzen stockten! — Du armer Mensch! Wenn der zarte weiße, die ganze Natur überzaubernde Nebel Deiner Kinderjahre herunter ist, so bleibst Du doch nicht lange in Deinem Sonnenlichte, sondern der gefallene Nebel triecht wieder als dichtere Gewitterwolke unten rings am Blauen herauf, und am Jünglings-Mittage stehest Du unter den Blizen und Schlägen Deiner Leidenschaften! — Und Abends regnet Dein zerschlitzter Himmel noch sort!

# Achter Sektor.

Abreise — weibliche Launen — zerschnittene Augen.

Da die Edelleute und Waldratten im Sommer das Land, im Winter die Stadt bewohnen, so that's der Nittmeister auch; denn die schöne Natur (meint' er und sein Gerichtshalter) läuft am Ende auf nichts als auf ein Juventarium von Bauern hinaus, deren Ellbogen und Schenkel in einer Scheide, halb von Zwillich, halb von aufgeslickem Leder, stecken, auf Sumpswiesen, auf Brachfelder und auf Schweinvieh, und es giebt da nichts zu empfinden als Gestank — in der Stadt hingegen ist doch ein Stück Fleisch

<sup>\*)</sup> Die Schmetterlinge im Frühling baben sich (burch das Zölibat) aus dem vorigen Jahre hergefristet; die im herbst find Kinder des gegenwärtigen Jahres.

zu haben, ein Spiel französischer Karten, einiger wahrer Spak und ein Mensch. Es ist jugendliche Unduldsamkeit, einem Manne, der kein Gefühl für Musik und Gegenden hat, auch das für fremde Noth und Ehre abzusprechen, besonders dem Kittmeister.

Noch viel wichtigere Gründe trieben ihn nach Scheerau; er suchte da 13,000 Athlr., eine Menge Rekruten und einen Hofmeister. — Den Letten zuerst! Seine Frau sagte: "Gustav muß Jemand haben, es sehlt ihm noch an Lebensart!" — Aber Hofmeistern sehlt's nicht daran — diese Infanten aus dem Allumneum, die nichts hebt als eine Kanzeltreppe, die so lange die Seelenshirten des jungen Edelmanns sind, dis sie die Seelenhirten der Gemeinde werden, welche ihr Zögling regiert, diese Erziehungs-Boussirer sind im Stande, nicht blos den Kopf des Junkers — wie der Bater hofst — sondern auch den Kumpf desselhen — wie die Mutter hosst — recht gut zu formen und zu glätten, erstlich ohne eigne Glätte, zweitens in Lehrstunden, drittens mit Worten, viertens ohne Weiber, fünstens auf eine sechste Art dadurch, daß der Hosmeister das weiteste Löwenherz zu einem schläfrigen Dachsherzen

einfremot.

Der zweite metallische Sporn, der den Rittmeister nach der Stadt forttrieb, war das Geld. Niemand kam so leicht in den Fall, ein Gläubiger sowol als ein Schuldner zu werden als er; die halbe Nachbarschaft hatt' er, weil er weder sich noch Andern etwas abschlug, zulegt in seine Gaste und seine Schuldner verwandelt; aber jest verwandelte er darüber sich beinahe selber in Beides, wenn nicht der Landesherr seinen zerrollenden Geld= haufen wieder aufbauete. Er mußte also nach der Residenz Oberscheerau die misliche Bitte mitbringen, daß ihm Jener 13,000 Athlr. nicht sowol schenken oder leihen — das wäre zu machen gewesen — als bezahlen möchte, als ein Kapital von sieben Jahren. Der Scheerauische Sophi hatte nämlich die Gewohnheit, keine Geliebte abzudanken, ohne ihr ein Landgut oder ein Regiment oder einen gestirnten Mann mitzugeben; er ließ von einer Geliebten allzeit noch soviel übrig, daß noch eine Chefrau für einen Chetropfen daraus zu machen war, wie der Adler und Löwe (auch Fürsten der Thiere) allemal ein Stück vom Raube unverzehrt für anderes Bieh liegen lassen. Mithin trennte er sich auch von der Mutter seines natürlichen Sobnes - bes Rapitan von Ottomar - auf dem Rittergute Rubestadt, das er an einem Tage (mit Falkenberg's Gelde) kaufte und perschenfte.

Drittens wollte der Rittmeister in Scheerau seinen Untersoffizieren, die meistens da lagen, ein paar Schritte ersparen;

benn er schlug zwar mit dem Stock so leicht wie eine Dame mit dem Fächer zu; aber er brach nicht gern einer Heuschrecke das sechste Bein aus, und daher schonte er die seiner Leute, die viere weniger hatten, um so mehr.

Endlich paden sie ein, die Falkenbergischen; wir wollen dabei sein. Da Falkenberg's Seele, wie Uhren und Pferde, nur unter dem Reisen nicht stockte, so war er am Abzugsmorgen am Frohesten und Raschesten, liebte keine Fortschreitung durch Sekunden, sondern durch Nonen, sluckte über sämmtliche Hände und Füße im Schloß, weil sie nicht slogen, drückte und skauchte das weibliche Schiff und Geschirr mit ehernen Händen in die nächste Schacktel hinein und hatte keine andern abführenden Haarseile seiner ungevuldigen Langweile als seine Füße, die skampsten, und seine Hände, mit denen er theils den Kutscher aus solchen Gründen, wie Dieser die Pferde, auswirte, theils die Zurückbleibenden im Schlosse sämmtelich recht gut beschenkte.

Die Rittmeisterin aber weiß Alles so komplett und vernünftig zu thun, daß sie mit nichts fertig wird. Hätte sie drei Sprünge zu thun, um dem herunterplumpenden Monde auszuweichen, so streifte sie boch, eh sie spränge, noch eine Falte aus der Fenstergardine heraus - beim Blätten wär's noch ärger. Gleich Gelehrten liegt fie neben dem Brodstudium noch einem Nebenstudium und Beiwert ob und thut mit jeder Sache die benachbarten mit. "Ich kann nun einmal nicht so lüderlich sein wie andre Weiber," sagte sie eben zum knirschenden Ehemann, der acht stumme Minuten ihr zusah. "Ich wollt' ins Teufels Namen lieber, Du wärest die Lüberlichste in der ganzen schriftsässigen Ritterschaft" — sagt' er. Da sie nun, so oft sie Sturm und Unrecht hatte, blos auf den zor nigen Hyperbeln des Andern ankerte, wie ich als appellatischer Sachwalter häufig muß, so bewies sie auch dasmal geschickt, daß an lüderlichen Frauen wenig ware — und da einen higigen Ritt= meister nichts noch mehr aufbringt als ein stolzer Beweiß bessen. was er gar nicht leugnet, so ging's wie allemal los — die Zungenschreitslegel bewegten sich — seine Speicheldrüse, ihre Thränens drüse und Beider Lebern mit Gallenblasen sonderten soviel ab, als in driftlichen Chestunden gesondert werden muß — aber 15 Minuten und 15 Packereien sogen wie Blutadern alle diese ehelichen Absonderungen wieder ein. Beim Abreisen hat kein Mensch Zeit, sich zu erboßen.

— Sie war auf meine Ehre eine recht gute Frau, aber nur nicht allemal, z. B. beim Abreisen am Wenigsten; sie wollte erstlich dableiben und keiste in alle hörenden Wesen hinein, zweitens wollte sie fort. Niemals, wenn ihr Mann am Morgen sich und seinem Hunde den Halsschmuck umlegte, um Besuche zu machen, begehrte sie mit (sie müßte denn die völlige Unmöglichkeit mitzukommen vorausgesehen haben), sondern wenn er am zweiten Tage nur ein Wort von einer Dame, die mit da gewesen, schießen ließ, so klagte sie ihm ihre Noth: "Unser Eine riecht nun den ganzen Sommer nicht aus dem Hause hinaus." Wollt' er sie das nächste Mal mitzwingen, so war entsetzlich zu thun, es war zu bleichen, zu jäten, Fleischfässer und Serviettenpressen zuzuschrauben, Wäschzettel und Alles zu machen, oder das vorzuschüßen: "Ich bin am Liebsten bei meinem Kleinen." Allein ihre Absicht, die Wenige erriethen, war blos, an zwei Orten auf einmal zu sein, in und außer dem Hause — und es ist für unsre Weiber schlimm, wenn unsre Phislosophen und Männer nicht soviel einsehen wie die katholischen Philosophen und Männer, die kombrischen, Ariaga, Bekanus, längst einsahen\*), daß der nämliche Körper leicht zur nämlichen Setunde an zwei Orten oder mehren nicht nur auf einmal sitzen, reden, wachsen, sondern auch in der einen Stadt empfinden könne, indem er in der andern denkt, — zu gleicher Zeit in der Kirche lachen und in dem Theater weinen könne. —

# Extrablättegen.

Sind bie Beiber Bapftinnen?

Alle Fragen dieses Blättchens that ich an eine Aebtissin, die lieber Münzen als Fromme machen ließ. Ist nicht die dreisache Krone des Papstes jeht auf den weiblichen Köpfen als eine dierz, fünffache da, und schossen nicht ihre Hüte in die Höhe wie Salat in den Hundstagen? — Ist's nicht den Weibern selber schon bekannt, daß sie so untrüglich sind wie der Papst, und wenn Dieser es mehr in dogmatischen als in historischen Dingen ist, wie die Jansenisten glauben, ist es bei den Päpstinnen nicht umgesehrt? — Und wer hat den Muth, Sine zu widerlegen, die er nicht geheizrathet? Der Papst ist Gottes Bizekönig oder gar Gott selbst, wenn

<sup>\*)</sup> Affirmant idem corpus existens in duodus locis habere posse utrobique formas absolulas non dependentes — ita ut die moveatur localiter, illie non, die calidum sit, illie frigidum, etc. die moriatur, illie vivat, die eliceret actus vitales tum sensitivos tum intellectivos, illie non. Voetii disp. theol. T.-I. p. 632. Bekanus beschränket es mit philosophischem Scharftinn so weit, das ein solcher Körper — also eine Frau — nicht an einem Orte fromm und zugleich am andern gottlos sein könne; diese leuchtet mir auch ein.

bem Felinus\*) zu glauben; sind aber die Bäpstinnen nicht betannte Göttinnen? — Allerdings fagt ein Papst selbst, Klemens VI., daß er Engeln besehlen könne, jeden Kerl aus dem Fegeseuer in den Himmel zu spediren\*\*); brauchen aber unstre Bäpstinnen Engel dazu? Bloß eine Woche brauchen sie, um uns ins Fegefeuer, und eine Stunde, um uns gurud in den himmel zu werfen. — Marianus Soccinus, welcher behauptet\*\*\*), daß ein Papst aus Nichts Etwas, aus Unrecht Recht und aus allem Henker allen henter machen könne, muß nur nicht glauben, daß unfre Bäpstinnen es nicht auch vermögen; und sind ihm ihre Ohren= beichten nicht erinnerlich? - Wer erkommunizirt seine Reter. oder dispensiret seine Rechtgläubigen öfter, Bapfte oder Bapftinnen? — Und wer macht heut zu Tage, durchlauchtige Aebtissin, allmächtigere Augenbreven und Lippenbullen, wer freiret mehr Heilige, mehr Selige und mehr Nunzien a und de latere? Betri Nach= folger oder Petri Nachfolgerinnen? — Bäpste sollen sonst immer= hin Königreiche weggeschenkt oder abgenommen haben; beherrschen nicht Papstinnen diese Königreiche? — Bäpste konnten von Amerika nichts verschenken als den Namen; ist aber nicht das, was einige Bäpstinnen von diesem Lande uns mittheilen, etwasviel Reelleres? — Könige, die sonst von Bäpsten gequält wurden, werden jest von Papstinnen beglückt; und wenn Jene höchstens einen oder ein paar Rönige schufen, werden nicht die Rönige unter den meisten europäischen Thronbimmeln von Bäpstinnen gemacht, und zwar in niedlichem Taschenformat, bis sie aus der Taufschüssel nach und nach heranwachsen, daß sie so lang sind wie ich oder ihr Thron? — Ruffen wir ihnen nicht den Pantoffel öfter als dem seligsten Bater, indem die zwei Arme vom Professor Moskati zu Padua längst als zwei Vorderfüße befunden worden, auf deren lederne oder seidne Schuhe wir alle Wochen unstre Lippen drücken?

— Legen nicht Papst und Päpstin den alten Namen ab, wenn sie den Thron beschreiten, den der Eine durch Alter, die Andre durch Jugend behauptet? — Und wenn's wahr wäre, daß Papst und Päpstin ursprünglich nur Bischöfe einer Brodinz (eines Mannes) sein sollen, und daß es weiter keine Päpstin giebt als die gute Johanna: würd ich wol gerade das Gegentheil öffentlich in einem Extrablättchen ober heimlich zu Ihnen zu sagen wagen, durchlauchtige Aebtissin? -

Ende des Extrablatts.

<sup>\*)</sup> Wolfii lect. memorab. Cent. XVI. p. 994. etc.

<sup>\*\*)</sup> loco cit.
\*\*\*) loco cit.

# Fortsehung des vorigen Sektors.

Während ich die Aebtissin befragte, kam ich von der wilde kaunischen Rittmeisterin weg. Ich will setzen, ich oder der Leser hätten sie geheirathet, so würden wir zwar dem Himmel danken, an ihren Ringsinger unsern brilliantirten Ring geschraubt zu haben,— aber doch würden wir uns täglich, wie man sieht, mit ihr herumzubeißen haben; so gewiß bleibt's, daß nicht die weibelichen Laster, sondern die weiblichen Laster, sondern die weiblichen Laster, sondern die weiblichen Laster, sondern die Weiblichen Launen so viel Pserdestaub und Dornen in das Chelager säen, daß oft der Satan darauf liegen möchte.

Dhne Gustav, der so viel zuschleppt, kämen wir vor zehn Minuten nicht aus dem Schlosse. Mein Leser malt sich ihn wider meine Erwartung ganz falsch vor, traurig nämlich, weil er aus seiner Kindheits-Erdenwiege, aus seinem Udamsgarten und von seinem Ubendberge weichen soll. So falsch! — Ein anderer Leser wurde sich ihn freudig denken, weil für Kinder, denen noch jede andre Szene eine neue ift, Reisen die Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erbe wird, und weil die Phantasien eines Kindes noch keine kummerhaften sind. Scheerau mußte in seinen Vermuthungen durchaus die Stadt mit langen häusern sein, worin er mit seiner Schwester gespielt. Noch dazu wurde was allen Kindern eine Naturalisazionsakte ist — sein Spiel= magazin eingeschifft; sogar ben Staarmag, der als geschüttelter Hierarch in der Salomonischen Filialfirche auf- und absprang, bied er auf den stauchenden Knien. Jeden Wintel des Schlosses bedauerte er sammt bem, was darin war, daß es nicht mit einsteigen durfte; vieses ganze Konchpliengehäus kam ihm so eng, so abgegriffen, so abgeschossen vor! Leute, die wenig gereiset, schauen ihre Stube in den Augenblicken der Abreise — der Ankunft — und in den übrigen mit drei verschiedenen Gefühlen an; aber für Zugheuschrecken und Zuggeflügel sind die Kunftstraßen und Residenzstraßen nur die Korridore zwischen den Zimmern.

Schon eine halbe Stunde saß er auf dem nackten Rutschenkasten vorauß, mit den Beinen in Gepäck eingekeilt und in zappelnder Erwartung, wann die Pferde den ersten Riß thäten. Endlich wurde die Wagenthüre zugeworsen, und Alles rollte dahin, den Berg hinab, den Gemeindeanger hinüber, auf welchem der weißgeschälte Baum, der zur Kirchweih sich mit geröthelter Fahne und Bänderwimpeln noch einmal in die Erde bohren jollte, unserem Gustav ganz verächtlich wurde, der jetzt in Scheerau hundert schönern Maienbäumen und Kirchweihen entgegenfuhr.
— Aber als es vor der an Freuden fruchtbaren Region seines Berges vorüberging, so zog er vom Trauergerüste der gestordnen Nachmittage, vom klingelnden Vieh, das am Gipfel grasete, von einem Weideadjunktus, der ihm schlecht gesiel, vom zusammengetragenen Steinpferch, in den er sein Lämmchen gestellt, das nun ohne Band und ohne Liebe droben stand, und endlich vom Markstein, auf dem sonst seine Traute, seine Schöne strickte, davon freilich zog er die zurückgewandten Blick sehnend langsam weg. "Ach," dacht' er, "wer wird Dir Zitronenkuchen geben und meinem Lämmchen Brodrinden? Ich will Euch aber schon alle Tage recht viel herschicken!"

Es war ein reiner Oftobermorgen, der Nebel lag zusammensgefaltet dem Himmel zu Füßen, der wegsliegende Sommer schwebte mit seinen blauen Schwingen noch hoch über den Aesten und Blumen, die ihn getragen, und schauete mit dem weiten, still erwärmenden Sonnenauge den Menschen an, von dem er Abschied nahm. Gustav wollte aus dem Wagen, um den bethaueten sliezgenden Sommer, der zartgesponnen wie ein Menschenleben die Erde überzog, zusammenzuwickeln und mitzunehmen. Aber Du, Mensch, hängst so oft als stinkende Pest und Nebelwolke in die reine Natur herein!

Denn sie mochten kaum eine Stunde gefahren sein, nach der er schon jedes Dorf für Scheerau hielt.... Ich will aber erst angeben, wo's war. Bei Issig schrie er im Mald: "D, nun dort wird der schwarze Arm hineinlangen und mich hinausziehen!" Als sich der Alte noch darüber wunderte, woher der Kleine wüßte, daß jest eine Armsäule komme, die wirklich aus den Bäumen herauswies, so sing's auf einmal darhinter an zu schreien: "Ach, meine Augen, meine Augen!" Den Kleinen und die Mutter versteinerte der Schrecken; aber der Rittmeister stürzte sich aus oder durch den Wagen, zerstieß die Gläser und prallte in den Wald hinein — und an ein knieendes, seines Kind hinan, aus dessen zerschnittenen Augen Thränen und Wasser liesen. "Ach, thu mir nichts, ich kann nimmer sehen!" sagt' es und griff mit den Händchen um sich, um die Lanzette wegzuschlagen, die zu seinen Knien lag. "Wer hat Dir denn das gethan?" sagt' er mit der sanstessen, vom heftigsten Mitleid brechenden Stimme; aber eh es sprach, kam ein altes, verwüssetes Bettelweib näher und sagte, im Gedüsch wär' ein Bettler hingeschossen, der's Kind blenden hätte wollen, um darauf zu betteln. Allein das Kind

krümmte sich mit größern Konvulsionen an seine Hand und sagte: "D, sie will mich wieder schneiden!" Der Rittmeister errieth die Spigbüberei, schligte den nächsten Ust herab, peitschte die Elende mit versehlender Wuth ins Angesicht und lief mit dem Blinden auf dem Arm dem furchtsamen Wagen zu. Es war ein herzerdrückender Anblick, der unschuldige Wurm mit seinen Zügen und Bewegungen in Lumpen und mit roth eingerunzelten Augen!

### Meunter Sektor.

Gingeweibe ohne Leib - Scheerau.

Nicht blos Lügner und L'Hombrespieler, sondern auch Romanenleser müssen ein gutes Gedächtniß haben, um die ersten zehn oder
zwölf Sektores gleichsam als Deklinazionen und Konjugazionen auswendig zu lernen, weil sie ohne diese nicht im Cyponiren sortkommen. Bei mir steht kein Zug umsonst da; in meinem Buche
und in meinem Leib hängen Stücke Milz; aber der Nugen dieses
Eingeweides wird schon noch herausgebracht. — Da ein Romanschreiber, wie ein Hosmann, blos darauf hinarbeiten muß, daß er
seinen Freund und Helden stürze und in geladene Gewitter sühre,
so bild' ich seit einem Quartale am Himmel hie ein graues Wölkchen, das schwindet, dort eines, das zerläust; aber wenn ich endlich
alle Zellen des Horizonts unsichtbar elektrisitt habe, sass ich den
ganzen Teusel in ein Donnerwetter zusammen — nach dem Abdruck
von vierzehn Bogen kann der Seper das Krachen schon hören
und sezen. — Im Grunde ist freilich kein Wort wahr; aber
da andre Autoren ihre Romane gern für Lebensbeschreibungen
ausgeben, so wird es mir verstattet sein, zuweilen meiner Lebensbeschreibung den Schein eines Romans anzustreichen.

Das Kind gab statt seiner Geschichte blos die Klagen über seine Geschichte. Es schien über sieben Jahre alt, akzentuirte das Deutsche italienisch, und sein kränklich zarter, blaßrother Körper legte sich um seine Seele, wie ein bleiches Rosenblatt um das Mürmchen darin. Sein Bater hieß Doktor Joppo, kam aus Pavia, botanisirte sich aus Italien nach Deutschland und ließ die Kleinen unterwegs gelbe Blumen reißen. Der blinde Umandus wollte in diesem Walde auch Kräuter pflücken; aber die teuflische Augensärztin traf ihn, half ihm gelbe Blumen sinden und lockte ihn

bamit so tief in den Wald hinein, daß sie ihm Aleider und Augen rauben konnte.

Gustav fragte ihn jede Minute, ob er noch nicht fähe, schenkte ihm sein Morgenbrod, damit er nicht mehr weinen sollte, und konnte seine Blindheit, da seine Augen so offen waren, nicht begreisen. Im nächsten Landstädtchen ließ sich Falkenberg rasiren und Amandus verbinden. Ich sah einmal auf der letzten Stazion vor Leipzig eine so reizende Querbinde über der Stirn und dem Auge eines Mädchens, daß ich wünschte, meine Frau würde von Zeit zu Zeit dorthin gerist, weil es nett ausfällt; hingegen Amandus Verband über zwei Augen machte ihn zu einem Kinde des Jammers.

Da Amandus in besserer Einkleidung und mit der traurigen Binde im Wagen saß, konnte Gustav gar nicht zu weinen aufhören und wollte ihm seinen Mat herauslangen und schenken; denn nicht die Größe, sondern die Gestalt des Leidens bestimmt

das Mitleiden.

Wenige Menschen, die nach Scheerau fahren, werden das närrische Glück haben, daß ihnen zwei Stunden davor ein einssamer Magen ohne den Pertinenz-Menschen ausstößet; Falkens berg und seine Leute und Pferde hatten dieses Glück. Es kam angesahren der Magen, das dünne und dicke Gedärm, die Leber, worin die Fürsten ihre Galle sieden, die Lunge, deren Luftbläschen die fürstliche Gallenblase sind, wie die Luftröhre der Gallengang derselben ist, und das Herz; aber kein Leichnam kam mit; denn der Leichnam, der regierender Herr von Scheerau mar, lag schon in der Erbgruft. Dieser Magen verdaute so viel wie sein Gewissen, nämlich ganze Hufen Landes; und besser als sein dünner Kopf, dem Wahrheiten und Gravamina eine schwere Speise waren; die Bapinianische Magenmaschine blieb noch im Alter feurig, als schon alles Andre kindisch war. Er ritt, kurz vor seinem Tode, stunden= lang einen — Rammerberrn, den er wohl leiden konnte; gleichwol schob er wie ein ganz Verständiger den Teller und das Glas weg. wenn nicht der alte rechte Inhalt in Beiden war. Hinter dem Eingeweidesarge — dem Reliquienkästchen des Unterleibes — fuhren der Obriftkuchenmeister, einige Beitoche, der Hoftellereiadjunkt und noch größere Glieder des Hofetats — 3. B. der Medizinalrath Fent. Dieser und Falkenberg bemerkten einander nicht. Letter stieß heute auf lauter Seltenheiten, auf den Doktor, den er in Italien, und den Fürsten, den er noch auf der Erde suchte. Die gefrönten insolventen Eingeweide, die ihm auf diese Weise das Geld nicht zahlten, verwickelten ihn nun mit dem Kronerben in ein Gläubigergefecht.

Der Leichenzug bes fürstlichen Gedärms ging in die Abtei Hopf, wo das Erbbegrähniß derer fürstlichen Glieder war, die — wenn dem Plato ein Wort zu glauben ist — wahres Vieh sind, und mit denen der Mensch, er überschnüre sie mit Ordens= bändern oder Tragriemen, allemal seine Höllennoth hat. Ich will der Darmkapsel nur drei Schritte nachziehen, weil der Medizinalrath jeto — nach seiner luftigen Sitte, an allen Orten, in Theater= und Kirchenlogen und Gasthöfen, nur in seinem Museum nicht, u schreiben — in der Begrähniftirche der Eingeweide seine Schreib= tafel aufwickelte und Sachen hineinschrieb, die wahrhaftig so lauten: "Da Fürsten sich an mehren Orten auf einmal beerdigen lassen, wie sie auch so leben, so möcht' ich's auch — allein nicht anders als so: mein Magen müßte in die Episkopalkirche beigesetzt werden — meine Leber mit ihrer bittern Blase in eine Hoftirche — das dicke Gedärm in ein jüdisches Bethaus — die Lungenflügel in eine Simultan = oder doch Universitätzfirche — das Herz in die triumphirende und die Milz in ein Filial. Wenn ich aber erster Leichenprediger eines gekrönten Unterleibes wäre, so hätt' ich einen andern Gang; ich nähme den Schlund zum Eingange der — Trauerrede und den Blinddarm zum Beschluß! Und könnt' ich nicht in den drei Theilen der Predigt die drei Konkavitäten durch= geben, darin die edlern Theile des Körpers flüchtig berühren und endlich auf den letten Wegen desselben mich weinend und preisend aus dem Staube machen? Denn so scherzt man hie-nieden." Es giebt einen poetischen Wahnsinn, aber auch einen bumoristischen, den Sterne hatte; aber nur Leser von voll= endetem Geschmack halten böchste Anspannung nicht für Ueberivannung.

Der Falkenbergische Reisezug kam in Scheerau Abends an, Abends, der schönsten Zeit, um anzulangen, daher so Viele Abends in der andern Welt anlangen. Gustav schien ichon dort gewesen u sein, während seiner Entsührung. Da aber von meinen Lesern die wenigsten der Schönheit wegen nach Scheerau sind entsührt worden und sie also die Stadt nicht kennen, so soll sie

ihnen der zehnte Ausschnitt vorzeigen.

## Behnter Sektor.

Ober-Unterscheerau — Hoppedizel — Rrauterbuch — Besuchsbraune — Fürstenfeder.

Es ist noch feinem Geographen und Oberfonsistorialrath das Unglück begegnet, das Herr Büsching hatte, daß er in seinem topographischen Atlas ein ganzes gutes Fürstenthum ausließ, das auf der Wetterauischen Grasenbank mitsigt und Scheerau heißet — das nach dem Reicksmatrikularanschlag %, zu Roß und 9²/z u Fuße und zum Kammerzieler 21 Fl. ½. Xr. giebt — das unter Karl dem IV. gefürstet wurde — daß seine füns hübschen Landesstände hat, die allerhand zu sagen, aber nichts zu thun haben, nämlich den Kommenthur deß deutschen Ordens, die Universität, die Ritterschaft, die Städte und die Dörfer — und das unter andern Einwohnern auch mich hat. Ich möchte nicht an der Stelle eines solchen Schreibmannes sein, der sonst in jede Saczgasse mit seinem geographischen Spiegel kriecht, um sie zurückzuspiegeln, der aber hier ein ganzes Fürstenthum sammt seinen füns paralytischen Landständen rein übersprungen hat; ich weiß, wie es ihn kränkt; aber nun, da ich mit der Welt darüber gesprochen,

ist ihm nicht mehr zu helfen.

Die Hauptstadt Scheerau besteht eigentlich aus zwei Städten, aus Neu- oder Oberscheerau, wo der Fürst residirt, und aus Altoder Unterscheerau, wo der Rittmeister logirt. Ich meines Orts bin länast überzeugt, daß die Sachsenhäuser nicht halb so weit von den Frankfurtern abstehen, als die Altscheerauer von den Neuscheerauern, in Ton, Gesicht, Rost und Allem. Der Neuscheerauer hat Hofton genug, um Anstand und Schulden und Buth zu außerhäuslichen Freuden zu haben, und doch wieder zu viel Kangleiton (weil alle höchsten Landeskollegien da sind), um nicht überall steife Subordinazion entweder anzuerkennen oder abzufordern, und um nicht aus dem Kammerherrn in den Kanzeliften und Rechnungsrevisor zurückzufallen. Das sieht nun der Alltscheerauer ein. Der Neuscheerauer hingegen sieht ein, daß Jener folgende Züge hat: wenn in China die Mäuler einer Tischgenoffenschaft sich wie ein Doppelklavier zu gleicher Zeit bewegen muffen; wenn in Monomotapa das Land dem Kaiser nachzuniesen pflegt, so gehe man nach Altscheerau, wo es noch viel besser ist; in der felben Minute muffen alle Gaffen weinen, buften, beten, lariren, hassen und pissen — ihre Konduitenliste sieht wie eine Partitur aus, aus der Alle das nämliche Stück, nur mit verschiedenen Instrumenten und Stimmen, spielen — (blos in der Musit regiert ler wahre Freiheitsgeift, und Reiner bindet seinen Ellen: oder gen oder Tangenten stlavisch an seines Nachbars seinen) — en schöne Wissenschaften so sehr, wie sich unter einander ihig, gesellschaftliches Vergnügen zu entbehren, zu veranzu genießen, unfähig zu wagen, einander offen zu hassen lieben und zu ertragen, bohren sie sich in ihre Geldhügel und öffentlich den Reichsten und geheim den Verwandten oder mand — ohne Geschmack und ohne Patriotismus und ohne

mach' es aber gar zu toll; kein Leser wird hinter dem ster einen Fuß nach Unterscheerau setzen wollen. Ihr Fehler ist, daß sie nichts taugen; aber sonst sind sie sleißig, ter Kausleute, enthaltsam, und segen die Gassen und Gewühlch. Residenzstädte haben, wie Höse, Familienähnlichkeit; indstädte haben — je nachdem mehr kausmännische, milie, juristische, bergmännische, seemännische Säste in ihnen — ein verschiedenes Bollgesicht und Halbgesicht.

r der überblechten Hausthür des Brofessoft der Moral, dizel, stieg die Falkenbergische Schisszesellschaft außihrer en Arche; sie hielt in des Brosessos zweitem Stockwerk lich ihr Winterquartier. Gleich hinter der Hausthüre stieß tmeister auf ein tolles Melodrama. Nämlich der Flößer Beuschel lehnte sich an die Wand und vomirte und te und wechselte mit Beidem regelmäßig, wie mit Pentand Hohe berameter. — Der Brosessor der Moral schrieb mit uneingetunkten Finger ruhig die Züge folgender Worte an nd, die er unaufhörlich ablas: "Etelhaft war's wol, verteubast!" — Jeden Andern hätte ein eintretender alter Freund Itenberg sogleich in der ganzen Szene gestört; aber der ver war nicht aus seinem Spaß zu ziehen, sondern hob seine ung in unverändertem Tone mit dem Rapport des gegens Borfalls an. "Gegenwärtiger Herr Flößeinspektor Beus

begann Hoppedizel, "zeche gern, Wein nämlich — es ichts versangen, daß die Frau Inspektorin (— denn schozdiskrezion war nie auf Hoppedizel's Lippen —) ihn habe rn wollen durch einen lebendigen Frosch, den sie in seinem krepiren lassen. Er selber habe daher heute Hand angezm das Nippen zu verleiden. Denn er habe zum Glück Blasenstein — so dick wie eine Muskatellerbirn — aus Universitätskadaver geschnitten; den hab' er zu einer Trinkusgebohret und Heure Peuscheln weißgemacht, aus Lava und heute habe er seinen vomirenden Freund ächten unga-Ausbruch daraus saugen lassen; damit es ihn nun geekelt

und zu einem andern Ausbruch genöthigt hätte, hab' er's vor paar Minuten dem Bazienten klar dargethan, daß das vulkt Spikglas wahrer Harn- oder Nierenstein gewesen. Und er sein Freund schlage sich das urinöse Steingut eine Zeitlang aus dem Kopf." Der Prosessor ging den Inspektor an, ihr Gefallen zu thun, und, sobald der Ekel nachließe, heute Ain der Gesellschaft des Herrn Rittmeisters zu einem Lössel voll

dazubleiben.

Man komme noch so oft in gewisse Häuser, so erblick Alles revidirt und umgesetzt und umgestürzt; aber im Höldige lichen am Meisten; und des Rittmeisters Winterlage immer aus wie ein Gartenhaus im Winter. Menschen von schüll bezaubern durch eine gewisse zärtliche Ausmerssamse kleine Bedürfnisse des Andern, durch ein Errathen seiner le Wünsche, durch eine stete Ausopserung ihrer eignen, durch ligkeiten, deren seidenes Geslecht sich sester und sanster um Herz herumlegt als das schneidende Liebesseil einer großen that. — Hoppe dizel bediente sich weder des Flechtens noch und fragte nach nichts. Es war nicht Abwesenheit des Gesühls, sondern Ungehorsam gegen dasselbe, daß er — der Rittmeister die erste Woche Quartier und Verleiher ver — dazu lachte.

Der zarte Amandus bewohnte den ganzen Abend das bett, und Gustav froch an seine Seite, um mit ihm zu st. Wie heitern uns im steinichten Arabien der hassenden Welt; wieder auf, die einander lieben, und deren gute kleine Augekleine Lippen und kleine Hände noch keine Masken sind!

Um andern Tage nahm beide Kinder ein Zufall wiede einander. Der Rittmeister führte sie durch alle Gassen der wie durch eine Bildergalerie und hielt endlich mit den zwe zensmildbrüdern vor seines Freundes, des Dr. Fent's Saut und sah sehnend das Gemälde desselben an — es bildet Doktors-Rutsche vor mit einem Arzt innen, mit dem Tode der in die Gabel eingespannt war, und mit dem Teufel obe auf dem Bock faß. - "Der gute Narr," bacht' er, "könnt' au mal aus seinem Italien abziehen undseinen Freunden eine ? machen!" Denn er wußte von seiner Ankunft nichts. "Ma: Mandus! lauf rauf!" schrie plöglich ein zappelndes M oben und kam selber gesprungen und zerrte und gudte am Al Der gutmüthige Rittmeister wanderte gern aus dem großer terre den Kindern nach ins vertraute haus, und seine 20 derung über alle Zeichen der Rücktehr Fent's endigte nich der hereinbrechende Doktor selbst. Dieser prallte vom halben er Umarmung auf den kleinen Blinden zurück und riß unter en und Küssen die Bandage auf — besah die Augen lange nster — und sagte nach einem tiesen Uthemzug: "Gott Lob ant! Er wird nicht blind!" Erst jetzt schlug der Doktor seine mit doppelter Wärme um den Freund: "Verzeih's, es ist kind!" Gleichwol nahm er Amandus wieder aus Licht eschauete ihn noch länger und sagte mit hinausgezogenen braunen: "Blos die Sclerotica scheint lädirt; die Okulistin die wässerige Feuchtigkeit heraus. In Pavia sah ich's alle n an Hunden, denen die Zahnärzte (unsre medizinischen bettern) die Augen ausschnitten und eine dumme Salbe strichen. Wenn nachher die Feuchtigkeit und das Gesicht ser wiederkamen, so hatt' es die Salbe gethan."

h übergehe den Strom von gesprächiger und freudiger Erz beider Freunde, vor dem sie kaum mehr hörten und sahen, nigsten die Uhr. — "Ach, sie kommen!" sagte Fenk, nämz Gäste. — Da meine Leser Verstand genug haben, so könz mich, hoss' ich, außerzählen lassen, eh sie ihre Zornruthe den bildlichen Steiß des Doktors hinter dem Spiegel vorz

emand als er haßte so brennend das Enge, das Unduldend Kleinstädtische der Unterscheerauer, womit sie sich ein Weben verkürzten und ein so saueres versäuerten. — "Mich von ihnen gelobt zu werden," sagt' er nicht blos, sondern kte auch gern mit dem schlimmsten Anstrich seiner reinsten Alles von einem Thore zum andern; indeß vermocht' er rzensweichheit mehr nicht zu ärgern als die ganze Stadt sso, Sinen allein nie. Deswegen grassirte er am zweiten i seiner Ankunst wie eine Insluenza von einem Hause zum und bat alle Muhmen, Basen, Blutz seinde, Leute, die his angingen als die liebe Christenheit, z. B. den Flößer Peuschel, den Lottodirektor Eckert mit seinen vier Spätzvon Töcktern und was nur Unterscheerau'schen Athem hatte, er sämmtlich zusammen auf den Nachmittag, auf eine tenheit, nämlich auf ein herdarium vivum, das er zeigen "es sei kein lebendiges Kräuterbuch, sondern etwas ganz es, und von den Gletschern wäre das Beste her."

Je kamen eben jezo Alle — nicht weil sie das Geringste 1em Kräuterbuch fragten, sondern weil sie es doch sehen und die Haushaltung des unbeweibten Doktors nebenbei. 18 den europäischen Hösen so viel gestehen, daß sich die annschaft und Basenschaft mit Grazie hineinustete, hineins 18 räusperte; und den vier Spätbirnen sehlt' es nicht an

Welt, sondern sie machten statt der Verbeugung eine Vertid und bewegten sich sehr gut steilrecht. Der Hauswirth trug dann zwei lange Kräuterfolianten herein und sagte freundlich wolle gern Alles herweisen — nun zündete er die Hölle all die er die Gesellschaft warf — er kroch mit Rauvenfüßen Schneckenschleim von Blatt zu Blatt des Buches sowol als Rrautes — er zeigte nichts oberflächlich — er ging die Bif die Stigmen, die Antheren eines jeden Gewächses genau - er sagte, er würde sie ermüden, wenn er weitläuftiger und beschrieb also Namen, Land, Naturgeschichte eines jeden @ ganz turz — alle Gesichter brannten, alle Rücken brühter alle Fußzehen zuckten. — Vergeblich versuchte eine Base dem den Amandus mit den Augen nachzulaufen, um nur Unimalisches zu erseben, der Kräuterkenner befestigte sie an wie neuen Staubbeutel, den er gerade anpries. Schon bis ob Pentandria hatte er seinen Klubb geschleift, als er sagte: heutige Abend soll uns nahe um die Dodecandria finden; Schweiß und Fleiß kostet's." — Er wurde beim allgemeinen mer über einen folden Fegfeuer-Nachmittag, dergleichen noch Scheerauer erlebt hatte, immer vergnügter und sagte, ihrest merksamkeit feuere am Meisten ihn an. — Gleichwol ließel die botanischen Magistranden aus einem Blatte ins anderelle tern und wollten verbindlich bleiben, — bis der Rittmeistan er gleich den Scherz errieth, teufelstoll wurde und fort leb Der Doktor sagte: "ben zweiten Folianten müßt' er ohneh eine andre Stunde versparen; aber er wünschte, sie kämenten wieder: das foll' ihm erst ein Beweis sein, daß es ihnen gefallen." Der bloke Gedanke an den zweiten Torturfoliankt wogegen der Theresianische Roder mit seinen Folterabrisse ein Taschenkalender mit Monatskupfern ist — führte etwelen einem Kieberschauer bei sich. So hatten sie also einen Im halben Tag schändlich ohne eine Verleumdung, ohne eine lung verloren, die hätte nach Haus können mitgebracht und da weitergegeben werden. Die ältern Damen besuchten Rikund Bälle gewöhnlich, aber gar nicht, um gesehen zu werde bern um zu sehen und darin physiognomische Fragmente zum förderung der Menschenkenntniß, obwol nicht der Mente liebe auszuarbeiten; — ja, sie besuchten auch ihre erklärter dinnen gern, wenn über eine abwesende Feindin loszufalle wie Wölfe, die einander fliehen, sich doch verbünden zu eines andern Wolfs. Ich habe immer mit Vergnügen t wie ein paar Scheerauerinnen sich einander so herzlich u reiner Freundschaft dann mittheilen, wenn sie gerade das get Schlimme von einer Dritten außzupacken haben. Nur, wenn Zwei auf dem Kanapee nicht mehr neben einander sitzen, sondern sich die Sesichter statt der Hüften zuwenden, so mag ich Der nicht sein, den sie gerade handhaben.

# Extrazeilen über die Besuchsbräune,

pie alle Scheerauerinnen befällt bei dem Anblick einer fremden Dame.

Männern schadet dasclbst der Anblick einer fremden Dame venig; blos alle Frisöre und Barbiere kommen später als sonst; auf dem Billard zeichnen die Queues oder die Tabakspfeisen ihre Bestalt in die Luft, und die Lehrer des löblichen Symnasiums

sören gar nicht darauf — hingegen die Weiber! —

Auf der Insel St. Hilda geschieht, wenn ein Fremder da us dem Schiff außsteigt, ein Unglück, das noch sein Philosoph rklären konnte — das ganze Land hustet seinetwegen. Alle Dörser, alle Körperschaften, alle Alter husten\*) — kauft sich der Zassagier etwas ein, so umhustet ihn der Nährstand — unter dem Ihor thut's der Wehrstand, und der Lehrstand hustet in seine lehren hinein. Es hilft gar nichts, zum Arzt zu gehen — der bellt elber ärger als seine Kunden und ist sein eigner Kunde. . . .

In Unterscheerau ist dasselbe Unglück, aber größer. Eine remde Dame setze ihren netten Juß in das Posthaus, in den Konzetz oder Tanzsaal, in irgend ein Bistenzimmer: sogleich sind alle öcheerauerinnen genöthigt zu husten und — was allzeit von nem schlimmen Hals herkömmt — Ieiser zu reden — allen iegt die Bräune an, d. h. die angina vera. Un den armen damen erscheinen alle Zeichen der gistigsten Halsentzundung, Sitze vaher das Fächern), Kälte, schweres Athembolen, Phantasien, utgeblähte Nasenslügel, steigender Busen. Kühlende Mittel, Basser, Entledigung der Luströhren thun den Pazientinnen och die besten Dienste. Ist aber (welches der himmel absehre) e eintretende Fremde die Schönste — die Bescheidenste — die Reichstede in Geehrteste — die am Meisten Geseierte — die Geschmackvollestes fo wird ein wahrer Todesengel, und man sollte am Thor gar ine Fremde von Verdienst einpassiern lassen. —

Die Besuchsbräune graffirt, wie jede andre, am Meisten im

<sup>\*)</sup> Sogar Kinder im Mutterleibe. S. Allg. deutsche Bibl. Bb. 67. S. 138,

Serbste und Winter unter den Winterlustbarkeiten und Wintergästen. — Diese Bräune schreibt Wis oder Verstand zwei Gründen zu: erstlich den äußern oder Schalenverdiensten (innern nie); so glaubt auch Unzer, daß Schalthiere auf den Hals am Meisten wirten, daher z. B. Austern schweres Schlucken, kalzinirte Krebse gegen Wasserschen, Dunst von Krebsen Stummheit, Storpionen Zungenlähmung wirken. — Der zweite Grund ist, daß Damen in einer Stadt wie auf einem Isolatorium wohnen, und daß, wenn eine Fremde, die mit ihnen sich nicht in Kapport gesetzt, die manipulirten Klairvohanten berührt oder auch nur in der Ferne von ihnen steht, diese lauter häßliche Empfindungen in allen Gliedern spüren.

#### Ende ber Ertrageilen.

Den weggehenden Scheerauerinnen gab Fenk nach dem botanischen Gottesdienste noch die Nachricht als einen Altarsegen mit nach Haus, bei welchem er das Kreuzmachen ihnen selber überließ: "Daß die beiden Kinder, die man gesehen, der Kleine und die Kleine, keine andere Wiege gehabt als den Keisewagen; daß aber er gegenwärtig Pestilenziarius sammt Medizinalrath geworden, jedoch nur Frauen kuriren wolle, und mit der Zeit eine eheslichen, und er bitte inständig."

Wenn die Unterscheerauer etwas, das süß, sauer und toll zugleich scheint, vorbekommen, so horchen sie erstlich auf — dann lächeln sie an — dann sinnen sie nach — dann sehen sie es nicht ein — dann muthmaßen sie drei Tage darnach nichts Gutes — und endlich werden sie darüber recht aufgebracht. Fenk fragte nichts darnach und sagte von Zeit zu Zeit etwas, was sie nicht

verstanden oder er selber nicht.

Er erklärte alsdann dem Rittmeister, und sich dem Leser, Alles. Die aufgeklebten Kräuter, sagt' er, hielten von nun an alle Basen und Tröpse und Visitenameisen von seiner Stube ab, wie um zäunender Hans die 'Raupen vom Krautseld. — Seine Reisegeschichte und ein paar Räthsel darauß zeig' er nur halb, weil man sich für die Menschen am Meisten interessire, an denen man noch etwaß zu errathen suche und die neugierigen Pazientinnen würder die seinigen sein. — Ob er verheirathet sei, wiss' er selber nicht und Andere sollten's auch nicht wissen, weil man ihn in alle Häuser wo ein Waarenlager von Töchtern steht, als Arzt hineinruser werde, damit er als Bräutigam wieder heraußgehe. — Endlich nehm' er deshalb nur weibliche Kranke an, weil diese die häusigssein besonderes Zutrauen sassen

Dispensatorium eines Weiberdoktors sei; weil die meisten Krantsheiten der Weiber blos in schwachen Nerven und deren ganze Kur in Enthaltung von — Urzeneien bestände; weil Upotheken nur für Männer, nicht für Weiber wären, und weil er sie ebenso gern

anbetete als turirte.

Ein anderer Punkt war der, wienach er so geschwind nach Scheerau und so geschwind zum Medizinalrath gekommen. Es ist so: der Erbprinz, der jest auf dem hohen Thronkutschersitz mit dem Staatswagen zum Teufel fahren wird, liebt Niemand; auf feiner Reise spottete er über seine Mätressen; seine Freundschaft ist nur ein geringerer Grad von Saß, seine Gleichgiltigkeit ist ein größerer: den größten aber, der ihn wie Sodbrennen beißet, begt er gegen seinen unehelichen Bruder, den Kapitan von Ottomar, Fent's Freund, der zu Rom in der schönsten natürlichen Natur sowol als artistischen geblieben war, um im Genuß und Nach= ahmen der römischen Gegenden und Antiken zu schwelgen. Ottomar schien ein Genie im guten Sinne und im bosen auch. Er und der Erbpring ertrugen einander kaum in Borgimmern und waren dem Duelle oft nahe. Nun haffet der Scheerauische Groß= fürst auch den armen Fent, erstlich weil Dieser ein Freund seines Feindes ist, zweitens weil er dem dritten Bruder des Erbregenten einmal das Leben und mithin die Apanagengelder wiedergab, drittens weil der Fürst weit weniger (ober gar teine) Gründe brauchte, um Jemand zu hassen als um zu lieben. —

Nun wäre der Doktor schon unter der vorigen Regierung, deren Magen uns entgegensuhr, gern Medizinalrath geworden; unter der künstigen Regierung, deren Magen sich noch in Italien füllte, war wenig zu machen. Der Doktor suchte also sein Glück noch ein paar Wochen vor der neuen Krönung sestzupflanzen. Er fand den alten Minister noch, der sein Gönner war, und dessen Gönner der Erbprinz aus dem Grunde wenig war, aus welchem Erbprinzen gewöhnlich glauben, daß sie die Kreaturen des verstorzbenen Vaters ebensowol, nur delikater und langsamer, unter die Erde bringen müssen, als wilde Völker, die auf den Scheiterhausen des Königs auch seine Lieblinge und Diener legen. Als Fenktam, machte ihn der verstorbene Regent zu Allem, was er werstorbene nachte ihn der verstorbene Regent zu Allem, was er wers

ben wollte; denn es war so:

Da der selige Landesvater ein Landeskind im physiologischen Sinne geworden war, d. h. wieder so alt als er gewesen, da man ihm das erste Ordensdand statt eines Lausdandes umslochten, nämlich 6½ Jahr, so wurde dem Fürsten das ewige Unterschreiben seiner Kadinetsdekrete viel zu sauer und zuletz unmöglich. — Da er indessen doch noch regieren mußte, als er nicht mehr schreiben

konnte, so stach der Hospetschierstecher seinen dekretirenden Namen so gut in Stein aus, daß er den Stempel bloß einzutunken und naß unters Edikt zu stoßen brauchte: so hatt' er sein Edikt vor sich. Auf diese Weise regierte er um 15 Prozent leichter, — der Minister aber um 100 Prozent, welcher zuletzt aus Dankbarkeit, um dem geschwächten Fürsten sogar daß schwere Handhaben des Stempels abzunehmen, daß schöne Petschaft (er zog es Mickel Angelo's seinem vor) selber in sein eignes Tintensaß eintunkt; so, daß der alte Herr ein paar Tage nach seinem eignen Tode verschiedene Bokazionen und Restripte unterschrieden hatte — aber dieser Poussirgriffel und Prägstock der Menschen wurde der Legestachel und Vater der besten Regierungsbeamten und laichte zuletzt den Pestilenziarius.

# Extragedanken über Regentendanmen.

Nicht die Krone, sondern das Tintenfaß drückt Fürsten, Groß= meister und Kommenthuren; nicht den Zepter, sondern die Feder führen sie mit so vieler Beschwerde, weil sie mit jenem blos besehlen, aber mit diefer das Befohlne unterschreiben müffen. Ein Rabinets: rath wurde sich nicht wundern, wenn ein gequälter gefrönter Sfribent sich, wie Römische Rekruten, den Daumen amputirte, um nur vom ewigen Namen-Malen, wie diese vom Kriege, loszukommen. Aber die regierenden und schreibenden häupter behalten den Daumen: sie seben ein, daß das Landeswohl ihr Gintunken begehrt, — das wenige Unleserliche auf Rabinetsbefehlen, was man ihren Namen nennt, macht wie eine Zauberformel Geldkäften, Herzen, Thore, Raufläden, Häfen auf und zu; der schwarze Tropfe ihrer Feder dünget und treibet oder zerbeizet ganze Fluren. Der Professor Hoppedizel hatte, da er erster Lehrer der Moral beim Scheerauischen Infanten war, einen guten Gedanken, wiewol erft im letten Monat: könnte der Oberhofmeister nicht dem Unterhof: meister befehlen, daß er den Aron-ABC-Schüken, der doch einmal schreiben lernen müßte, ftatt unnüger Lehnsbriefe lieber mitten auf jedem leeren Bogen seinen Namen schmieren ließe? — Das Kind schriebe ohne Etel seine Unterschrift auf so viele Bogen, als es in feiner ganzen Regierung nur bedürfe — die Bogen legte man bis zur Krönung bes Kindes zurück — und dann, führ er fort, wenn es genan überschlagen wäre, wie oft ein Kollegium seinen Namens= zug jährlich haben müßte, wenn folglich am Neujahrstage die nötbige Bahl signirter Ries Bapier zum Gebrauche aufs ganze Sahr ben Rollegien zugetheilt würde — was hätte nachher das Kind unter seiner Regierung für Noth?

Ende der Extragebanten.

Noch ein Wort: nach neun Wochen that dem Doktor die Rache mit dem Kräuterbuche, wie jedem guten Menschen die kleinste, wieder wehe. "Das Herbarium," sagte er, "ärgert mich, so oft ich hineinklebe; aber es ist gewiß wahr, ein Mann sei immerhin durch alle Residenzstädte bescheiden passirt: unter dem Thor seiner Basterstadt fährt der Hochmuthsteusel in ihn und macht mit ihm die ersten Besuche — seine guten Landsleute, will er haben, sollen während seiner Reise vernünstig geworden sein."

## Elfter Sektor.

Amandus' Augen - bas Blindetubfpiel.

Die Sympathie, welche Crwachsene in der ersten Viertelstunde ablaktirt, fügt auch oft Kinder an einander. Unser Paar lief einander täglich über vierzigmal in die Arme und herzte sich. Ihr guten Kinder! Seid froh, daß Ihr Eure Liebe noch stärker ausdrücken dürset als durch Briefe. Denn die Kultur schneidet dem Ausdruck der Liebe das Gebiet des Körpers immer kleiner vor — diese hagere Gouvernante nahm uns erstlich den ganzen Körper Dessen weg, den wir lieben — dann die Hand, die wir nicht mehr drücken dürsen — dann die Knöpfe und die Uchseln, die wir nicht mehr berühren dürsen — und von einer ganzen Frau gab sie uns nichts zum Küssen zurück als (wie ein Gewölle) den Handschih: — wir manipuliren einander jetzt Alle von ferne. — Aman dus hing mit seinem mehr weiblichen Herzen an Gustav's mehr männslichem mit aller der Liebe, die der Schwächere dem Stärkern reickslicher giebt, als er sie ihm abgewinnt. Daher liebt die Frau den Mann reiner; sie liebt in ihm den gegenwärtigen Gegenstand ihres Herzens, er in ihr öster das Gebilde seiner Phantasie; daher sein Wanken kommt. Dieses Vorredchen soll nur eine Anstur und Pollur sein.

Sie waren nämlich ungern so lange aus einander, als die Augen auf- und zugebunden wurden. So oft der Verband wegstam, stellte sich Gustav vor ihn und verlangte durchaus, er sollte ihn sehen, und that seinen Finger sich an die Nase und sagte:

"wo tipp' ich jest bin?" aber er eraminirte ben Blinden nicht sebend. Nach einer wöchentlichen Abwesenheit fuhr Amand us auf ihn zu: "Schieb mein Band auf," sagte er, "ich kann Dich gewiß auch sehen wie meinen Katenheinz!" Da Gustav es aufgelüftet batte, und da er wirklich in das Auge des operirten Freundes ein= ging, ganz wie er war, mit Allem, mit Rock, Schuben und Strum= pfen, so war er froher als ein Patriot, dessen Fürst die Augen oder den Verband aufmacht und ihn sieht. Er inventirte sein ganzes Bilderkabinet vor seinen Augen mit einem ewigen "Guck!" bei jedem Stud. Aber weiter! Die Welt wird wenig davon wiffen - die kleinen Bartikelchen derselben ausgenommen, die Rinder, von denen eben ich reden will, - daß diese bei Hoppedizel Blindekuh gespielet. Ein fatales Spiel, wenn Mädchen dabei sind, wie hier war, zumal so schlimme wie des Brofessors seine! Aman= dus ließ sich in das Spiel ein und rannte hinter seinem Schnupf= tuch, das weibliche Pfissigkeit über seine Augen gefaltet hatte, im Zimmer umber, nichts fangend als entforperte Kleider. Zum Ungluck stießen die Madchen unter dem Ofen, worunter sie gegen alle gute Spielordnung geschlichen waren, auf die volle Milchschüffel des Spithundes. Da sie nun damals zu wenige Moralphilosophen gelesen, obgleich deren genug gesehen hatten, so schoben sie, aus Mangel an reiner praktischer Vernunft, die Schüssel so weit leise vor, daß der greifende Häscher ohne Mühe hineintrampelte und drüberschlug. Gustav mußte als Kind ein Wenig lachen. ihn schoben es die Sünderinnen und riefen: "D Du! wenn nun Amandus ein Unglud genommen hätte!" Er riß sich von den naffen Scherben auf und puffte dem Guftav, der ihn tröftend bei den händen faßte, ein Wenig hinten ans Schulterblatt, da, wo nach den Kompendien der Milchfaft mit dem Blut zusammen= rinnt. "Ich hab's doch nicht hingestellt," sagt' er. — "Ja, ja! und hast mir nichts gesagt," versette der Blinde und stieß ihn wieder, aber heftiger und doch weniger zornig. — "Schlag immer, ich hab' Dir nichts gethan —" und die Stimme brach meinem guten Helden — Jener schlug wieder nach und sagte: "Ich bin Dir auch gar nimmer gut," aber so, als würd' er sogleich zu weinen ansangen. — "Ach, Du hast Dir gewiß einen Splitter eingestochen," fragte Guftav mit der mitleidigften Stimme - mitten im Bersuch zu einem neuen Stoße glitt die dünne Eisrinde vom erwärmten Berzen Amandus' berunter; er umfaßte den Unschuldigen und sagte unter hellen Zähren: "Du hast's ja nicht gethan, und ich geb' Dir all meine Spielwaare; schlag mich doch recht!" und schlug fich felber. — Blos die Empfindung der Liebe tämpst mit solchen bitterfüßen Conderbarkeiten. Amandus gestand oft, noch immer wandle ihn, wenn er Jemand Unrecht gethan, mitten in seiner Kränkung darüber die Neigung an, fort zu beleidigen, um sich selber so weit fort zu kränken, daß er endlich vor Schmerz sich mit der heißesten Liebe ans versehrte fremde Herz wersen müßte. Aber, o lieber Umandus! wenn gerade ein Bädagog in Gestalt einer Moral die Thür aufgemacht hätte!

Man muß niemals glauben, als wollt' ich hier persönlichen Groll an sämmtlichen Hofmeistern auslassen; denn erstlich hatt' ich gar niemals einen Hofmeister, zweitens war ich selber einer

und ein rechter.

## Bwölfter Sektor.

Ronzert - ber Beld bekommt einen hofmeister von Jon.

Ich habe mich in einen neuen Ausschnitt begeben, weil ich darin dem Leser eine neue Person zu präsentiren habe — den Hose

meister meines helden.

Ich brauche keinen Menschen baran zu erinnern, daß der Rittmeister ein so närrisches, bald zu gefügiges, bald zu sprödes, moralisirendes, muthloses Ding, als ein Insormator ist, in Scheerau suchte, damit sein Kind zu gleicher Zeit mit dem Lande einen Regenten bekäme. Nun hatt' er eine Bathe da, welche advozirte, musizirte, badinirte, lorgnirte und Welt hatte; aber er hatte nicht den Muth, ihr in einem Pädagogium, dessen Schuljugend auf einen Mann belief, die Lehrstelle anzutragen. Ich will es nur heraussagen, daß ich selber diese Pathe und diese neue Person din; aber es wird meiner Bescheidenheit mehr zu Statten kommen, wenn ich mich in einem Sektor, wo ich so viel zu meinem Lobe vorbringen muß, aus der ersten Person in die dritte umsetze und blos sage Pathe, nicht ich.

Diese Bathe blies im Unterscheerauer Konzert, um mit der Flöte in die Sphärenstimme eines sehr jungen Fräuleins von Rösper zu spielen, dessen Kehle sich oft kaum von der Flöte scheiden ließ. Die ganze Scele dieses Mädchens ist ein Nachtigallton unter Blüthenüberhang; der Leib desselben ist eine fallende himmelreine Schneeslocke, die nur im Aether dauert und auf dem Koth des Bodens zerläuft. Dem Flötenisten siel während den Pausen ein schönes, in phantasirende Ausmerksamkeit verlorenes Kind in die Augen und auf das Herz; Gustav war's. Der erste Blick nach der Begleitung war auf die Nachbarschaft des Kindes, um den Signer desselben zu sinden — der erste Scritt, den die Bathe

that, war zur andern Pathe, zum Rittmeister, dessen Freundschaft mit mir bekannt genug ist. Das männliche Geschlecht ist glück= licher und neidloser als das weibliche, weil jenes im Stande ift, zweierlei Schönheiten mit ganzer Seele zu fassen, männliche und weibliche; hingegen die Weiber lieben meistens nur die eines frem-den Geschlechts. Ich hab' aber vielleicht zu viel Enthusiasmus für die erhabne männliche Schönheit so wie für poetische Schwärmerei, ungeachtet ich wenigstens lette selber nicht habe. Uns Gustav wirtte die doppelte Zauberei auf mich; ich vergaß alle Rauberinnen des Konzerts über den Rauberer: aber ich ward am Ende traurig, daß ich dem Schönen mehr Blicke als Worte abzuschmeicheln vermochte. Auf das Konzert gab ich, gleich andern Buhörern, ohnehin nur so lange Acht, als ich selber ein Mit= arbeiter mar, oder als eine meiner Schülerinnen spielte: denn die Scheerauer Konzerte find blos in Musik gesetzte Stadtgespräche und prosaische Melodramen, worin die Sesselreden der Zuhörer wie gedruckter Text unter der Komposizion hinspringen. Uebrigens unterzeichnen wir auf unsere Konzerte mehr unserer Kinder als unserer selber wegen; die musikalische Schuljugend bekömmt darin einen Tanz- und Tummelplat ihrer Finger, und von meinen artistischen Katechumenen fantschuet wöchentlich wenigstens Einer den Flügel. Ich frische die Eltern dazu an und sage: in einem solchen Konzertsaal lernen die Kleinen Takt, weil da nicht nur genug, sondern auch überflüssig Takt ist, indem jeder dasige Musikoffiziant seinen eignen originellen pfeift, hackt, streicht, stampft, den erstlich kein Anderer neben ihm pfeift, hackt, streicht, stampft, und den er zweitens selber von Minute zu Minute umbessert. Und wenn auch das nicht wäre, sag' ich, so ist doch wahrer musikalischer Ausdruck im Ueberfluß da; Jeder drückt darin seine Empfindungen, die der Berlegenheit, des Erstarrens auf seinem Instrumente aus; und Bach's Regel, Dissonanzen stark und Konsonanzen schwach vorzutragen, weiß in einem Saale Jeder, wo die Konsonanzen so fanft eingeschmolzen werden, daß man fast keine hort und nur die Dissonanzen zu vernehmen meint.

Am andern Morgen flog ich unfrisirt zum Rittmeister und — da ich den guten Kleinen um keinen niedern Preis erhalten konnte — brachte ihn ganz ans erste Ziel seiner Reise binan, nämlich das, einen Hofmeister mitzubekommen. Man muß nicht denken, daß ich Informator geworden, um Lebensbeschreiber zu werden, d. h. um pfiffigerweise in meinen Gustav Alles bineinzuerziehen, was ich aus ihm wieder ins Buch herauszuschreiben trachtete; denn ich brauchte es erstlich ja nur wie ein Romanen-Manufakturist mir blos zu ersinnen und Andern vorzulügen:

aber zweitens: damals wurde an eine Lebensbeschreibung gar nicht

gedacht.

Mir ist weit weniger daran gelegen, meine Scheerauischen Verhältnisse befannt zu sehen, als der Welt; denn ich kenne sie schon, aber die Welt nicht. Ich sormirte eine Dreieinigkeit von Personen da: ich war Klaviermeister, Rechtskonsulent und Weltmann. Drei närrische Rollen! — Ich studirte in der Stadt, die sonst die größten Juristen und jezo die kleinsten Hunde liesert, in Bologna, zwei ganz entgegengesetze Lieserungen, wie Paris sonst die Universität aller europäischen Theologen war, jezo der Phislosophen. In Paris war ich auch, hätte auch da ein geschickter Parlamentsadvotat werden können; ich wollt aber nicht und nahm nichts daraus mit (sowie aus Bologna und aus einigen deutschen Meichsstädten) als die schwarze juristische Kleidung, die ihren Grund hat; denn da unsere Klienten uns ernähren und bezahlen und mehr Recht und Noth als Geld behalten, so trauern wir Patronen um sie schwarz; hingegen bei den Kömern legten die Klienten, die mehr bekamen als gaben, für den Batronus, wenn es ihm schlimm

erging, Trauerfleider an.

Zweitens war ich Klaviermeister, aber vielleicht kein gesetzter; benn ich verliebte mich im ersten Quartal in alle meine Schüle= rinnen (für Schüler bantte ich) und richtete mich nach meinen Stunden mit meinen Empfindungen. Ich hegte mahre Bartlich: feit, erstlich gegen eine Dame von Rang, die ich nie kompromittiren werde — zweitens gegen ihre Schwester, eine Nebtissin, weil sie Generalbaß bei mir lernte — drittens gegen\*\*\* — viertens gegen die Hoftaplanin, die zwar heftisch aber geschmackvoll ist, und Die eher zu viel als zu wenig Zierrathen an (nicht auf) dem Klaviere liebte und es auf das Schönste wichste, überzog und aufstellte - fünftens in die Residentin von Bouse, die gar nicht einmal die Sache weiß, und an deren huften und Reizen ich ordentlich vor Verwunderung dumm wurde, bis ich jum Glud ihre allgemeine Rotetterie und ihre Untreue gegen ihren Infognito-Liebhaber ver= spürte — sechstens in den ganzen Scheerauer Sof, wo ich nach bem Recht der todten Sand den Empfang einer lebendigen Sand, die eine Schülerin der meinigen werden wollte, für eine Inveftitur zum ganzen herzen und Vermögen ansah — siebentens fogar in ein wahres Kind, in Beata (die obgedachte Tochter von Noper), für welche ich alle Wochen einmal bei schlechtem Wetter und ebenso schlechtem Honorar aufs Land lief, und bei der an gar nichts Anders zu denken war als an Liebe — kurz in Alles, in Laub: fnospen, Bluthenknospen, Bluthen und Fruchte periciefiet fich ein Mensch, der ein Klaviermeister ist.

Nun kommt der Weltmann. Ich kann mich zwar meinen Lescrn (wovon ich mir die Volksmenge und richtigere Tabellen wünschte) nicht persönlich zeigen; aber die Scheerauer, denen dieses Blatt vorkommt, werden bier aufgefordert, ihre Gedanken zu fagen und abzuurtheln, ob ein Mann, der der großen Welt täglich drei Klavierstunden giebt, mehr ihr Lehrer als ihr Schüler ist. Ans stand, Gang, geschmachvoller Unzug, Attituden, steilrechte, magrechte und guere, sind zwar nicht die geforderten Borzüge des Autors. obwol des feinen Gesellschafters, und können nicht gedruckt werden; aber ich verfecte nur so viel: blos an einem Hofe lernt man's, zumal bei einigem Einfluß, und wenn man mitspielt, es sei am L'Hombretisch oder am Klaviertisch\*), der, wie manche Brust am Hofe, unter der stummen Holzplatte ein holdes Saitenspiel verbirgt. Wenn man freilich wieder in seinem Museum auf= und abgeht, unter großen Büchern und großen Männern, begleitet von der ganzen republikanischen Vergangenheit, emporgerichtet zur tiefen Berspettive der unendlichen Welt hinter dem Grabe, so verachtet selber der Inhaber seine Konchylien-Vorzüge; er fragt sich: giebt es nichts Bessers, als über seinen Körper (anstatt über Leiden= schaften) Herr zu sein und ihn so leicht zu tragen wie nach den drei ersten Gläsern Champagner — seinen Ion in den allge= meinen Ion hineinzustimmen, weil an Höfen und Klavieren keine Taste über die andre binaustlingen darf — auf dem dünnen schaufelnden Brette der weiblichen Launen so fliegend wegzueilen, daß unsere Tritte die Schwankungen blos begleiten — schön zu tanzen und zu gehen, so weit es mit einem langen Bein thunlich ift (denn freilich, wenn ein Klaviermeifter mit einem Rurzbein zu tämpfen hat, so mag der Henker auf beiden so zierlich aufstehen wie der Bring von Artois) — turz, allen Verstand zu Narrheit zu sublimiren, alle Wahrheiten zu Einfällen, alle Rraftgefühle zu pantomimischen Nachäffungen? - - Nichts Bessers, fragt ber Läufer im Museum, giebt es? -

— Etwas viel Bessers giebt's: ein Informator zu werden in Auenthal bei so einem Himmels-Kinde, wie Gustav ist, und den

ganzen Sput drucken zu lassen. —

<sup>\*) 3</sup>d meine ein in die Geftalt eines Tijches verftedtes Rlavier.

# Dreizehnter Sektor.

Landestrauer ber Spisbuben - Scheerauer Fürft - fürftliche Schuld.

Der Kronpring, auf dessen Zahlen der Rittmeister wartete, war noch auf der ausländischen Kunststraße, von der er auf den Thron wie auf einen Thurm hinauffuhr. Drei arme Spizhuben hielten ihren Einzug noch früher als er. Es kann erzählet werden: Seit dem Tode des Höchstfeligen — der Papst ift der Allerseligste - wurde eine Kirche um die andre im Scheerauischen nicht ausgestoblen sondern ausgekleidet; die Kirchendiebe schälten blos das Landestrauertuch, das unsere Kanzeln und Altare anhatten, wieder ab. Die Kirchner und Kantores fanden alle Morgen stalpirte beilige Stätten, und die Pfarrer mußten darin stehen in dem Frühgottesdienst. Run hatte neulich der Geldgreifgeier, Kommerzien= Ugent Röper in der Maussenbacher Kirche Ultar und Kanzel am Bußtage mit einem Frack von schwarzem Tuch — buntes war ihm nicht beilig und wohlfeil genug - übersohlen lassen. Diese schwarze Emballage blieb daran als Landestrauer. Der alte Röper batte mithin wenig Schlaf mehr, weil er besorgte, die Kirchen= Greifgeier zögen dem Maussenbacher Altar das Chrentleid aus und nähmen den mit silbernen und seidnen Lettern aufs Tuch genähten Schuldschein mit, welcher besagte, wer Alles hergeschenkt. Sein Gerichtshalter Rolb, dem ein Diebsfang Zobelfang und Perlenfischerei ist, umgab daher die Kirche mit allerlei Falkenaugen; es wäre aber nichts gewesen, wenn nicht der Falkenbergische Bediente Robisch am Sonntage Abends, sobald die Kirche zu: geschloffen war, zum Schulmeister gesagt hatte, "er solle fie jo zulassen, er habe die Kirchleute gezählet, und drei wären nicht mit berausgegangen." Kurz, man blockirte den Tempel bis Nachts und - zog gludlicherweise drei verstedte Tuchtorsaren aus dem Andachts orte heraus. Um Morgen erstaunt Alles, die drei Kirchgänger fahren auf einem Leiterwagen zum Schcerauer Thor hinein und haben sämmtlich schwarze Röcke und Unterfleider an — Abends find sie verschwunden. Für den Hof (wenn er nicht noch geschlafen hätte) war's ein häßlicher Prospett, daß eine Räuberbande so gut wie er Hoftrauer angelegt und sich deswegen die Trauergarderobe aus Kirchen gestohlen hatte.

"Henken sollte man Dich," sagte der Rittmeister zu seinem Kerl — "arme Diebe ins Unglück zu bringen, die keinem Menschen etwas nehmen, sondern nur Kirchen." — "Aber für solche Schuste," sagt' ich, "gehört doch auch keine Hoftrauer, schon des Auswands wegen. Warum darf man überhaupt wicht seinen leiblichen

Bater\*), aber wol den Landesvater betrauern? — Oder warum verstattet die Kammer den Landeskindern noch das Weinen, da doch das die Ihränendrüsen des Staats erschöpft, und da die Thränen noch steuerfrei sind?" -

"Sie greifen zu weit," sagte der Rittmeister; "gerade so wie bisher muß die zeitige Regierung bleiben, wenn sie sich von allen vorigen durch die Sorgfalt auszeichnen soll, womit sie über unsern

Flor, über alle unsere Pfennige und Pulsschläge wacht."
"Die Negermarketender," sagte der Doktor (aber unpassend genug), "wachen noch mehr; denn einen Sklavenhandelsmann fümmert die Unpäßlichkeit eines solchen Stück — Menschen oder Stlaven mehr als seiner Frau ihre. Sogar Bewegung und Tanz

soll sein menschlicher Vichstand haben, und er prügelt ihn dazu."
"Aderbau," suhr er sort, "Handel, Fabriken, Volksreichthum und Volkswohlleben sogar, kurz die Körper der Unterthanen fann der schlimmste Despot erheben und nähren — aber für ihre Seelen kann er nichts thun, ohne Alles wider seine zu thun."

Ich bin oft auf den Gedanken gefallen, ob nicht die Trauer= ordnungen oder Abordnungen haben wollen, daß der pfiffige und traurige Staatsbürger die Erlaubniß der Landestrauer benüße und seine Haustrauer mit ihr zusammenwerfe? Könnt' er nicht seinen Einzelkummer über die Sterblichkeit seiner Tanten, seiner Bettern aufheben, bis ein allgemeiner einfiele, und so, wenn das Land den Kondolenzssor um Urm und Degen gewickelt hätte, Alles in Pausch und Bogen wegtrauern und sich hinter dem nämlichen Flor über eine Landesmutter und eine Stiefmutter betrüben? Höfen wär's leicht. Ja, könnten diese nicht in der Landestrauer ihre Sippschaft gar voraus betrauern? Könnte man überhaupt nicht die ganze Narrheit bleiben lassen? —

Mein neuer Landesherr stieg endlich aus dem Reisewagen auf den Thron und verwechselte den Rutschenhimmel mit dem Thronhimmel. Der Rittmeister hielt vor der Krönung eine Bitt= schrift bereit, worin er so tropig wie ein Sattler sein Geld verlangte; nach der Krönung hatte der Fürst wie ein Demant so viel Feuerglanz aus seiner Krone und seinem Zepter eingeschluckt, daß sein Gläubiger vom Gerichtshalter ein neues Memoriale machen ließ und blos um die Zinsen anhielt. Da er nichts betam, nicht einmal eine Resoluzion, so wollt' er mehr fordern. Denn er bedachte nicht, daß unsere regierenden Brodherrn in Scheerau solten Geld haben. Wenn wir außerordentliche Gesandtschaften

<sup>\*)</sup> Im Scheerauischen war bamals, wie in noch einigen Staaten, den Unterthanen alle Trauer verboten.

bekommen ober senden, wenn wir tausen ober begraben lassen, der Kriege gar nicht zu erwähnen, so haben wir wenig oder nichts als — Extrasteuern, diese metallischen Stützen und Klammern des mürben Thrones. In dem Kammerbeutel deuten wir, wie

n der Heraldik, das Silber durch leeren Raum an.

Aber dem Schuldner und Gläubiger mar bald geholfen. Letter, der Rittmeister, marschirte als Zizerone mit seinem Gustav ourch das Kadettenhaus und zeigte ihm Alles, um ihm Alles zu oben, weil er mit seinem Kopf einmal in einen Ringkragen hinein ollte — als der junge Fürst auch ankam und auch alle Gemächer befah, nicht um Alles wieder auf dem nächsten Sattel zu verressen, sondern um gar nichts zu bemerken. Es that mir leid denn ich war auch mitgekommen — daß jeder Professor sich darauf verließ, der Regent zähle, wenn nicht jedes Haar auf seinem daupte, doch jede Locke an seiner Perrucke; denn er wurde nicht inmal meiner und meines Anstandes ansichtig; aber ganz natur ich, da ihm ein solcher Anstand in den feinsten Salen aller Zänder schon etwas Altes geworden war. Er trug — denn wie ang' war er vom Reisen beim? — den Fürstenbut mit der Ingezwungenheit eines Damenbutes; keine lange Regierung batte roch die Krone finster hereingedrückt, und die geraden Menschen rachen sich in den Medien, Feuchtigkeiten und häuten seines Auges noch nicht zu frummen Baugefangenen. Seine Worte wt er mit der Freigebigkeit eines Weltmanns noch wie Schnupfabat herum. Endlich erhielt auch Faltenberg eine Brife. 3ch ehe meine beiden Prinzipale noch gegen einander stehen — meinen ibeligen und verborgenden Prinzipal mit dem festen, aber geborbenden Anstande eines Soldaten, in Embonpoint und aufquellende Rusteln gedrückt, und mit dem leichtgläubigen Wohlwollen, das jutmüthige Menschen für Jeden hegen, der gerade mit ihnen spricht - den gefrönten und insolventen Brinzipal aber mit dem male= ischen Anstand, worin jedes Glied sich in den Andern hinein= verbeugt, und worin felbst die Stellung eine fortdauernde Schmeis belei ist, mit einem vielblätterigen Faltenwurf im lahmgespannten Besicht, mit einer Gefälligkeit, die weder verweigert noch hält. Reine Pathe sah die allgemeine Gefälligkeit des Kronträgers für ine ausschließende gegen sich an; sie dachte, er thue seine Fragen, im eine Antwort zu haben; und als vollends mein gnädigster fürst und Landesherr geäußert hatten: "Der kleine Gustav sei ier an seiner Stelle, er interessire burch sein air de reveur tärker, als man sich selber die Rechenschaft zu geben wisse, und nan mürde ihn, sobald er für diese Zimmer groß genug märe, em Bater mit 13,000 Rthlr. Handgeld abkaufen " so war der

Rittmeister außer sich, ober vielmehr aus seiner Bitte; seine Bittschriften wurden Dankadressen; sein Wunsch war, daß ich schon acht Jahre Hofmeister bei ihm gewesen wäre; seine Hoffnung war, daß Geld komme nach; und der wahre Vortheil war, daß der Sohn ins beste deutsche Kadettenhaus käme.

Man thut mir keinen Gefallen, wenn man ihn auslacht. Freilich schwur er auf seinem Schlosse, "Hofleuten traue er teine Hand breit, und die ganze Nazion stink' ihn an; hingegen solchen Hosseleuten, mit denen er gerade zu thun hatte, traut' er mehr allein militärische Unwissenheit der Rechte ist bei ihm an Vielem Schuld; wie soll er als Soldat wissen, daß ein Fürst zu keiner Bezahlung verbunden ist? — Vielleicht ist's nicht einmal allen Lefern so bekannt, als sie vorgeben werden. Ein Regent braucht aus drei Gründen nicht einen Heller zu bezahlen, den er seinen Landeskindern abgeliehen (borgte sein Herr Bater, so versteht sich's von selber). Erstlich: Ein Gesandter, er sei vom ersten oder dritten Rang, stieße die ältesten Publizisten vor den Kopf, wenn er seine Schulden abtrüge; nun kann er, der ja der bloke Repräsentant und die abgedrückte Schwefelpaste des Regenten ift, unmöglich Rechte haben, die dem Urbilde abgehen; folglich wird nicht bezahlt. Zweitens: der Fürst ist — oder wir dürsen unsern akademischen Nachmittagsstunden kein Wort mehr glauben — ber wahre summarische Inbegriff und Repräsentant des Staates (wie wieder der Envoyé ein Repräsentant des Repräsentanten ist oder: ein tragbarer Staat im Kleinen) und stellet folglich jedes Staatsglied, das ihm einen Kreuzer leihet, so vor, als wenn er's felber ware; mithin leihet er fich im Grunde felber, wenn ein solches zu seinem repräsentirenden Ich gehöriges Glied ihm leihet. Gut! man gefteht es; aber dann gestehe man auch, daß ein Fürst sich so lächerlich machen würde, wenn er seinen eignen Landestindern wiederbezahlen wollte, als sich der Bater des Generals Sobouroff machte, der die Rapitalien, die er sich selber vorstreckte, sich ehrlich mit den landesüblichen Interessen heimzahlte und sich nach dem Wechselrecht bestrafte. Woher tam' es denn als aus ber Bermandtschaft mit dem Throne und dessen Rechten, daß sogar Große im Verhältniß ihres Standes und ihrer Schuldenmasse falliren dürfen? Ober warum ift ein gerichtliches Konfens = ober Sprothefenbuch der richtigste Hofadreskalender oder almanac royal? -

Drittens: der geflickteste Unterthan kann sich von seinem Fürsten Anstandsbriefe oder Moratorien verschaffen; wer soll sie aber dem Fürsten geben, wenn er's nicht selber thut? Und thut

er's Gewissens halber nicht, so kann er sich doch wenigstens alle unf Jahre ein erneuertes Quinquennel bewilligen.
Einen vierten Grund wüßt' ich aber nicht.

# Vierzehnter Sektor.

Cheliche Ordalien - fünf betrogene Betrüger.

Ginen Hofmeister hatte Faltenberg also jest und die Hossrung der 13,000 Athle. und eine Kadettenstelle für seinen Sohn — Rekruten braucht' er nur noch. Auch diese führte ihm und seinen Unteroffizieren der Maulwurss-Moloch Robisch reichlich zu; ch weiß aber nicht, was die Kerle wollten, daß sie, wenn Robisch rinen Kuppelpelz und sie ihr militärisches Bathengeld hatten nit lestem meistens davongingen. Im Maussenbacher Wald selen Diebe den Transport an, und nach dem Ende der Schlacht varen Feind und Transport vom Schlachtselbe gestohen. Den Rittmeister drückt' es sehr, weil er, der für sich und seine Familie zicht die nüßlichste Ungerechtigkeit beging, zuweilen auf dem Werb-

clas eine kleine verstattete.

Dem stillen Gustav machte ber laute Stadtwinter die längsten Stunden. Er sah keine weiße Kopsbinde und kein schwarzes Lamm vorbeitragen, ohne auf einem Seufzer binüber zu seinem zauberifden Wall und unter seine Commerfreuden zurückzufliegen. Benn ihn die ungezogene Nachkommenschaft Hoppedizel's für dumm hielt, weil er nicht liftig, für stolz, weil er nicht laut war, jo stillte er das Bluten seines Innern, das verlacht und geneckt wurde, mit dem Gedanken an die Menschen, die ihn geliebt batten, an feinen Genius und an feine Schäferin. Um feinen Umandus hatt' er so gern eine andere als hoppedizelische Nach= barschaft gehabt, so gern die Fluren und den freien himmel seiner heimath! — Er liebte das Stille und Enge neben sich und das Unermeßliche in der Natur. D, wenn Du bei mir bift, Trauter, wie will ich Dich schonen und lieben! Dein Auge soll nie trübe neben meinem Lehrstuble werden, Dein Herz nie schwer! Du zarte Pflanze follst nicht mit einschneibendem Bindfaden um mich wie um eine richtende Hopfenstange geschnüret sein, sondern mit lebendigen Ephenwurzeln follst Du selber mich als etwas Leben= diges umfassen!

Ueberhaupt hatte man im Hoppedizelischen Hause ein vers dammtes Hundeleben, wie ich selber oft sah, wenn ich und der

Hausherr einander über die ersten Brinzipien der Moral blos moralisch bei den Haaren hatten; denn Alles hatte da einander dabei, aber physisch, ein hund den andern - die Knaben die Mädchen — die Dienerschaft einander — die Herrschaft die Dienerschaft — der Professor die Professorin, wovon ein merkwürdiges warten abgedruckt werden soll — und Alle diese einander wechsels war feitig nach der Vermischungsrechnung. — Zum Unglück batte Sop= pedizel nie Uchtung für irgend einen Menschen (mithin Berachtung auch nicht); er borgte Alles, besudelte Alles, kompromittirte Jeden, verzieh Jedem und zuerst sich. Im Winterquartier des Ritt-meisters waren die ölfarbigen Tapeten (Elle zu 24 Gr.) eine spanische Wand zwischen des Rittmeisters leerem Raum und zwischen ber Wanzen Wandspalten; der Ofen war gut, aber wie der Babylonische Thurm ohne Kuppel; die Zimmerdecke drohte (wiewolgleich manchen Thronhimmeln schon lange ohne Schaden) einzubrechen und den größten Philosophen die Köp se einzuschlagen, die von Stein auf dem Spiegeltische standen. Er hatte oft darum wenig Zartheit für die Leute, weil er sich darauf verließ, daß sie deren zu viele hätten, um die Unsichtbarkeit der seinigen zu rügen — in Unterscheerau machen wir's nicht anders. Aber nun kommt der Zufall, der uns Alle eber daraus wegtrieb.

Der Professor hatte nämlich, wie die meisten Leute, keinen Geschmack in Möbeln; am Liebsten stellte er die besten unter die clendesten, die feinste Bifvase unter ein Großvaterbett und gegen= über einem fandigen Waschgefäß, eine geputte Livree seines Bedienten hinter versäumten Anzug seiner Kinder u. s. w. Nun beging er allemal einen Friedensbruch an seiner Frau dadurch. daß er nie leer heim kam; er hatte immer etwas erhandelt, das nichts taugte; er hatte die Schwachheit ungähliger Männer, sich weiszumachen, er verstände die Saushaltungskunft so gut wie die Frau, wenn er nur anfangen wollte - Sachen, die man lange treiben sieht, glaubt man zulett selber treiben zu können. — Sie hatte die Schwachheit unzähliger Weiber, sich vorzuschmeicheln, der Cheherr sei ein wahrer Ignorant im Haushalten und könn' es nicht einmal erlernen, wenn er auch wollte. "Red' ich in Deine Buchersachen auch?" fragte die sehr grob verkörperte Professorin. Man konnt' es also bei jeder Möbelversteigerung oder auf jedem Jahrmarkt in einer Kalenderpraktika neben den Kriegen der großen Herren prophezeien, daß bier ein kleiner zwischen dem Chepoten= taten und der andern feindlichen Macht ausbrechen werde; weil diese seinen Kommerzien-Traktat nicht leiden konnte; das Chepaar feierte dann seine olympischen Spiele der Zunge und Hände und konnte die Zeitrechnung der Gbe nach biefen Olympiaden abtheilen.

Weiter! Unser neuer Regent ließ — ba bas Volk in Italien den Palast des verstorbnen Papstes und Toge gratis erhält — die Möbeln seines Herrn Vaters um Weniges versteigern; er that's, wie alle Kronprinzen, aus Achtung gegen ihn, damit das Volt ein Andenken vom Seligen, wie das Römische die Garten von Cafar, erben könnte. Der Professor wollte auch erben und ersteben. Er bot also zum Besten des Rittmeisters, in dessen Zimmer die Rommode, der Spiegel und die Sessel jämmerlich waren, nicht auf diese drei Dinge, sondern auf drei benachbarte — auf zwei schöne Bronze=Basen mit Ziegentöpfen und Myrtenblättern für die elende Rommode, auf einen gerad- und spikbeinigen Spiegeltisch unter ben elenden Spiegel, auf eine prächtige Bergere zwischen bie elenden Seffel. Es wurde ihm zugeschlagen. Sein erstes Wort, als er aus dem Aukzionszimmer in seines trat, war an feine Frau: "Ift der Rittmeister droben? — Ich hab' schöne Dinge für ihn erstanden." Jego sang sie schon den ersten Bers ihres Kriegsliedes, ohne ein Kaufftud noch zu tennen. Er nannte ihr keines; benn er hatte das größte Unglud eines Chemannes, nämlich Verachtung gegen seine Frau, so wie sie bingegen ihm gegen alle Menschen, sogar gegen die besten beitrat, außer gegen nich nicht. Unter dem Abholen der Raufstücke antwortete er auf den ersten Vers des Kriegsgesanges und nannte doch keines; und so antiphonirten sie blos. Endlich wurden die Ziegentöpfe und Spigbeine ins Haus gesett. Da ging bas Kriegsgeschrei los: "Das ist dumm, dumm, dumm! Gi Du dummer Mann Du! das Zeug! den Bettel! wo waren heute Deine fünf Sinne? Ich bezähle keinen Deut (sie war ohnehin nie Rassirer). Und so thener! Aber wenn man Kinder und Narren zu Markt zc." sagt ganz kalt: "Lasse nur nichts dran kommen und schaff es binauf zum Rittmeister, mein Schak!" Sie geborchte den Augenblick, ging aber in seine Stube und öffnete alle Schleusen ihres rauschenden Zorns. Spät unter diesem Rauschen sagt' er endlich orohend: "Du weißt, Frau! . . . . . . Run wurde in ihrem Munde aus dem Wind ein Sturm. Er war tein Mann, den Born ober irgend eine Leidenschaft fortriffen, sondern ein ächter Stoiter war er und immer bei sich; daraus lässet sich's erklären, warum ec, da Epiktet und Seneka Stoikern den verbotnen innern Jorn durch oen äußern Schein besselben zu ersetzen rathen, um die Leute zu bandigen, sich sogar dieses zornigen Scheins befliß und gelassen feine Faust petrifizirte und Diesen Knauf als eine Leuchtkugel auf diesenigen Gliedmaken seiner Gattin warf, die ohne Licht in der Sache waren. Dieser stumpfe Wilson'iche Knopfableiter ihres Borns zog erst die größten beredten Funken aus ihr hervor; und

in der That ist's in der Che wie in den alten Republiken, die (nach Home's Bemerkung) nie größere Redner trugen als in stür= menden friegerischen Zeiten. Er machte das Sinnliche blos zum Fahrzeug des Geistigen und begleitete seine hand mit ausgewählten Bruchstücken aus Spiktet's Handbuch. "Ich bin wahrlich ganz bei mir," fagt' er, "aber Du schreiest gar zu sehr, wenn ich mich nicht dreinschlage." Sein weltlicher Arm bewegte sich auf ihr fort. "Ich fahre immer fort" - fuhr er fort - "inzwischen banke Gott, daß Dein Mann so viel Gelassenheit hat, daß er Alles abwägen kann, was er thut." Sie wurde nicht eber kalt, als bis er hipig wurde; dieses merkte sie daraus, wenn er, wie Sokrates, stumm wurde und seine hand mit seiner herabgerissenen Schlafmüge bewaffnete und beflügelte. So beiß ihr vor seinem einschlagenden Gewitter seine stechende Sonnenfreundlchikeit porkam, so unan: genehm kalt war ihr nach demselben sein Gewölke; turz, Beide spielten por und nach dem Kampfe umgekehrte Rollen. Dieses Mal traf ihr Jorn eine Wetterscheide an und zog sich ganz über Den, der unter den ziegenköpfigen Basen auf der Bergere saß, auf den Rittmeister. Dieser ließ auf die erste Zeitung dieses etelhaften Rrieges sein Wintergeräthe in Scheerau einpacken und das Som= mergeräthe in Auenthal auspacken und ging — zwar.

Aber er wäre beinahe geblieben.

Uebrigens wünsch' ich dieses geschilderte schlagsertige Shepaar mit seinen She- und Schlagringen nicht zu sehr von der seinern Shewelt, die sich nie ausprügelt, verachtet zu sehen; denn wahrlich, die äkenden Gistworte, die das raffinirte Shepaar einander zutröpfelt, das verhaltene, wie ein Blasenpslaster ziehende Kränken, womit sie einander wund und heil machen wollen, reißet die Wunde blos tieser unter der Haut und macht zwar nicht den Chirurgus, aber wol den Doktor nöthig.

Jest will ich berichten, warum der Rittmeister beinahe geblieben

wäre.

Hoppedizel hatte außer ihm an einem Nachmittag fünf Leute bei sich, den Gerichtshalter Kolb, den Flößinspektor Peuschel, einen alten Karmenmacher, einen Hofzimmerfrottör und einen Hofjunker; denn was wird der Leser nach Zunamen dieses Bolksfragen? Er zog erstlich den Gerichtshalter bei Seite und sagte zu ihm: "Heute sollt' er einen Spaß machen und den vier andern Herren mit gefärdtem Wasser, das sie für Wein hielten, zutrinken, damit Diese sich in wahrem Wein besöffen." — "Recht gut!" sagte der Gerichtshalter, "sie sollen Alle an den Gerichtshalter gedenken." Das Nämliche sagte der Professor dem Flößinspektor, dem Karmenmacher u. s. w.; Alle antworteten: "Recht gut! sie sollen Alle an

ven Alößinspektor, an den Karmenmacher u. f. w. gedenken." keder wollte vier Mann zum Narren haben; der Projessor wollte

ünf Mann dazu haben, — Allen gelang es.

Abends wurden fünf Körbe gefärbtes Wasser ins Zimmer jetragen; Jeder rudte hinter sein Schenktischen und schraubte ien Korkstöpsel vom Quasi : Wein ab. Die ersten Flaschen Boueillenwasser wurden still von der Gesellschaft eingesogen; wahre Bfiffigkeit mußte der Lust- und Wasserpartie Diesen Schein stufenveiser Berauschung vorschreiben.

Nun aber bob das Sonnenspstem sein Wasserziehen an. Der Wein könnte stärker sein," sagte Jeder und wollte Jeden vetrügen. Der Gerichtsbalter mit rosenrother Nasenknospe sprikte einen Kadaver statt des Spiritus mit mehr Wasser aus, als er n seiner ganzen Ewigkeit a parte ante selbst getrunken oder ep. si.t oder aus fremden Augen gedrückt. Ein Mensch, der jo vasserhaltig wie er wird, daß er sich schwer aufrecht erhält vor Rüchternheit, macht andern Trunkbundnern leicht glaublich, es fei or Betrunkenheit, und Alle lächelten sehr, da er lachte.

Der Flößinspektor Beuschel leitete einen ganzen Wasserschat n den Magen und machte seine Blutadern zu Wasseradern; aber r ärgerte sich halb, daß er die Andern mit seinem Schein-Geföff etrügen mußte, und sehnte sich beimlich statt der verstellten Betrun=

enbeit nach ächter.

Der Zimmerfrottör mazerirte und laugte sich im Grunde durch as geschminkte Wasser aus und ersäufte beinahe sein gallisches

lebel — so schluckte der Schadenfroh.

Dem Hofjunter, der sich fast den Magen entzwei soff, schlug's hlechter zu; drei Tage nachber schmolz er an einer incontinentia rinae bin. - Blos durch den zellulöfen Karmenmacher fuhr eine anze aufgefärbte Sündfluth ohne Schaden glatt hinein und hinaus; c sah aber munter und satirisch herum und lauerte darauf, wenn

in Nächster hinter den vier Tischen besoffen wäre.

Etwan eine flammende Scheune ware mit ihren Walfisch-Bescheiden zu retten gewesen... Nun kam die Zeit, da Jeder etrunken scheinen mußte, wer Spaß verstand — sie diskurirten nd lallten wider einander mit überschweppender, bäumender Zunge - der Junker und Frottör streckten sich gar in die Stube als vei Lagerbäume hin, und ihre bauschenden Unterleiber, sollte e Welt benken, lägen als Weinschläuche auf den Bäumen er Amtmann machte die Augen zu, das Maul auf — der Kar= tenmacher stellte sich vor, am Tollsten und Plausibelsten würd' 's machen, wenn er erstlich gleich wahren Betrunkenen porhwure, er sei nüchtern, und zweitens, wenn er so gegen die Bettpfoste umfänke, daß er ein wahres Löchelchen kriegte. Er hatte sich auch glücklicherweise eine Wunde verschafft, die größer war als seine Trunkenheit, und wollte aus Rache mit der Nachricht porbrechen, er habe die Vierherren zum Narren und blos Wasser gehabt — der Professor wollte auch Alles beraussagen, wie Alles und der Wein wäre — die Andern wollten's auch und lachten schon sämmtlich voraus, als zum Unglück der längst übersättigte Flößinspektor sich zum Frottör abgeschlichen und diebisch statt eines Gegengiftes und Konfortativs gegen seinen nachgedruckten Wein die vorgebliche Originalausgabe desselben getredenzt hatte, aus des Frottors oder Reibers Kelch . . . . es war auch Wasser darin wie in seinem - blikschnell und halbnärrisch fredenzte er die Kelche aller Wassergötter — in allen war Wasser — da fuhr er mit Allem heraus — und die ganze Marine fredenzte fliegend herum und Jeder sollt' es im Ernst sagen, ob er toll und voll ware. — Leider war die ganze Spaßbrüderschaft nüchtern. Der Rittmeister, dem solche Scherze lieber waren als Fastnachtsbühner, verwandelte aus Liebe zur Moral die allgemeine Verstellung der Betrunkenheit in reine Aufrichtigkeit und vollführte es durch ächten Als nachher das Fünfect nach Hause hüpfte und diese fünf thörichten Jungfrauen als fünf kluge, wiewol mit der Wasser-Blethora, heimzogen, so sagt' er: "Bei meiner Seele! so etwas sollte man drucken lassen." — Und wahrhaftig, hier lässet man es ja drucken. -

Ich möchte gern von diesem Hoppedizel, eh ich und der Leser aus seinem Kause ziehen, ein Medaillon, eine Abschattung zum Andenken mit uns nehmen; aber es grauet mir vor der Arbeit — lieber bossir' ich alle Charaktere dieses Werkchens in Bapier oder Wachs als diesen Mann. Sein Charakter bestehr aus hundert kompilirten Charaktern, seine Kenntnisse aus aller Kenntnissen, sein Scharssinn aus Skeptizismus, seine Laster aus Stoizismus, seine Tugend aus einem System über die Tugent und seine Handlungen aus Schnurren, Schnacken und Charakter

zügen.

Dennoch oder demnach liebte ihn der Rittmeister, weil er ihr oft sah (er war fast Jedem gram, der ihn nicht besuchte), und weil Beide lustig waren, und weil hundertmal Menschen einande lieben, ohne daß ein Teusel weiß warum. Faltenberg hätt sich für jeden Freund, selbst für den, der ihn erst berückt hätte mit dem Behemoth selber geschossen — aus Ehre und Gutherzig keit; der Prosessior hingegen zog reine Moral gleichsam als rein Mathematik der angewandten weit vor und handelte selten. Mai erinnert sich daher gern an seine schöne Selbstständigkeit in Grund

fäßen, die er einmal in Auenthal als Gaft bewies, da Nachts um 12 Uhr statt des Rittmeisters aus dem aufgethürmten Schnee blos der leere Gaul heimfam. — Ein Andrer, z. B. der Rittmeister selber, wäre auf demselben Gaule aufgesessen und hinausegeritten, um den Ausgebliebenen zu suchen und zu retten; allein der Professor schnäuzte nett das Talglicht und setzte sich an die trostlos fortweinende Chefrau, — welche schon früher dei einem bloßen turzen Verspäten in jeder Nacht sich abängstigte, ob sie gleich an jedem Morgen darauf sich ausschalt, — und sagte mit Fassung zu ihr: "sie möge nur weinen, so viel sie wolle, er erlaube es gerne, es schade wenig, erleichtere vielmehr das Herz und wasche dabei die Augäpfel ab und breche zu heftiges Licht; die übrigen Thränen müßten ohnehin durch die Nasenhöhle in den Schlund und Magen sichern und dem Verdauen helsen; ihren Mann aber anbelangend, so könne das Schlimmste, was ihm zugestoßen, ohnehin nur sein, daß er ersvoren wäre; er kenne aber halb aus Ersahrung kein sansteres Sterben als das aus Kälte — denn es sei im Grunde so viel, als werde man gehenkt oder ersäuft; denn man sterde am Schlagssuß."

Aber wie gesagt, der Rittmeister liebte und verließ ihn doch.

# Junfzehnter Sektor oder Ausschnitt.

Der funfzehnte Ceftor ober Ausschnitt.

Vor der Abreise gab ich Allen, besonders der Residentin von Bouse, die geborgten Musikalien zurück, und Dieser, die mir so viel aus Italien gelieben, lieb ich noch etwas Bessers aus Deutschland, meine Schwester Philippine nämlich; diese soll da die kleine Tochter der Residentin bilden belsen, aber sie wird unter den zarten Fingern einer solchen talentvollen Dame selber mehr gebildet werden, als sie bildet. Möge sie da nur nie ihr rasches, zitterhaftes, scherzendes und doch fühlendes Berg zu einem koketten umseken! Möge sie ihrer Laura (eben der Tochter der Residentin) das Joch der koketten Erziehung lüften, da das arme Kind beständig unter der Glasglode des Fenfters schmachtet, den Leib unter der Bettdecke in vier Loth Fischbein einkeilt, die Bandchen auch wieder Nachts in die Sandschuh-Hülsen sperret und das Röpschen mit einem Blei an haaren rudwarts gewöhnt. Bekanntlich lebt bie Mutter, die Residentin, eine halbe Stunde von der Stadt zu Marienhof, im sogenannten neuen Schloß, das mit einem alten zusammenstößet, welches, glaub' ich, vermiethet ist.

.... Aber zu meinem Gefolge in dieser Lebensbeschreibung stoken mit jedem Bogen, seh' ich, mehr Leute und machen mir das Lenten und Schwenken sauerer. Ich wollte lieber, ich wär' ein Reichsftand und hätte Millionen zu regieren — und einzunehmen — als hier dieses fatale Menschen=Siebeneck, das mit Mühe in die rechten Ausschnitte zu treiben ist, und worunter ich felber der Widerhaarigste bin. Denn mir, als bloßem Lebens: beschreiber, stehen weder Reichskammergericht noch Exekuzions: truppen gegen mein Siebeneck bei; war' ich aber ein Reichsstand, so thäten sie schon Manches — versprechen.

Unsern Abschiedswagen in Scheerau umgab die lustige Kälte des Professors — das arbeitsame Geschrei seiner Stoikerin — das zärtliche Lächeln bes Pestilenziarius mit Iltisschwänzen — bas gute Berg seines Söhnchens, das kaum mit Lugen von Guftav abzuschneiden war — und meine bankbaren Erinnerungen an unsichtbare Stunden, an geliebte Menschen und an alle meine Schülerinnen. — D, daß doch der Mensch hier so viel vergeben

sieht, eh er selber vergeht!

Unterweges weinte Gustav im Wagen immerfort in unsere Gedankenstille hinein; aber der Alte, dem doch selber das herz so leicht zerläuft, wurde endlich darüber toll und fagte zu mir: "Ich sehe immer mehr, daß mir ihn der Herrnhuter (er meinte ben Genius) zu einer Milchsuppe eingerührt hat; und wenn Sie ihn nicht, herr hofmeister, ein Bischen kernhaft machen, so wird einmal ein weinerlicher Soldat berauskommen, der kaum zu einem Feldprediger taugt; denn auch der muß manchmal sich auf einen Kernfluch verstehen." —

Den herrnhuter brachte er im Ropfe nach dem Städtchen Assich, als folgendes Selbstgespräch vor unserem Wagen vorbei= ging: "Ich bin ein Esel und ein rechter Spithube von haus aus, ich elender Schlingel. D, ich Racker allzumal und verflucht-bekannter alter Höllenbrand! Sollte man mich benn nicht entzweifägen und braten, mich Teufel, mich Mat und Vieh!" fagte ein Schulknabe, den alle Schulkameraden umliefen und beklatschten. "Er spricht, sagte mein Prinzipal, "wie eine Herrnhutische Bestie, die sich heruntersetzt, um jeden Andern noch mehr herabzuseten." Aber nicht im Geringsten; ein armer Teufel war's, der Hunger hatte und humor, und für welchen die ganze Schule Brodfrumen und Aepfel zusammengeschossen hatte, wenn er ihr den Gefallen thäte und auf sich entsetlich schimpfte....
—— Schönes Auenthal! Dein Schnee ist schon weg? —

# Sechrehnter Sektor.

Erziehungs = Borlegeblatter.

Da ich meine Breziosen (Manustrivte waren's) und meine Effetten (das Güterbuch derselben war über dreißig Zeilen dich) und mein Bäterliches und Mütterliches (das war ich selber) in meiner Wohn= und Schulftube herumgestellet batte, ba ich schon vorher mit drei langen Schritten an meine Fensteraussicht getreten war, die in einer Windmühle, in der Abendsonne und einem Staarenhäuschen an einer Birke bestand, so konnte ich sogleich ein ausgemachter Hofmeister sein, und ich durfte nur anfangen; — ich konnte jett die ganze Woche ernsthaft aussehen und meinen Bögling auch bazu nöthigen — alle meine Worte konnten Wochenpredigten, alle meine Gesichter Gesetzestafeln sein — ich hatte sogar zwei Wege vor mir, ein Narr zu sein; ich konnte eine unsterbliche Seele sich halbtodt dekliniren, konjugiren, memoriren und analyssiren lassen im Lateinischen — ich konnte aber auch seine junge Birbeldruse in höhere Wissenschaften eintunken und versenken, jo fehr, daß sie ganz aufschwölle und sich groß anschluckte von Logit, Politik und Statistik — ich konnte mithin (wer wehrte es?) die Beinwände seines Ropfes zu einem durren Bucherbrett aushobeln, den lebendigen Ropf zu einem Silhouettenbrett, woran sich gelehrte Röpfe abschatten, entzweidrücken; fein Berg hingegen ließ sich ver= arbeiten aus einem Hochaltar der Natur zu einem Drahtgestell bes Alten Testaments, aus einer himmelskugel zu einem engen Baternofterfügelchen ber Frommelei ober gar zu einer Schwimm: blase der Weltklugheit — wahrhaftig, ich konnte ein Tropf sein und ihn zu einem noch größern nachen....

Dich Trauten! Dich Arglosen, Freundlichen, der Du Dich mit Deinem ganzen Schickfal, mit Deiner gangen Bukunft in meine Arme warfft! - D, es thut mir schon webe, daß jo viel

von mir abhängt! -

Da aber vom Hofmeister meiner fünftigen Kinder ebenso viel abhängt, so will ich für ihn hier folgende Erziehungs-Vorlegeblätter drucken lassen, die er nicht übel nehmen kann, weil ich den guten Mann ja noch nicht kenne und nicht meine.

#### "Mein lieber herr hofmeister!

"Wär' ich der Ihrige, so setzten Sie sich gewiß nieder und

schrieben mir folgende recht gute Regeln auf: "Die Naturgeschichte sei das Zuckerbrod, das der Schulmeister dem Kinde in der ersten Stunde in die Tasche steckt, um es anzuködern, — so auch Geschichten aus der Geschichte. Aber nur nicht komme die Geschichte selber! Was könnte nicht diese hohe Göttin, deren Tempel auf lauter Gräbern steht, aus uns machen, wenn sie uns zum ersten Male dann anredete, wann unser Kopf und Serz schon offen wären, und Beide die großen Wörter ihrer Ewigkeitssprache — Baterland, Volk, Regierungsform, Gesetze, Rom, Athen — verständen? — Was Herrn Schröch anlangt, der noch ehrliche Gelehrtenhistorie und reine Waisenhaus-Moral mit beigeschaltet, so schneiden Sie mir, Herr Hosmeister, nur nicht aus seinem Buche die Kupferblätter mit heraus, und am englischen Einband ist mir auch gelegen."

ni:

je :

gei:

oder Fred Let

fein

Det.

float

"Geographie ist ein gesundes Voressen der kindlichen Seele; auch Rechnen und Geometrie gehört zum frühen wissenschaftlichen Imbiß; nicht weil sie denken lehren, sondern weil sie es nicht lehren (die größten Rechenmeister und Dissernzialisten und Mechaniker sind oft die seichtesten Philosophen), und weil die Anstrengung dabei die Nerven nicht schwächt, wie Rechenrevisoren und

Algebraisten beweisen."

"Philosophie aber oder Anspannung des Tiessinns ist Kindern tödtlich oder knickt die zu dünne Spike des Tiessinns auf
immer ab. — Tugend und Religion in ihre ersten Grundsätze bei Kindern zurückzerspalten, heißet, einem Menschen die Brust abtheben und das Herz zerlegen, um ihm zu zeigen, wie es schlägt.

— Philosophie ist keine Brodwissenschaft, sondern geistiges Brod
selber und Bedürsniß, und man kann weder sie noch Liebe lehren;
Beide, zu früh gelehrt, entmannen Leib und Seele."

"Es gefället mir, daß Sie selber erklärten, Sie würden das Französische dem Lateinischen, das Sprechen den grammatischen Regeln (d. h. den Lauswagen den Theorien von der Muskelbewegung) vorausschicken und die Sprachen später vornehmen, weil sie mehr durch den Verstand als durch das Gedächtniß gefasset werden. Latein wird zum Theil darum so schwierig, weil es so frühzeitig vorkommt; im sunfzehnten Jahre thut man darin mit

einem Finger, wozu man früher die Sand brauchte."

"Abscheulich ist's, daß auch schon unsere Kinder lesen und sitzen und den Steiß zur Unterlage und Basis ihrer Bildung machen sollen. Das belehrende Buch erset ihnen den Lehrer nicht, das belustigende das gesündere Spielen nicht; die Dichtkunst ist für ein undärtiges Alter noch zu unverständlich und ungegesund; der Lehrer, der vorlieset, muß erbärmlich sein, wenn er nicht weit nachdrücklicher spricht. Kurz, seine Kinderbücher!"

"In ein pädagogisches Stammbuch würden wir Beide schreiben: Vergeblich tadeln ist schlimmer als gar nicht tadeln — Fehler,

die das Alter nimmt, nehme der Lehrer nicht, der dauerhaftere zu bekämpfen hat u. s. w. Ihr Katechismus sei Plutarch und Feddersen (aber ohne seinen elenden Stil), d. h. keine Moralien, sondern Erzählungen darnach — und noch dazu in keiner besondern Stunde, sondern zur rechten, damit der Kopf meiner Kinder nicht ein Vokabelnsaal von Moralen, sondern ihr Herz eine durchglübte Rotunda der Tugend werde!"

"Da der blöde, enge, ängstliche Anstand der dümmste und unnatürlichste ist, so lehren Sie den Kindern den besten, wenn Sie ihnen teinen besehlen; von Natur achten sie weder silberne Sterne noch silberne Köpse — gewöhnen Sie ihnen dergleichen

nicht ab!"

"Meine größte Bitte ift — die ich viele Jahre vorher drucen lassen, — daß Sie der spakhafteste Mann in meinem Hause sind; Lustigkeit macht Kleinen alle wissenschaftsichen Felder zu Zuckerfeldern. Meine müssen die Thnen durchaus nach ihrem Wohlgestalken schulzwang unserer Abkommenschaft keine Woche aus, so vernünstig wir sind; gleichwol muthen wir sichren mit Ameisen gefüllten Adern zu. Ueberhaupt: ist denn die Kindheit nur der mühselige Rüsttagzum genießenden Sonntag des spätern Alters, oder ist sie nicht vielmehr selber eine Vigilie dazu, die ihre eignen Freuden bringt? Ach, wenn wir in diesem leeren, niederregnenden Leben nicht jedes Mittel für den nähern Zweck (wie jeden Zweck für ein entscrntes Mittel) anschen: was sinden wir denn hienieden? — Ihr Prinzipal (ein abscheuliches Wort!) hat sich ausseine Verlobung ebenso sehr gefreuet als aus seine Sochzeit."

"Spielender Unterricht heißt nicht, dem Kinde Anstrengungen ersparen und abnehmen, sondern eine Leidenschaft in ihm erwecken, welche ihm die stärksten aufnöthigt und erleichtert. Run taugen dazu durchaus keine unlustigen Leidenschaften — z. B. Furcht vor Tadel, vor Strase zc. — sondern freudige; spielend würden alle Mädchen von Scheerau das Arabische erlernen, wenn ihre Liebhaber in keiner andern Sprache an sie schrieben als in dieser synonymischen. Hoffnung des Lobs ist es, das Kindern (das Lob äußerer Borzüge außgenommen) weit weniger schadet als Tadel, und gegen welches sich keines, am Wenigsten das beste verstocken kann. Ich will Ihnen hier sagen, was mein eigner Hofmeister für Erziehungs-Känke anwandte: er nähte sich ein Zisserbuch; in diesem gab er soden Glied seines Lyzeums (19 waren) für jede Arbeit eine große oder kleine Zahl; diese Zahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahl; diese Zahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahl; diese Zahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahl; diese Zahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahl; diese Zahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahl; diese Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahl; diese Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahl; diese Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahl; diese Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahl; diese Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wenn sie auf eine gewisse soder kleine Bahlen erwarben, wen

Da Belohnungen kraftlos werden, die zu oft oder erst von Weistem kommen, so setzte er auf diese geschickte Art den Weg zur entfernten Belohnung aus täglichen kleinen zusammen. Wir konnten serner unsere Zahlen zusammensparen; und Kinder heftet nichts so sehr an Fleiß als ein wachsendes Eigenthum (von Zissern oder von Schreibbüchern). Solche Zahlen wegstreichen, war Strase. Er machte uns Alle dadurch so sleißig, besonders mich, daß ich wenige Jahre darauf im Stande war, eine Biographie zu schreiben, die noch jest gelesen wird."

"Reben Sie mit meinen Lieben nie kurz, nie allgemein, sons bern sinnlich, und erzählen Sie so ausführlich, wie Boß

seine Jonllen!"

"So hab' ich die Poussirgriffel und Formzeuge an meinem Gustav gebraucht, wahrhaftig nicht, um ihn seiner Lebensbeschreibung, die ich versaßte, sondern dem Leben anzupassen; ich wollt aber, der Henter bolte das Menschenberz, das für eigne Kinder

nicht thun will, was es für ein fremdes that."

"Meine Töchter hingegen, werther Herr Hauslehrer, die ältern sowol als die jüngern, geb' ich Ihnen nicht in die nämliche Schulstunde — Mädchen könnten mit Knaben ebenso gut Schlafzimmer als Schulstube theilen — und in gar keine. Ein Hofmeister, der Mädchen zu erziehen wüßte (und Sie können's), müßte so viel Welt, so viel Weiberkenntniß, so viel Wiß, so viel launige Gewandtheit bei ebenso vieler Festigkeit besigen — inzwischen erzieht eine recht gescheite Gouvernante die meinigen — häusliche Arbeit unter dem Auge einer gebildeten Mutter."

"Che ich diese geheime Instrutzion beschließe, merk' ich noch an, daß sie ganz unnüß ist — erstlich für Sie, weil ein Mann von Genie auch mit jeder andern Methode allmächtig bleibt, zweitens für den lahmen Kopf, weil er Kindern die Geisteskräfte, er mag's machen, wie er will, wie ein alter Schlafgenoß einem jungen die körperlichen, stets auszehren wird. Ich habe überhaupt diesen pädagogischen Schwabenspiegel lange vor meinen Kindern in die Welt vorausgeschickt — mithin gar nicht für Sie, sondern für ein Buch."

Nämlich für dieses.

Um meinem Prinzipal zu zeigen, was ich in der Erziehung gethan hätte, sagt' ich so: "Der Superintendent in Oberscheerau hat einen Wachtelhund, Heß genannt, den er für keine Menagerie Schooßhunde weggiebt. Nun sollte man denken, der Mann, da er Beichtkinder, eigne Kinder und Weine und indianische Hühner genug hat, wäre gut daran; aber salsch: Heß leidet es nicht. Denn sobald die Suppe auf dem Tische raucht, so umschifft Heß

den Tisch, springt in die Höhe, — seine Schnauze liegt dann wasserpaß in einer Ebene mit der Rehkeule — und bilt und statieraß in einer Goene mit der Resteute — und dit und stochert mit dem Ropse an jedes Knie so sehr, besonders ans geistliche, daß der Mann seines Orts wie in einem Fegeseuer fortschlucket und häusig nicht weiß, käuet er Zucker oder Salz. Strettete ihn nicht, daß er oft den Hund selber anboll; die Radikaltur dagegen aber wäre blos die, Heßen nie einen Bissen zu geben. Er hielt es auch oft Tage lang; aber in der nächsten Mahlzeit bewarf er aus Vergessen oder Unwillen den Plagegeist mit einem Knochen. Dieser einzige Knochen verhunzte den ganzen Hund. Dem Seelenhirten ist, besorg' ich, so lange nicht zu helsen, bis Set, der von felbst sich nicht ändert, etwa verreckt. Mir hingegen begegnet Set mit Vernunft und Schonung; warum? — So lang ich an jenem Tische aß, schenkt' ich Hegen keine Faser, ohne Aus-nahme. Auf Hege und Menschen wirkt Festigkeit allmächtig. Wer feinen hund erziehen fann, herr Rittmeister, fann auch fein Kind erziehen; ich würde Hofmeister, welche in mein Brod wollten, an keinen Probirstein streichen als an den, daß sie mir Gich= börnchen und Mäuse zähmen müßten: wer's am Besten verstände, zög' ein, z. B. Wildau wegen seiner Bienenzähmung." -Aber meine gnädige Bathe lachte nie herzhaft über meine oder Fenkische Scherze; hingegen über einen Hoppedizelischen lachte sie sehr, und doch hat sie uns Beide lieber.

Wenn ich noch zwei Erziehungs-Joiotismen — wovon der eine ift, daß ich den Wit meines Böglings fo ftart als feinen Berftand übte, der zweite, daß ich lauter Autores aus Zeitaltern von unedlen Metallen mit ihm traktirte — in einem Extrablatt werde gezrettet haben, so gehen wir weiter in sein Leben hinein.

#### Extrablatt.

Warum ich meinem Guftav Wig und verborbene Autores julaffe und flassische verbiete, ich meine griechische und romische?

Ich muß vorher mit drei Worten oder Seiten beweisen, daß und warum das Studium der Alten niedersinke\*), und daß es zweitens wenig verschlage.

Wir sind befanntlich jest aus den philologischen Jahrhunderten beraus, wo nichts als die lateinische Sprache an Altaren, auf

<sup>\*)</sup> Diese Bemerkung über ben Verfall hat seit 20 Jahren, wenn nicht in Frankreich, boch in Deutschland viel von ihrer Ausdehnung verloren.

Ranzeln, auf dem Papier und im Ropfe war, und wo sie alle gelehrten Schlafröcke und Schlafmügen von Ireland bis Sizilien in einen Bund zusammenknüpfte, wo sie die Staatssprache und oft die Gesellschaftssprache der Großen ausmachte, wo man kein Ge= lehrter sein konnte, ohne ein Inventarium alles römischen und griechischen Sausraths und einen Ruchen= und Waschtel Diefer klassischen Leute im Kopfe zu führen. Jest ist unser Latein Deutsch gegen das eines Camerarius, der's also nicht nöthig gehabt hätte, seinen Schmalkaldischen Krieg griechisch abzufassen; jego wird selten eine Predigt lateinisch, geschweige wie sonst griechisch geschrieben und kann also nicht wie sonst ins Lateinische, sondern blos ins Deutsche übersetzt werden. In unsern Tagen drängt keine Frau mehr ihren eingepuderten infulirten Kopf durch das klassische enge Rummet, wenn's nicht Hermes' Töchter thun. Dieses war meinem Leser noch eher bekannt als mir, weil ich jünger bin — sowie uns Beiden auch das jetige bessere Kommentiren, Rezensiren und Uebersehen der Alten bekannt genug ist. Nur wuchs mit dem Werthe ihrer Verehrer nicht die Zahl dieser Verehrer; alle andren Wissenschaften theilen sich jest in eine Universalmonarchie über alle Leser; aber die Alten sißen mit ihren wenigen philolo= gischen Lehnsleuten einsam auf einem S. Marino Felsen. Es giebt jeto nichts als Vielwisser, die Alles gelesen haben, nur die Alten nicht.

Der Geschmack am Geiste der Alten muß sich so gut abstumpfen als der an ihrer Sprache. Ich behaupte nicht, daß man in den klassischen Lapageien-Jahrhunderten diesen Geist besser fühlte als jezo; denn Bossisch hing am Lukan, Lipsius am Seneka, Kasaubon am Persius; ich sage nicht, daß damals ein Faust, eine Iphigenie, eine Messiade, ein Damokles geschrieben wurden wie jezt. Allein ich rede vom jezigen Geschmack des Volks, nicht

des Genies.

Wenn der Geist der Alten in ihrem geraden, sesten Gang zum Bweck bestand, in ihrem Hasse des doppelten dreisachen Manschetten-Schmuck, in einer gewissen kindlichen Aufrichtigkeit, so muß es uns immer leichter werden, diesen Geist zu fühlen, und immer schwerer, ihn in unser Werke zu hauchen; mit jedem Jahrshundert müssen in unserm Stile die Ein-, Ueber- und Rücksichten mit unsern Lernen schimmernd wachsen; die Fülle unserer Komposizion muß ihre Künde verwehren; wir pußen den Kut an, binden den Einband ein und ziehen ein Ueberkleid über das Ueberkleid; wir müssen den weißen Sonnenstrahl der Mahrheit, da er uns nicht mehr zum ersten Male trisst, in Farben zerseßen, und anstatt daß die Alten mit Worten und Gedanken freigebig

varen, sind wir mit Beiden sparsam. Gleichwol ist's besser, ein Instrument von sechs Ottaven zu sein, dessen Töne leicht unrein und n einander klingen, als ein Monochord, dessen einzige Saite sich chwerer verstimmt; und es wäre ebenso schlimm, wenn Jeder als

venn Niemand wie Monboddo schriebe.

Mit unserer Unfruchtbarkeit an Werken im alten Stil nimmt ugleich der Geschmack für diese Werke zu. Die Alten fühlten den Berth der Alten — nicht: und ihre Einfachheit wird blos von denen genossen, von denen sie nicht erreicht werden, von uns. ich denke, aus diesem Grunde: die griechische Einfachheit ist von er der Morgenländer, Wilden und Kinder\*) nur durch das höhere calent verschieden, womit das heitere griechische Klima jene Sim= lizität auszeichnete. Das ist die angeborne, nicht erworbene. Die künstliche erworbene Einfachheit ist eine Wirkung der Rultur nd des Geschmacks; die Menschen des 18ten Jahrhunderts waten rst durch Sumpfe und Gießbäche zu dieser Alpenquelle hinauf; ber aber droben bei ihr ift, verläffet sie nie mehr, und nur Bölter, icht Einzelne können von Monbodoo's Geschmack zu Balzac's einem herabfallen. Dieser erwordne Geschmad, den das junge benie immer antastet und das bejahrte meistens bekennt, muß on Messe zu Messe durch die Uebung an allem Schönen bei finzelwesen empfindlicher und schärfer werden; die Völker selber ber verlieren sich jedes Jahrhundert weiter von den Grazien weg, ie sich wie die Homerischen Götter in Wolken verstecken. Die Uten konnten mithin die natürliche Einfachbeit ihrer Serpor= ringungen so wenig empfinden als das Rind oder der Wilde die er seinigen. Die reinen einfachen Sitten und Wendungen eines elplers oder Tirolers bewundert weder der eigne Besitzer noch in Landsmann, sondern der gebildete Hof, der sie nicht erreichen unn; und wenn die Römischen Großen sich am Spielen nachter inder labten, mit denen sie ihre Zimmer putten, so hatten die broßen, aber nicht die Kinder, die Labung und den Geschmad. die Allten schrieben also mit einem unwillkürlichen Geschmack. hne damit zu lesen — wie die jetigen genievollen Autoren, z. B. amann, mit weit mehr Geschmack lesen als schreiben — daher ne Speckgeschwülste und Sigblattern an den sonst gesunden Rin= ern eines Plato, Aejdylus, jogar eines Cicero; daher beklatichten e Athener keine Redner mehr als die Antithesen-Drechsler und

<sup>\*)</sup> In der Erzählung des Kindes ist die nämliche Verschmähung des Putes, r Seitenblicke und der Kürze, dieselbe Raivetät, die uns oft Laune zu sein scheint id keine ist, und dasselbe Vergessen des Erzählers über die Erzählung, wie in den zählungen der Bibel, der ältern Griechen ze.

die Römer die Wortspieler. Zur übermäßigen Bewunderung Shakes speare's fehlte ihnen nichts als Shakespeare selber. Eben deswegen konnten diese Bölker, wie das Kind, von der natürlichen Einsachbeit

zum gleißenden, ladirten Wißeln beruntergeben.

Zweitens versprach ich, auf drei Seiten zu behaupten, daß die Vernachlässigung der Alten wenig schade. Denn was nutet denn ihre Bearbeitung? Sie werden, wie die Tugend, weit weniger gefühlt und genossen, als man sagt\*). Das Veranügen an ihnen ist die richtigste Neuner-Brobe des besten Geschmacks: aber dieser beste Geschmack sett eine solche geistige Aufschließung für alle Arten von Schönheiten, ein solches Rein- und Schönmaß aller innern Kräfte voraus, daß nicht blos Home Geschmack unvereinbar mit einem bosen Herzen findet, sondern auch, daß ich nächst dem Genie, das ihn nach Entladung seiner geistigen Bollfaftigkeit immer befommt, nichts Seltners tenne als ihn, den vollendeten Ge= schmad. D, Ihr Konrektoren und Gymnasiarchen, die Ihr über die Devalvazion der Alten winselt und greint; wenn sie noch Augen hätten, sie würden über Euere Balvazion weinen! — D, es gehören andre Herzen und Seelenflügel (nicht bloße Lungenflügel) dazu, als in Euren padagogischen Rumpfen steden, um einzusehen, warum die Alten Blato den Göttlichen nannten, warum Sophofles groß und die Anthologen edel sind! Die Alten waren Menschen, feine Gelehrten. Was seid Ihr? Und was holt Ihr aus ihnen?... Copiam vocabulorum. — In mittlern Jahrhunderten war

auch jeder kleine Nugen der Alten ein großer; aber jetzt im 18ten, wo alle Bölker gradus ad parnassum in den Musen-Granit einzgehauen, kommt es auf zwei Treppen mehr oder weniger nicht an. Haben denn die jetzigen Nazionen nichts im alten Geschmacke geschrieben? — Wär' es so, so würden ohnehin Muster, die sich in keinen Ebenbildern vervielkältigt haben, leicht zu entrathen sein; es ist aber nicht einmal so, und die Omar'sche Verbrennung aller Alten könnte uns nur ein Wenig mehr entreißen, als wenn man den ganzen noch stehenden Herbstlflor von einigen griechischen Tempeln und andern Ruinen umbräche; wir würden doch noch Häuser im griechischen Geschmack bekommen. Die Muster haben ja selber ohne Muster geschrieben, und Volyklet's Vildsäule wurde nach keiner Bolyklet's Vildsäule geregelt. Troß dem Studium der geschriebenen Antiken lag sonst in Deutschland und liegt noch in Italien die

dichtende Schöpferkraft auf dem Siechbett.

Wer, wie Senne, die alten Sprachen zur formalen Ausbil-

<sup>\*)</sup> Was die Neuern im Geschmad der Alten schreiben, wird wenig verstanden; und die Alten selber sollen so häufig verstanden werden?

ung der Seele dingen will, der vergisset, daß jede Sprache es unn, und daß eine unähnlichere, wie die orientalischen, es noch effer kann, und daß diese Ausbildung uns zuweilen so theuer zu ehen kömmt, als manchem Baron sein Französisches. Die Griechen nd Römer wurden Griechen und Römer ohne die formale Bildung on griechischen sund lateinischen Autoren — sie wurden es durch

legierung und Klima.

Es ist ein Unglück für das Schönste, was der menschliche beist geboren hat, daß dieses Schönste unter den Händen der drimaner, Sekundaner und Terzianer zerrieben wird — daß das Scholarchat glauben kann, die bessere Ausgabe oder die besseren dominals und Real-Erklärungen sesten die jungen Gymnasiasten 1ehr in Stand, die erhabenen klassischen Ruinen zu fassen, als ine bessere, von Drucksehlern gesäuberte Ausgabe des Shakespeare nd die beigefügten Novellen nebst den Noten einen Schulmann der Franzosen in Stand sesen würden, die Augen vor diesem nglischen Genius auszuschließen — daß sonach das Scholarchat ich einbildet, einen Hämling oder Täusling erhalte nichts kalt egen die Reize einer Kleopatra als die Hüllen dieser Reize — und as die Scholarchate nicht mir und der Natur nachgeben\*). —

Die Natur erzieht nämlich unsern Geschmack durch vorragende Schönheiten für feinere; der Jüngling zieht den Wiß der Em= bfindung vor, den Bombast dem Verstand, den Lukan dem Virgil, die Franzosen den Alten. Im Grunde hat dieser minderjährige Seschmad nicht darin Unrecht, daß er gewisse niedere Schönheiten tärker empfindet als wir, sondern daß er die damit verbundenen Fleden und höheren Reize schwächer empfindet als wir Alle; denn vir würden nur desto vollkommner sein, wenn wir zugleich mit bem jetigen Gefühl für das griechische Epigramm das verlorne Jugend-Entzücken über das französische verknüpsen könnten. Man ollte also den Jüngling sich an diesen Leckereien, wie der Zuckerpäcker seinen Lebrjungen an andern, so lange fättigen lassen, bis er sich daran überdrüffig und für höhere Kost hungrig genossen jätte; — jeko aber übersett er sich umgekehrt an den Alten satt und bildet und reizet damit seinen Geschmack für die Neuern. In unserer Autoren-Welt erscheinen die traurigen Folgen davon, daß Scholarchate den Anfang mit dem Ende machen und von Schrift= tellern, die blos dem zartesten, besten Geschmade die lette Ründe zeben, den gymnasiastischen aus dem Groben wollen hauen lassen und so weder der Natur folgen noch mir.

<sup>\*)</sup> Fühlen denn alle Deutschen die Messiade, die der deutschen Sprache und biblischen Geschichte kundig sind?

Die Scholarchate besorgen freilich, "baburch käme unter die jungen Leute mehr Wiß, als schicklich ist, wenn man den Seneka, Epigrammen und verdordene Autores lese". Meine erste Antwort ist, daß die Konstituzion des Deutschen rodust und gesund genug ist, um dem Flecksieber des Wißes weniger ausgesetzt zu sein als andere Bölker. Z. B. das wißige Buch "Ueber die Che" oder Hamann's Schriften machen wir durch tausend reine Werke wieder gut, wo der Wiß nicht darin ist. Ich habe daher oft gedacht, so wie der Deutsche von seinen Vorzügen wenig weiß, so weiß er auch von dem nichts, daß er nicht überslüssigen Wiß hat, obgleich die Rezensenten mir und den Verfassern der Romane diesen Uebersluß oft genug vorwerfen. Aber ich und diese Verfasser verlangen unparteiische Richter hierüber; sogar diese sonst unbedeutenden Rezensenten selber sind hierin einem Seneka und Rousseau, die Beide den wikigen Stil verdammten, bekämpsten und doch haschten, zu ihrem Ruhm so wenig ähnlich, daß sie den Fehler des Wißes strenge an Andern rügen und glücklich selber vermeiden. Meine zweite Antwort ist tieser: eh der Körper des Menschen

entwickelt ist, schadet ihm jede künstliche Entwicklung der Seele; philosophische Anstrengung des Verstandes, dichterische der Phantafie zerrütten die junge Kraft selber und andre dazu. Blos die Entwicklung des Wiges, an die man bei Kindern so selten denkt, ist die unschädlichste - weil er nur in leichten, flüchtigen Unstrengungen arbeitet; - die nüplichste - weil er das neue Ideen= Räderwerk immer schneller zu gehen zwingt — weil er durch Er= finden Liebe und Herrschaft über die Joeen giebt — weil fremder und eigner uns in diesen frühen Jahren am Meisten mit seinem Glanze entzudt. Warum haben wir so wenig Erfinder und so viele Gelehrte, in deren Ropfen lauter un beweglich e Guter liegen, und die Begriffe jeder Wiffenschaft klubbweise auseinander gesperrt in Karthausen wohnen, so daß, wenn der Mann über eine Wiffenschaft schreibt, er sich auf nichts besinnt, was er in der andern meiß? — Blos weil man die Kinder mehr Ideen als die Sandhabung der Ideen lehrt, und weil ihre Gedanken in der Schule fo unbeweglich firirt fein follen wie ihr Steiß.

Man follte Schlözer's hand in der Geschichte auch in ansbern Wissenschaften nachahmen. Ich gewöhnte meinem Gustavan, die Achnlichkeiten aus entlegenen Wissenschaften anzuhören, zu verstehen und dadurch selber zu ersinden. Z. B. alles Große oder Wichtige bewegt sich langsam; also gehen gar nicht die orienstalischen Fürsten — der Dalai Lama — die Sonne — der Seestrabben; weise Griechen gingen (nach Winckelmann) langsam — ferner thut es das Stundenrad — der Dzean — die Wolten bei

schönem Wetter. — Ober: im Winter gehen Menschen, die Erbe und Pendule schneller. — Ober: verhehlt wurde der Name Jehopah's — der orientalischen Fürsten — Rom's und dessen Schutzgottes — die sibyllinischen Bücher — die erste altchristliche Vibel — die katholische, der Bedam zc. Es ist unbeschreiblich, welche Gelenkigkeit aller Joeen dadurch in die Kinderköpfe kömmt. Freilich müssen die Kenntnisse schon vorher da sein, die man mischen will. Aber genug! Der Pedant versteht und billigt mich nicht, und der bessere Lehrer sagt eben: genug!

## Siebzehnter Sehtor.

Abendmahl - barauf Liebesmahl und Liebestuß.

O geliebter Gustav! die ausgewinterten Tage unserer Liebe schlagen in meinem Tintenfasse wieder in Blüthen aus, indem ich sie vorzeichne! Hast Du, Leser, irgend einen Frühling Deines Lebens gehabt, und hängt noch sein Bild in Dir, so leg es im Wintermonat des Lebens an Deinen warmen Busen und gieb seinen Farben Leben, wie Erwärmung das unsichtbare Frühlings= gemälde des Ofens enthüllt und belebt — bent Dir alsdann Deine Blumentage, wenn ich unsere zeichne . . . . fleinen Wände maren die Staketen eines reichern Baradieses, als sich durch einen Augarten ausstreckt, unser Kirschbaum am Fenster war unser Dessauisches Philanthropinwäldchen, und zwei Menichen waren glücklich, ob sie gleich befahlen und gehorchten. Das Maschinenwert des Lobes, das ich in dem Regulativ meinem Hof= meister fo fehr anpries, legt' ich bei Seite, weil es nicht an Ginen, sondern an eine ganze Schule anzusehen ist; mein Paternoster-werk war seine Liebe zu mir. Kinder lieben so leicht, so innig; wie schlimm muß Der's treiben, den sie hassen! Auf der Stala meiner Strafen-Rarolina ober Theresiana standen — statt ber padagogischen Chren= und Leibesstrafen — Ralte, ein trauernder Blick, ein trauernder Verweis und die höchste, das Drohen, fort= zugehen. Kinder von zartem Herzen und von einer immer durch ben Wind aufgehobnen Phantasie, wie Gustav, sind am Leichtesten zu wenden und zu drehen; aber auch ein einziger falscher Riß des Lenkseils verwirrt und verstockt sie auf immer. Besonders sind die Flitterwochen einer solchen Erziehung so gefährlich wie die in der Che mit einer feinfühlenden Frau, bei welcher ein einziger kako-chymischer Rachmittag durch keine künstigen Jahres- und Tageszeiten wieder auszutilgen ist. Ich will's nur bekennen: eben einer solchen sensitiven Frau wegen bin ich Hosmeister geworden. Da die Weiber (hieß es in mir) in einem auffallenden Grade alle Vollkommenheiten der Kinder haben — die Fehler derselben schon weniger, — so kann ein Mensch, der an den so weit auseinander stehenden Aesten der Kinder sein Gespinnste anzukleben und anzuziehen weiß, d. h. der sich in Kinder schicken kann, so sehr schlimm unmöglich fahren als Andre, wenn er — heirathet.

be.

pe

ju

Der

m.

Der.

ter:

5:

am:

mi

hin:

deil-

mar

der

607

sum

un!

Ain.

Wo der Tadel das Chrygefühl des Kindes versehrte, da unterprückte ich ihn, um meine Kollegen in der Runde durch das Beisspiel zu lehren, daß das Chrygefühl, das unsere Tage nicht genug erziehen, das Beste im Menschen sei — daß alle andren Gefühle, selbst die edelsten, ihn in Stunden aus ihren Armen sallen lassen, wo ihn das Chrygefühl in seinen emporhält — daß unter den Menschen, deren Grundsätze schweigen und deren Leisdenschaften in einander schreien, blos ihr Chrygefühl dem Freunde, dem Gläubiger und der Geliebten eine eiserne Sicherheit verleibe.

Sieben Tage früher, als recht war, kommunizirte mein Gusstaw; denn das Konsistorium — die Behme der Kfarrherren, die Bönitenziaria der Gemeinden und die Widerlage der Regierung — schickte uns mit Bergnügen als geistige Fastendispensazion oder Alters-Erlaß (venia aetatis) diese sieben Tage, um welche sein Kommunion-Alter zu leicht war, für ebensoviel Gulden geschenkt auß Schloß heraus. Mein Zögling mußte also — der geschickteste Religionslehrer saß vergeblich zu Haust aussen dem zum dummen Senior Sezmann in Auenthal abmarschiren, der zum Glück kein Jurist wie ich war, und in dessen Pfarrwohnung ein Rudel Katechumenen die Schnauzen in geronnene Katechismus-Milch stecken mußten — Gustav brachte statt des Thier-Rüssels einen zu kurzen Mund mit.

Gleichwol war der Senior Sezmann nicht übel; auf einem Parliaments-Wollensach hätt' er sich zu einem Redner gesessen, d. h. zu einem Ding, das unter den Personen, die ihm ansangs nicht glauben, zuerst seine eigne überredet. — Ein Redner ist so leicht zu überreden, als er überredet. — Der Senior war jeden Sonntag in den ersten Stunden nach der Predigt fromm genug; er kann zwar verdammt werden, aber blos Mangel an Predigten würd' es thun und der an Bier. Sine vernünstige Betrunkenheit kommt Beides dem aszetischen und dem poetischen Enthusiasmus unzglaublich zu Statten. Die Leser sind meine Freunde nicht, welche sagen, aus bloßem Aerger und Neid — daß mein Gustav seine Stunden hörte — schrieb' ich es hier in die Welt hinaus, daß der Keller die Bauls- und Veterskirche des Seniors war — daß

seine Seele, wie geflügelte Fische, nur so lange emporslog, als die Schwingen eingeölet waren — daß er immer betrunken und gerührt zugleich erschien und eher nicht in den Himmel hinein begehrte, als dis er ihn nicht mehr sehen konnte. Hermes und Demler sagen, ich würde Aergerniß vermeiden — obgleich das Beispiel Sezmann's ein größeres geben muß als der Spaß darüber — wenn ich's lateinisch vortrüge, daß die aquae supra coelestes seiner Augen allemal seine zwei Schuh tiefern humores

peccantes begleiteten.

Gustav ging an wehenden Frühlings-Nachmittagen auf jungem Grase zu ihm und freuete sich unterwegs auf zwei hübsche Dinge. — Erstlich auf diesen Missionar der heidnischen Dorf= jugend selber, dessen ichwarmerischer Athem Gustav's Joeen, beren jede ein Segel war, wie ein Sturmwind bewegte, und der besonders in der letten sechsten Woche, wo er die jungen Sechs= wöchner über den Leisten des sechsten hauptstücks schlug, meines Gustav's Ohren so verlängerte, daß zwei Klügel daraus wurden, die mit feinem Köpfchen davongingen. - Zweitens spitte Dieser sich auf eine breite Binde über einem breiten Halstuch und dergleichen Schürze, welches Alles noch dazu so blüthenweiß war wie er und am schönsten Leibe in der ganzen Bfarrei saß — an Reginens ihrem, welche darin sich auf das zweite Kommuniziren vorbereitete. So etwas, mein Gustav, machte Dich ganz natürlich aufmerksamer als zerstreuet; und wenn mir das Scholarchat nur eine halbe folde Muse statt des Bauchtiffens meines leten Konrektors auf dem Lehrstuhle entgegengestellt hatte: Himmel! ich würde gelernt haben, ferner memorirt, ferner deklinirt, besgleichen konjugirt und endlich erponirt! - Deshalb war es zweitens eben keine Hererei, Gustav — da blos Dein Dhr der Windseite vom Pastor entgegenlag, das Auge aber der Sonnenseite von Reginen — daß Du wenig Dir aus der halben Stunde machtest, die der Senior darüber gab, um sein Gewissen jum Narren zu haben. Er hielt, um den Frais= und Zentherrn und Veimer im Herzen, das Gewissen, stille zu machen, seine Kinderlehren eine halbe und seine Predigten dreiviertel Stunden länger als die ganze Diözes. Der Mensch thut lieber mehr wie jeine Pflicht als seine Pflicht.

Da Gustav nicht wußte, daß Mädchen nichts überseben und Alles überhören, so war ihm der ganze Katechismus ein Liebesbrief, in dem er sich mit ihr unterredete. Wenn sie dem Senior zu antworten hatte, wurd' er roth. "Der Senior," dacht' er, "kann sein Fragen und Quälen nicht verantworten" — und sein

Sehnerve wurzelte auf ihrem Gesichte.

Da die Falkenbergischen kein besonderes Kommunizirzimmer mit sammtnen Dielen hatten, so ging meine Pathe, der Rittmeister, an der Spike ihrer Lehnsleute um den Altar; also auch Gustav.

Um Beichtsonnabend - D Ihr stillen Tage meiner frommsten Entzückungen, geht wieder vor mir vorüber und gebt mir Guere Kinderhand, damit ich Euch schön und treu beschreibe! — Am Sonnabend ging Gustav nach dem Essen — schon unter dems selben konnt' er vor Liebe und Rührung seine Eltern kaum ans sehen — die Treppe hinauf, um nach einer so schönen Sitte den Seinigen seine Fehler abzubitten. Der Mensch ist nie fo schön, als wenn er um Verzeihung bittet oder selber verzeiht. Er ging langfam hinauf, damit seine Augen troden und seine Stimme fester würde; aber als er vor die elterlichen kam, brach ihm Alles wieder; er hielt lange in seiner glübenden hand die väterliche, um etwas zu fagen, um nur die drei Worte zu fagen: "Bater, vergieb mir!" Aber er fand keine Stimme, und Eltern und Kind verwandelten die Worte in stille Umarmungen. Er kam auch zu mir . . . in gewissen Verfassungen ist man froh, daß der Undre in der nämlichen ist und also unsre vergiebt . . . wollt', Gustav, ich hätte Dich jest in meiner Stube — Wenn Rinder sich Gott — nicht wie Erwachsene als ihres Gleichen, nämlich als ein Kind, sondern — als einen Menschen denken, so ist das für ihr kleines Berg genug. Gustav ging nach diesem Abbitten wantend, zitternd, betäubt, wie wenn er das fahe, was er dachte, - Gott, - in die verlassene Kindheitshöhle hinab, wo er unter der Erdrinde erzogen wurde, und wo seine ersten Tage und ersten Spiele und Wünsche begraben lagen. Hier wollt' er knien und in dieser zerbrochnen Andachtsstellung, worin der Genius der Sonnen und Erden in jener vielleicht frommsten Zeit unsers Lebens alle gefühlvollen Rinder erblickt, seine ganze Scele in einen ein= zigen Laut, in einen einzigen Seufzer verwandeln und sie opfern auf dem Dankaltar; aber dieser größte menschliche Gedanke riß sich wie eine neue Seele von seiner los und überwältigte sie — Guftav lag, und fogar seine Gedanken verstummten. . . . Aber die Stimme wird gehört, die in der Brust bleibt, und der Ge= danke gesehen, der zurücksinkt unter den Strahlen des Genius, und in der andern Welt betet der Mensch seine hiesigen ver= stummten Gebete binaus. -

Am Abende dieses heiligsseligen Tages trug eine wiegende Ruhe auf ihren sichern Händen sein überfülltes Herz; er schlug nicht gewaltsam die kurzen Kinders und Menschen-Arme um die Freude, sondern diese schloß die Mutterarme leis um ihn. Dieser Bephyr der Ruhe wehte — anstatt daß der Orkan des Jauchzens

ben Menschen durch und wider Alles reißet — noch am Pfingsttage spielend um sein Leben voll kleiner Blüthen, und sein Wesen lag wie auf einer sanst tragenden Wolke, da die heitere Pfingstssonne ihn fand; aber als der Blumengeruch der geschmückten Brust, das Gefühl des pressenden, rauschenden Anzugs, das Glockengeläute, dessen fortlausende Töne wie golden Fäden um alle einzelnen Austritte liesen und sie in einem verbanden, der Birkendust und das grüne Helldunkel der Kirche, sogar das Fasten, da all Dies seine Gefühle und seine Bluttügelchen in sliegende Kreise warf, so stand in seiner Brust eine angezündete Sonne; das Bild eines tugendhaften Menschen brannte nie in so großen, über die Wolken hinaustretenden Umrissen vor ihm als da! ——

Alber der Albend! — Die kleinen Kommunikanten spazierten da mit leichterem Herzen und vollerem Magen in sittsamen Gruppen herum und fühlten Essen und Buß. Gustav — von dessen Flammen das Abendessen Einiges überleget hatte, wiewol sich noch eine sanzte Gluth verhielt — wandelte seinen Garten, da sein Ropf kein Tanzplatz, sondern eine Moosbank froher Gefühle war, langsam auf und ab und zog die eingeschlasnen Tulpenblätter auseinander, um aus diesem Blumenkerker manches verspätete Vienchen loszulassen. Endlich lehnte er sich an den Thürsteat des hintern Gartenthürchens und sah sehnend über die Wiesen ins Dörschen hinab, wo die gereiheten Eltern zusammen planderten und den Kindern mütterlich-eitel nachschaucten, welche beute zum ersten und wol zum letzen Male spazieren gingen, weil Bauern und Morgenländer nur Sitzen lieben. Da rückte ein scheues Bauerntinder-Pitet behutsam um die Gartenmauer herum, weil dasselbe den alten Staarmat, den Gustav heute mit seinem Bauer ins Freie getragen, gern näher hören wollte in seiner ächtzironischen Laune voll derber Schimpswörter. Kinder sind in strenden Kleidern und an fremden Orten sich fremd; aber Gustav hatte seinen Leitton, um mit ihnen ins Gespräch überzugehen, zum Glücke bei der Hand, den Mah, mit welchem er blos in eines zu gerathen brauchte. Und Alles gelang; und die redenden Künste des Bogels machten bald die Konversazion so allgemein und unbefangen, daß man über Alles mit Allen sprechen konnte. Gustav fangen, daß man über Aues mit Auen sprechen konnte. Gustab fing an, Geschichtchen zu erzählen, aber vor einem jüngern und billigern Publikum als ich; seine Geschichtchen erdachte und erzählte er im nämlichen Augenblick, und seine Phantasie stieß mit ihren Flügeln im unermeßlichen Tummelplaß an nichts. Ueberhaupt ersindet man gescheitere Contes unter dem Sprechen als unter dem Schreiben, und Madame d'Aunon, die ich lieber heirathen als lesen möchte, würde uns großen Kindern bessere Frenmärchen gegeben haben, wenn sie solche vor den Ohren der Kleinen

erfunden hätte.

Unter dem Vorwande des Niedersetzens sud und dat er sein ganzes Hör-Bublikum auf einen Altan, der um einen Lindenbaum im Garten sammt einer Treppe geflochten und gewölbet war.... Ich lasse so zeitig meine Leser nicht herab; denn Bienen, Bildschnitzer und Ich lieden Linden sehr, jene des Honigs, diese des weichen Holzes und ich des weichen Namens und des Dustes wegen.

Aber hier ist noch etwas ganz Andres zu lieben. — Drei Rommunikantinnen horchten zur offnen Gartenthür hinein und verdoppelten von Weitem den Hörfaal: mit einem Worte, Re= ging war darunter und ihr Bruder schon mit droben; die Ga= lerie oder die Logen mußten endlich — da das Hinaufrufen nichts half — das weibliche Parterre hinaufzerren. Ich erzähle selber jett feuriger nach; kein Wunder, daß auch Gustav es that. Re= gina setzte sich am Weitesten von ihm, aber ihm gegenüber. Er fing eine ganz frische Historie an, weil das bureau d'esprit viel stärker geworden. Ein elendes blutjunges Mädchen — Kinder wollen in der Geschichte am Liebsten Kinder — malte er vor, eines ohne Abendbrod, ohne Eltern, ohne Bett, ohne Haube und ohne Sünden, das aber, wenn ein Stern sich putte und herunterfuhr, unten einen hübschen Thaler fand, auf den ein silberner Engel aufgesett war, welcher Engel immer glanzender und breiter wurde, bis er gar die Flügel aufmachte und vom Thaler aufflog gen himmel und dann ber Kleinen droben aus den vielen Sternen Alles holte, was sie nur haben wollte, und zwar herrliche Sachen, worauf der Engel sich wieder auf das Silber sette und sehr nett da sich zusammenschmiegte. — Welche Flammen schlugen unter dem Schaffen aus Gustav's Worten heraus, aus seinen Augen und Mienen in die Juhörerschaft hinein! Noch dazu stickte neben-bei der Mond die Lindennacht auf dem Fußboden mit wankenden Silber-Punkten — eine verspätete Biene kreuzte durch den glühenben Kreis und ein schnurrender Dämmerungsvogel um einen befränzten Ropf - auf dem Doppel-Grund von Lindengrun und Himmelsblau zitterten Blätter neben den Sternen — der Nacht-wind wiegte sich auf dunnem Laube und auf Goldflittern der geputten Regina und bespülte mit fühlen Wellen ihre Feuerwange und Gustav's Flammenathem. . . . Aber wahrhaftig, ich behaupte, den Katheder brauchte er nicht einmal, so herrlich waren Katheder und Redner. Wie konnt' ihm dieser nöthig sein, da er der Braut Christi und seiner eignen erzählte; da der ganze heutige Tag mit seinem blendenden Nimbus wieder aufstand, da er das Mitleid in die Brust der unbefangenen Kinder einführte

und aus ihrem Auge es wieder vorpreßte, und da er gewisse weibliche sich benehen sah. . . . Seine eignen zergingen in Wonne, und er dehnte sein Lächeln immer weiter auseinander, um damit sein Auge zu bedecken, das sich schon schoner bedecket hatte. — "Gustav!" hatt' es schon zweimal vom Schlosse her gerusen; aber in dieser seligen Stunde hörte es Keiner, die zum dritten Male die Stimme nahe unten im Garten erklang. Die betäubte geheime Sesellschaft rollte die Treppe hinad; — neden Gustav verweilte nur noch Regina unter der dunkeln Laube, um eiligst mit ihrer Schürze die Spuren der Erzählung aus den Augen zu bringen und mit einer Nadel sich etwas hinauszustecken — er stand dem Gesichte, auf dem so viele schöne Abendröthen seines Ledens untergegangen waren, so nahe und so stumm und hielt sie ein Wenig, als sie nachwollte — wäre sie stille gestanden, so hätt' er sie nicht halten können; aber da sie riß, so umsaßte er sie sester und im größern Bogen — ihr Ringen vereinigte Beide, aber seiner trunknen Scele ersette die Nähe den Ruß — das Sträuben sührte seine zuckenden Lippen an ihre — aber dech erst, als sie seine Brust von ihrer wegstemmte und seine mit der Nadel zerriste, dann erst strickte er sie mit unaussprechlicher, vom eignen Blute berauschter Liebe an sich und wollte ihren Lippen ihre Seele aussaugen und seine ganze eingießen — sie standen auf zwei entsernten simmeln, zu einander über den Ubgrund herübergelehnt und einander auf dem zitternden Boden umklammernd, um nicht loslassend zwischen die Hinunterzustürzen. . . .

kommen, namentlich ganze Pickenicks, die einander nach dem Tischgebet die Wangen mit den Lippen abbürsten und anschröpfen. Rommt es gar so weit, daß diese schöne Lippenblüthe unsers Gesichts sich an Häuten von Schafen und von Seidenraupen, an Handsandlen zerknüllen muß, so will ein Autor von so viel Empsindung der leidenden Vartei die Hände und der thätigen die

Lippen wegschneiden....

Ich begieße den vom lesten Kusse erhisten Leser mit diesem kalten Wasserschafte wirklich nicht deshalb, um mit ihm so umzuspringen, wie das Schickal mit mir; denn dieses hat sich's einmal zum Gesch gemacht, jedes Mal wenn ich mitten im Freudenöl solcher Austritte wie der Gustavische—oder auch nur der Beschreibung solcher Austritte — stehe, mich sogleich in Salzlaten und Vitriolöle unterzutauchen; sondern ich wollte gerade umgekehrt die häßliche Empfindung über den Tausch entgegengesetzer Szenen dem Leser halbiren, die der arme Gustav ganz bekam, da es unten ries:

"Wollt Ihr gleich!" Die Rittmeisterin legte in den Ton mehr Beleidigendes, als mein unschuldiger Gustav noch zu fühlen verstand. Die Liebhaberin verliert in solchen Ueberraschungen den Muth, den der Liebhaber bekommt. Die ersten Versitel des abgefluchten Strafpfalms durchlöcherten das Ohr der schuldlosen Regina, welche stumm und weinend aus dem Garten schlich und so den freudigen Tag trübe beschloß. Die sanftern Verse erfasten den Geschichtendichter, der seine Contes moraux ästhetisch und mit Pathos\*) auszumachen vorhatte und nun selber von einem fremden Lathos erwischt wurde. Ernestinens Berz, Lippen und Ohren waren hinter den ftrengsten Gittern erzogen; daher wich ihre so melodische Seele (bei einem bloken Ruk) in eine fremde, harte Tonart aus; sie gab vom schönsten Mädchen nichts zu, als: "Ein gutes Madchen ist's." Ueberhaupt ist die Frau, die gewisse Fehltritte einer andern sehr schonend beurtheilt, mit ihrer Duldung verdächtig; eine ganz reine weibliche Seele erzwingt an sich höchstens die Miene dieser Toleranz für eine weniger reine.

Auf unschuldige Lippen drückte Gustav den ersten und letzten Kuß; denn in der Pfingstwoche zog die Schäferin nach Maussenbach als Schloß-Dienstbote. Wir werden nichts mehr von ihr hören.
— So wird es durch das ganze Buch sortgeben, das, wie das

<sup>\*)</sup> Gustav's Muth zum Kus ist übrigens natürlich. Unser Geschlecht burchläuft der Perioden des Muths gegen das schöne — die erste ist die kindliche, wo man beim weiblichen Geschlecht nuch aus Mangel an Gesühl ze. wagt — die zweite ist die schwärmerische, wo man dichtet, aber nicht wagt — die dritte ist die leste, wo man Ersabrung gemig hat, um freimutsig zu sein, und Gesühl genug, um das Geschlecht zu schonen und zu achten. Gustav küste in der ersten Periode.

Leben, voll Szenen ist, die nicht wiederkommen. Nun tritt schon die Sonne höher an Gustav's Lebenstage und fängt an, zu stechen — eine Blume der Freude um die andre bückt sich schon Vormittags zum Schlummer nieder, dis Nachts um 10 Uhr der gesenkte Flor mit verschwundnen Blüthen schläft....

## Achtzehnter Sektor.

Scheerauische Moluden - Roper - Beata - offizinelle Beiberkleiber - Defel.

Ich würde närrisch handeln und schreiben, wenn ich — da uns Alle, Leser sowol als Einwohner dieser Biographie, Scheerau so nahe angeht; da Gustav, der Held, dahin als Kadett kömmt; da ich, der Hosmeister, daraus komme; da Fenk, der Doktor, noch daselbst ist, und da Fenk in dieser Geschichte noch wichtig werden kann — drei Papiere von Dr. Fenk troß aller dieser Gründe nicht einrückte. Die Rede ist von zwei Zeitungsartikeln und einem Brief, die der Pestilenziar geschrieben.

Ich weiß gewiß, daß es einigen hohen Fremden, die durch die Scheerauischen höhern Zirkel gereiset, bekannt ist, daß der Doktor eine Zeitung schreibt, die nicht gedruckt wird, nämlich eine geschriebene Gazette oder nouvelles à la main, wie mehre Residentsstädte sie haben. Dörfer haben gedruckte Neuigkeiten, kleine Städte mündliche, Residenzskädte schriftliche. Das Papier ist Fent's Marsorio und Basquino, der seine satirischen Arzneien austheilt.

Seinen ersten Beitungsartikel flecht' ich ein, schon blos des Journals für Deutschland wegen. Dieses so platte und so wortreiche Journal — denn sonst wär' es weder von noch für Deutschland geschrieben — rückte eine gute Abhandlung von mir nicht ein, die ich über den außerordentlichen Handlung von mir nicht ein, die ich über den außerordentlichen Handelsslor in Scheerau einzgeschickt, weil vielleicht keine Regierung in Deutschland weniger bekannt ist als die Scheerauische. Wahrhaftig, man sollte denken, dieses Fürstenthum verstecke sich wie ein Walssich unter die Eisrinde der Polarmeere, so unbekannt sind die wichtigern Nachrichten von ihm; z. B. solche, wie die, daß wir Scheerauer seit der neuen Regierung den ganzen ostindischen Handel und die Molucken an uns gezogen, von denen wir jeho unsere Gewürze selber holen, welche letzte die Regierung eigenhändig dazu aus Amsterdam verschreibt. — Aber das steht ja eben im ersten Zeitungsartikel.

### Mro. 16.

Bewürzinfeln und Moluden in Scheerau

Der Brandenburger Weiber bei Baireuth ist ein ausgegrabner Landsee von 500 Tagwerken, und vor einigen Monaten jaß ich eine Stunde darin; benn man trodnet ihn jest zum Besten feiner bleichen Rustenbewohner aus. Der Scheerauische Weiher, an dem vier Regenten weiter graben ließen, hat 129 Tagwerke mehr und ift für Deutschland wichtig; benn durch seine aerostatischen Dünfte wird er, fo gut wie das Mittelländische Meer, das Wetter in Deutschland andern, sobald der Wind über beide geht. Die Ebbe und Fluth muß, genau genommen, sogar auf einer Thräne oder im Saufnäpschen eines Zeisigs statt finden, wie viel mehr auf einem solchen Wasser; — die Diözes von Inseln, die diesen Teich so putt und fournirt, z. B. Banda, Sumatra, Zenson und das schöne Amboina, die großen und kleinen Moluden, traten erst unter der jetigen Regierung aus dem Wasser — oder vielmehr ins Wasser. Berrn Buffon, wenn er noch lebte, und andre Naturforscher müßt' es frappiren, daß die Infeln auf dem Schee= rauischen Dzean nicht durch Aufthürmungen von Korallen entstanden - auch nicht durch Erdbeben, die den Dromedar=Rücken des Meeresgrundes aus dem Wasser auftrümmten — selber durch keinen Bultan in der Näbe, der diese Berge ins Waffer bineingefaet hätte; benn Sumatra, die großen und die kleinen Moluden wurden blos in kleinen Partien auf unzähligen Schubkarren und Leiterwagen an die Kuften berbeigeschoben, - und weil auf ben Karren Steine, Sand, Erde und alle Ingredienzien einer hübschen Infel waren, fo brachten die Frohnbauern, landesherrliche sowol als ritterschaftliche, die ebenso viele (Tabat=) rauchende und Inseln bildende Bultane waren, in Kurzem die Molucken fertig, indeß die ritterschaftlichen Brücken über landesherrliche Wasser noch nicht angefangen sind. Die Absicht des Landesberrn ift, ben ganzen oftindischen Handel bei Ufien in Scheerau so bei der Hand zu haben wie eine Rappemühle — und ich denke, wir haben ihn, nur mit dem Unterschiede, daß die Scheerauischen Gewürzinseln noch besser sind als die hollandischen. Auf den lettern muß man erst das Reisen des Pfeffers, der Muskatnuffe zc. abpassen; aber auf unsern liegt schon Alles reif und troden ba. und man darf's nur ans Essen reiben; das macht, weil wir alle biefe Früchte schon ganz zeitig aus — Amsterdam verschreiben. Es ist nämlich so:

"Entweder Alles oder Nichts ist ein Regale. Der Rechis:

fundige kann es nicht billigen, daß die Fürsten, wiewol sie die kostbarsten, aber seltensten Produkte zu ihren Regalien erheben, gleichwol die gemeinen, aber besto ergiebigern in den händen der Landeskinder lassen und dadurch den Fiskusschwächen. Der Jurist sindet bei den südssiatischen Fürsten, so despotisch sie sonst sind, mehre Folgerichtigkeit, welche nicht das Wild oder Salz oder Bernstein oder Berlen, sondern daß ganze Land und den ganzen Handel nehmen und beide bloß jährlich verpachten. Die deutschen Fürsten haben hiezu größere Besugniß als alle andren; denn alle europäischen Reiche haben indische Besitzungen, haben ein Neuschgland, NeusFrankreich, NeusGolland; aber ein ReusDeutschland hat daß UltzDeutschland nicht, und daß einzige Land, welches ein Fürst noch wegzunehmen hat, ist sein eignes, man müßte denn aus Bolen oder der Türkei ein NeusDesterreich, NeusPreußen zu

zu machen wissen.

Allein Dieses sah bisher kein Regent als der Scheerauische ein, der diese Grundsätze seinem geheimen Rabinette vorlegte, aber schon por dem Abstimmen seinen Entschluß gefasset hatte, daß nun die Leute alles Gewurz bei ihm nehmen follten. Er selber schafft nun gleich der Natur auf seinen Molucen die Gewürze, die sein Land isset, indem er sich durch den Kommerzien-Agenten von Röper den Samen dieser Gewürze — Pfeffer : Körner. Russe 2c. aber nicht zum Pflanzen, sondern zum Kochen aus Umsterdam spediren lässet. Daher umschnüret (weil die Molucen bei der Gewürz-Defraudazion litten) ein Pfeffer- und Zimmet-Kordon von Kadetten und Husaren das Land; Niemand könnte eine Muskatnuß einschwärzen, als die Muskattaube in ihrem dicen Bedärm. Alles, mas meine Scheerauischen Leser aus den Läden nehmen, der Raufladen mag einem großen Sause gehören, das mehr Schiffe und Reisediener auf den Beinen erhalt, als ich Geger, ober er mag von einem armen Höter gemiethet sein, deffen Schilverung mich schon dauert, deffen Straga eine Schiefertafel ift, und beffen Rapitalbuch eine schmierige Stubenthur, und beffen Raufmannsgüter nicht zu Schiffe, sondern als Landfracht unter vem Arme oder auf der Achse, d. h. an einem Stocke auf der Uchsel gebracht werden — in beiden Fällen täuet der Scheerauische Leser Erzeugnisse aus Molucken, die vor seiner Nase sind. -

Einer, der Dergleichen beurtheilen kann, fället nachher dem Bewürz-Inspektor von Herzen bei, welcher im Scheerauischen Intelligenzblatte schreibt, 1) daß jest das Land Pfeffer und Ingwer um niedrigern Preis erhalten könnte, weil blos der Fiskus im Stande wäre, sie in größern, mithin in wohlseilern Partien zu reziehen — 2) daß der Regent jest vermögend sei, diese Leckereien,

vie unsern Beutel über Indien leeren, unter allen Deutschen zuerst den Scheerauern abzugewöhnen, indem er blos den Breis beträchtlich zu steigern brauchte — 3) und daß eine neue Diener-

schaft ihr Brod hätte.

Ich brauch' es nicht zu vertheidigen, daß unfer Fürst — da die russische Raiserin Dörfern das Stadtrecht giebt — Schutt= hügeln das Inselrecht ertheilt, oder daß er ihnen oftindische Namen schenkt, da jeder Tropf von Schiffer bei der größten Insel, die er noch dazu mehr entdeckt als macht, Pathenstelle vertreten darf. Unser Sumatra ift über 1/4 Quadratviertelstunde groß und hat hauptfächlich Pfeffer — die Insel Java ist noch größer, aber noch nicht fertig — auf Banda, das dreimal so groß als der Konzert= faal ift, liefert die Natur Mustatnüsse, auf Amboina Gewürznelken — auf Teidor steht ein artiges Landhaus eines bekannten Scheerauers (des Doktors hier selber) — die kleinen Moluden, die in den Weiher hineinpunktirt sind, kann ich sammt ihren Produkten in die Westentasche stecken; sie haben aber ihr Gutes. - Wer noch in keiner Seeftadt, in keinem hafen war, ber kann hieher in den Scheerauer reisen und selber Nachmittags ein Zeuge davon werden, was in unsern Tagen der Handel ist, den die verbundenen Hände aller Bölker heben — hier kann er sich einen Begriff von Kauffartheiflotten machen, von denen er so viel, aber nur blind gelesen, und die er hier wirklich über unsern Teich segeln sieht — er kann die sogenannte Gewürzflotte des Herrn Rommerzien-Agenten von Röver seben, die gleich einem bikigen Klima die nöthigen Gewürze, die er verschrieben, unter alle Inseln austheilt - er kann auch auf arme Teufel stoßen, die auf ein Wenig Floßholz sich aus Oftindien die wenigen Raufmannsgüter abholen, die sie freuzerweise absetzen — am hafen und Ufer, wo er selber steht, kann er bemerken, was der Küstenhandel ist, den da sogenannte Fratschler-Weiber mit Pfeffer- und Welschen-Rüssen im Kleinen treiben."

Ende von Mr. 16.

in

Das zweite Stück der Fenkischen Zeitung ist eine Schilderung eben dieses Kommerzien-Agenten von Röper ohne seinen Namen. Wenn der Leser diese Abschweifung gelesen hat, so wird er sagen, es war gar keine.

### Mro. 21.

in unvollkommner Charafter, fo fur Romanenfdreiber im Zeitungekomptoir ju verkaufen fieht.

Im Noman gefallen, wie in der Welt, keine vollkommen gute tenschen; aber auch auf der andern Seite wird Einer weder Lesern och Nebenmenschen gefallen, der ganz und gar ein Schelm ist — los halb oder dreiviertel muß er's sein, wie Alles in der großen

Belt, Lob und Zote und Wahrheit und Lüge.

Im Zeitungskomptoir steht ein halber Schelm und wird allen komanschreibern im Scheerauischen um das Wenige, was sie dasüreben können, verkäuslich erlassen. Ich versichere die Kerren dreiber, das ich etwa nicht die Unvollkommenheiten dieses Schelms bertreibe, um ihn theuerer abzusetzen; der Inhaber nimmt den

Schelm wieder zurück, wenn er nicht Bosheit genug hat.

Dieser unvöllkommne Charafter wurde im Kirchenstaat gezeugt nd an der Grenze von Unter-Italien geboren und kauste sich, ach seiner Tause und Mündigkeit, Hecheln und Mausefallen. Die denigsten Deutschen wissen, daß sie die Italiener, dei denen dieser dandelszweig blüht, reich auskausen. Unser Charafter schwang ch bald von einem Hechel-Kommissionär zu einem Hechel-Assensissionär zu einem Kechel-Assensissionär zu einem Hechel-Assensissionär zu einem Kechel-Assensissionär zu einem Kausteiner die Mänzstädte. Die Hechel, die er vor dem Cinkaussines Abelsdiploms an gegenwärtigen Thiermaker verkaufte, schlug rihm für sechstehalb Gulden los.

Er muß schon vor seiner Geburt in der andern Welt in inem großen Sause gehandelt haben; denn er brachte eine Kaustanns-Seele schon fertig mit. Es war nicht klug von mir, daß ch's nicht eher erzählet habe, daß er als Knabe von neun Jahren n seiner Blatterkrankheit einen kleinen Kausladen aussperrte ind mit dem Pockengiste seil hielt, das man aus seiner Apotheke, iämlich von seinem Körper, nahm zum Sinimpsen. Er gab keine Blatter umsonst her, sondern verlangte sein Geld dasür und sagte, r sei ein Bocken-Sämereihändler, aber noch ein junger Ansänger. Diesen Handel mit eigner Manufaktur legt' ihm bald der Arzt ind die Natur, und der Doktor sagte, er sei so theuer wie ein koptheker. Daher wollt' er sogar selber einer werden.

Er wurd auch einer, aber nach dem mecklenburgischen Joioikon; denn in diesem heißet jeder Materialladen eine Apotheke. Kämlich in Unterscheeran änderte er die Religion und den Rährweig und bauete sich einen Laden, der blos für Käuser Sechel und Mausefalle war. Hier hielt er sich einen Ladenjungen, ein Küchenmensch, einen Frisör, einen Barbier und einen Borleser des Morgensegens — alle diese Personen machten nur eine Person aus, seine eigne; diese war und that, wie ein Ensoph, Alles.

Da bei unserem Schelm als einem unvollkommnen Charakter und genden in Fehler vererzt sein müssen — ich würd ihn sonst keinem Roman-Bauherrn antragen — so nehme man mir's nicht übel, daß ich auch seine weiße Seite neben seine schwarze bringe, wie man auf böheimischen Tafeln immer weiße und schwarze

Gerichte neben einander stellet.

Er ging damals Sonntags aus feinem Laden bei aller erlaubter Sparsamteit doch gut gekleidet beraus. Seinen hut, seine Ringfinger und seine Weste bordirte achtes Gold; seinen Magen und 1 feine Waden spann der Seidenwurm ein und seinen Rucken bas + englische Schaf. Es ift ganz der menschlichen Bosheit gemäß, das Verschwendung zu nennen, was hier seltene verheimlichte Wohlthätigkeit war; Alles, was der unvollkommne Charakter anhatte, waren — Pfänder; denn um die Leute vom Verpfänden id abzubringen, drohte er Jedem, jedes Pfand, worauf er leihe, würd' er so lange anziehen, als es bei ihm stände. Auf diese Urt hielt er Manchen ab, und die Rleidung dessen, bei welchem menschenfreundliches Warnen nichts verfing, legte er wirklich Sonntags nach dem Essen an. Es war daher weniger Mangel an Geschmad als an Geiz und härte, daß er an sich, so wie mehre Dienst= 16 Bersonen, so auch mehre Kleider vereinigte und so bunt aufschritt wie ein Regenbogen oder wie eine Kleidermotte, die sich von Tuch zu Tuch durchfrißt.

Da ich so gewiß weiß, daß Verschwendung ihn nicht verun= zierte, so sehr es den Anschein hat, so will ich allen Anschein durch die Nachricht wegnehmen, daß er jeden Sonnabend sein Pfund Fleisch im Zölibate taufte, aber - benn sonft bewiese es noch nichts — nicht aß. Er aß allerdings eines und mit dem Löffel; aber es mar vom vorigen Sonnabend. Der unvollkommne Charatter holte nämlich jeden Sonnabend fein Andachtsfleisch aus ber Bank und veredelte und dekorirte damit sein Sonntags-Gemus. Aber er nahm nichts zu sich als den vegetabilischen Theil. Um Montag hatt' er den thierischen noch und würzte mit ihm ein zweites Gemüs — am Dienstage arbeitete bas abgetochte Fleisch mit neuem Feuer an der Kultur eines frischen Krautes — am Mittwoch mußt' es vor ihm mit matten Fettaugen auf einer andern Kräutersuppe liebäugeln — und so ging es fort, bis endlich ber Sonntag erschien, wo das ausgelaugte Fleischgeäder selber zum Effen, aber in einem andern Sinne tam, und Röper bas

fund wirklich aß. Ebenso kann man mit einem Bsund Leib= isischer, Rousseauischer, Jakobi'scher\*) Gedanken ganze Schiffskessel ich ichtiftkellerischen Blätterwerks kräftig kochen.

Diese Sparsamkeit legirte der unvollkommne Charakter noch it einigem Betrug. Er interpolirte die Guter, die er gut bekam 1d schrieb zurück, er habe sie schlecht bekommen, sie wären so 1d so, und er könnte sie nur um den halben Preis gebrauchen. in Drittel des Preises spielt' er so dem Kaufmann geschickt genug 13 der entfernten Tasche. Waaren, Kässer, Säcke, Die in seinem ause nur ein Absteigequartier hatten und weiterreisen mußten, iben ihm den Transito-Zoll durch ein kleines Loch heraus, das in sie hineinmachte, um das Wenige daraus sich zu entrichten, as dem Fuhrmann aufgebürdet werden konnte, wenn's fehlte. - Er legte ein Münzkabinet oder Hospital für arme invalide nputirte Goldstücke an. Andern verrufenen Münzen gab er n ehrlichen Namen, den sie verloren, wieder und zwang seine attore, sie als legitimirt und rehabilitirt anzunehmen. Gin Goldich mochte noch so schlecht in sein Haus gekommen sein, er dankte , wie einen Offizier, nie ohne Avancement ab. So decken folche lere Seelen sogar die Mängel des Geldes mit dem Mantel der ebe zu.

Auf diese Art breiteten sich seine Raufmanns: und Feldauter imer mehr aus, und in seinem von der freundschaftlichen Warme s Publikums angebrüteten Herzen regte sich, wie ein Ci-Insu-insthierchen, ein sederloses, durchsichtiges, mattes Ding, das er bre nannte. Der unvollkommne Charafter ließ sich also einen

jarakter als Kommerzienrath kommen.

Jest, da er die Ehre recht beim Flügel und aufs Bavier festigt hatte, konnt' er sie eher beleidigen als vorher, als er sie

<sup>\*)</sup> Friederich Jakobi in Duffelborf. Wer an feinem Wolbemar — das Beste, is noch über und gegen die Enzyklopädie geschrieben worden — oder an seinem will — wodurch er die Stürme des Gefühls mit dem Sonnenschein der Grundse ausgleichet — oder an seinem Spinoza und hume — das Beste über, für d gegen Philosophie - die ju große Gedrungenheit (die Wirkung der altesten tanntichaft mit allen Snftemen), ober den Tieffinn ober die Phantafie ober ige Buge, die gewiffe feltnere Menschen beben, bewundert: einem Colden wird vei das erfte Anbellen, unter welchem Jakobi in den Tempel des deutschen Ruhmes ten mußte, fehr widrig ine Dhr fallen; aber er muß fich nur erinnern, daß in utschland (nicht in andern Ländern) neue Kraftgeister immer an der Tempel-welle anders empfangen werden (3. B. von bellenden Dreiköpfen) als im Tempel ber, wo die Priester sind; und sogar einem Klopstod, Goethe, herder ging es ht anders. Aber vollends Du, armer ham ann in Königsberg! Wie viele ardochais haben in der allgemeinen deutschen Bibliothef und in andern Journalen Deinem Galgen gezimmert und an Deinem Bangeftrid gesponnen! - Ingwifden t Du boch gludlicherweise nur scheintodt vom Balgen gekommen.

noch nicht unter seinen Bapieren besaß. Er machte also seine Liebeserklärung dem reichsten und geizigsten Bater einer schönen Tochter, welche die Liebe gegen einen Offizier zum letzten Schritte hingerissen hatte. Die Tochter haßte seine Liebeserklärung; aber der Charakter mit Hilfe des Baters bemächtigte sich ihrer sträubenden Hand, zog sie daran zum Altar, schraubte den Ning ihr an und pfählte ihre Hand in seine. Ihr zweites Kind war sein erstes \*).

Da indessen seine Chre sich nach diesem Blutverlust und diesen Ausleerungen schlecht auf den Füßen erhalten konnte, somußt' er daran denken, ihr ein recht stärkendes Amulet, ein Ignatius-Blech, einen Lukas- und Agathazettel umzuhängen ein Abelsdiplom. Sie wurde aus der Reichshofraths-Kanzlei

von Wien aus glücklich bergestellt.

Da er nicht mit seiner Frau, sondern nur mit seinen Gläubigern Güter=Gemeinschaft hatte, beurlaubte er sich vom Kaufmannsstande mit einem unschuldigen Falliment und rettete sich und sein reines Gewissen und die Güter seiner Frau und seine eigne auf seinen Landgütern, um da seinem Gott zu dienen.

Ich meine seinen Göttern. — Freunde hatte übrigens der unvollkommne Charafter nicht. Seine Begriffe von Freundschaft waren zu edel und hoch und verlangten die reinste, uneigens nützigste Liebe und Aufopferung vom Freunde; daber ekelten ihn die niedrigen Tröpfe um ihn an, die nicht sein Herz, sondern seinen Beutel verlangten, und die ihn blos an sich brückten, um etwas aus ihm herauszudrücken. Er fonnte einen folden Cigennut nicht einmal vor sich sehen, und sein haus litt daber, wie die menschliche Luftröhre oder wie Sparta, nichts Fremdes in sich. Er glaubte mit Montaigne, man könne nicht mehr als einen Freund, so wie eine Geliebte, recht lieben; daber schenkt' er sein Berz einer einzigen Person, die er unter Allen am Höchsten schätte — seiner eignen nämlich — diese hatt' er geprüft; ihre uneigennütige Liebe gegen ihn felber vermochte ihn, daß er Cicero's Ideal erreichte, welcher schrieb, daß man für den Freund Alles, sogar das Schlimme thun könne, was man für sich nicht thäte.

Er ist der größte Stoiker im Scheeranischen; er sagt nicht blos, an allen Vergnügungen sei nichts, sondern er verachtet auch alle zeitlichen Güter, weil sie ihn nicht glücklich machen können.

<sup>\*)</sup> Gebe doch der himmel, daß der Lefer Alles versteht und sich hier nur einigermaßen noch der ersten Sektoren erinnert, wo ihm erzählt wurde, daß die Fraudes Kommerzien-Agenten Röper die erste Geliebte des Rittmeisters Falkenberg gewesen und dem Agenten ihren Erstgebornen von dem Rittmeister als Morgengabe zugebracht.

Diese Berachtung berselben ist vom bestigsten Bestreben nach ihnen wol nicht zu trennen, weil ein Weiser, wie die Stoiker in der Note\*) fagen, ein Leben, in beffen Mobiliarvermögen nur eine Krakbürfte ober ein Stallbefen drüber ift, einem Leben, dem blos dieses Wenige fehlte, vorziehen wird, ob er gleich nicht durch jenes glücklicher wird. Daher legt der unvollkommne Charatter auf die kleinsten Effetten, wie der alte Shandy auf die kleinsten Wahrheiten, einen so großen Werth wie auf die größten, daber muß er mit den Nußschalen beizen, mit abgelöseten Siegeln siegeln, auf fremde leere Briefraume eigne Briefe schreiben 2c. Der unvoll= kommne Charafter hat hierin Aehnlichkeit mit dem Geizigen, der mit ähnlichen Kleinigkeiten wuchert, und den keine Gründe widerlegen können; denn wenn ich einen Groschen nicht wegwerfen darf, so darf ich auch keinen Pfennig, keinen halben Pfennig, keinen 1/19000 Pfennig; die Gründe sind dieselben.

Im Menschen liegt ein entsetzlicher hang zum Geiz. Den größten Verschwender könnte man zu noch etwas Schlimmern. zum größten Knicker machen, wenn man ihm so viel gabe, daß er es für viel und der Vermehrung werth hielte; und umgekehrt. So will der Wassersüchtige desto mehr Wasser, je höher er davon geschwollen ift; mit seinem Wasser fället zugleich ber Durst barnach.

Der unvollkommne Charafter bankt dem Simmel für Zweierlei, erstlich, daß er in keinen Geiz, zweitens in keine Verschwendung gefallen fei - baß er seiner Frau und seinem Rinde nichts verfagt, Alles giebt und blos dummen Leuten, die Stoff zur Verschwendung behalten wollen, diesen Stoff aus den handen nimmt, wie die alten Deutschen, Araber und Otabeiter nur Fremde, nie aber Inlander bestehlen - daß er feusch ift und lieber die Geldkate eines Raufmanns als den Gürtel der Benus löset - daß er Urmen gang anders beispringen wollte, wenn er so viel Pfennige hätte wie Der und Der — daß er aber gleichwol sein Bischen sich so wenig wie der Traurige seinen Rummer nehmen lasse, und daß er einmal am jungsten Tage werde befragt werden, ob er mit feinen Pfunden (Sterling) gewuchert. -

Dieser verkäufliche Charatter im Zeitungskomptoir ist, wie ein englischer Missethäter, Waare und Verkäufer zugleich und will vom Momanschreiber nichts für sein ganzes Wesen haben als gratis den Roman, in den er geworsen wird."

So weit Went, ber alle Menschen trug, aber keinen

<sup>\*)</sup> Si ad illam, quae cum virtute degatur, ampulla aut strigilis accedat, sumturum sapientem eam vitam potius qua haec adjecta sint nec beatiorem tamen ob eam causam fore. Cic. de finib, bonor, et mal., Lib. IV.

Unmenschen, keinen Filz. Ich habe diesen unvollkommnen Charakter für meine Biographie an mich gehandelt (denn er selber existirt auch biographisch unter dem Namen Röper); es sehlet hier ohnehin an ächten Schelmen merklich; ja, wenn ich auch Röpern mit den Teuseln der epischen Dichter vergleiche und mich mit den Dichtern selber, so sind wir Beide doch nicht sehr groß.

Wenn die Leser einen Brief vom Dottor Fenk hätten, der seine vorige Kärte entschuldigte — der uns an Scheerau, an den Doktor und an eine mir so liebe Person erinnerte, und der zum Ganzen recht paßte, so würden sie den Brief in die Lebensbeschreibung mit einknüpfen. Ich habe den nämlichen Brief und

das nämliche Recht und schicht' ihn hier ein.

#### Fenk an mich.

"Nimm den armen Ueberbringer Dieses zum Klienten an! Der Maussenbacher hat seine Saug= und Schöpswerke dem armen Teusel eingeschraubt und zieht. Die sämmtlichen Spizbuben von Advokaten in Scheerau dienen ihm gegen keinen reichen Edelmann zu Patronen, den sie einmal zu ihrem eignen zu bekommen wünschen.

Ich bin zwar selber täglich in Maussenbach und advozire; aber der Knicker nimmt keine uneigennützigen Gründe an; und sonst hat Röper für alles Andre Gefühl und Vernunft. Es wird einmal eine Zeit kommen, wo man unsre vergangne Dummbeit so wenig begreisen wird, als wir künstige Weisheit, ich meine, wo man nicht blos, wie jeto, keine Vettler, sondern auch keine Reichen dulden wird.

Vom Vater einer schönen Tochter zwingt man sich gut zu benken. Ich nöthige mich auch: an Deiner Klavierschülerin Beata sahest Du nur die grünen Blätter unter der Knospe; jezo könntest Du die ausbrechenden Rosenblätter selber sehen und den Dust-Nimbus darum. Sine solche Tochter eines solchen Vaters! Das beißt, die Rose blüht auf einem schwarzen, im Schmuze saugenden

Wurzelgeflecht.

Ich bin dort, sie zu heilen; der Alte will für sein Geld was haben; aber in Maussenbach bedenkt kein Mensch, daß der Abt Galiani, den man vier Tage vor meiner Abreise aus Italien begrub, gesagt hat, daß die Weiber ewige Kranke sind. Jedoch blos an Nerven; die Gefühlvollsten sind die Kränklichsten; die Vernünstigsten oder Kältesten sind die Gefündesten. Wenn ich ein Fürst wäre, ich resolvirte fürstlich und setzte in einem allerböchsten Restript Hausarrest darauf, wenn eine Frau auch nur einen einzigen Medizinlössel austränke. Ihr armen hintergangenen Geschöpfe, warum habt Ihr so viel Zutrauen zu uns Männern

überhaupt, und zu uns Doktoren insbesondere, und lasset es Euch gern gefallen, daß wir, die Arzneigläser wie in einer Reiheschank verzapfend, Euch auf einem Medizinwagen so lange spazieren sabren, bis wir Euch auf den Leichenwagen abladen?... So sagt' ich manchmal zu ihnen, und dann nahmen sie alle Arzneien noch

lieber ein, die ich ihnen verordnete.

Die einzigen Arzneien, die Weibern mehr nüten als ichaben. sind höchstens Kleider. Nach vielen Naturforschern verlängert das Mausern das Leben der Bögel; aber auch das der Weiber, set ich dazu, die allemal so lange siechen, bis sie wieder ein neues Gefieder anhaben. Aus der Therapeutik lässet sich's schlecht erklären; aber wahr ist's; und je vornehmer Eine ist, mithin je tranklicher, besto öfter muß sie sich mausern, wie auch ber Sumpf= Salamander sich alle fünf Tage häutet. Gin weiblicher Rrebs, der auf eine neue Schale wartet, hocht erbarmlich in seinem Loche. Jedes Gift kann ein Gegengift werden, und da gewiß ist, daß Rleider Krankheiten geben konnen, 3. B. die Hektik, Best 20., so muffen sie unter Anleitung eines vernünftigen Arztes auch Krantbeiten heben können. Ein aufgeklärter Medikus wird meines Bedünkens, wenn die Hällische Hausapotheke, d. i. die Kleider= tommode, nichts hilft, aus keiner Apotheke als aus dem Auerbachischen Hofe in Leipzig rezeptiren. Da Du mancher Preßhaften damit beispringen kannst, so will ich Dir aus meiner weiblichen materia medica folgende offizinelle Halstücher, Kleider zc. ber= feken:

Stahlarzneien sind Stahlrosetten und Stahlsetten. Der Stahls und Magenschild bes atlassenen Gürtels erwärmt den Magen und

andere intestina sehr.

Die Edelsteine, die sonst aus Apotheken gegeben wurden, sind noch jeto äußerlich gut zu gebrauchen.

Blumenbouquets, sobald sie von Seide sind, sind probate

Arzneipflanzen und stärken durch den Geruch das Gehirn.

Shawls sind Brustarzneien, und nicht ein rother Faden (welches Aberglaube ist), sondern ein Halsband mit einem Medaillon ist nach neuern Aerzten kranken Hälfen dienlich.

Mit der peruvianischen Rinde wird viel betrogen; aber ächte

ist ein Rock à la peruvienne.

Da alle Bunden nach der neuern Chirurgie durch bloke Bedeckung geheilet werden, so thut statt des englischen Tafftspflasters bloker Tafft am Leibe dieselben Dienste.

Gin neuer Bisitenfächer ist bei starken Ohnmachten unentbehrlich; ob aber ein Muff unter die erweichenden Mittel, falsche Touren unter die Haarseile, und ein Sonnenschirm unter die fühlenden Mittel, und eine Kleidergarnitur unter die Bruchbänder und Bandagen gehöre — das können ein oder dreihundert Beispiele noch nicht erweisen.

Wir halten uns lieber daran, daß ein Frisirkamm ein Trepan gegen Kopfübel, eine Repetiruhr gegen intermittirenden Puls und

ein Ballkleid ein Universale gegen Alles ist.

So ist also, scherzhaft zu reden, der Damenschneider ein Operatör, sein Nähfinger ein Arzneifinger, sein Fingerhut ein Doktorhut....

... Warum vergaß ich Dich, edle Beata? Dich heilt eine Parüre nicht, und wenn künftig einmal Dein schönes Herz erkrankte, so würde nichts es heilen als das beste Herz, oder es skürbe. ——

Wundere Dich über mein Feuer nicht! Ich komme gerade von ihr und vergesse alle Kehler, die ich vor vierzehn Tagen noch von Madchen, die oft krank sind, gewöhnen sich eine Miene von geduldigem Ergeben an, die "zum Sterben schön" Ich habe ihren Lieblingsausdruck unterstrichen, aber nur von ihrer Zunge kann er im schönsten sterbenden sinkenden Laute Diese Geduld gewöhnet ihr außer ihren ewigen Ropf= schmerzen auch ihr Vater an, der sie gleich sehr qualt und liebt, und der ihr zu Gefallen (nach dem Egoismus des Geizes) eine Welt abschlachtete. Wenn die Seele mancher Menschen (sicher auch diese) zu zart und fein für diese Morast = Erde ift, so ist es auch oft der Körper mancher Menschen, der nur in Kolibri-Wetter und in Tempe-Thälern und in Zephyrn ausdauert. Ein zarter Körper und ein zarter Geist reiben einander auf. Beata hängt, wie Alle von dieser Kristallisazion, ein Wenig zur Schwärmerei, Empfindsamkeit und Dichtkunft hin; aber was fie in meinen Augen hoch hinaufstellt, ist ein Ehrgefühl, eine demüthige Selbstachtung, die (meinen wenigen Bemerkungen nach) ein Erbtheil nicht der Erziehung sondern des gütigsten Schickfals ist. Diese Würde sichert ohne prüde Aenastlichkeit die weibliche Tugend. Wenn man aber dieses weibliche point d'honneur erst einerziehen, ja einpredigen muß — ach, wie leicht ist nicht eine Bredigt besiegt! — Weiber, die sich felber achten, umringt eine fo volle Harmonie aller ihrer Bewegungen, Worte, Blide! . . . Ich fann sie nicht schildern; aber die sind zu schildern, die der Rose gleichen, welche unten, wo man sie nicht bricht, die längsten und härtesten Dornen bat, aber oben, wo man sie genießet, sich nur mit weichen und umge= bognen verpanzert.

Ich weiß nicht, ob es Dir etwas Altes, ist, daß Töchter ihren Müttern jede Wahrheit und alle Geheinnisse sagen; mir ist's etwas Neues, und nur eine beste Tochter, wie Beata, kann es.

Vor vierzehn Tagen erinnerte ich mich eines Fehlers von ihr not so schwach als beute, welcher der ist, daß sie zu wenig ude an der — Freude und zu große an traurigen Phantasien . Es giebt zu weiche Seclen, die sich nie freuen können (sc nie beleidigt fühlen), ohne zu weinen, und die ein großes ick, eine große Güte mit einem seufzenden Busen empfangen. un aber diese vor roben Seelen stehen, die den verborgnen nt und die stumme Freude nicht errathen können, so werden gezwungen, nicht Empfindung, aber den Ausdruck derselben Rubeucheln. Beatens Bater will für jedes seiner Geschenke, den Werth er bis zu Apothetergranen auswiegt, eine springende ende; sie hingegen fühlt höchstens später darauf eine; die Ereinung irgend eines lichten Glücks felber bliket ihr auf einmal er alle traurigen Tage hin, die wie Gräber in ihrer Erinnerung ien. Auch an dieser Beata seh' ich's wieder, daß der weibliche b und Geist zu zart und zu wallend, zu fein und zu feurig für stige Anstrengung sind, und daß beide sich nur durch die immer= hrende Zerstreuung der häuslichen Arbeit erhalten; die höhern eiber erkranken weniger an ihrer Diät als an ihren erzentrischen ipfindungen, die ihre Nerven wie den Eilberdraht durch immer gere Löcher treiben und sie aus Fadennudeln in geometrische lien zerdehnen. Eine Frau, wenn sie Schiller's Feuerseele te, sturbe, wenn sie damit eines seiner Stude machte, im iften Afte felber mit nach.

Ich verstehe Deine verliebte Fragartitel recht gut; freilich gt der geheime Legazionsrath von Defel hier oft aus. Er eint zwar keine zärtlichern Geschäfte hier zu haben als kaufunische und vom Kommerzien-Agenten nichts verschrieben zu ern als Pfeffer für Zeplon und Muskatnuffe für Sumatra, glich seine Tochter und ihre Güter am Allerwenigsten. — Des ichen ist die Ministerin, dieser Boll= und Almosenstock voll unlicher Herzen, zwar auch mit da und hat Defel's angetes oder gehenkeltes schon an ihren Reizen hängen; aber der ufel trau geheimen Legazionsräthen, zumal Defeln. r, er mag Beaten kapern oder nicht, so wundert mich Jedes. e wirst Dich freilich damit trösten, lieber Jean Paul, daß Dutlich größere Reize hast als er, und zweitens gar nicht weißt, B Du die Reize haft, welches in der Konversazion viel thut. ist wol etwas daran; denn Defel will nicht sowol gefallen blos zeigen, daß er gefallen könnte, wenn er nur wollte, und erlaubt sich daher alle Lannen, blos damit man etwas zu tadeln d zu vergeben, und er gut zu machen habe; er ist auch — weil Bofmann und ein Demant außer der härte noch reine Farben=

losigkeit haben müssen, um fremde Farben und Lichter treuer nachzustrahlen -- sogar zu einem Hosmann zu eitel und kauft sid mit fremder Gunst nur seine eigne. Ich will Dich mit noch mehr "Zwar's" tröften, bis ich meine Aber hole. Beata sieht zwaisaus, als ob sie sich alle Minuten frage: warum bewunder' ich ihr nicht? Die Ministerin sieht aus, als ob sie Jene alle Minuter frage: "warum beneidest Du mich nicht, da mein Lehnsmann ein Forte-Biano mit hundert Zügen und Tritten ist wie ich selber?" - denn er behält keine Stellung und kann sich in jede wagen. jede Bewegung scheint aus der andern herzustließen; seine Seek ändert ebenso spielend wie der Körper die Posizionen und biegsich, wie ein Springbrunnen bei Wind, in die entlegensten Mate rien hinüber; ihn macht nichts irre, er Jeden; er weiß hunder Eingänge zu einer Predigt, fängt an, um anzufangen, bricht ab um abzubrechen, und weiß selber nicht eher als seine Zuhörer was er will - - turz, es ift ein Nebenbuhler, lieber Paul! -Ich kann jetzt das versprochne Aber nicht recht hereinbringen.

Aber obgleich meine schöne Pazientin ihn so kalt überblickt, wie Einen, der uns ein Kleid anprodirt, so setzt er doch das Gegentheil voraus und wirft Leuchtfugeln zu seiner Erhellung und Dampstugeln zu ihrer Versinsterung in sie und sticht schon im Voraus die Münzstempel für seine künstigen Eroberungs-Medaillen.

— Männer oder Männchen wie Defel haben einen solchen Uebersluß von Treue, daß sie ihn nicht Einer, sondern unter tausend Weiber vertheilen müssen; Defel will ein ganzes weibliches Stlavenschiff kommandiren; er fragt dabei nach Dir so wenig wie nach der Ministerin, die ihn liebt, weil es ihr letzter Liebhaber ist, und die er liebt, erstlich, weil er an ihrem Triumphwagen, vor welchem sonst mehre Tröpse eingespannt waren, gern als Gabelpserd allein ziehen will, zweitens, weil sie mehr List unt weniger Empfindung als er besitzt und ihn beredet, es sei gerade

umgekehrt.

Damit ich nun unsere Beata, die Du gern in Dein Leben und in Dein Buch hineinhaben möchtest, in das Leben und das Buch des Defel's (er ist auch über einem) verssechte, so hab' ich, trauter Paul, dem alten Köper so viele Kabinets-Predigten darüber gehalten, daß die Kränklichkeit seiner Tochter nicht durch einen, sondern durch ein paar hundert Aerzte zu besiegen sei, d. h. durch Gesellschaft — daß der Alte ihr eine Gesellschaft oder vielmehr sie einer geben will, ohne selber sür eine die Alimentenzgelder auszugeben. Er will sie auf irgend ein Beet des Hoszartens verpflanzen: "sie soll auch Welt mitkriegen," sagt er und hat selber keine. Er würde, wenn er dürste, die ganze weibliche

selt von ihren Altären und Bilderstühlen und Präsidentensihlen und ordentlichen Sessell auf Melkstühle und Werkstühle id Schemel herabziehen und drücken; gleichwol sollen seiner ochter durch Juden und durch Diamant-Bulver Facetten oder lanzecken angeschliffen werden, die er selber hasset. Ist sie am ose, so sieht sie nachher der Legazionsrath alle Tage — und Jean aul hat nichts.

Dieser Jean fragte mich auch pfiffigerweise, ob er nicht erichtshalter beim Bater der besagten Tochter werden könne, eil er, der Jean, von dem Abdanten des jezigen gehört habe Herr Rolb (eben der Gerichtshalter) ist aber noch da, zankt h noch, sagt jede Woche: "wenn Jeder die Streiche von Röper üpt", die ich"; Röper sagt jede Woche: "wenn Jeder die Streiche n Kolb wüste, die ich", und so sind Beide an einander durch echselseitige Besorgnisse geleimt. — Jest ist ohnehin nicht ran zu denken; denn in vierzehn Tagen lässet sich der alte Röper in seinem Rittergute huldigen. Ein Geiziger scheuet sich, zu ändern

nd zu wagen.

"Warum lässest Du Deine gute Schwester so lange im giftigen buttenrauche des Hoses stehen? Ist das, was sie dort gewinnen inn, wol so viel werth, wie das, was sie mitbringt und dort erlieren kann, ihr reines, weiches, obgleich flüchtiges Berg? Auf reinen Reisen dacht' ich anders; aber jest in der Einsamkeit ist nir ein kokettes Insekt, eine kokette Krebfin, die bald vor: bald udwärts friecht, die ihre großen und fleinen Scheren immer aufverrt und sie immer wiedererzeugt, wenn man sie abgerissen, ie in der Brust statt des Herzens einen Magen trägt und doch altblütig ift, wie alle Insekten, eine folde inkrustirte Krebsin it mir widerlicher als eine schalenlose in der Mause der Empfind: amfeit, die zu weich ift, und aus der Romanschreiber die empfindame Rrebsbutter machen. Empfindelei beffert sich mit den Jahren, koketterie verschlimmert sich mit den Jahren. — Warum schaffit Du Deine Philippine nicht nach Haus?" Auf diese Fragen hat nir Jean Paul nicht geantwortet, ich aber auf seine; denn ich äche mich nicht; ich wünschte vielmehr, besagter Paul drückte Beatens Finger beute an unrechte Finger mehr als auf die rechten Taften, und jett im Lenz-Alter fähe sie sich neben dem Klavier ragend nach Baulo um und überleuchtete ihn mit dem blauen dimmel ihres weiten Auges; der arme Teufel, eben der Paul, vürde sich nicht mehr kennen und dann sagen: "obn' ein schönes Uuge geb' ich für alles andre Schöne nicht einen Deut, geschweige nich; aber über ein Himmels-Augenpaar vergess' ich alle benachbarten Reize und alle benachbarten Gehler und ben ganzen Bach

und Benda, wie er ist, und meine Mordanten und die falschen Quinten und weit mehr." Leb' wohl, Vergestlicher!

Dr. Fent." Wir versteben uns, berglicher Freund; wer selber einmal Satiren geschrieben hat, vergiebt alle Satiren auf sich, zumal die bosbaftesten, blos die dummen nicht. Alber, ob es der Dottor gleich im Scherze versochten hat, so muß ich doch solche Leser, die weit von Scheerau wohnen, ohne Rücksicht auf mich benach richtigen, daß der befagte Legazionsrath Defel die unbedeutendste Saut ist, die wir Beide nur kennen, wie er benn blos unter Weibern weniger, aber unter Männern allzeit verlegen ift und im tleinen Birtel viel mehr als im großen; zu geschweigen, daß er immer die Aufmerksamkeit aufsucht und auch erjagt, welche bescheidne Leute geschickt vermeiden, die allgemeine nämlich. Wenn ihm diese überall gelingt, so soll er sie doch nicht in meinem Buche haben. . . Die folgende Sache ist freilich unmöglich zumal meines verdammten lange und kurzbeinigen oder spondäi= ichen Stellage und Konfole wegen, auf die mein übrigens von Kennern beurtheilter Torso gelagert ist — aber ausmalen kann sich doch ein Mensch die unmögliche Sache, welche diese ist, daß ich mich einmal Veaten mit einer Liebeserklärung zeigte und so - wider eigne Erwartung - felber der Held Diefer Lebensbeschreibung und sie die Heldin wurde - ich bin ordentlich verdutt; benn ich wollte wahrhaftig nur fagen und setzen, daß ich bei Röper Gerichtshalter würde und hernach im Grunde — weil ich jeden Gerichtstag zärtlich wäre, oder eine zärtliche Beftie, wie eine Frau sich ausdrückt, die mehr zum schönen als schwachen Geschlecht gehört — gar sein Schwiegersohn. — Mit Freuden wollt' ich dem so guten Leser, der Mitfreude fühlt, Alles biographisch beschreiben und ihn ergegen. . . . . Aber, wie gesagt, die Sache ist fatalerweise wol unmöglich, so weit ich in die Zukunft schauen kann; und dies blos eines verdammten unsymmetrischen Drahtgestelles wegen, das doch Der, den sein Ungluck darauf gebeftet, durch taufend Glasuren und Rasuren wieder gut machen will, und auf welchem ja Spittet gleichfalls lange stand.

Im Feuer bin ich ganz aus meinem biographischen Plan herausgegangen; es sollte bisher der Lesewelt geschickt verhalten werden (und glückte auch), daß alle diese Avantüren noch nicht alt sind, und daß in Kurzem das Leben dieser Perionen mit meiner Lebensbeschreibung davon Hand in Hand gleichzeitig gehen werde — Jest aber hab' ich Alles losgezündet — Es muß nun überhaupt ein neuer Settor angesangen werden, worin mehr Ber

nunft ist. . .

### Neunzehnter Sektor.

Erbhuldigung - Ich, Beata, Defel. -

Vierzehn Tage nach Fenk's Brief.... Ist aber auf Leser zu bauen? — Ich weiß nicht, woher's beim deutschen Leser kommt, ob von einem Splitter im Gehirn oder von ergossener Lympha oder von tödtlichen Entkräftungen, daß er Alles vergisset, was der Schriftsteller gesagt hat — oder es kann auch von Infarktus oder von versetzen Ausleerungen herrühren; genug, der Autor hat davon die Plackerei. So hab' ich's schon auf einer Menge Bogen dem Leser durch Setzer und Drucker sagen lassen (es bilft aber nichts), daß wir 13,000 Thaler beim Fürsten stehen haben, welche kommen sollen — daß ich zwar keine Jura studirt, daß ich aber doch, während ich mich zum Advockaten examiniren lassen, manchen hübschen juristischen Brocken weggesangen, der mir jeho wohl bekommt — daß Gustav Kadett werden soll und ich Gericktsbalter werden will — daß Ottomar unsichtbar und sogar unhörzbar ist — und daß mein Prinzipal zu viel verschleudert! — — Leider freilich; denn so lang' er noch ein Zimmer oder einen

Pferdestand ohne thierischen Rubit-Inhalt weiß, so hängt er seine Alngelruthe nach Gäften ein. Er ift, wie die jesigen Weiber, nirgends gefund als im gesellschaftlichen Orkan und Bisiten-Didicht - er und diese Weiber steigen aus einem jolchen lebendigen Menschen=Bad so verjüngt und neugeboren, wie aus einem Umeisen= und Schnecken=Bad. Er kann sich nie schmeicheln, hier nur die geringste Aehnlichkeit (geschweige mehr) mit dem Rommerzien-Agenten Röper zu haben, der in der Cinsamkeit eines Weisen und Rentirers stille nachdenkt über Sausprozesse und rückständige Zinsen, und der es weiß, daß sein Schloß nur Schent: und Rruggerechtigkeit besitt und also Niemand über Racht beherbergen darf. — Falken berg! hör auf den Biographen! Ziehe Deinen Beutel, Dein Schlosthor und Dein Herz zuweilen zu! Glaube mir, das Schickfal wird Deine großmuthige Scele nicht schonen, das rennende Glud wird Dein weiches Berg mit seinem Rade überfahren und zerschneiden, um sein Lottorad hinter seiner Binde vor einem Röper auszuladen! D Freund! es wird Dir Alles nehmen, was Du dem fremden Clend oder der eignen Freude geben willst, nicht einmal den Muth wird es Dir laffen, Dein beschämtes Berg mit seinen Wunden an einem Freunde zu verbergen! — und wie foll es dann Deinem Sohn ergeben? —

Und doch! — ich tadle Dich nur vorher; aber nachber, wenn Du Dich einmal ungläcklich gemacht durch Glücklich-Machen,

so findest Du Achtung in jedem guten Auge, Liebe an ieder

guten Bruft!

.. Also vierzehn Tage nach Kent's Briefe, als mein Zög: ling schon achtzehn Jahre, aber noch ohne die Radettenstelle war, sak bei meinem Prinzipal ein bureau d'esprit böheimischer Edelleute und hatte feurige Pfingst-Zungen und März-Bier. Ich hatte nichts', war aber mit drunter: ich konnt' es meinem guten Rittmeister nie abschlagen, sondern vermehrte, wenn nicht die Gesellschafter — man schätzet Menschen von einer gewissen zu großen Feinheit erst dann am Meisten, wenn man von ihnen weg ist unter Menschen von einer gemissen Grobheit — doch die Leute. Manche Menschen sind, wie er, Visiten-Prefinechte und tonnen nicht genug Leute zusammenbitten, ohne zu wissen woswegen, ohne sie zu lieben; Taubstumme lüde Falkenberg ein. Es hat für die Leser Folgen, daß ich sagte: "heute lässet sich Röper huldigen." Falkenberg, der gern Bojes von Undern sprach und ihnen nichts als Gutes that, und der seinen abwesenden Erbfeinden, d. h. Geizigen, gern Erbfen auf den Weg streuete und diese doch wieder wegfegte, wenn Jene fallen wollten, Dieser war froh über meinen Gedanken und über seinen: "Wir sollten," fagt' er, "ibm (Röper) zum Aergerniß heute Alle hinreiten." — In sechs Minuten saß das trintende bureau d'esprit und der Hofmeister auf den Gäulen, Gustav nicht; er war für ein schöneres Schwärmen gemacht als für ein lautes. Daher verwickelte Guftav's inneres Leben mich oft bei seinem Bater, ber äußeres forderte, in den verdrießlichen und vergeblichen Versuch, daß ich ihm beibringen wollte, worin eigentlich der hohe Werth seines Sohnes läge — für einen Hofmeister, der auf Ehre hält, ist Dergleichen zu fatal.

Wir sahen auf unsern Pferden Maussenbach, das vor seinem adeligen Bojaren stand und ihm die Feudal-Arone auf seinen italienischen Kopf setzte. Neben dem gehuldigten Lehnseherren stand sein Justiz-Departement, sein Ukzis-Kollegium, seine geheime Landes-Regierung, sein Departement der auswärtigen Angelegenheiten — nämlich Herr Kolb, der Gerichtshalter, der alle diese Kollegien vorstellte. Dieses Miniatür-Ministerium des Miniatür-Souveräns hatte auf einer Wiese — das konnten wir von Weitem sehen — einen langen Brief in der Hand, woraus er den Leuten Alles vorlas, was zu beschwören war; die hundert Hände der Sidgenossenschaft zogen sich dann durch die härtenden zwei Hände Köper's und Kolbes hindurch und versprachen dem Edelmann, gern zu gehorchen, salls er seines Orts versprechen

wollte, zu befehlen.

Aber nach Freud' kommt Leid, nach Erbhuldigung ein bureau d'esprit . . . Im achtzehnten Jahrhundert sind allerdings viele Menschen erschrocken und sehr, z. B. die Jesuiten, die Aristokraten, auch Boltaire und andre große Autores erschraken oft ziemlich — aber es erschrak doch Keiner im ganzen aufgehellten Jahrhundert so als der Kommerzien-Agent, da er sah, was kam; da er sah 15 Menschenköpse und 15 Roßköpse zwischen einem Artillerietrain von Hunden oben über den Berg hinunterziehen, die sämmtlich in seinem Schlosse nichts zu suchen hatten, aber zu sinden genug. Da aber auch zweitens Niemand im achtzehnten Jahrhundert seltner zu Hause war als er — er war es zwar, hockte aber hinter Spiegelglas-Fenstern wie hinter Brandmauer und Schanzkork, weil sie ihm wie ein Gyges-Ring die Sichtbarkeit benahmen —, so hätt' er sich helsen und für so viele Säugethiere ebenso viele Meilen entsernt sein können; aber auf der Wiese war's nicht zu machen. Ein fröhlicher Mensch, und wär' es ein Geiziger, will Fröhliche machen: Köper erschrak — erstaunte — resignirte — und empsing uns freudiger, als wir erriethen. Er blieb im Geben

heute, weil er einmal im Geben war.

Denn seine Lehnsleute, die heute den Verstand verschworen hatten, sollten ihn auch vertrinken; einige sauer erworbene und ebenso sauer schmeckende zwei Eimer hatt' er als Gefangne aus ihrem Burgverließ am Krönungstage losgelassen — er hatte die Kässer ihnen mit doppelter Kreide weniger angeschrieben als getünchet und leuterirt und Fleckfugeln von Rreidenerde so lange in hängbettchen darein eingesenkt gehabt, daß das Geföff fast am Ende zu gut war, um verschenkt zu werden. Der Fils sucht zu ersparen, sogar indem er verschenkt. Uebrigens sprang er mit seinen Lehns-Unterthanen zutraulicher und freigebiger um als mit uns geadelten Gästen; — "so handelt ein Mann stets, der teinen Adelsstolz besitzt," sagt der Rezensent; "aber so handelt der Anider stets, dem geringere aber silberhaltige Leute lieber sind als ftandesmäßige nehmende Gäfte, und der einen eignen Bedienten über einen fremden Freund und über den Stand die Rutharkeit hinauffest," sag' ich. — Luise, die Kommerzien-Agentin von Nöper, legte jeder Bier-Arche ihres Mannes noch eine kleine Schaluppe zu; feine Geschenke waren ihr allemal ein Borwand, gebeime Zusätze dazu zu machen. Nur befahl sie dem Dorfrichter, ein wachsames Auge darauf zu haben, daß ihr von der Bierhefe nichts verloren gehe. Die Natur hatte ihr eine freie, liebende Seele gegeben; aber eben diese Liebe für ihren Mann ließ ihr von seinen Fehlern wenigstens den Schein.

Du treues Herz! Lasse mich einige Zeilen bei Deiner ehelichen

Uneigennützigkeit verweilen, die alle eigne Wünsche für Eünden und alle Buniche ihres Mannes für Tugenden halt, und der fein Lob gefället als eines auf Den, welchen Du übertriffft! Marum bist Du nicht einer Seele zugefallen, die Dich nachahmt und fennt und belohnt? Warum waren Dir für Deine Aufopferungen, für Deine Herzensriffe hienieden keine schmerzstillenden Tropfen als die beschieden, die Deinetwegen aus den schönen Augen Deiner Tochter fallen? — Ach, Du erinnerst mich an alle Deine Leidens-Mitschwestern. — Ich weiß es zwar aus meiner Scelenlehre recht aut, Ihr armen Weiber, daß Euere Leiden nicht so groß sind, als ich sie mir bente, eben weil ich sie bente und nicht fühle, da der Blit, der in der Ferne der Borstellung zu einer Flammen-Schlange wird, in der Wirklichkeit nur ein Funke ist, der durch mehre Augenblicke schießet; aber kann sich ein Mann, Ihr weiblichen Wesen, die Scelen-Schwielen und Brücke denken, die sein grober, von Waffen gehärteter Finger in Eure weichen Nerven drücken muß, da er nicht einmal so sanst mit Euch umgeht, wie Ihr mit ihm, oder er felber mit saftvollen, glatten Raupen, die er nur mit dem ganzen Blatte, worauf sie liegen, wegzutragen wagt? . . . Und vollends eine Luise und eine Beata! — Aber wäre Jean Paul nur Euer Gerichtshalter, wie ihm der Alte zugesagt, er wollt' Guch trösten genug. . . .

Es ist aber auf den Alten schlecht zu bauen: schleicht er nicht in ganz Unterscheerau umber und vozirt im Boraus alle Advotaten zu seiner Gerichtshalterei, um uns Rechtsfreunde durch die Hoffnung, unter ihm zu dienen, vom Entschlusse wegzubringen, gegen ihn zu dienen? — Juzwischen muß er's doch mit Einem

ehrlich meinen, der ich wol bin.

Als die böheimische Nitterschaft und ich von der Wiese ins Schloß eintraten, so stieß sie und ich auf etwas sehr Schönes und auf etwas sehr Tolles. Das Tolle saß beim Schönen. Das Tolle hieß Defel, das Schöne bieß Beata. Der Himmel sollte einem Autor eine Zeit geben, sie zu schildern, und eine Ewigsteit, sie zu lieben; Defeln kann ich in drei Terzien ausmalen und auslieben. Es gereichte mir und ihr zur Ehre, daß sie in ihrem alten Klaviers Lehrer sogleich den Bekannten wiedersand; aber es gereichte mir zu keiner Freude, daß sie am Bekannten nichts Unbekanntes entdeckte, und daß sie bei meinem Andlick sich nicht erinnerte, aus einem Kind ein Frauenzimmer geworden zu sein. — Es giebt ein Alter, wo man Schönen doch verzeiht, wenn sie uns auch nicht bemerken und nicht annehmen. D, ich verzieh Dir Alles, und der größte Beweis ist der, daß ich davon spreche. — Der junge Jüngling bewundert und begehrt zugleich, der ältere

Jüngling ift fähig, blos zu bewundern. Beatens Empfindungen und Worte sind noch der blendend weiße und reine frische Schnec, wie sie vom Himmel gefallen sind: noch sein Fuktritt und kein Alter hat diesen Glanz beschmutt. Sie wurde noch schöner, weil sie beute thätiger war als sonst und ihre schönen Schultern den Lasten der Mutter lieh; die blasse Mond-Aurora, die sonst auf ihren Wangen den ganzen Himmel weiß ließ, übersloß ihn mit einem Rosen-Widerschein; auch die fremde Freude, für die sie heute thätig war, gab ihr das erhöhte Rolorit, das sie sonst durch eigne verlor. — Die Mädchen wissen nicht, wie sehr sie Geschäftigkeit verschönere, wie sehr an ihnen und den Tauben-bülsen das Gesieder nur schillere und spiele, wenn sie sich bewegen, und wie sehr wir Männer den Raubthieren gleichen, die keine

Beute haben wollen, welche festsitt.

Ihre Mutter sagte mir freudig die Ursache, weswegen der Legazionsrath dasite: er hatte Beaten eine Cinladung von der Residentin von Bouse gebracht, auf ihr Landgut zu kommen, wo meine Schwester auch ist. Das neue Schloß Marienhof liegt eine halbe Stunde von der Stadt; am neuen hat Defel das alte innen, das vielleicht durch geheime Thuren mit jenem zu= sammenhängt. Er gab unhöflicherweise zu errathen, ohne sein feines Intriguiren — d. h. er machte, wie die Abvokaten, über ben schmalsten Bach eine Brücke statt eines Eprunges - war' es hintend gegangen. Unmöglich kann ein solcher eitler Narr von seinem Herzen einen Schiefer Abdruck in einen so edlen Stein, als Beata ift, ausprägen. Wenn sie auch der Faselhans fünftig alle Nachmittage im neuen Schlosse umlagert, wie er thun wird, so kann ich mich doch darauf verlassen — ja, ich wollte dafür ichwören. Ein Saselant seiner Größe fann zwar ein paar edige, begrasete Landfräulein (wie heute geschah) zu einem verliebten Erstaunen über seine Glockenpolypen=Drehungen, über seinen Muth, über seinen Verstand (d. h. With) und seine Unverschämtbeit zwingen, ftatt Damen und Schönen blos zu fagen Weiber: das kann er und mehr, fag' ich; aber von Beatens Berg werden ihn ewig alle ihre Tugenden trennen; sie wird neben seiner Liebe zur Ministerin seine zu ihr selber gar nicht seben und nicht glauben; sie wird ihre Secle keinen Defel'schen empfindelnden Floskeln öffnen, die, wie das falsche Geld, bald zu groß sind, bald zu klein. - Sie wird vielmehr finden, mit einem ehrlichen Jean Paul jei mehr anzufangen; sie wird, hoff' ich, besagtem Paul die Achn= lichkeit, die er mit Defel in einigen Borzügen haben mag, gern verzeihen, da er ohne seine Fehler ist und mit einem treuen bescheidenen Herzen vor ihr steht, das kaum den Muth hat, ihr das feinste Goldblatt des Lobes leise auszuhauchen, und welches schweigt, auch misverstanden, und zurückweicht, auch ohne versucht zu haben.
.... Sie wird in ihrem Urtheile gerade so von den alten Landsfräulein abweichen, wie ich von den jungen Landjunkern, die mit dassen. Denn Defel's Erscheinung nahm ihnen allen vorigen Witz und Verstand, und sein quecksilberner Unstand goß alle ihre Glieder mit Blei aus; sie zogen in einer Falkenbeize, wo ein solcher Vogel die weiblichen Herzen stieß, ihre plumpen Schwingen an sich und bewunderten vermöge der männlichen Aufrichtigkeit statt der weiblichen Reize seine. — Hingegen Jean Paul blieb, wie

er war, und ließ sich nichts anhaben.

Ich würde manchen deutschen Kreis auf die Vermuthung einer heimlichen Eifersucht bringen, wenn ich gar nichts zum Lobe Defel's sagte; er versprach am nämlichen Nachmittag meinem Zögling einen großen Dienst. Er hielt sich nämlich, ob er gleich das alte Schloß neben der Residentin zur Miethe hatte, nicht darin, sondern im Scheerauer Kadettenhause auf und rückte von Zimmer Bu Zimmer, um - ba ihm sein hober Stand verbot, sich sonderbar zu kleiden — wenigstens sonderbar zu handeln; er wollte da Mensichen studiren, um sie in Kupfer stechen zu lassen. Er setzte näm= lich einen Roman als eine kurze Enzyklopädie für Erbyrinzen und Kronhofmeister auf und schrieb auf den Titel "Der Großsultan". - Diefer Fenelon machte ben harem seines Telemach's zu einem Spiegelzimmer, das ben ganzen weiblichen Scheerauer hof wider= spiegelte, sein Wert war ein Herbarium vivum, eine Flora von Allem, was auf und am Scheerauer Throne wächset, vom Fürsten an, bis, wenn er sich noch erinnert, zu mir. Wenn's erscheint, verschlingen wir's Alle, weil er uns selber darin verschlungen. Die Rezensenten werden nichts darin sinden, sondern sagen "triviales Zeug!" — Da er nichts that, was er nicht vorher und nachher aller Welt vortrompetete, so hatt' es sogar mein Ritt-meister gehört, daß er beim Kadettengeneral so lange und so sein intriquirt hatte, bis er ftatt eines aufsehenden Offiziers die Zimmer des Kadettenschulhauses bewohnen und wechseln durste; und so kam unser Fürst diesem Menschen-Natursorscher ebenso mit einer menschlichen Menagerie zu Hilfe, wie Alexander dem Aristoteles mit einer thierischen. Der Rittmeister trat also mit seiner siegen= ben Menschenfreundlichkeit zu ihm und bat ihn, sich für seinen Gustav beim Kadettengeneral geschickt zu verwenden, damit er einmal unter bessen Fahne kame. Der Protektor Defel sagte, nunmehr sei es schon so gut als richtig; er entzückte sich selber mit der Vorstellung, einen unter der Erde erzogenen Sonderling zum Stubenkameraden und zum sitzenden Urbilde zu bekommen.

Die Strahlenbrechung zeigt Schiffern das Land allezeit um etliche hundert Meilen näher, als es liegt, und stärkt durch so einen unschuldigen Betrug sie mit Hoffnung und Genuß. Über auch in der moralischen Welt ist die wohlthätige Einrichtung, daß Fürsten und ihre Ministerien uns Bittsteller (so will Campe statt Supplitant hören) dadurch froh und munter erhalten, daß sie uns durch eine Augentäuschung die Hofstellen, Aemter, Gnaden, die wir haben wollen, allzeit um einige hundert Meilen oder Monate näher — wir können sie mit der Hand erlangen, denken wir — sehen lassen, als sie wirklich sind. Diese Täuschung der Annähezung ist auch alsdann nüglich und gewöhnlich, wenn die geistliche oder weltsiche Bank, die den Sizern auf der langen Expektantenzbank näher gewiesen wird, am Ende gar blos eine — Rebelbank ist. "Der Kommerzien-Agent," sagte unterwegs der Kittmeister zu

"Der Kommerzien-Agent," sagte unterwegs der Rittmeister zu mir, "ist doch kein so übler Mann, als sie ihn machen — und der Legazionsrath braucht nur vollends in die Jahre zu kommen." —

### Bwanzigster Sektor.

Das zweite Lebens - Jahrzehend — Gespenstergeschichte — Nacht · Auftritt — Lebensregeln.

Defel hielt Wort. Vierzehn Tage darauf schrieb uns der Professor Hoppedizel, er werde den neuen Kadetten abholen.
— Nun wurde unser disheriger Wunsch unstre Pein. Gustav's und mein Bund sollte auseinander gedehnt und verrenkt werden: jedes Buch, das wir nun zusammen lasen, kränkte uns mit dem Gedanken, daß es Jeder allein zu Ende bringen würde; ich wollte meinem Gustav kaum etwas mehr lehren, dessen Ausdau ich an fremde Architekten übergeben mußte, und jeder schöne Blumenplat war uns die Gartenthür des Edens, die ein bewassneter Cherub abschloß. Die Sturmmonate seines Herzens rückten nun auch näher. Ich hatte ohnehin den Flügeln seiner Bhantasie nicht Hedern genug ausgerissen und ihn aus seiner Einsamkeit nicht oft genug verjagt. In dieser trieb seine Phantasie ihre Wurzeln in alle Fibern seiner Natur hinein und verhing mit den Blüthen, die seinen Kopf auslaubten, die Eingänge des äußern Lichts. — Wahrhastig, weder der klappernde Mentor noch seine Bücher,

Wahrhaftig, weder der klappernde Mentor noch seine Bücher, d. h. weder die Gartenschere noch die Giekkanne sättigen und färben die Blume, sondern der Himmel und die Erde, zwischen benen sie steht — d. h. die Einsamkeit oder Gesellschaft, in der

bas Kind seine ersten Knospen-Minuten durchwächset. Gesellschaft treibt im Alltagstind, das seine Funken nur an fremden Stößen giebt. Aber Einsamkeit zieht sich am Besten über die erhabnere Scele, wie ein öder Platz einen Palast erhebt; hier erzieht sie sich unter bestenndeten Bildern und Träumen harmonischer als unter ungleichartigen Nutzanwendungen. Um so mehr haben Seneral-Alziskollegien darauf zu sehen, daß große poetische Genies— im Grunde taugt keines zu einem gescheiten Kammerz oder Kanzleiverwandten — vom zehnten Jahre dis zum fünsundereisigsten in lauter Besuchse, Schreibz und Votirzimmern herumzgehest werden, ohne in eine stille Minute zu kommen; sonst ist teines in einen Archivar oder Registrator umzusezen. Daher hält auch das Marktgetöse der großen Welt allen Wuchs der Phantasie so glücklich am Voden.

Daran dacht' ich oft und warf mir Manches vor. Würde nicht (hielt ich mir vor) ein gründlicherer Schulkollege Deinen Gustav, wenn er mit dem Rücken auf dem Grase liegt und in den blauen Himmelskrater hinaufzusinken oder auf Flügeln an den Schulkerblättern durch das All zu schwimmen träumt, mit dem Spazierstock an ein Buch von Nugen treiben? Und, sagt' ich, wenn ich zum gründlichern Kollegen sagte, es sei Ginerlei, woran eine kindliche Phantasie sich auswinde, ob an einem lackirten Städchen oder an einer lebendigen Ulme oder an einem schwarzen Räucherstecken, — würde der Kollege nicht wikig versetzen: eben

deshalb, es sei also Einerlei? —

Inzwischen besäß' ich meines Orts auch Wit; ich würde auf die Replit verfallen: "Glauben Sie denn, Herr Konfrater, daß unter dem größten Spigbuben und dem größten komischen Dichter, den Sie vertiren, ein Unterschied ist? — Allerdings; ein guter Plan des Cartouche ist von einem guten Plan des Dichters Goldoni darin verschieden, daß der Erste die Komödie selber ausführet,

die der Lette von Schauspielern ausführen lässet."

Gustav war jest in der Mitte des schönsten und wichtigsten Jahrzehends der menschlichen Flucht ins Grab, im zweiten nämlich. Dieses Jahrzehend des Lebens besteht aus den längsten und heissesten Tagen, und — wie die heiße Zone zugleich die Größe und den Gift der Thiere mehrt — so kocht sich an der Jünglingsgluth zwar die Liebe reif, die Freundschaft, der Wahrheitszeiser, der Dichtergeist, aber auch die Leidenschaften mit ihren Gistzähnen und Gistblasen. In diesem Jahrzehend schleicht das Mädchen aus ihren durchlachten Jahren weg und verbirgt das trübere Luge unter derselben hängenden Trauerweide, worunter der stille Jüngzling seine Brust und ihre Seufzer kühlt, die für etwas Nähers

steigen als für Mond und Nachtigall. Glücklicher Jüngling! in dieser Minute nehmen alle Grazien Deine Hand, die dichterischen, die weiblichen und die Natur selber, und legen ihre Unsichtbarkeit ab und schließen Dich in einen Zauberkreis von Engeln ein. Ich sagte, selber die Natur; denn an ihr glühen noch höhere Reize als die malerischen; und der Mensch, für dessen Auge sie ein meistenlanges Aniestück voll Zaubereien war, kann ihr ein Serz mitzbringen, das aus ihr ein Phymalions-Gebilde macht, welches tausend Seelen hat und mit allen eine umschlingt. . . D, sie kehrt niemals, niemals wieder, die zweite Dekade des armen Lebens, die mehr hat als drei hohe Festtage: ist sie vorüber, so hat eine kalte Hand unste Brust und unser Auge berührt; was noch in diese dringt, was noch aus ihnen dringt, hat den ersten Morgenzauber verloren, und das Auge des alten Menschen öffnet sich dann blos gegen eine höhere Welt, wo er vielleicht wieder Jüngling wird!

Drei Tage, eh der Professor kam, war Gespensterlärm im Schloß; zwei Tage vorher währte er noch sort; einen Tag zuvor machte der Nittmeister Anstalten zur Entdeckung der Schelmerei. Er hatte eine Wasserscheu vor Gespenstergeschichten und gab jedem Bedienten, der eine wie Bokaz erzählte, als ein Konorar seiner Novelle nach der Bogenzahl Prügel. Die Rittmeisterin ärgerte ihn durch ihren Leichtglauben, und sie bekam oft den Blick von ihm, den Männer wersen, wenn die Hosstungen oder Besürchtungen ihrer Weiber Hasensprünge wie Erdhalbmesser thun. — Sie hatte Nachts ein dreisüssiges Gehen durch den Korridor gehört, ein Blis war durch ihr Schlüsselloch gesahren, und eine andre Taschenuhr als ihre hatte 12 geschlagen, und Alles war

vertlogen.

Er lud also seine Doppelpistolen, um den Teusel mit dem Pulver, das er nach Milton früher als die Sineser ersunden, anzusallen; sein Gustav muste mit dabei sein, um nutbig zu werden. Die Schlosuhr schlug 11, es kam nichts — sie schlug 12, wieder nichts — sie schlug 12 noch einmal ohne Hilfe des lihre werks; jeto wickelte sich auf dem Schlosboden ein hieroglyphisches Gepolter heran, drei Füße traten die vielen Treppen herab und erschüttern den Korridor. Er, der selten in Leiden, aber immer in Gefahren muthig war, ging langsam aus dem Zimmer und sah im langen Gange nichts als die ausgeblasene Hauslaterne an der Hauptreppe; etwas ging im Finstern auf ihn zu — und indem er auf das stumme Wesen seuern wollte, rief er: "Wer da?" Plöslich bliste fünf Schritte von ihm — und hier faste der Testanus der Angst Gustav's Nerven — das Licht einer Blendslaterne auf ein Gesicht, das in der Luft hing, und das sagte:

"Hoppedizel!" Der war's, warf sein Stiefelholz und andern Apparat dieser Farze weg, und Niemand hatte etwas darwider als der Rittmeister, weil er seinen Muth nicht beweisen konnte, und

die Rittmeisterin, weil sie keinen bewiesen hatte.

— Aber in Gustav's Gehirn riß dieses in der Luft ban= gende Gesicht mit der Aeknadel ein verzerrtes Bild binein, das seine Fieberphantasien ihm einmal wieder unter die sterbenden Augen halten werden. Blos heftige Phantasie, nicht Mangel an Muth, schafft die Geistersurcht; und wer jene einmal in einem Kinde zum Erschrecken aufwiegelte, gewinnt nichts, wenn er sie nachher widerlegt und sie belehrt: "es war natürlich". Daher fürchten sich in der nämlichen Familie nur einige Kinder, d. h. die mit geflügelter Phantasie — daber zieht Shakespeare in seinen Geisterszenen die Haare des Ungläubigen in der Frontloge zu Berge, offenbar vermittelst seiner aufgewiegelten Phantasie. — Die Geisterfurcht ist ein außerordentliches Meteor unserer Natur, erstlich wegen ihrer Herrschaft über alle Bölker; zweitens, weil sie nicht von der Erziehung kommt; denn in der Kindheit schauert man zugleich vor dem großen Bären an der Thüre und vor einem Geiste zusammen; aber die eine Furcht vergeht — warum bleibt die andre? - Drittens des Gegenstandes wegen: der Geisterfurcht= same erstarret nicht vor Schmerz oder Tod, sondern vor der bloßen Gegenwart eines ganz fremdartigen Wefens; er wurde einen Mond-Insassen, einen Fixstern-Residenten so leicht wie ein neues Thier erbliden können; aber in den Menschen wohnt ein Schauer gleichsam vor Uebeln, die die Erde nicht kennt, vor einer gang andern Welt, als um irgend eine Sonne hangt, vor Dingen, die an unser Ich näher grenzen. . .

Ich mußte den einfältigen Professors aufschreiben, weil er nach zwei Tagen um den fliegenden Gustav folgende Szene erzeugte, die ihm ebenso gut das Gerz zerguetschen als erheben

fonnte.

In der Frist vor seiner Abreise trug er sein schweres Herz und schweres Auge an alle Orte, die er liebte und verließ, in das beilige Grab seiner Kinderjahre, unter jeden Baum, der ihm die Sonne genommen, auf jeden Hügel, der sie ihm gezeigt hatte er ging zwischen lauter Ruinen des sansten Kinderlebens hindurch: über seinem ganzen Jugendparadies lag die Vergangenheit wie eine Fluth; vor ihm, hinter ihm zog sich das Marsch= und Acerland, worein das Schickfal so bald den Menschen treibt... Das war die Minute, wo ich vor der Sonne, die, wie er, von dannen ging, und vor der ganzen großen Natur, die mit unsichtbaren Händen den blinden Menschen in weite, reine, unbekannte

Regionen bebt, meinem geliebten Schüler bas Bilb feines Guibo\*), bas ich ihm bisher entzog, ans herz drückte; in folden Minuten sind Worte nicht nöthig, aber jedes, das man spricht, hat eine allmächtige hand. "Hier, Gustav," sagt' ich, "hier vor dem him mel und der Erde und vor allem Unsichtbaren um den Menschen, hier übergeb' ich Dir aus meinen bewahrenden Sanden fünf große Dinge in Deine, - ich übergebe Dir Dein unschuldiges Berg — ich übergebe Dir Deine Chre — ben Gedanken an das Unendliche — Dein Schickfal — und Deine Gestalt, die auch um Guido's Seele liegt. Die großen Stunden stehen nicht auf der Erde, die Dich fragen werden, ob Du diese fünf großen Dinge erhalten oder verloren baft - aber sie werden einmal Deine fungtige Seele mit Deiner jegigen vergleichen - ach! lag mich an mich nicht benken, wenn Du Alles verloren hast!

Ich ging und umarmte ihn nicht; die besten Gefühle haften stärker, wenn man ihnen nicht erlaubt, sich auszudrücken. Er blieb, und seine Gefühle wendeten sich an Guido's Bild; aber das fonnte ihn nicht an seine eigne Gestalt erinnern - benn eine Mannsperson kann 20 Jahre alt werden, ohne ihre Zähne, und 25 Jahre, ohne ihre Augenwimpern zu tennen, indeß ein Madchen dahinter kömmt vor der Firmelung — sondern das Bild regte Alles, was in ihm von dem Andenken und der Liebe gegen seinen Genius, den ersten Erzieher, schlummerte, wieder auf; ja, er fand am Bilde lauter Aehnlichkeiten mit seinem weggeflohenen Freunde aus und sah deffen Gestalt im gemalten Nichts wie in einem

Sobliviegel.

Sein Gehirn brannte wie eine glimmende Steinkohlenmine im Traume auf dem Kopftissen fort. Ihm tam's darin vor, als zerlief' er in einen reinen Thautropfen, und ein blauer Blumen= telch fög' ihn ein — bann streckte sich die schwankende Blume mit ihm hoch empor und höb' ihn in ein hohes, hohes Zimmer, wo sein Freund, der Genius oder Guido mit dessen Schwester spielte, dem der Urm, so oft er ihn nach Gustav ausstreckte, abfiel, und dem die Schwester ihn wieder reichte. Auf einmal knickte die Blume zusammen, und niederfallend sah er drei weiße Mondstrablen feinen Freund in den himmel ziehen, der die Blide abwärts gegen den Gefallenen drehte. Er erwachte — außer dem Bette am offnen Fenster lehnend, das über den Garten ins schlafende Auen= thal sah. Der himmel fant in einem stummen Strahlen-Regen nieder - am leuchtenden Universum regte sich nichts als Die

<sup>\*)</sup> Das Bilb bes verlornen Kleinen, bas er an feinem Salfe von ber Entfub. rerin mitbradite, und bas ibm fo abnlich fab.

Bean Baul's Berte, 1. (Unfichtbare Loge, 1.)

Strahlenspitzen der Firsterne — die Häuser standen wie Gradmäler, in denen die Sterblichen ausschliesen — die Träume gingen in den geschlossenen Sinnen der Sterblichen aus und ein, und der Tod trat zuweisen ein Kaupt und den Traum darin entzwei. Der Himmel schien Gustaven an sein Fenster gesunken. "O, kehr um, komm wieder, Geliebter!" — rief er, durch Traum und Gegenwart dahingerissen — "o, Du warst da, Du suchest mich! Erscheine mir, tödte mich! — Uch, Du tausendsach Geliebter! sende mir von Deinem Himmel wenigstens Deine Stimme!" — Unversehends schnitt etwas vor dem Fenster die Lust entzwei und rief: "Gustav," und imfernen Weiter sliegen rief's zweimal höher herad: "Gustav, Gustav". Sin Sisberg siel auf seine starrende Haut in der ersten Sekunde; aber in der zweiten glühte er wieder an, gab seine Urme dem Tode und dem Freunde und schlug das Auge an einer Luststelle unter dem Mondblenden ein, um etwas zu sehen. — Die zwei Welten waren nun für ihn in eine zusammenzgefallen; gesast erwartete er den Freund aus der Welt hinter den Sonnen und wollte an seine Uetherbrust stürzen mit einer von Erde. Er glühte sich ab und ging endlich mit dem Schaudern der Seele und der Haut ins Bett zurück. Über lange werden von dieser Stunde her, wie von der Gegend eines Gewitters die Winde, die Bewegungen seiner Seele wehen.

—— Der alte Staarmat that's vermuthlich, der, so viel ich weiß, aus dem Bauer entkommen war. Gustav ersuhr es nicht. Ob eine Seele Wellen, gleich einem Setteich so hoch wie Hemdsgabots, oder gleich dem Ozean solche wie Alpen schlage, das ist Zweierlei; ob diese hohen Bewegungen ein Staar erregt oder ein

Geliger, das ist Einerlei.

Der Professor lehrte ihm unter meinen Ohren güldne Brotardika der Menschenkenntniß, die er durch das Lehren selber-übertrat — z. B. nicht blos die Liebe, sondern auch der Haß der Menschen ist veränderlich, und beide sterben, wenn sie nicht wachsen. — Die Meisten reden blos gegen die Laster, die sie selber haben. — Je größer das Genie, je schöner der Körper ist, desto mehr verzeiht ihnen die Welt; je größer die Tugend ist, desto weniger verzeiht sie ihr. — Jeder Jüngling denkt, Keiner gleiche ihm in Gefühlen 2c., aber alle Jünglinge gleichen sich. — Man mußsich nie entschuldigen; denn nicht die Vernunst, sondern die Leizdenschaft des Andern zurnt auf unß, und gegen diese giebt es keinen Grund als die Zeit. — Die Menschen lieben ihre Freuden mehr als ihr Glück, einen guten Gesellschafter mehr als den Wohlthäter, Papageien, Schooshunde und Assen mehr als nügliche Lastthiere. — Man erräth die Menschen, wenn man ihnen keine

Grundfäte zutraut; und der Argwöhnische hat allemal Recht, er erräth, wenn nicht die Handlungen des Andern, doch seine Gedanken, die Niederlagen des Schlimmen und die Ber-fuchungen des Guten. — Die Sunde gegen den heiligen Geist, die Dir Keiner vergiebt, ist die gegen seinen Geist, d. h. gegen seine Citesteit; und der Schmeichler gefället, wenn nicht durch seine Ueberzeugung, doch durch seine Erniedrigung 2c.

Es giebt gewisse Regeln und Mittel der Menschenkenntniß,

die der bessere, höhere Mensch verschmäht und verdammt, und die gerade diesen nicht errathen helsen, und die ihn weder belehren noch erforschen. — Der Professor rieth noch meinem Gustav, sein Gesicht zu formen, Tugend auf demselben zu silhouettiren, es por bem Spiegel auszuplätten und es mit keinen heftigen Regun= gen zu zerknüllen. Ich weiß es selber, für Weltleute ist der Spiegel noch das einzige Gewissen, das ihnen ihre Fehler vorhält, und das man, wie das Gehirn, ins große und kleine einztheilen muß; das große Gewissen sind Wand- und Pfeilerspiegel, das kleine steckt in Etuis und wird als Taschenspiegel herausgezogen; für die Weltleute; aber für Dich, bur stad? — Du, der Du den obigen Dekalogus für Spigbuben nicht annehmen, nicht einmal verstehen oder nügen kannst - benn man nütt und versteht nur folche Lebensregeln, von denen man die Erfahrungen, worauf sie ruhen, so durchgemacht, daß man die Regeln hätte selber geben können — Du, den ich gelehrt, daß Tugend nichts sei als Uchtung für das fremde und für unser Ich, daß es besser sei, an keine Laster als an keine Tugend zu glauben, daß die Schlimmsten nur ihre eigne Kaste und die Besten noch eine mehr kennen? . . . Wenn Gustav nicht gegen jene Lebren, die meistens Wahrheiten sind, und gegen den Lehrer aufgefahren wäre; wenn er nicht geschworen hätte, daß diese ekelhaste Kanker= Philosophie nie über eine Ecke seines Herzens sich spinnen und kleben sollte, so hätt' ich von ihm nicht einmal so gut gedacht als von der Residentin von Bouje, der das System des Sel= vetius fo icon wie sein Gesicht vorkommt; benn in ihrem Stande hat oft das beste Herz die schlimmste Philosophie.

Es wird taum die Mühe verlohnen, daß ich's berjete, daß der Spigbube Robisch zum Henker gejagt wurde, weil er einen entwischten Retruten für einen neuen ausgab und verrechnete. Wenn ich fagte, zum henter gejagt, fo fatirifirte ich; benn gum herrn von Röper war's, der keine Bediente annimmt als die, welche Livree-Polyhistors wie Robisch sind, d. h. zugleich Jäger, Gärtner,

Schreiber, Bauern und Bediente. —

### Einundzwanzigster oder Michaelis-Sektor.

Neuer Vertrag zwischen dem Leser und Biographen — Guftav's Brief.

"Ziehe hin, Geliebter," sagt' ich, "den das Weltmeer mitnimmt; das Sonnenbild Deines verborgen fühlenden Herzens lächle aus dem Meeresgrund und schwimme mit Dir! Dein junges Herz bringest Du nicht mehr nach Auenthal! — D, daß doch die Früchte am Menschen ein andres Wetter haben müssen als seine Blüthen — statt des Hauches des Lenzes den Stich des Augusts und den Sturm des Herbstes!" Ich dachte dies, so lange sein Wagen in meinen Augen blieb; nachher ging ich in die Gartenhöhle hinunter zu den zwei Mönchen, und als ich dachte: in Euerer kalten Steinbrust wohnt kein Wunsch, sein Sehnen, sein Schmerz, kein — Herz: "eben darum", sagt' ich in anderem Sinn. Heute ist Michaelis, und heute — ich kann mich nicht länger

Heute ist Michaelis, und heute — ich kann mich nicht länger verstellen — bejährt sich seine Abreise. Heute fängt zwischen mir und dem Leser ein ganz neues Leben an, und wir wollen

ruhig Alles mit einander vorher ausmachen.

Erstlich bin ich zwar ein Jahr hinter Gustav's Leben zurück; aber in acht Wochen gedent' ich solches erschrieben zu haben. Ich perhoffte freilich schon vor einem halben Jahre, nun täm' ich ihm nach; aber ein Leben ift leichter zu führen als zu schildern, zumal aut stillsfirt. Ueberhaupt kann ein Autor — ein auter — leichter Die Sterne des himmels zählen als seine zukünftigen Bogen, die auch Sterne sind. Schließlich erwartet man, daß die Literatur= Zeitung wenigstens so viel bedenke, daß ich ein Rechtsfreund bin und unmöglich für fie so viel zu schreiben vermag, wie für ganze Rollegien, Fakultäten und höchste Reichsgerichte. Kennt die Lite: ratur-Zeitung meine entsetzlichen Arbeiten? Man muß meinen Speiseschrank voll Manualatten gesehen haben, in denen noch dazu kein Wort steht, weil ich sie erst aus der Lapiermühle holen ließ, oder man muß in meiner Gerichtshalterei in Schwenz, worin die zwölf Unterthanen und der Lehns= und Gerichtsherr felber Bauern sind, gewesen sein, um von mir nicht mehr zu fordern als jährlich ein Buch. Wer ift um ganz Scheerau berjenige Sach= walter, der in einem Prozesse dient, welcher mit Nächstem — der Teufel müßte sein Spiel haben — zum Weglaer Thor unter die Seisionstische des Reichskammergerichts, das von gutem Stil weiß, dürste hingetrieben werden? Und doch diente der Prozeß, wie Peter der Große, von unten auf und bestieg, wie die Styliten= Sette, immer höhere Stühle.

Zweitens — oder das ist noch erstlich: ich kann folglich gleich

ben Juden, nur am Sabbath ober Sonntag auf die Plastik meines Seelen-Fötus benten; an Wochentagen wird nichts geschrieben als zwar auch Biographien, aber nur von Schelmen, man meint

Protofolle und Klaglibelle.

Zweitens ober brittens bin ich ber Insaß eines Schulmeifter= thums. — Der gute Rittmeister wollte mich, da sein Sohn zur Thur hinaus war, mit Personalarrest belegen, der bei mir zugleich Realarrest ist, weil mein Mobiliar-Vermögen in meinem Körper und mein Immobiliar-Vermögen in meiner Geele besteht; ich sollte auf seinem Schlosse so lange advoziren und satirisiren, als ich wollte. Es ware zu wünschen, sein alter Gerichtshalter ver= bliche, so würde ich der neue; denn abdanken kann sein gutes Herz — dem doch mein spigbübisches, an Hoffeinheiten verwöhntes, ben Mangel der letzten nicht allemal vergeben mag — keinen Menschen. Behalte Deinen gesunden Nord-Oft-Athem, behalte Deine hande mit dem prügelnden Stab Webe und Deine Bunge mit ihrem Baar Donnerwettern und taufend Teufeln, mein

Kaltenberg!

Ich blieb auch bei ihm im Winter; aber heuer im Frühjahr zog ich an den Ort herab, wo ich Dieses schreibe — in die obere Stube des Auenthaler Schulmeisters Sebastian Buz\*). Ich hatte vielleicht die drei vernünftigsten Gründe von der Welt dazu; ich schwind' erstlich nirgends mehr ein als in einem Batikan poll öder Klüfte, in Sara-Büsten von leeren Zimmern; ein Efjaal mit seiner Möblen : Armuth ift für mich ein Bathmos, und blos in kleinen Stübchen wird man größer. Der Mensch sollte von Jahr zu Jahr in immer kleinere Zellen kriechen, bis er in die fleinste schlüpfte, b. h. ins engste Loch biefes gequetschten Gilberdrahts. — Der zweite Grund war S. Fortins (in Morhof. Polyhist. L. II. c. 8.), welcher Gelehrten anräth, alle halbe Jahre die Städte zu wechseln, damit sie beffer schrieben - und in der That schreibt man besser nach jeder Veränderung, und wäre es eine des Schreibepults. Ohne solche auffrischende Luft schreibt sich die Seele so tief in ihren Hohlweg hinein, daß sie darin steckt, ohne Himmel und Erde zu sehen. Aus gegenwärtigem Werke könnte vielleicht etwas werden; aber jeden Monat und jeden Sektor muß ich in einer andern Kajüte schreiben. —

Der dritte und vernünftigfte Grund ift meine Schwefter: fie

<sup>\*)</sup> Den ganzen Lebenslauf feines Baters, Maria Buz, hab' ich dem Ende des zweiten Bandes beigegeben. Allein ob er gleich eine Episode ist, die mit dem ganzen Werke durch nichts zusammenzubängen ist als durch die Heftnadel und den kleister des Buchbinders, so sollte mir doch die Welt den Gefallen erweisen und

ift wieder von ber Residentin von Bouse gurud, erftlich, weil sie ihre Stelle einer schönen Bücherpazientin leer zu machen hatte, der guten Beata nämlich, welche der Bater, der Dottor, der Liebhaber — ber dumme Defel (er wird aber gar nicht begunftigt) — endlich mitten in diese Zusammenströmung aller Freuden und Bisiten hinberedeten; - zweitens ist meine Schwester ba, weil ich's so haben wollte; aber Schwester, Schwester, warum hab' ich Dich nicht eher aus viesem übersinternden Mineral-Strudel ge-Warum haft Du Dich so verändert? Wer kann Dich zurudverandern? Wer will Dir aus dem Bergen scheuern Deine Gedanken an fremde Blide, Deine Gier, bewundert, aber nicht geliebt zu werden, Deine Gefallsucht, welche Liebe nur erregen, nicht erwidern will, und Alles das, was Dein herz unterscheidet pon Deinem vorigen Herzen und von Beatens ewigem? -Mit meiner Schwester wollt' ich also nicht gern das Schloß ver= engern, auf dem sie übrigens alle Tage ein paar Stunden versitzet.

Jest hab' ich dem Leser beigebracht, woran er ist: wir wenden uns wieder zu Gustav's Wagen und sind Alle zufrieden, Lefer,

Seker und Schreiber.

Guftav fuhr in einer Trunkenheit bes Schmerzes, die ber fcone himmel in Thranen auflosete, nach Scheerau und hielt jede Schwalbe und Biene, die unferem Schloffe zuflogen, für glücklich; die nächsten zehn Jahre hingen als zehn Vorhänge vor ihm düster nieder. "Und liegen, fragt' er sich, Todtengerippe, Raubthiere oder Paradiese hinter den Vorhängen?" — Was ohne Vorhang vor ihm faß und dozirte, fah er auch nicht, den Professor. Zwei Stunden vor Scheerau ichrieb er mir mit jener flammenden Dantbarteit, die aus dem Menschen nur in seinem zweiten Jahrzehend fo strahlend bricht. Die bei allen Seelen, die sich mehr von innen heraus als von außen hinein verändern, stand in ihm der Barometer seines herzens oft unbeweglich auf demselben Grade. Die Regenwolfen und ben Regenbogen in seinem innern Simmel brachte er nach Scheerau mit; er trug fein überhülltes Berg in das weite, widerhallende Radettenhaus und in dessen Jahrmarttslärm auf den Treppen und in das Radetten-Feldgeschrei wie unter die Schläge einer Rupferschmiede und Walfmuble hinein - er wurde noch trauriger, aber mit mehr Schmerzen.

Das Merkwürdige im Zimmer, das er betrat und bewohnte, waren nicht drei Kadetten — denn sie waren Kurrent-Menschen, Scheidemunze und profaische Seelen, d. h. lustig, wizig, ohne Gefühl, ohne Interesse für höhere Bedürfnisse und von mäßigen Leidenschaften - fondern der Stuben-Cphorus, Gr. von Defel, der mit dem Degen, wie eine gespießte Fliege mit der Nadel, lief. Defel fing ihn sogleich zu beobachten an, um ihn Abends zu beschreiben; — in Gesellschaften aber beobachtete er Jeden, nicht um fremde Pfiffe zu erlauschen, sondern um seine vorzuweisen. So lebte er auch, ohne zu achten, und schwärzte an, ohne zu

hissen; glänzen wollt' er blos.

Unter diesen Verhältnissen, ehe Gustav den schweren Gang über Schmerzen zu Geschäften that, kam der Trost in der Gestalt der Trinnerung zu ihm, und Güstav sah, was er nicht hätte vergisen sollen — seinen Umandus, seinen Kindheitssreund. Aber der gute Jüngling trat vor ihn nicht in der ersten Gestalt eines Blinden, sondern in der letzen eines Sterbenden; er hatte die Nervenschwindsucht, die alles sein Mark aus der noch stehenden Rinde asgezogen hatte — an der Ninde grünte nichts mehr als hängende Zweige mit sahlem, gesenten Laub. Er bereitete sich auf sein Umt und kein Leben vor, sondern er wartete und wollte empfangen an der Schwelle des Erbbegräbnisses den Tod, der die Treppe herausstieg. — Aber daß seine Seele in einer lebenzigen Wunde lag, daran kann uns nichts wundern als das Geschlecht; denn die schönsten weiblichen Seelen wohnen selten anders; aber zie Männer schonen diese Wunde nicht; es erweicht sie gegen ein so weiches Geschlecht der Anblick nicht, daß die Meisten nicht in einem Tage zum andern, sondern von einem Schmerze zum andern leben und von einer Thräne zur andern. . . .

In Gustav wohnte das zweite Ich (der Freund) fast mit dem ersten unter enem Dache, unter der Hirschale und Hirnbaut; ich meine, er liebterm Andern weniger, was er sah, als was er sich dachte; seine Geschle waren überhaupt näher und dichter um seine Ideen als um sene Sinne; daher wurde oft die Freundschafts-Flamme, die so hoch vor dem Bilde des Freundes emporging, durch den Körper desilben gedogen und abgetrieben. Daher empfing er seinen Amndus, weil überhaupt eine Ankunst weniger erwärmt als ein Abschied, mit einer Wärme, die aus seinem Innern nicht völli, dis zu seinem Aussern reichte — aber Defel, der beobachtete, hate mit sechs Blicken heraus, der neue

Radett sei adelsstolz.

Unter allen Kriegs-Rathumenen hatte Gustav die meiste Noth. Aus einer stillen Kathause war er in ein Polterzimmer verbannt, wo die drei Kadeth ihm den ganzen Tag die Ohren mit Rappierstößen, Kartenschlägen und Flücken beschossen — aus einer Dorsburg war er in ein Luvre geworsen, wo die Trommel das Sprachorgan und die Speckmaschine war, wodurch das Scholarchat mit den Schülern stach, wie die Heuschrecke allen ihren Lärm mit einer angebornen Trommel am Bauche macht.

Rum Effen, zum Schlafen, zum Wachen wurden fie, wie das Parterre eines Dorftomödianten, zusammengetrommelt. Im Marschichritt und hinter dem Kommandowort erstieg diese Mily den Speisesaal als ihren Wall und nahm von der Festung nichts weg als die Mundporzion auf einen halben Tag. Der Rommandozuck riß sie von ihren Stuhlen auf und lenkte sie gur Zitadell wieder hinaus. Man konnte Nachts die Schritte eines einzigen Kadetten zählen, und man wußte die aller übrigen, weil der kommandirende Luftstoß diese Räder auf einmal triel. — Eben deswegen, ich meine, weil der Dank vor dem Essen ordentlich kommandirt wurde, hatte das ganze Korps die gleiche Ardacht; keine Sekunde sprach Einer länger mit Gott als der Undere. Ich weiß nicht, in welchem Scheerauischen Regimente der Kerl stand, der einmal bei der Kirchenparade, wo der Offizier be Seelen einmal zu Gott kommandirte, die er sonst zum Teutel aben bieß, so sehr wider vernünftige Subordinazion verstieß, daß erwenigstens vier Minuten länger dem Himmel auf seinem fronmen Anie dankte als der Flügelmann; — ich sag' es deswegn, weil ich nachher, als der Beter darüber Fuchtel bekam, öffentich die Frage that, ob nicht eben auf diese Weise den Kompagien die Logik beizubringen ware, die ihnen so nöthig ift wie bie Schnurrbarte, und noch nüglicher, da man diese, aber nicht ine, zu wichsen braucht. Könnte man nicht kommandiren um das Wörtchen "macht" weglassen: "macht den Vordersatz — nicht den Hintersatz — macht den Schluß!" So wär' ich nicht 31 tadeln, wenn ich mir eine Kompagnie kaufte und sie die drei Teile der Buße etwa so durchmachen ließe: bereuet — glaubt — bessert — nämlich Euch, oder sonst soll das liebe . . . . in Euc sahren, wie jüngere Offiziere beiseken.

Der öftreichische Soldat hatte bis Amo 1756 zweiundsiebzig Handgriffe zu lernen, nicht um damit den Feind zu schlagen.

sondern den — Satan.

In dieser Stimmung, worin Gusav gegen Krieg und seine Kameraden war, schrieb er mir einen Brief, dessen Anfang bier wegbleibt, weil unser Briefsteller daß allemal so kalt wie beim Empfang zu sein pflegte.

"— — Das Exerziren und studiren machen mich zu einem ganz andern Menschen, aber zu sinem glücklichern. Ich ärgere mich oft selber über meine Beischeit, über meine Augen, aus denen ich die Spuren in Geheit wegzuwaschen suche, und über mein Herz, das bei Beleidigunge, die ich jeko häusig, aber gewiß ohne Absicht der Beleidiger, ersore, nicht hart ausschwillt, sondern

sich zusammenpreßt, wie zu einer großen Thräne über die unheilige Welt. Meine Stubenkameraden, unter denen ich nichts höre als Rappiere und Flüche, lachen mich über Alles aus. Sogar dieses Blatt schreib' ich nicht unter ihnen, sondern unter freiem Himmel im stillen Lande\*) zu den Füßen und auf dem Fußgestell einer Blumengöttin, von welcher Arm und Blumenkord abgebrochen sind. Der gute Herr von Oefel ist unterdessen im alten Schlosse

bei der Residentin.

"Sobald ich nicht arbeite, drückt jedes Zimmer, jedes Haus, jedes Gesicht auf mich herein - Und doch, wenn ich's wieder thue — zwar wenn trübes Wetter ist, wie in voriger Wocke, mach' ich mein mathematisches Reißzeug so gern wie ein Schmucktästchen auf; aber wenn ein Flammenmorgen unter dem Geschrei aller Bögel, sogar der gefangenen, von den Dächern in unsere Gassen niedersinkt, wenn der Postillon mich mit seinem Horn erinnert, daß er aus den ecigen, spizigen, verwitternden, unorzgansch zusammengeleimten Schutthaufen der getödteten Natur, die eine Stadt heißen, nun hinauskomme in das pulsirende, drängende, knospende Gewühl der nicht ermordeten Natur, wo eine Wurzel die andre umklammert, wo Alles mit- und ineinander wächset und alle kleineren Leben sich zu einem großen unendlichen Leben ineinander schlingen, da tritt jeder Blutstropfen meines Herzens zurück vor den Pechkränzen, Trancheekagen und vor den Wischhfolben, womit die Artillerie unsere blauen Morgenstunden ausstopfet. — Dennoch vergess' ich die grünende Natur und die Kontraminen, womit wir sie in die Luft aufschleudern lernen, und sehe blos die langen Flöre, die an den Stangen aus dem Kause eines Färbers gegenüber in die Höhe fliegen, schon wie Nächte über den Gesichtern armer Mütter hängen, damit der Thau des Jammers im Dunkeln hinter den Leichen salle, die wir am Morgen machen lernen. - - Ach! seitdem es keinen Tod mehr für, sondern nur wider das Baterland giebt; seitdem ich, wenn ich mein Leben preisgebe, keines errette, sondern nur eines binde, seitdem muß ich wünschen, daß man mir, wenn mich der Krieg einmal ins Tödten hineintrommelt, vorher die Augen mit Pulver blind brenne, damit ich in die Bruft nicht steche, die ich sehe, und die schöne Gestalt nicht bedaure, die ich zerschnike, und nur sterbe.

<sup>\*)</sup> So hieß ber englische Garten um Marienhof, den die Gemahlin des verftorbenen Fürsten mit einem romantischen, gefühlvollen, über Kunstregeln hinausreichenden Geiste angelegt. Der Kummer gab ihr den Namen und die Anlage des
ftillen Landes ein. Zest ist ihrer sterbenden Seele selbst dieses Land zu laut,
und sie lebt verschlossen. Diesenigen Leser, die nicht da waren, will ich mir durch
eine Beschreibung des Gartens verbinden.

aber nicht tödte.... D, da ich noch aus Karthausen, noch aus Ihrem Studirzimmer in die Welt hinaussah, da breitete sie vor mir sich schöner und größer aus mit wogenden Wäldern und flammenden Seen und tausendsach gemalten Auen — jeho steh' ich auf ihr und sehe das kahle Nadelholz mit kothigen Wurzeln, den schwarzen Teich voll Sumpf und die einmähige Wiese voll

gelbes Gras und Abzugsgräben. -

"Vielleicht könnt' ich aber doch meine Träume, den Menschen zu nußen, mehr verwirklichen, wenn ich eine andere Lausbahn einschlüge und statt des Schlachtseldes den Sessionstisch wählen und den Zweck der Ausopserung veredeln dürste.\*)... Die rothe Sonne steht vor meiner Feder und bewirft mein Papier mit lausenden Schatten; o, Du wirtst stehend, Himmelsdiamant, und machst licht wie der Blitz, aber ohne seinen mörderischen Knall! Die ganze Natur ist stumm, wenn sie erschafft, und laut, wenn sie zerreißet. Große, im Abendseuer stehende Natur! der Menscholsblite nur Deine Stille nachahmen und bloß Dein schwaches Kind sein, das Deine Wohlthaten dem Dürstigen hinausträgt!

"Wenn Sie heute von Auenthal zu den im Sonnengolde wogenden Fenstern unsers Schlosses aufsehen, so schauet jest meine Seele auch hinüber, aber mit einem Seuszer mehr." 2c.

Die Offiziere sehen ein, daß Gustav keiner werden will; aber er hat seinen ganzen Bater wider sich, der bloß den stürmenden Krieger liebt und ruhigere Geschäftsmänner ebenso verschmähet, wie Diese den noch ruhigern geschäftslosen Gelehrten verachten.

## Bweinndzwanzigster oder XVII. Trinitatis-Sektor.

Der achte Kriminalist — meine Gerichtshalterei — ein Geburtstag und eine Korn Defraudazion.

Als ich am Donnerstag darauf meinen Gustav besuchen und ein Wenig belehren will, hat ihn Herr von Defel aus einer Ursache, die blos ein ganzer Sektor vor= und auswickeln kann,

<sup>\*)</sup> Ich kann nichts bafür, daß mein held so dumm ist und zu nüßen hofft. Ich bin's nicht, sondern ich zeige unten, daß das Mediziniren eines kalochymischen Staatskörpers (z. B. beffere Polizeie, Schule und andere Anstalten, einzelne Dekrete 2c.) dem Arzneieinnehmen des Nerven-Schwächlings gleiche, der gegen die hund nicht gegen die Krankheitsmaterie arbeitet, und der sein Aebel bald wegschwischen, dald wegbrechen oder weglazien oder wegbaden will.

einigen Husaren an die Grenze verschickt, wo sie einen Fruchts don bildeten, der kein Korn hinaus und keinen Pfesser herein. Da die meisten Bewegungen des Bolks sich von peristalschen anfangen, so wollten es manche seine Leute gerochen en, der Landesvater thäte die Sache, damit seine Landeskinder as zu brocken und zu beissen hätten.

Ich bekam aber am Ende die größte Teufelei damit, und

n foll es jeto hören, aber nur von vornen an.

Nämlich so: das große Rittergut Mauffenbach hat, wie unnt, die Obergerichtsbarkeit, obgleich ich und der Nitterauts= ter. Herr Kommerzien! Agent von Röper, darüber aus ent= engesetzten Gründen ärgerlich sind. Ich bin ärgerlich, weil ich Leben, wenigstens die Ehre von einigen Hundert Menschen it in den Händen eines ganzen Römischen Volks, sonden eines tmanns 2c. sehe: — der Erb=, Lehns= und Gerichtsherr ist erlich, weil der Blutbann nichts einträgt, da es mehr kostet, Richtschwert schleifen zu lassen, als Alles abwirft, was damit den Beutel hineinzumähen ist. "Chebruch ist für eine male-de Obrigkeit noch das Einzige!" sagt der Erbherr. — Ganz Gegentheil fagte sein Gerichtshalter Kolb; hohe Frais war e shohe Oper, peinliche Atten waren ihm Klopstock's Gesänge ein Scherge sein Orest und Sancho Pansa. — Er hätte die It in zwei Reihen zertheilet, in die aufhängende und in die zehangne Reihe, und er wäre Kriminalist geblieben. — Ein asirter Malesikant im Karzer war ihm ein sinesisches Gold= chen in einer gläsernen Bowle; Beide wurden Gaften vorellt. — Freie Spithuben-Bürsch nur in ein paar Welttheilen e seine Sache und Lust gewesen. — Mich haßte er auf den , weil ich ihm einmal Einen vom Tode ins Zuchthaus wegndiret hatte. — Er besaß die Sterbelisten aller hingerichteten eine Matriful oder ein genealogisches Saatregister aller Räuber renräuber ausgenommen), die in allen deutschen Kreisen zu en standen, und mahre Spigbuben waren für ihn, mas für biographischen Plutarch gutgefinnte Menschen. Rurz, er war ächter Kriminalist, ganz wie ihn die alten deutschen oder neuen ischen Gesetze haben wollen; denn nach beiden soll Jeder von Seinesgleichen gerichtet und verdammt werden; Rolben : mußte jeder Spigbube und Mörder für einen ebenso großen en, und Intulpat konnte mithin sagen, daß er die Rechts: Ithat genösse, von Einem Seinesgleichen gerichtet zu werden. fenne nicht viele ebenbürtige Malesigrathe und Fakultisten. welche Dieses anzuwenden wäre.

Das verdroß Röpern ungemein; denn fein Malefizrath zog

ibm alle Monate einen kostensplitterigen Fraisfall zu, und hoh Frais-Gerichtsberrn ist doch nicht sowol mit der Einfangung o Beerbung der Inquisiten gedient. Kurz, als der Amtmann ei neue Galgenretruten : Aushebung im Mauffenbacher Walde por nehmen gedachte - woran vielleicht Robisch schuld war. stellte herr von Röver diese Diebs- Preggange dadurch ab, d er seinem Malesigrath so viel Grobbeiten anthat, als dazu po nöthen waren, daß der Amtmann nichts thun konnte als abdanke

Er that doch noch etwas, der Schelm, er malte meine Wenigh Da er mein Defensorat nicht vergessen konnte, so vi waltete er das Fiskalat und sagte zu Röpern, ich taugte nicht ich wäre ein Mensch, der ihn und mehre Edelleute haßte, u der den feinsten Hofton hätte; Paul nähme jeden Prozeß v Unterthanen gegen ihre Lehnsherrn an und hätte felber einm gegen den Herrn Kommerzien-Agenten die Feder geführet. elender Kolb! warum sollen Einbeine das nicht thun? — Mer wichtigsten Brozesse sind noch heute teine andern. — Und warn soll nicht gar ein Vorschlag wirklich werden, den ich sogleich thi will? Der, daß man nach dem Muster der Armen-Advokat Unterthanen-Aldvokaten einführt, die blos gegen Patrimonialgerich

wie die Maltheserritter gegen Ungläubige, fechten. — 3ch hab' es aus Röper's eignem Munde; denn kurz, installirte mich doch zum Maussenbacher — Umtmann, die Advoz und Lesewelt erstaune, wie sie will. Die Kolbischen Angri waren eben meine Wendeltreppe zu diesem Gerichtsstuhle. Me Gerichtsprinzipal muß zu seinen ewigen Kämpfen mit allen Instanz und Edelleuten einen juriftischen Taureador, einen hikigen Fede meffer-Harpunirer haben; Rolb fagte aber, ich wäre einer. Zweiter präsentirte mir Herr von Röper den Gerichtsstuhl, weil ich wed ritt (des kurzen Beines wegen) noch fuhr (des seekranken Mager wegen) und mithin zur Juftizpflege ohne den Pferde-Nachtra ben sein Stall bisber zu apanagiren hatte, gegangen tam. Rezensenten und deren Redaktörs wird der Wink kein Scha sein, daß sie bedenken mögen, daß sie von nun an Papier nehm und einen Mann rezensiren, der nicht etwa, wie sie, nichts i sondern Einen, der so gut richtet wie sie, aber über ein reeller Leben als das literarische, und der solche Rezensenten selber bente tann, wenn sie in seinem Gerichtssprengel etwas Anders steble als Ehre.

Jest kommt die Hauptsache. Ich war zum ersten Mal a Richter in Maussenbach und trat meine Umtmannschaft an. ging Alles recht gut, ich und Unterthanen wurden einander vo gestellt, und ich hatte an diesem Tage über fünsbundert hände

er. Freilich muß ich noch manches saure Gesicht weascheuern. sie mir mit machen, weil sie es meinem weniggeliebten Prinzipal en; denn Volk und Adel liegen nicht blos in Rom, sondern in heutigen Dörfern stets einander in Haaren und Zöpfen fechten über Schuldensachen. Außer meiner Gerichtsbalterei te heute noch etwas seinen Geburtstag — der Verleiher der= n, Röper; wir aßen also recht gut, zweierlei Dingen zu n; erstlich, weil das von ihm aufgelöste Parlament in mir wieder zusammenberufen, und zweitens, weil der Berufer vor n Jahren geboren worden. Ich kann sagen, mir war wohl trok meiner Verschiedenheit von dem Wiedergebornen -Dir ist gar nicht die Rede, Luise und Gerichtsprinzipalin! bes labme Berz schlüge nicht mit Deinem in sympathetischer ionie zusammen, wenn es Dein Auge über das Vergnügen es Mannes und von Bünschen für sein Leben glänzen sieht! sondern von Deinem Cheherrn selber red' ich; er sei nun. er will, mir ist es unmöglich, von einem Manne, mit dem nter einer Stubendecke size, das Schlimme zu denken, das isher von ihm gehört oder auch geglaubt, und es ist wahrlich Einerlei, ob uns ein Tisch oder eine Kunststraße trennt. n Du einen Menschen von Hörensagen hassest, so gehe in Haus und siehe zu, ob Du, wenn Du in seinen Gesprächen anchen freundlichen Zug, in seinem Betragen gegen das oder Weib, das er liebt, so manches Zeichen der Liebe auf= den haft, ob Du da mit dem hineingebrachten Sasse wieder sigeheft. War gegenwärtiger Verfasser in seinem Leben gegen beingenommen, so waren es die Großen; seitdem er aber inen Klavierstunden zu Scheerau Gelegenheit gehabt, mit bem Großen unter einem Deckengemalde zu stehen, seitdem bst unter diesen Riesen mit herumspringt, so sieht er, daß Ninister, der ein Volk drückt, seine Kinder lieben, und daß Menschenfeind am Sessionstisch ein Menschenfreund am ult seines Weibes sein kann. So haben die Alpenspiken k Ferne ein kables, steiles Ansehen, in der Nähe aber Plak jute Kräuter genug. ich gesteh' es also, da nach altväterischer Sitte (an Geburts:

bei Hofe speist' ich Dergleichen nie) eine Biskuit-Torte aufen wurde, auf der das Vivat und der Name Röper mit i von Mandeln aufgesäet zu lesen und zu essen war — da der Inhaber des Namens zwar sagte: "Solche dumme Streiche Du nun," aber sogleich das Auge voll besam und beissügte: deid' unsern Leuten draußen auch einen Bissen" — ich gestehe, d, ich wünschte alsdann manche Sage von ihm aus meinem Gebächtniß, die sich mit dem lapidarischen Mandelstil nicht wo vertrug, und ich hätte besonders etwas darum gegeben, die Krek am Allerliebsten, wenn er, weniger um das Steingut in ihm Köpfen besorgt, seine Luise nicht angebrummt hätte, die in d Freude einige Beiträge zu seiner Kreds-Daktyliothek verschütt hatte. — Ich will nur aufrichtig sein: der Henker hätte mich holmüssen, wenn ich hart wie ein Kredsauge hätte bleiben wolle da Du, meine Musik-Schülerin, geliebte Beata, welche aus d Hospstalten, wie andre Blumen aus der mephitischen, nichts ei gesogen als zärtere Reize und höhern Schmelz, da Du, hol Schülerin, mit dem weiblichen Gesühle des väterlichen Unsehel hingingest und dem Vater, mit dem Munde auf seiner Hand, daufrichtigsten Wünsche brachtest, und da Du erst am Halfe Dein Mutter, die Euch Beide mit Blicken der Liebe überschüttete, De

Berg in ein näheres übergoffest.

Erst jeko kommt die versprochne Hauptsache — nämlich me Gustav. Ich wollt', er war' ausgeblieben. Er ritt vor zu Husaren voraus, die einen Kornwagen eskortirten. Der Wad wollte sich über der Grenze — das Fürstenthum Scheerau stöß wie der menschliche Verstand, überall auf Grenzen — ablade die zwei Hufaren wollten sich bestechen lassen, es war Alles at aber Gustav war's nicht; der Konduktör, der Bachter, hatte i Schleichwaare für Röperisches Gut ausgegeben — und vor Röp sträubte sich der ganze Gustav schon vom Vater her zurü Zweitens lebte er jest mit der Tugend im Brautstand und den Flitterwochen, wo man gute Werke und moralische be d'oeuvre für Einerlei nimmt, und wo zugleich Stil und Tuge zu viel Feuer haben. Rurz, der Pachter und Wagen mußt zurück, und der Kadett war ins Geburtstagszimmer getreten, 1 es mit überwallendem Saffe gegen Röperische Betrügereien an sagen. — Aber war er dies im Stande, als er mich nach viel Wochen und meine Schülerin zum ersten Male sah und un die fröhlich gerötheten Gesichter trat, aus denen er auf einn Blut und Freude jagen wollte? — Er konnte nichts als mich Seite ziehen und mir Alles entdecken; aber das Belauschen u das anfahrende corpus delicti entdeckten dem Kommerzien-Agent das Nämliche. Er gerieth ohne Weiteres in eine schimpfer Wuth gegen den Kadetten, den die Sache, wie er sagte, nic angehe, und steigerte sich so lange darin, bis ihm ein Seilmit gegen das ganze Unglück beisiel. Ich mußte mit ihm vor

<sup>\*)</sup> Der Leser muß fich erinnern, baß fie von ber Residentin von Bouse taur Feier bes vaterlichen Geburtstage hierhergereiset war.

Hausthure hinaus, und er sagte mir, ich wurde als sein Amtmann leicht einsehen, daß man das Getreide für das Getreide seiner Bächter ausgeben mußte, weil der Fürst mit einem Beamten fein Schonen hatte. Das Lette fah ich als fein neuer Umtmann ein, daß der geizige Arsenikkönig, der den Uemter-Handel, Justiz-Unfug und Aehnliches duldete, doch auf Ungehorsame gegen ihn wie ein giftiger Wind zufähret; aber das fah ich nicht ein, daß eine zweite Betrügerei der Verhad und Abvokat der ersten sein musse. Zu unserem Gefechte stieß endlich der Gegenstand desselben, der Pachter selber, der mit zerrüttetem Gesicht und mit der stotternden Bitte zulief: "Ihro Gnaden sollten es nicht ungnädig vermerten, daß er in der Ungst sein Korn für Ihro Gnaden Ihres ausgegeben hätte." Nun war der Knoten auseinander: mein Prinzipal hatte bisher blos seine glücklich über die Grenze gebrachte Schleichwaare mit der ertappten fremden vermengt. Dem Bachter hielt er sogleich als gesunder Moralist die Bosheit vor, auf einmal ihn, das Land und den Fürsten zu betrügen, "und er wünschte, er bräche jest das Schreiben der Regierung auf, er würde ihn auf der Stelle ausliefern." Zu meinem Gustav eilt' er hinein und warf ihm mit der Hike der verkannten Unschuld so viel Grobbeiten entgegen, als man von einem beleidigten Halb-Millionar erwarten fann, da Besitzer des Goldes, wie Saiten von Gold, am Allergröbsten klingen. Mich dauerte mein lieber Gustav mit seiner Tugend= Plethora; ihn dauerte das Unglück des armen Pachters, und Beaten dauerte unsere allseitige Beschämung. Mit reißenden Gefühlen floh Guftav aus einem stummen Zimmer, wo er vom weichsten Berzen, das noch unter einem schönen Gesicht gezittert, von Beatens ihrem, die Blumen kindlicher Freude weggebrochen und herabgeschlagen hatte.

Im Grund ging jest der henker erst los — nämlich das Röperische Gebelle gegen das Falken bergische Haus und gegen dessen abscheuliche Verschwendung und gegen den Kadetten. Beataschwieg, aber ich nicht; ich wäre ein Schelm gewesen (ein größerer, mein' ich), wenn ich dem Rittmeister die Verschwendung in dem Sinne, worin sie der Gegner nahm, hätte beimessen lassen — ich wäre auch dumm (oder dümmer) gewesen, wenn ich ihn nicht in meinem ersten Amtmanns-Attus an Widerstand zu gewöhnen getrachtet hätte, sondern erst im zehnten, zwanzigsten — — Aber das Del, das ich herumsließen ließ, um seine Wellen zu glätten, tropste statt ins Wasser ins Fener. Es half uns Beiden wenig, daß uns meine Schülerin mit den silberhaltigsten Stellen aus Venda's Romed anspielte — der alte Spaß war nimmer zurückzubringen — wir zuckten und lenkten vergeblich an unsern

Gesichtern, Röper sah wie ein indianischer Hahn aus, und ich wie ein europäischer. — Ich hatte vorgehabt, gegen Abend nach Mondaufgang etwas sentimentalisch zu sein in Beisein von Beaten. da sie mir ohnehin der Hof entriß; ich weiß gewiß, ich hätte hin= länglich empfunden und gefühlt; ich würde unter einem Schatten oder Baum mein Berz hervorgenommen und gesagt haben: prenez; ja, ich schien sogar heute Beaten mir weit näher heranzuziehen als sonst, welches bei allen Mädchen gelingt, mit deren Eltern man die Geschäfte theilt. — Das war nun sämmtlich zum Henker; ich mußte kalt und zähe davongeben, wie ein Kammergerichtsbote. und empfand schlecht. War der neue Amtmann verdrießlich, den man in sein Umt hineingeärgert hatte, so war's sein Prinzipal noch mehr, der in sein Jahr hineingezankt geworden. So hinkte ich davon und fagte unter dem ganzen Weg zu mir: "So und mit bem Gesicht und Mussehen ziehest Du also, glücklicher Paul, von Deiner Maussenbachischen Gerichtshalterei heim, von der Du schon in Deinen Settoren voraus geplaudert! - Du brauchst meinet= wegen nicht aufzugehen, Mond, ich brauche Dein Buder-Gesicht heute nicht — der einzige verdammte Korn-Karren! und der Fürst!
— und der Filz dazu! und auch die Jünglingstugend! — Ich wollt', daß Ihr Alle . . . Wär' ich aber nur so gescheit gewesen und hatte gleich Vormittags gefühlt und hatte vor dem Effen etwas von meinem Herzen vorgezeigt, nur ein Herzohr, nur eine Faser!"

"Ei, Herr Amtmann!" fuhr mir mein Wuz entgegen, "wieder ba? Habsche Ehebrüche gegeben, Hurenfälle, Raufereien,

Injurien?"

"Blos einige Injurien," fagt' ich.

# Dreinndzwanzigster oder XVIII. Trinitatis-Sektor.

Andrer Bank — bas stille Land — Beatens Brief — Die Aussohnung — bas Portrat Guido's.

Noch am heutigen Sonntag hab' ich's nicht beraus, warum Guftav fünf Tage später in Scheerau eintraf, als er konnte; er wich sogar meinen Erkundigungen ängstlicher als listig aus. Defel ließ sich Alles rapportiren und machte daraus ein paar Sektores in seinem Roman, den ich und der Leser hoffentlich noch zu sehen bekommen. Ich wollte, seiner käme eher als meiner in die Welt, so könnt' ich den Leser darauf verweisen oder vielleicht

einige Anekooten daraus nehmen. Gustav schien ein geistiges Wundsieber zu haben. Er trug sein vom bisherigen Bluten erkaltetes herz zu Amandus, um es an des Freundes heißer Bruft wieder auszuwärmen und anzubrüten, und um die Uchtung gegen sich selber, die er nicht aus der ersten Sand bekommen konnte, aus der zweiten zu erhalten. Und dort erhielt er sie stets — aus einem besonderen Grunde. In seinem Character war ein Zug, der ihn, wenn er unter einer Brüdergemeinde wäre, längst als Wildenbekehrer aus ihr nach Amerika binabgerollet hätte: er predigte gern. Ich kann es anders sagen: seine quellende Seele mußte entweder strömen oder stocken, aber tropfen kounte sie nicht — und wenn sich ihr denn ein freundschaftliches Obraufthat, so regnete sie nieder in Begeisterung über Tugend, Natur und Zukunft. — Dann wehte eine heitere, frische Luft durch seine Ideenwelt — die niedergefturzten Ergießungen bedten den schönen lichten, tiefblauen himmel seines Innern auf, und Amandus stand unter dem offnen himmel entzückt. Dieser, dem die Uebermacht seines berglich Geliebten ein Postament war, das ihn nicht belastete, sondern emporhob, genoß im fremden Werth seinen eignen; ja, in seinem minder ausgelichteten Ropf entstand noch größere Barme, als im Redenden war, wie etwa buntles Baffer fich unter der Sonne stärker als helles erwärmt. Gustav erzählte ihm den Borfall und sprach mit ihm so lange über sein Recht und Unrecht dabei, bis sein Schmerz darüber weggesprochen war; dies ist das freundschaftliche Besprechen des innern Schaden= feuers. Blos Liebe und ein Wenig Schwäche war es, daß Uman= bus mit größerer Theilnahme eine berausgeweinte als eine berporgelachte Thräne aus dem geliebten fremden Auge wischte; er kam deswegen, um sich das Interesse au fremden Kummer zu verlängern, noch einmal auf die Sache und that die zusällige Frage, wo mein held die übrigen fünf Tage war. Ouftab überhörte es ängstlich und roth — Jener drang heftiger an — Dieser umfaßte ihn noch heftiger und sagte: "Frage mich nicht, Du qualest Dich nur." Umandus, dessen hysterisches Gefühl nicht so sein als konvulswisch war, seuerte sich erst recht damit an — Gustav's Berz war innigst bewegt, und daraus kamen die Worte: "D, Lieber! Du kannst es nie ersahren, von mir nie!" — Umandus war, wie alle Schwache, leicht zur Cifersucht in Freundschaft und Liebe geneigt und stellte sich beleidigt ans Fenster. — Gustav, beute nachgiebiger und wärmer durch das Bewußtsein seiner neuesten Bergehung in der Korn-Anklage, ging bin zu ihm und fagte mit nassen Augen: "Hätt' ich nur keinen Cid gethan, nichts zu sagen." — Aber an Amandus' Seele waren nicht alle Stellen mit

jenem feinen Chrgefühl bekleidet, an welchem Wort- und Gidbruch fressender Höllenstein ist. Auch setzten in ihm, wie in allen Schwachen, die Bewegungen seiner Seele, sogar wenn die Ursache dazu gehoben war, wie die Wellen des Meers, wenn auf den langen Wind ein entgegenblasender folgt, noch die alte Richtung fort. - Er sah also weiter durchs Fenster und wollte vergeben, mußt' aber die mechanisch aufspringenden Wellen allmählig zu= sammenfallen laffen. Hätte Guftav sich weniger um feine Bergebung beworben, so hätt' er sie früher bekommen; Beide schwiegen und blieben. "Amandus!" rief er endlich im zärtlichsten Ton. Keine Antwort und kein Umkehren. Auf einmal zog der einsame Gequälte das Porträt des verlornen und ihm ähnlichen Guido, daß in seinen schönen Kindheitstagen über seine Bruft gehangen worden, und das er ihm heute zu zeigen Willens gewesen, vom Schmerze übermannt hervor, und sagte mit zerschmelzendem Herzen: "O, Du gemalter Freund, Du geliebtes Farben-Nichts, Du trägst unter Deiner gemalten Brust kein Herz, Du kennst mich nicht, Du vergiltst mir nichts, und doch lieb' ich Dich so sehr. — Und meinem Amandus wär' ich nicht treu?" — — Er sah plöglich im Glase dieses Porträts sein eignes mit seinen Trauerzügen nachzgespiegelt. "D, blicke her," sagte er in einem andern Tone; "ich soll diesem gemalten Fremden so ähnlich sehen, sein Gesicht lächelt in Ginem fort; schau aber in meines!" — und er richtete es auf, und weit offne, aber in Thränen schwimmende Augen und zuckende Lippen waren darauf. — — Die Fluth der Liebe nahm Beide in fester Umfassung hinweg und hob sie — und als Amandus erst darnach seine halb eisersuchtige Frage: "er habe geglaubt, das Porträt sei Gustav's" mit Nein und mit der ganzen Geschichte beantwortet erhielt, so that es keinen Schaden; denn die Bewegungen seines Herzens zogen schon wieder im Bette der Freund= schaft hin.

Nach solchen Erweiterungen der Seele bietet eine Stube keine angemessenen Gegenstände an; sie suchten sie also unter dem Deckengemälde, von dem nicht ein gemalter, sondern ein lebens diger Himmel, nicht Farbenkörner, sondern brennende und verstohlte Welten niederhängen, und gingen hinaus ins stille Land, das keine halbe Stunde von Scheerau liegt. Uch, sie hätten's

nicht thun sollen, wenn sie ausgesöhnet bleiben wollten!

Willst Du hier beschrieben sein, Du stilles Land, über das meine Phantasie so hoch vom Boden und mit solchem Sehnen binübersliegt — oder Du, stille Seele, die Du es noch in der Deinigen bewachst und nur ein irdisches Bild davon auf die Erde geworsen hast? — Keines von Beiden kann ich; aber den Weg

will ich nachzeichnen, den unsere Freunde dadurch nahmen, und vorher theil' ich noch etwas mit, das den sonderbaren Ausgang

ihres Spaziergangs gebar.

Ich wußte ohnehin nicht recht, wohin ich den Brief thun sollte, welchen Beata sogleich nach meiner und ihrer Rückehr von Maussendach an meine Schwester schrieb. Sie war in den wenigen Tagen, die sie mit meiner Philippine bei der Residentin zugedracht, ihre Freundin geworden. Die Freundschaft der Mädschen besteht oft darin, daß sie einander die Haide halten oder einerlei Kleiderfarben tragen; aber Diese hatten lieber einerlei freundschaftliche Gesinnungen. Es war ein Glück für meine Schwester, daß Beata keine Gelegenheit hatte, ihrem sie halb bestreisenden Widerschein von Gesallsucht zu begegnen; denn Mädchen errathen nichts leichter als Gesallsucht und Sitelkeit, zumal an ihrem Geschlecht.

"Liebe Philippine,

ich habe bisher immer gezögert, um Ihnen einen recht mun-tern Brief zu schreiben — Aber Philippine, hier mach' ich teinen. Mein Herz liegt in meiner Brust, wie in einer Eisgrube, und zittert den ganzen Tag; und doch waren Sie hier so freudig und niemals betrübt als bei unserm Abschiede, der fast so lange währte wie unser Beisammensein; ich bin wol selber schuld? Ich glaub' es manchmal, wenn ich die lachenden Gesichter um die Residentin sehe, oder wenn sie selber spricht, und ich mir in ihrer Stelle dente, was ich ihr mit meinem Schweigen und Rechen scheinen muß. Ich darf nicht mehr an die Hoffnungen meiner Cinsamteit denten, so sehr werd' ich von den Vorzügen fremder Gesellschaft beschämt. — Und wenn mich eine Rolle, die für mich zu groß ist, freilich niederdrückt, so weiß ich mit nichts mich aufzurichten, als daß ich inst stille Land wegschleiche: - da hab' ich sübere Minuten, und mir gehen oft die Augen plöglich über, weil mich da Alles zu lieben scheint, und weil da die sanste Blume und der schuldlose Vogel mich nicht demüthigen, sondern meine Liebe achten; — dann seh' ich den Geist der trauernden Fürstin einsam durch seine Werke wandeln, und ich gehe mit ihm und süble, was er süblet, und ich weine noch eher als er. Wenn ich unter dem schönsten, blauesten Tage stehe, so schau' ich sehnend auf zur Sonne und nachber rings um den Horizont berum und bente: "ach, wenn Du Deinen Bogen hinabgezogen bift, so hast Du doch auf teine Stelle der Erde geschienen, auf der ich ganz glücklich sein könnte bis zu Deinem Abendroth; — und wenn Du hinunter und der Mond herauf ist, so findet er, daß Du mir nicht viel gegeben." . . Theure Freundin! verübeln Sie mir

diesen Ton nicht; schreiben Sie ihn einer Krankheit zu, die mich allemal hinter diesem Borboten anwandelt! D, könnt' ich Sie mit meinem Arme an mich ketten, so wär' ich vielleicht auch nicht so. Glückliche Philippine! aus deren Munde schon wieder der Wis lächelnd flattert, wenn noch über ihm das Aug' voll Wasser steht, wie die einzige Balsampappel in unserem Park Gewürzdüste ausathmet, indeß noch die warmen Regentropfen von ihr fallen. — Alles ziehet von mir weg, Bilder sogar; ein todtes, stummes Farbenbild hinter einer Glasthür war der ganze Bruder, den ich zu lieben hatte. Sie können nicht fühlen, was Sie haben oder ich entbehre — jeto scheidet sogar sein Widerschein von mir, und ich habe nichts mehr vom geliebten Bruder, keine Hossfnung, keinen Brief, kein Bild. — Ich vermisse dieses Porträt zwar seit meiner Rücksehr von Maussenbach; aber vielleicht ist's schon länger weg; denn ich hatte mich bisher blos einzurichten; vielleicht hab' ich's selber mit unter die Bücher, die ich Ihnen gab, verpackt — Sie werden mich benachrichtigen. Ich weiß gewiß, in unserem Hause war noch ein zweites etwas unähnlicheres Porträt meines Bruders; aber seit Langem ist's nicht mehr da." 2c.

Natürlich! denn der alte Röper hatt' es publice versteigert, weil es das von Gustav war. — Aber wir wollen wieder instille Land, unsern beiden Freunden nach.

Sie mußten vor dem alten Schlosse vorbei, das, wie eine Adams-Rippe, das neue ausgeheckt, das seinerseits wieder neue Wasseräste, ein sinesisches häuschen, ein Badehaus, einen Garten-saal, ein Billard u. f. w. hervorgetrieben hatte. Im neuen Schlosse wohnte die Residentin von Bouse, die diesen architektonischen Fötus das ganze Jahr nicht zweimal bewunderte. Hinter dem zweiten Rücken des Schlosses sing sich der englische Garten mit einem französischen an, den die Fürstin stehen lassen, um den Kontrast zu benüten, oder um den zu vermeiden, in welchem sich ein brillantirter Gala-Palast neben die patriarchalische Natur im Schäferkleide postirt. Wer nicht vor den beiden Schlöffern vorbei wollte, konnte durch ein Fichtenwäldchen in den Bart ge-langen und vorher in eine Klausnerei, deren Bäter der alte Fürst und sein Favorit-Kammerherr gewesen waren. Beide waren in ihrem Leben nicht einen halben Tag allein gewesen, außer wenn sie sich auf einer Jagd oder sonst verirrten; — daher wollten sie doch allein sein und setzten deswegen (was fragten sie darnach, daß sie ein Plagiat und einen Nachdruck der vorigen Baireuther Eremitage veranstalteten?) neun Häuserchen aus Papier, nachber auf ben Tisch und endlich auf die Erde, oder vielmehr neun

bemoofte Rlafter Holz. In diefen ausgehöhlten Berir-Alaftern stedte sinesisches Amöblement, Gold und ein lebendiger Sof= mann, wie man etwa in lebendigen Baumstämmen auf eine lebendige Kröte mit Erstaunen stößet, weil man nicht sieht, wo ihr Loch ist. Die Klaster umrangen eine Klause, die man — weil am ganzen Hof keine Seele zu einem lebendigen Einsiedler Ansak hatte - einem bolgernen anvertrauete, der ftill und mit Berftand darin faß und so viel meditirte und bedachte, als einem solchen Manne möglich ift. Man hatte den Anachoreten aus der Scheerauischen Schulbibliothek mit einigen aszetischen Werken versehen, die für ihn recht paßten und ihn zu einer Abtödtung des Fleisches ermahnten, die er schon hatte. Die Großen oder Größten werden entweder repräsentirt oder repräsentiren selber; aber sie sind selten etwas; Andere mussen für sie essen, schreiben, genießen, lieben, siegen, und sie selber thun es wieder für Andre; daher ist es ein Gluck, daß sie, da sie zum Genuß einer Einsiedelei keine eigne Seele haben und keine fremde finden, doch hölzerne Geschäftsträger, welche die Einstedelei für sie genießen, bei Drechstern auftreiben; aber ich wünschte nur, die Großen, die nie nicht Langweile erleiden als bei ihrer Kurzweile, ließen auch vor ihre Parks, por ihre Orchester, ihre Bibliotheken und ihre Kinderstuben folche feste und unbelebte Geschäfts: und himmelsträger oder Genuß : Curatores absentis und Schönwetterableiter machen und hinstellen, entweder in Stein gehauen oder blos in Wachs boffirt.

In die Decke der Klause sollte (wie an der Decke der Grotte beim Kloster S. Felicita) hinlängliche Baufälligkeit, sechs Rizen und ein Paar Cidechsen, die daraus fallen, eingemalet werden. Der Maler war auch schon auf Reisen, blieb aber so lange darauf und aus, daß sich die Sache zuletzt selber hinaufmalte und gleich offnen Menschen nichts war, als was sie schien. Allein, als die künstliche Einsiedlei sich zu einer natürlichen veredelt hatte, war sie längst von Allen vergessen. Ich halt' es daher mehr für Persisslage als für reine Wahrheit, daß der Kammerherr — wie so viele Oberscheerauer sagten — Holzwürmer hätte zusammensangen und in den Stuhl des Eremiten impsen lassen, damit die Thiere statt der Haarsägen und Trennmesser daran arbeiteten und den Sessel zuhr und Mönch um! Noch lächerlicher ist's, wenn man einem vernünstigen Mann weismachen will, ansangs hätte der archisteltonische Kammerherr ein künstlich lausendes Käderwerk mit einem Mausesell kouvertirt und papillotirt, damit die Kunstschechse oben eine KorrespondenzsMaus unten hätte, und so für

Symmetrie hinten und vorn gesorgt wäre, hernach hätte der Herr sich der Natur genähert und über eine lebendige rennende Maus ein fünstliches zweites Mausesell als Ueberrock und Frack gezogen, damit Natur und Kunst in einander stecken — lächerlich! Mäuse sahren zwar stets um den Einsiedler herum, aber sicher nur in

einer Unterzieh-Haut. . .

Unsere zwei Freunde sind weit von uns und schon im sogenannten langen Abendthal des Parks, durch welches aus der untergehenden Sonne ein schwebender Goldstrom siel. Am westelichen, sanst erhöhten Ende des Thales schienen die zerstreuten Bäume auf der zerrinnenden Sonne zu grünen; am östlichen sah man über die Fortsetzung des Parks hinüber dis ans glühende Schloß, auf dessen Scheiben sich die Sonne und das Abendschloß, auf dessen. Hier sah die alte Fürstin allemal den ersten Untergang der Sonne; dann hob sie ein sanst aufgewundner Weg auf das hohe Gestade dieses Thals, wo der Tag noch in seinem Sterben war und noch einmal mit dem brechenden Sonnenz Auge väterlich den großen Kinderkreis anblickte, dis ihm seine Nacht das Auge zudrückte und diese in ihren mütterlichen Schooß die verlassene Erde nahm.

Gustav und Amandus! hier versöhnet Such noch einmal — der rothe Sonnenrand steht schon auf dem Rande der Erde — das Wasser und das Leben rinnen sort und stocken unten im Grabe — nehmet Such an den Händen, wenn Ihr auf das zersstörte Ruhe statt\*) hinüberschauet und auf seine stehende Kirche, das Bild der unglücklichen Tugend — oder wenn Ihr auf die Blumeninseln blickt, wo jede Blume auf ihrem grünen Weltstheilchen einsam zittert, und ihr kein Verwandter entgegenschwantt als ihr gemalter Schatten im Wasser, — drückt Such die Hände, wenn Sucre Augen fallen auf das Schattenreich, wo heute

<sup>\*)</sup> Diese wenigen Partien beschreib' ich nur kurz: Ruhestatt ist ein abgebranntes Dorf mit stehender Kirche, die beide bleiben nußten, wie sie waren, nachdent die Fürstin den Einwohnern Plat und Alles eine Viertelstunde davon mit den größten Kosten und durch Hilfe des Hrn. von Ottomar, dem es gehört, und der noch nicht da ist, vergütet hatte. — Die Blumeninselne sindern kind einzelne, abgesonderte Rasenerhöhungen in einem Teiche, sede mit einer andern Blume geputt. — Das Schattenreich besteht in einem mannichsaltigen Schattenwerk, durch Busche und Baume verschieden auf den Grund von Kies, Gras oder Basser gemalt. Sie batte die tiessten und die hellsten Schattenpartien angelegt, etnige für den abnehmenden Mond, andere für das Abendroth. — Das stumme Kabinet war ein schlechtes Hauschen nit zwei entgegengesetzten Thüren, über deren jeder ein Flor hing, und die durchaus keine Hand ausschließen durste als die Fürstin. Noch jeto weiß man nicht, was darin ist; aber die Flöre sind zerstört.

Licht und Schatten wie Leben und Schlasen neben einander und in einander zitternd flatterten, bis die schwarze Schattensluth über Allem, was an der Erde blinket, steht und den Tod nachspielt — und wenn Ihr an des stummen Kabinets dreisachem Gitter Alphörner und Aeolsharsen lehnen sebet, so müssen Geelen die Harmonien im Einklang nachdeben. . . . Es ist eine elende rhetorische Figur, die ich ausstelle, daß ich hier so lange ans und zugeredet habe: sind denn nicht die zwei Freunde in einem größern Enthusiasmus als ich selbst? Ist nicht Amandus über freundschaftliche Eisersucht emporgehoben und hält eigenhändig das heutige angeredete Borträt des unbekannten Gustavischen Freundes vor sich hin und sagt: "Du könntest der Dritte sein!"? Ja, legt er nicht in der Begeisterung das Bild ins Gras, um mit der linken Hand Gustav zu sassen, und gesteht er nicht: "hätt' ich auch in der rechten das, was ich liebe, so wären meine Hände, mein Serz und mein Simmel voll, und ich wollte sterben!"? Und da man nur in der größten Liebe gegen einen Zweiten von der gegen einen Dritten sprechen kann: können wir unserem Amandus mehr ansinnen, der hier auf dem Berge seine Bersliedung in Beaten bekennt? —

Das Unglück war, daß sie eben selber herausstieg, um am Sterbebette der Sonne zu stehen — noch schöner als die, die ihre Augenlust war — immer langsamer gehend, als wollte sie jeden Augenblick still stehen — mit einem Auge, das erst sah, nachdem sie es einigemal schnell aus und zugezuckt — kein lebender europäischer Autor könnte Amandi Entzückung vormalen, wenn es dabei geblieben wäre; — aber ihr kleines Erstaunen über die zwei Gäste des Berges floß plößlich in das über den Dritten auf dem Grase über. Eine hastige Bewegung gab ihr das drüderliche Bild, und sie sagte, unwillkürlich zu Amandus gesehrt: "Meines Bruders Porträt! Endlich sind ich's doch!" — Aber sie konnte nicht vorbeigehen, ohne aus jenem weiblichen feinen Gesühl, das in solchen Manual-Aktenzehn Bogen durchbat, ehe wir das erste Blatt gelesen, zu Beiden zu sagen: "sie dankte ihnen, wenn sie das Bild gefunden hätten." — Amandus bückte sich tief und erboket, Gustav war weg, als stände sein Geist auf dem Berg Horeb, und hier blos der Leib — sie wandelte, als wär'es ihre Absückt gewesen, gerade über den Berg hinüber, mit den eignen Augen auf dem Bilde und mit den vier fremden auf ihrem Rücken.

"Jest sind ja Deine fünf Tage heraus, und ohne Deinen Meineid," fagte Umandus erzürnet, und die hohe Oper des

Sonnenunterganges rührte ihn nicht mehr; Guftaven hingegen rührte sie noch stärker; denn das Gefühl, Unrecht zu leiden, floß mit dem irrigen Gefühle, Unrecht angethan zu haben, — zarte Geelen geben in solchen Fällen dem Andern allzeit mehr Recht als sich — in eine bittere Thräne zusammen, und er konnte kein Wort sagen. Amandus, der sich jest über seine Versöhnung ärgerte, wurd' in seinem eisersüchtigen Verdachte noch dadurch befestigt, daß Gustav in der pragmatischen Relazion, die er ihm von der Maussenbacher Avanture gemacht, Beaten völlig auß= gelaffen; allein diese Auslassung hatte Gustav angebracht, weil ihn beim ganzen Vorfall gerade ber Zarten Gegenwart am Meisten schung für sie keinte, die zu zart und heilig war, um in der freien harten Luft des Gesprächs auszudauern. "Und sie war natürlich neulich mit in Maussenbach?" sagte der Eisersüchtige im fatalsten Tone. — "Ja!" Aber so viel vermochte Gustav nicht beizufügen, daß sie da kein Wort mit ihm gesprochen. Dieses bennoch unerwartete Ja zerstückte auf einmal des Fragers Gesicht, der seinen Stumpf in die Höhe gehalten (falls die Hand wäre abgeschossen gewesen) und geschworen hätte, "es brauche weiter teines Beweises — Gustav halte Beaten sichtlich in seinem magnetischen Wirbel — schweig' er nicht jest? Ließ er ihr das Bildniß nicht sogleich? Wird sie, da sie die Ropien verwechselte, nicht auch die Originale verwechseln, da sie sich alle Vier so gleichen u. s. w.?"

Amandus liebte sie und dachte, man lieb' ihn auch, und man merke, wo er hinaus wolle. Er hatte Delikatesse genug in seinen eignen Handlungen, aber nicht genug in den Ber-muthungen, die er von fremden hegte. Er hatte nämlich oft an der medizinischen Seite seines Baters die sieche Beata in Maussenbach besucht; er hatte von ihr jene freimuthige Zutraulichkeit erfahren, die viele Mädchen in siechen Tagen immer außern, oder in gesunden gegen Jünglinge, die ihnen tugendhaft und gleich= giltig auf einmal vorkommen; das gute Partizipium in dus, Umandus, muthmaßte daber nach einigem Nachdenken, daß ein Brief, den Beata als ein Spezimen aus Rousseau's heloise auf feinem Papier — auf grobes schreibt Reine — verdolmetschet hatte, und der an den seligen St. Preux geschrieben war, an das Bartizipium selber gerichtet wäre. Mädchen sollten daher nichts vertiren; Amandus war in einen Liebhaber vertirt.

In Gustav's wogendem Ropf brach endlich die Nacht an. die außer ihm vortrat; Stürme und Mondschein waren in seiner Nacht neben einander, Freude und Trauer; er dachte an einen unschulvigen, vom Verdacht angefressenen Freund, an das eingebüste Porträt, an die Schwester, mit der er einmal in seiner Kindheit gespielt hatte, an den unbekannten abgemalten Freund, der also der Bruder dieses schönen Wesens sei u. s. w. — Umandus brach einseitig auf; Gustav folgte ihm ungebeten, weil er heute nichts als verzeihen konnte. Noch unter dem Hinuntergehen rangen Haß und Freundschaft mit gleichen Kräften in Umandus, und erst ein Zusall war einem von beiden zum Siege vonnöthen — der Haß errang ihn, und der Auxiliar-Zusall war, daß Gustav parallel an Umandus' Seite ging. Gustav hätte voraus- (over höchstens hintennach) schleichen sollen, zumal mit seiner freundschaftlich gebeugten Seele, so hätte die Freundschaft vermittelst seines Rückens gesiegt, weil ein Menschenrücken durch den Schein von Ubwesenheit mehr Mitleiden und weniger Haß mittheilt als Gesicht, Brust und Bauch . . . Man kann die Menschen gar nicht oft genug von hinten sehen. . .

Ihr Bücherleser! keift nicht mit dem armen Umandus, der sein morsches Leben verkeift. Ihr solltet nur nachsehen, wie in einem Nervenschwächling der Sitz der Seele ist, verteuselt hart, ausgepolstert mit keinen drei Rindshaaren, einschneidend wie eine Schlittenpritsche; kurz, alle mir bekannten Ich sitzen weicher — Dennoch wird mein Mitleiden gegen den wunden Schelm durch ganz andre Dinge als durch seine harte, steinige Zirbeldrüse der Scele erregt; es sind Dinge, die den Leser weich machen würden, und zu denen ich mich trop meines Austunkens nur leider noch

nicht habe hinzuschreiben vermocht! -

Ueberhaupt versted' ich's vergeblich, wie sehr es meiner Historie noch mangelt an wahrem Mord und Todtschlag, Pestilenz und theurer Zeit und an der Pathologie der Litanei. Ich und der Bücherverleiher finden hier das ganze weiche Bublikum im Laden. das aufpasset und schon das weiße Schnupftuch — dieses senti= mentalische Haarseil - heraus hat und das Seinige beweinen will und abwischen . . . und doch bringt Reiner von uns viel Rübren= bes und Todtes. . . . Lon der andern Seite bleibt mir wieder tie besondere Noth, daß das deutsche Bublitum seinen Ropf aufsett und sich nicht von mir ängstigen lassen will; denn es bauet darauf, ich könne als bloker platter Lebensbeschreiber es zu keinem Morde treiben, ohne welchen doch nichts zu machen ist. Alber ist benn nur der Romanen : Fabrikant mit dem Blut: und Königs bann beliehen, und ist nur sein Druckpapier ein Greveplat? -Wahrhaftig, Zeitungsschreiber, die keine Romane schreiben, haben doch von jeher eingetunkt und niedergemacht, was sie wollten und mehr als retrutiret war — Geschichtschreiber ferner, diese Groß= kreuze unter den gedachten Kleinkreuzen (denn aus hundert Zeitungs-Unnalisten ertrahir' ich höchstens einen Geschichtschreiber als Absud) sind fortgefahren und haben so viel umgebracht, als der Plan ihrer historischen Einleitungen, ihrer Abrégés, ihrer Kaiserhistorien und Reichsgeschichten durchaus ersorderte . . . Kurz, ich bin nicht zu entschuldigen, wenn ich hier gar nichts todt und interessant mache, und ich erschlage am Ende aus Noth einen oder ein paar Lafaien, die noch dazu außer Scheerau kein Henter kennt.

Ich fahre aber in meiner Geschichte fort und rücke aus des Bestilenziarius Nouvelle à la main solgenden Artikel in meine für mehre Welttheile geschriebene Nouvelle à la main herein:

"Es bestätigt sich aus Maussenbach, daß der dasige Bediente Robisch Todes versahren ist wie seine Mäuse. Sein Tod hat zwei medizinische Schulen gestiftet, wovon die eine versicht, sein Sekten stiftender Tod komme von zu vielem Prügeln, und die

andre, vielmehr von zu wenigem Essen."

Es ist nicht ein Wort daran wahr; der Mensch hat zwar Striemen und Appetit, lebt aber noch Dato, und der Zeitungs-artikel ist erst seiner Minute von mir selber gemacht worden. Das tühne Publikum ziehe sich aber daraus auf immer die Witzigung, daß es keinen Lebensbeschreiber reize und ausbringe, weil auch der durch die Kelchvergistung seines Tintenfasses und durch das Rattenpulver seiner Streusandbüchse Robische und Fürsten und Zeden umwerfen und auf den Gottesacker treiben könne; es lerne daraus, daß ein rechtschassenes Publikum stets unter dem Lesen beben und fragen müsse: "Wie wird's dem armen Narren (oder der armen Närrin) ergehen im nächsten Sektor?" —

### Vierundzwanzigster oder XIX. Trinitatis-Sektor.

Defel's Intriguen — die Infammachung — der Abschied.

Schlecht genug ergeht's ihm, wenn das fragende Deutschland anders unsern Gustav meinte. De fel ist daran schuld. Ich will aber dem erschrocknen Deutschland Alles eröffnen; die Wenigsten darin wissen, warum Dieser ein Romanschreiber und ein Legazionsrath ist.

Rein empfindsamer Offizier — im Radettenhause trug er Unisform — hat weniger Rugeln und mehr Hemden und Briefe gewechselt als Defel. Lette wollt' er an alle Leute schreiben;

benn seine Briefe ließen sich lesen, weil er selber las und zwar belletriftische Sachen, die er noch dazu nachmachte. Er war näm= lich ein schöner Geist, hatte aber keinen andern. Sämmtliche französische Buchhändler sollten eine närrische Dankadresse an ihn erlassen, weil er ihr fammtliches Zeug einkaufte - sogar gegen= wärtige Lebensbeschreibung, worin er selber steht, wird einmal wieder bei ihm stehen, wenn er von ihrer Ausgabe und von ihrer Nebersetzung ins Französische hört. Sich selber, Leib und Seele nämlich, hatt' er schon in alle Sprachen übersetzt aus seinem französischen Mutter : Patois. Die schönen Geister in Scheerau (vielleicht auch mich) und in Berlin und Weimar verachtete der Narr, nicht blos weil er aus Wien war, wo zwar kein Erdbeben einen Parnaß, aber doch die Maulwurfs-Schnäuschen von hundert Broschüristen Duodez-Varnäßchen aufstießen, und wo die darauf stehenden Wiener Bürger denken, der Neid blicke hinauf, weil der Hochmuth heruntergudt - sondern er verachtete uns fammt= lich, weil er Geld, Welt, Verbindungen und Hofgeschmad hatte. Der Fürst Kauniz zog ihn einmal (wenn's mahr ist) zu einem Souper und Ball, wo es so zahlreich und brillant zuging, daß ber Greis gar nicht wußte, daß Defel bei ihm gespeiset und getanzt. Da sein Bruder Oberhofmarschall und er selber sehr reich war, so hatte Niemand in ganz Scheerau Geschmack genug, seine Berse zu lesen, als der Hof; für den waren sie; der konnte solche Berfe, wie die Graspartien des Parks ungehindert durchlaufen, fo flein, weich und beschoren war ihr Wuchs - zweitens gab er fie nicht auf Drudpapier, sondern auf seidnen Bändern, Strumpf= bandern, Bracelets, Bisitenkarten und Ningen heraus. Unter andern Flöhen, die auf dem Ohrentrommelfell des Publikums auf= und abspringen und sich hören lassen, bin auch ich und donnere mit; aber Defel ahmte Reinen von uns nach und ver= achtete Dich sehr, mein Publikum, und sette Dich Sofen nach: "mich, sagt' er, soll Niemand lesen, wenn er nicht jährlich über 7000 Livres zu verzehren hat."

Künftigen Sommer reiset er als Envoys an den \*\* schen Hof ab, um die Unterhandlungen wegen der Braut des Fürsten, die schon neben ihrer Wiege angesponnen und abgerissen wurden, neben ihrem Dr. Graham's Bette wieder anzuknüpsen. Der Fürst mußte sich im Grunde mit ihr vermählen, weil ein gewisser dritter Hof, der nicht genennt werden darf, sie dadurch einem vierten, den ich gern nennen möchte, entziehen wollte. Man glaube mir aber: es glaubt kein Mensch am ganzen Hose des Bräutigams, daß er an den Hof der Braut verschickt werde, weil dort etwa schöne Geister und schöne Körper gesuchte Waare

sind; wahrhaftig, in beiden Schönheiten war er von Jedem zu überdieten; aber in einer dritten Schönheit war er's nur leider nicht, die einem Envoyé noch nöthiger und lieber als die moralische ist — im Geld. An einem insolventen Hof hat der Fürst die erste und der Millionär die zweite Krone. Ich habe oft den verdammten Erbschaden des Scheerauischen Fürstenthums verflucht und besehen, daß selten genug da ist, und wir hälsen uns gern durch einen Nazionalbankerut, wenn wir nur vorher Nazionalfredit bekämen. Aber außer diesem Fürstenthum hab' ich auf meinen Reisen solgende vier Regionen nirgends angetrossen als am Aetna selber; erstens die fruchtbare und zweitens die waldige Region unten am Throne, wo Früchte und grasendes und jagobares Pöbelwild zu haben ist, drittens die Eisregion des Hoses, die nichts giebt als Schimmer, viertens die Feuerregion der Thronspize, wo außer dem Krater wenig da ist. Ein Thronskrater kann selber Goldberge einschlucken, verkalken, auswersen als Lava.

Zum Unglück gesiel ihm Gustav, weil er seine jugendliche Menschenfreundlickseit für ausschließende Anhänglichseit an sich ansah, seine Bescheidenheit für Demüthigung vor Desel'scher Größe, seine Tugenden sür Schwachheiten. Er gesiel ihm, weil Gustav für die Boesie Geschmack und folglich, schloß er, für die seinige den größten hatte; denn Desel's adeliges Blut lief wider die Natur in einer dünnen poetischen Ader, und in einer satirischen dazu, dacht' er. Vielleicht sand auch Gustav in seinen Jahren des Geschmacks, wo den Jüngling die poetischen kleinern Schönheiten und Fehler entzücken, zuweilen die Desel'schen gut. Wie nun schon Rousseau sagt, er könne nur Den zum Freund erwählen, dem seine Heloise gefalle, so können Belletristen nur solchen Leuten ihr Herz verschenken, die mit ihnen Aehnlichkeit des Herzens, Geistes und folglich des Geschmacks haben, und die mithin die Schönheiten ihrer Dichtungen so lebhast empfinden als sie selber.

Was indessen Defel an Gustav am Höchsten schätzte, war, daß er in seinen Roman zu pflanzen war. Er hatte in der Kasvetten-Arche siebenundsechzig Exemplare studirt; aber er konnte davon keines zum Helden seines Buchs erheben, zum Groß=

sultan, als das achtundsechzigste, Gustav.

Und Der ist gerade mein Held auch. Das kann aber unerhörte Leselust mit der Zeit geben, und ich wollte, ich läse meine Sachen, und ein Andrer schriebe sie.

Er wünschte meinen Gustav zum künftigen Erben des ottomannischen Throns auszubilden, ihm aber kein Wort davon zu fagen, daß er Großherr würde — weder im Roman noch im Leben; — er wollte alle Wirkungen seines padagogischen Lentseils niederschreiben und übertragen aus dem lebendigen Guftav in ben abgedruckten. Aber da setzte sich dem Bileam und seiner Cfelin ein verdammter Engel entgegen; Gustav nämlich. Defel wollte und mußte aus dem Radettenhause, wo seine Zwecke befriebigt waren, ins alte Schloß zurud, wo neue seiner warteten. Erst= lich aus dem alten Schloß konnt' er leichter in die Kartesianischen Wirbel des neuen, der Bisiten und Freuden springen und sich pon ihnen dreben lassen: - zweitens konnt' er da mit seiner Geliebten, der Ministerin, besser zusammen leben, die alle Tage binkam, und welche der Liebe die Tugend und die Liebe der Uffem= bleen-Jago aufopferte — brittens ist die zweite Ursache nicht recht wahr, sondern er machte sie der Ministerin nur weis, weil er noch eine britte hatte, welche Beata war, die er in ihrem Schlosse aus dem seinigen zu beschießen, wenigstens zu blotiren vorhatte.

- Fort mußt' er also; aber Gustav sollte auch mit. "Das ist den Augenblick zu machen," dachte Defel, "er soll mich am Ende selber um das bitten, um was ich ihn bitte." Ihm war nichts lieber als eine Gelegenheit, Jemand zu seinem Zweck zu lenken — das Lenken war ihm noch lieber als das Ziel, wie er in der Liebe die Kriegszüge der Beute vorzog. Er hätte als Gefandter aus Krieg Frieden und aus Frieden Krieg gemacht, um nur zu unterhandeln. — Er zog, um Gustaven nahe zu kommen, seine erste Barallele, d. h. er stach ihm mit seiner spiken Zunge ein schönes Bild der Höfe aus: daß sie allein das savoir vivre lehren und Alles und das Sprechen; wie denn auch die Sunde, je kultivirter fie find, besto mehr bellen: der Schoofbund mehr als der Hirtenhund, der wilde gar nicht — daß durch sie ein Paradieses-Strom von Freuden brause — daß man da an der Quelle seines Glücks, am Ohre des Fürsten und am Knoten ber größten Verbindungen stebe - daß man intriguiren, er= obern 2c. könne. Es war in Defel's Plan, dem fleinen Groß= fultan nicht einmal die Möglichkeit, ins alte Schloß mitzukommen, zu verrathen: "um so mehr reiz' ich ihn," dacht' er. Es ging aber nicht mit dem Reizen, weil Gustav noch nicht aus den poetischen Joyllen-Jahren, wo der aufrichtige Jüngling Höfe und Verstellung haffet, in die abgekühlten hinüber war, wo er sie fucht. Ocfel studirte, wie Hofleute und Weiber, nur Einzelweien, nicht den Menschen.

Run wurde die zweite Parallele gezogen und der Festung schon näher gerückt. Er ging einmal an einem Vormittage mit ihm in ben Bark spazieren, als er gerade die Residentin da zu treffen wußte. Während er sie unterhielt, beobachtete er Gustav's Beobachten oder erröthendes Staunen, der noch in seinem Leben vor keiner solchen Frau gestanden war, um welche sich alle Reize herumschlangen, verdoppelten, einander verloren, wie dreisache Regendogen um den Himmel. Und Du, Blumen-Seele, Beata, deren Wurzeln auf dem irdischen Sandboden so selten die rechte Blumenerde sinden, standest auch dabei, mit einer Ausmerksamkeit auf die Residentin, die eine unschuldige Maske Deiner kleinen Verwirrung sein sollte. — Gustav brachte für seine große keine Maske zu Stande. Desel schrieb diese gegenseitige Verwirrung nicht, wie ich, der gegenseitigen Erinnerung an die Guidos Bilderstürmerei, sondern die Gustav'sche der Residentin und die weibliche sich selber zu.

"So hab' ich ihn benn, wo ich ihn haben will!" sagt' er und ließ sich von ihm bis ins alte Schloß begleiten. "A propos! Wenn wir nun Beide da blieben!" sagt' er. Die aus andern Gründen herausgeseufzete Antwort der Unmöglichkeit war, was er eben begehrte. "Gleichviel! Sie werden mein Legazionssekretär!" suhr er mit seinem seinen, auf Ueberraschung lauersamen Blicke fort, den er eigentlich niemals mit einem Augenlide bedeckte, weil er stets Alles zu überraschen glaubte.

- Es lief aber einfältig für Defel ab. Gustav wollte nicht, sondern fagte: nie! sei es nun aus Kurcht vor Höfen, vor seinem Bater, aus Scham der Beränderung, aus Liebe der Stille; furz, Defel stand dumm vor sich selber da und sah den schwimmenden Studen seines gescheiterten Baurisses nach. Es ist mahr, es blieb ibm doch der Nuken daraus, daß er den ganzen Schiffbruch in seinen Roman thun konnte — nur aber der Sekretär war fort! — Er hatte ihn auch nicht unvernünftig schon im Voraus zum Gesandtschafts-Setretariat vozirt; denn an den Scheerauer Thron ist eine Leiter mit den tiefsten und den höchsten Chrensprossen angelehnt; die Staffeln aber steben sich so nabe, daß man mit bem linken Beine auf die unterste treten und doch die höchsten noch mit dem rechten erspannen kann — wir hätten ja beinahe einmal einen Oberfeldmarschall erschaffen. Zweitens hängt und picht an Höfen wie in der Natur Alles zusammen, und Professores sollten es den kosmologischen Nexus nennen; Jeder ist Last und Träger zugleich; so klebt am Magnet das eiserne Lineal, an diesem ein Linealchen, an diesem eine Radel, an dieser Feilstaub. Höchstens nur was auf dem Throne oben sitzt, und was unter ihm unten liegt, hat nicht Nerus genug mit der wirksamen Rom= vaanie: so werden in der französischen Oper nur die fliegenden

Götter und schiebenden Thiere von Savonarden gemacht, alles

Uebrige von der ordentlichen Truppe.

Also mußte Desel die dritte Barallele ziehen und daraus auf den Kadetten schießen. Er machte ihm nämlich seine Unisorm täglich um einen Daumen spannender und knapper, um ihn aus ihr hinauszuängstigen. Er hatte ihn schon neulich in dieser Absicht zum Getreide-Kordon versenden helsen, wo dem warmen, nur an mildes Geben gewöhnten Jüngling scharse Nein's neue und harte Pflichten waren; aber nun wurde der Dienst von unten auf noch mehr erschwert, und die militärischen Uebungen zerbrachen beinahe seinen seinen porzellanenen Leib, so ost und strenge schleppte ihn der Romancier in die Gesellschaft des Baters aller

Friedensschlüsse, nämlich des Kriegs. —

Wie schmerzlich mußte die rauhe Außenwelt seine wunde innere berühren! Bor ihm stand, seit seinem Zerfallen mit seinem sterbenden Liebling, sest jener Trauerabend mit seinen Thränen und wich nicht; auf sein verlassenes Herz schimmerte noch die blutrothe Sonne und ging nicht unter. — Der stumme Abschied seines Amandus, der ihn und andre Bünsche verlor, die abnehmenden Herbsttage seines Lebens und die vorige Liebe drückten sein Auge und Herz zum Trauern zusammen. Die Freundschaft duldet Mißhelligkeiten weniger als die Liebe; diese fizelt damit das Herz, jene spaltet es damit. Amandus, der ihn so mißverstanden und betrübet und doch bessen innigste Liebe nicht verloren hatte, verzieh ihm Alles bis Abends um 5 Uhr — dann hört' er (oder es war ihm genug, wenn er sich's nur dachte), daß Gustav den Park (und mithin die Spaziergängerin) besucht hatte — dann nahm er seine Versöhnung bis auf 11 Uhr Abends zurück — dann legte die Nacht und der Traum wieder einen Mantel auf alle Fehler der Menschen und auf diesen. Abends um 5 Uhr fing es von vornen an. Lacht ihn aus, aber ohne Stolz, und mich und Euch auch; benn alle unfre Empfindungen find, - ohne ihre Löwen- und Narrenwärterin, die Bernunft ebenso toll, wenn nicht in unserem Leben, doch in unserem Innern! - Aber endlich hatte er seine Verzeihung so oft zurückgenommen, daß er's bleiben laffen wollte, falls nur Gustav anklopfte und von ihm alle die Beschuldigungen anhörte, welche er ihm zu verzeihen vorhatte. Man schiebt oft das Vergeben auf, weil man das Borwersen aufzuschieben gezwungen ist. — Aber, trauter Amandus, konnt' er denn kommen, Gustav, und ließ ihn der Romancier? -

Letterer trieb's noch weiter und kartete es listig ab, daß Gustav, dieser Großsultan, dieser Held zweier gut geschriebner

Bücher, an einem Abend, wo der Kadettengeneral großes Souper gab, por bessen Haus kam als - Schildwache. Beim Benker! wenn die schönften Damen vorfahren, die bekannte Residentin die mit einem zufälligen Blid unfre gute Schildwache ausbälgte und ausgestopft unter ihrer Hirnschale aufstellte — und ihr Gesells schaftsfräulein Beata, und wenn man vor folden Gesichtern das Gewehr präsentiren muß, so will man's viel lieber streden und über= haupt statt stehen knien, um nicht sowol den Feind zu verwunden als die Freundin. . . . Beim Henker! ich werde bier mehr Wits gehabt haben, als wol gern gesehen wird; aber es versuch' es ein= mal ein lebhafter Mann und schreib' über die Liebe und entschlage sich des Wißes! — Es geht fast nicht. — Ich behaupt' es nicht und widerleg' es nicht, daß Defel vielleicht aus den Träumen Guftav's, die immer sprechend und oft nach dem Erwachen nachwirkend waren, die Namen der gedachten weiblichen Schon= heits-Ambe mag vernommen haben. Der Romanschreiber hat also einen Vortheil vor dem Lebensbeschreiber (ich bin's) voraus: er schläft neben seinem Selden.

Er ängstigte seinen und unsern Selden, der's aber nur im ästhetischen, nicht im militärischen Sinne war, mit der Serbstbeerschau; denn jeder kleine Fürst spielt dem großen Soldaten auf der Gasse nach neben noch kleinern Kindern; daher haben wir Scheerauer eine niedliche Taschen-Landmacht, eine tragbare Artiklerie und eine verjüngte Kavallerie. Es macht ein Landesherr ohnehin einen Spaß, wenn er einen Menschen zu einem Rekruten macht: es widersährt dem Kerl nichts, sondern nur Bewegung soll er haben, weil jest\*) unsre wichtigern Kriege, wie sonst die italienischen, in nichts bestehen als in Marschiren aus Ländern in Länder. So bestehen auch die Feldzüge auf dem Theater bloß in wiederholten Märschen um das Theater, aber in fürzern. Ich ging vor einem Jahre zum Scherze ½ Stunde neben einem Regimente her und machte mir weis: "jest thuest Du im Grunde einen halbstündigen Feldzug gegen den Feind mit; aber die Zeitungen gedenken Deiner schwerlich, ob Du und das Regiment gleich durch diese kriegerische Verir-Prozession ebenso viel Landplagen abwenden als die Klerisei durch geistliche singende Prozessionen."

Er ängstigte ihn, sagt' ich; er schilberte die Seerschau nämlich: "Friedrich II. that kleinere Wunder, als man da vom Kadettens Korps fordern wird! Mehr Blessirte als Blessirende wird es geben! Unter allen Zelten und Kasernen wird man reden von der letzen Scheerauer Heerschau!" Gustav batt' es im kleinen

<sup>\*)</sup> Nämlich 1791.

Dienst längst so weit gebracht, daß er im Stande war, mit der Fortisitazion seines Leibes wenigstens Einen zu verwunden, diesen Leid selber. — Ich werde die Angst der Welt sicher nicht verminzdern, wenn ich noch erzähle, daß Gustav regelmäßig alle sieden Wochen auf fünf Tage verreiset, woraus seine Freunde und der Biograph selber gerade so klug werden als die ältesten Leser — daß Dezel ihm durch geheimes Intriguiren seinen Urlaub so sauer machte, daß er ihn um diesen Preis kein zweites Mal begehren konnte — daß Gustav vom letzen Verreisen an den Dr. Fenkeinen Brief von Ottomar heimbrachte, den man zwar dem Leser nicht vorenthalten wird, von dessen Ueberkommung man ihm aber nichts entdeden kann, weil man selber nichts davon weiß.

Mus allen diesen Dornen und aus der blessirenden Beerschau rettete unfern Gustav eine fremde Infamie. Nach der gedachten Rudtehr wurde in Oberscheerau ein Offizier, deffen Namen und Regiment man hier aus Schonung seiner vornehmen Familie unterdrucken will, für ehrlos ertlart, weil er mit Spigbuben Ber= bindung gehabt. Als der Profos ihm in der Mitte des Regiments, das er entehret hatte, den Degen und das Wappen zerknickte und die Uniform abriß und ihm Alles nahm, was den gebückten Menschen noch in die Höhe richtet im Unglück, so skürzte Gustav, dessen Chrgefühl sogar aus den Bunden eines Fremden blutete, und der noch nie den schwarzen Unblick einer öffentlichen Bestrafung erlebt hatte, in Dhumacht zusammen; sein erster Laut nach der Belebung war: "Soldat gewesen auf ewig! — Wenn der arme Offizier unschuldig war, oder wenn er besser wird, wer giebt ihm die ermordete Ehre wieder? — Nur der untrügliche Gott kann fie nehmen; aber der Kriegsrath sollte nichts nehmen als das Leben! — Die Bleikugel, aber nicht die Infamie!" rief er wie in einer Verzuckung. Ich deuke, er hat Recht. Zwei Tage war er frank, und seine Phantasien schleiften ihn in die Räuber-Katakomben des Infamirten hinein — zum neuen Beweis, daß die Fieberbilder der armen, aus dem Krankenbette ins Grab hincinge= folterten Menschen nicht immer die Steckbriefe und Abdrücke ihres Junern sind! — Gemarterte Brüder! wie lieb' ich Euch jest und den sanften Gustav in dieser Minute, wo meine Phantasie unter Such Alle hineinblickt, wie Ihr vom Zickzack des Schichals berum= zetrieben, mit Eueren Wunden und Thränen mude neben einander stehet, einander umfasset, einander beklagt und einander — bearabet! ---

So lang' er krank war und phantasirte, hing Amandus an einen glühenden Augen und litt so viel wie er und vergab ihm Alles. — Als der Doktor Fenk versicherte, am Morgen sei er

genesen, so kam Amandus am Morgen nicht und wollte wieder

hartherzig sein.

Defel genoß den Sieg seines Plans. Er trug sich felber die Cinlenfung bes alten Falten berg's auf und schrieb eigenhändig an den Mann. Da er mit Tinte den auten Bater auf den Mojaischen Berg stellete, binter dem Berg den Prospett Des gelobten Landes der Gesandtschaft, und mitten ins Kanaan den jungen Legazionsfekretär, fo hatte der gute Mann die Freude vieler Eltern, die ihre Kinder gern das werden sehen, was sie selber zu werden basseten oder nicht vermochten. Er fam zu mir mit dem Briefe und ritt unter mein Fenster. - Alles, was Gustav noch innerlich gegen seine Versetzung ins alte Schloß zu sagen batte, mar, daß Die schöne Beata im neuen wohnte, welches vom alten blos durch eine halbirte Mauer abgeschieden war, und daß er Umandus' Berdacht bewährte. Aber zum Glück verfiel er nach dem Ent= schlusse auf den eigentlichen Beweggrund, der ihm denselben ein= gegeben hatte, und der Beredlung und Erweiterung seines Wirkungs= treises war: "er könnte," sagte er, "nach der Ablösung vom Gesandt= schaftsposten in einem Kollegium angestellet werden und da dem liegenden Lande aufhelfen u. f. w." Rurg, die größte Schönheit Begtens batt' ihn nun nicht dabin bringen können, fie zu meiben.

Ueberhaupt schälte ihn der Romanschreiber so eifrig aus seiner militärischen Sülse, daß man, da er, wie Chemänner und Fürsten, den Zügel öfter im passiven Munde als in den aktiven Sänden hatte — hätte denken sollen, er werdezgelenkt, um zu lenken; aber

ich denk' es nicht.

Gustav legte den Abschiedsbesuch bei Amandus ab. Ein gutes Mittel, Dem zu vergeben, den eine eingebildete Beleidigung auf uns erbitterte, ist, ihm eine wahre anzuthun — Gustav dachte in den freiwilligen Umwegen von Gassen, durch die er zu seinem gekränkten Amandus ging, an Beata, die nun seine Wandnachbarin wurde, an die Liebe und den Berdacht seines Freundes, an die Unmöglichkeit, den Verdacht zu heben; und da gerade um 6 Uhr vom eisernen Orchester um den Stephansthurm die abendliche Sphärenmusik in die Gassen niedersloß, so sank seichste mit, das es außer der Brust Beatens gab. Ich und der Leser haben hierüber unste Gedanken: eben diese versöhnliche Weichheit schrieb sich blos vom versteckten Bewustsein her, daß er halb den Verdacht der Nebenbuhlerei verdiene; denn sonst hätt er, von Stolz gehoben, dem Andern zwar auch vergeben, aber ihn darum nicht stärker geliebt. — Er sand ihn in der schlimmsten

Stimmung für feine Absicht - in ber freundschaftlichsten nämlich; denn in Bartlich-Kranken ist jede Empfindung ein gewisser Vorbote ber entgegengesetten, und Alle haben abwechselnde Stimmen. Umandus war im Anatomir-Zimmer seines Baters - der Connenstrahl fiel vor seinem Untergang in die leere Augenhöhle eines Todtenschädels — in Phiolen hingen Menschen-Blüthen, kleine Grundstriche, nach denen das Schickfal den Menschen gar aus ziehen wollte, Menschen mit vorhängendem großen Kopf und großen Berzen, aber mit einem großen Kopfe ohne einen Frrthum und einem großen Bergen ohne einen Schmerz - auf einer Tafel lag eine schwarze Färbers-Hand, an deren Farbe der Toftor Proben machen wollte... Welche Nachbarschaft für eine Aussöhnung und einen Abschied; brei Blide machten und versiegelten jene - icon Blide reden in dieser nadten Entforperung ber Seelen eine zu schreiende Sprache - aber als Guftav diesen, vom schönsten Enthusiasmus über Berbacht und Furcht hinübergehoben, scinem Freunde ansagte, als er ihm, der noch nichts davon begriff, seine neue Wandnachbarschaft und den Berluft der alten fund that, - zerflogen war der Freund, und ein schwarzer Feind sprang aus seiner Asche heraus - diese Minute benützte der Tod und schlug die letten Burzelfaser seines wankenden Lebens gar entzwei.
... Gustav stand zu hoch, um zu zürnen — aber er mußte sich noch höher stellen — er siel um ihn und sagte mit entschlossener reiner Stimme: "Burne und haffe! Aber ich muß Dir vergeben und Dich lieben — mein ganges herz mit allem feinem Blut bleibet Deinem getreu und sucht es auf in Deiner Bruft - und wenn Du mich auch kunftig verkennest, so will ich boch alle Wochen kommen, ich will Dich ansehen, ich will Dir zuhören, wenn Du mit einem Fremden redest, und wenn Du mich dann mit haß anblidft, so will ich mit einem Confzer geben, aber Dich boch lieben — ach, ich werbe alsbann baran benten, baß Deine Augen, da fie noch zerschnitten waren, mich schöner anblickten und besser erkannten . . . . D, stoße mich nicht so weg von Dir, gieb mir nur Deine Hand und blicke weg!" —

"Da!" sagte der zertrümmerte Umandus und gab ihm die falte schwarze — Färbers-Faust . . . Der Haß überlief wie ein Schauer das liebreichste Herz, das sich noch in einer menschlichen Brust verblutete — Gustav zerstampste auf der Erde seine Liebe und seinen Haß und ging verstummt mit erstickten Empfindungen

aus dem hause und am andern Tage aus Dberichcerau.

Kaum hatte Umandus den gemißhandelten Jugendfreund über die Gasse zittern sehen, so ging er in sein Zimmer, hüllte sich mit dem Kopftissen zu und ließ, ohne sich anzuklagen oder

zu entschuldigen, seine Augen so viel weinen, als sie konnten. Wir werden es hören, ob er sein krankes Haupt wieder vom Kopfskissen erhob, und wann er wieder von Gustav ins stille Land begleitet wurde, aus dem er ihn zurückzustoßen suchte. D, der Mensch! — Warum will Dein so bald in Salz, Wasser und Erde zerbröckelndes Herz ein anderes zerbröckelndes Herz zerschlagen — Uch, eh Du mit Deiner ausgehobnen Todtenhand zuschlägst, fällt sie ab in den Gottesacker hin — ach, eh Du dem seindlichen Busen die Wunde gegeben, liegt er um und fühlt sie nicht, und Dein Haß ist kodt oder auch Du.

# Künfundzwanzigster oder XX. Trinitatis-Sektor.

Ottomar's Brief.

Menn wir Ottomar's Brief gelesen, so wollen wir uns an Gustav's neues Theater stellen und ihm zuschauen. Im solgenzen Briefe herrscht und tobt ein Geist, der wie ein Alp alle Menschen höherer und edler Art drückt und oft bewohnt, und den blos — so viel er auch holländische Geister überwiege — ein höherer Geist übertrisst und hinausdrängt. Biele Menschen leben in der Erdnähe, einige in der Erdserne, wenige in der Sonnennähe. — Fent sehnte sich so oft nach seinem Ottomar, zumal nach seinem Stillschweigen von einigen Jahren, und er sprach so oft von ihm gegen Gustav, daß es gut war, daß die Adresse des Briefes von fremder Hand und an Dottor Zoppo in Pavia war, sonst hätte der Dottor sogleich gegen die erste Zeile des Briefes gefündigt.

\* \*

"Nenne, ewiger Freund, meinen Namen dem Neberbringer nicht! Ich muß es thun. Auf meinem letten Lebensjahre liegt ein großes schwarzes Siegel; zerbrich es nicht, halte die Bergangenheit für die Zukunft — ich mache sie zur Gegenwart für Dich, aber jeho noch nicht — und wenn ich stürbe, ich träte vor Dich und sagte Dir mein letztes Geheimniß der Erde.

"Ich schreibe Dir, damit Du nur weißt, daß ich lebe und daß ich im Herbste komme. Mein Reisedurst ist mit Alpen-Sis und Seewasser gelöscht; ich ziehe nun heim in meine Ruhestatt, und wenn mich dann unter meiner Hausthüre wieder über die Berge

hinüberverlangt, so benk' ich: in den Guadiana- und in den Wolgastrom sieht das nämliche lechzende Menschenherz hinein, das in Dir neben dem Rheine seufzet, und was auf die Alpen und auf den Kaukasus steigt, ist, was Du bist, und wendet ein sehnendes Auge nach Deiner Hausthure herüber. Wenn ich aber hier siße und alle Morgen auf den Nachtstuhl gehe und froh bin, daß ich bungrig und nachher, daß ich satt werde, und wenn ich alle Tage Sofen und Haarnadeln ausziehe und anstede, ach! was ist's denn da am Ende? Was wollt' ich denn haben, wenn ich in meiner Kindheit auf dem Stein meines Thorwegs fak und sehnend dem Rug der langen Straße nachsah und dachte, wie sie fortliefe, über Berge schösse, immer immerfort . . .? und endlich? . . . Ach, alle Straßen führen zu nichts, und wo sie abreißen, steht wieder Einer, der sich rudwärts berübersehnt. — Was wollt' ich denn baben, wenn mein kleines Auge sonst auf dem Rhein mitschwamm, damit er mich hinnähme in ein gelobtes Land, in welches alle Ströme, dacht' ich, zögen? Ach, sonst, wo ich nicht wußte, daß er, wenn er manches schwere Berg getragen, neben mancher zer= quetschten Gestalt vorbeigebrauset, die nur er von ihren Qualen erlösen konnte, daß er dann, wie der Mensch, sich zersplittere und zertrümmert einsidere in hollandische Erde? - Morgenland, Morgenland! auch nach Deinen Auen neigte sich sonst meine Seele wie Bäume nach Often: - "ach, wie muß es da fein, wo die Sonne aufgeht!" dacht' ich; und als ich mit meiner Mutter nach Volen reiste und endlich in das nach Morgen liegende Land und unter seine Edelleute, Juden und Sklaven trat. . . . Weiter giebt's aber auf dieser optischen Rugel fein Morgen-Sonnenland als das, welches alle unsere Schritte weder entfernen noch erreichen. Uch, Ihr Freuden der Erde alle, 3hr fattigt die Bruft blos mit Seufzern und das Auge mit Waffer, und in das arme Berz. das sich vor Eurem Himmel aufthut, gießet Ihr eine Blutwelle mehr! Und doch lähmen uns diese paar elenden Freuden, wie Giftblumen Kindern, die damit spielen, Arme und Beine. Nur keine Musik, diese Spotterin unserer Wünsche, sollt' es geben: fließen nicht auf ihren Ruf alle Fibern meines Berzens ausein= ander und streden sich als so viele saugende Polypenarme aus und zittern vor Sehnsucht und wollen umschlingen — wen? was? ... Ein ungesehenes, in andern Welten stehendes Etwas. denk' ich, vielleicht ist's gar nichts, vielleicht geht es nach dem Tode wieder so, und Du wirst Dich aus einem Himmel in den andern sehnen — und dann zerdrücke ich unter diesem phantastischen Unfinn die Klaviersaiten, als wollt' ich aus ihnen eine Quelle auspressen, als war' es nicht genug, daß der Druck dieses Sehnens

die dunnen Saiten meines innern Tonspftems verstimmt und

abiprengt. . . .

"In Rom wohnte ein Maler, der Kirche von St. Adriano gegenüber, der unter dem Regen sich allemal unter die Dachrinnen stellte und sich toll lachte; der fagte oft zu mir: "Einen hundetod giebt's nicht, aber ein Hundeleben." Fent! nimm wenigstens, was der Mensch wird oder thut: so gar, gar wenig! Welche Krast wird denn an uns ganz ausgebildet ober in Harmonie mit den andern Kräften? Ist's nicht schon ein Glück, wenn nur eine Kraft, wie ein Ast, ins Treibhaus eines Hör= oder Büchersaals hineingezogen und mit parzialer Wärme zu Blüthen genöthigt wird, indeß der ganze Baum draußen im Schnee mit schwarzen, harten Zweigen steht? Der Himmel schneiet ein paar Flocken zu unserem innern Schneemann zusammen, den wir unsre Bildung nennen, die Erde schmelzt oder besudelt ein Viertel davon, der laue Wind löset dem Schncemann den Kopf ab — das ist unser gebildeter innerer Mensch, so ein abscheuliches Flichwerk in allem unseren Wissen und Wollen! Vom Einzelwesen auf die ganze Menschheit mag ich gar nicht übergeben; ich mag nicht daran denken, wie ein Jahrhundert untergeegget und untergeackert wird zur Düngung des nächsten — wie nichts sich zu etwas runden will, wie das ewige Bücherschreiben und Aufschlichten des Scibile fein Ziel, kein Ende hat und Alle nach entgegengesetzten Richtungen graben und laufen! — Was thut der Mensch? Noch weniger, als er weiß und wird. Sage mir: was verrichten denn vor dem fürstlichen Vorträt über dem Bräsidentenstuhl oder gar vor einem verschnittenen regierenden Gesicht selbst Dein Scharffinn, Dein Berg, Deine Schnellfraft? Die zurückgepreßten, in einander sich frümmenden Zweige drücken das Fenster des Winterhauses, der Regent lässet in der compotière ihre Frucht vor seinem Teller vorübergeben, der blaue Himmel fehlet ihnen, das Gescheiteste ist noch, daß sie verfaulen! — Was thun denn die edelsten Kräfte in Dir, wenn Wochen und Monate verströmen, die sie nicht brauchen, nicht rufen, nicht üben? Wenn ich oft fo ber Unmöglichkeit zusah, in allen unsern monarchischen Nemtern ein ganzer, ein edel-thätiger, ein allgemein-nühlicher Mensch zu sein — selbst der Monarch kann nicht mit denen unendlich vielen schwarzen, subal= ternen Klauen und Händen, die er erst als Finger oder Griffe an seine Hände auschienen muß, etwas vollendet Gutes thun so oft ich so zusah, so wünscht' ich, ich würde gehenkt mit meinen Räubern, wär' aber vorher ihr Hauptmann und rennte mit ihnen die alte Verfassung nieder! .... Geliebter Fent! Dein Berg reißet mir Niemand aus meiner Bruft, es treibet mein bestes

Blut, und nie kannst Du mich verkennen, ich sei so unkenntlich, als ich wolle! Aber, o Freund, es kommen Zeiten heran, wo Dir dieses Verkennen doch leichter werden kann! "Verhüllter Genius unserer verschatteten Kugel! Ach, wär' ich

nur ctwas gewesen, hätte meine Gehirnkugel und mein Berg nur, wie Luther, mit irgend einer dauerhaften, weit wurzelnden That das Blut abverdient, das sie röthet und nährt, dann würde mein hungriger Stolz fatte Demuth, vier niedrige Wände wären für mich groß genug, ich sehnte mich nach nichts Großem mehr als nach dem Tode und vorher nach dem Herbst des Lebens und Alters, wo der Mensch, wenn die Jugend Bögel verstummen, wenn über der Erde Rebel und fliegender Faden-Sommer liegt, wenn der himmel ausgeheitert, aber nicht brennend über Allem steht, sich entschlafend auf die welken Blätter legt. -- - Lebe wohl, mein Freund, auf einer Erde, wo man weiter nichts Gutes thun kann, als in ihr liegen; im nächsten Serbst sind wir an einander!"

Bu diesem Briefe, der meine gange Seele nimmt und meine Irrthümer sowol als meine Wünsche erneuert, kann ich nichts mehr sagen, als daß heute der erste Mensch in dieser Geschichte auf einem Berg begraben worden ist. Wenn ich nach vier oder fünf Sektoren von seinem abendröthlichen Tode rede, so werden ichon die Züge seiner Gestalt bleicher und zerrissen sein, sowol im Sarge als im Herzen der Freunde!

#### Extrablatt.

Bon boben Menfchen - und Beweis, bag bie Leibenschaften ins zweite Leben und Stoigismus in Diefes geboren.

Gewisse Menschen nenn' ich hohe oder Festtagsmenschen, und in meiner Geschichte gehören Ottomar, Gustav, ber Genius,

der Doktor darunter, weiter Niemand.

Unter einem hohen Menschen mein' ich nicht ben geraden, ehrlichen, festen Mann, der wie ein Weltkörper seine Bahn ohne andere Abirrungen geht als scheinbare — noch mein' ich die seine Seele, die mit weissagendem Gefühl Alles glättet, Jeden schont, Jeden vergnügt und sich ausopfert, aber nicht wegwirft — noch den Mann von Chre, dessen Wort ein Fels ist, und in dessen von der Zentralsonne der Ehre brennenden und bewegten Bruft keine anderen Gedanken und Absichten sind als Thaten außer ihr und endlich weder ben kalten, von Grundfägen gelenkten Tugend=

haften, noch den Gefühlvollen, dessen Fühlfäden sich um alle Wesen wickeln und zucken in der fremden Wunde, und der die Tugend und eine Schöne mit gleichem Feuer umfasset — auch den bloßen großen Menschen von Genie mein' ich nicht unter dem hohen, und schon die Metapher deutet dort wagrechte und

hier steilrechte Ausdehnung an.

Sondern Den mein' ich, der zum größern oder geringern Grade aller dieser Borzüge noch etwas sest, was die Erde so selten hat — die Erhebung über die Erde, das Gefühl der Gering-fügigkeit alles irdischen Thuns und der Unförmlichkeit zwischen unferem Berzen und unferem Orte, das über das verwirrende Gebuich und den etelhaften Röder unsers Fußbodens aufgerichtete Angesicht, den Wunsch des Todes und den Blick über die Wolken. Wenn ein Engel sich über unsern Luftkreis stellte und durch dieses trübe. mit Woltenschaum und schwimmendem Roth verfinsterte Meer hernieder fähe auf den Meeresgrund, auf dem wir liegen und kleben - wenn er die taufend Augen und Hände fähe, die geradeaus wagrecht nach dem Inhalte der Luft, nach Gepränge, fangen und starren; wenn er die schlimmern sähe, die schief niedergebückt werden gegen den Fraß und Goldglimmer im morastigen Boden, und endlich die schlimmsten, die liegend das edle Menschengesicht durch den Roth durchziehen; - wenn dieser Engel aber unter den Seethieren einige aufrechtgebende hohe Menschen zu sich aufblicen fähe — und er wahrnähme, wie sie, gedrückt von der Wassersäule über ihrem Haupte, umstrickt vom Geniste und Schlamm ihres Fußbodens, sich durch die Wellen drängten und lechzeten nach einem Athemzuge aus dem weiten Aether über ihnen, wie sie mehr liebten als geliebt würden, das Leben mehr ertrügen als genöffen, gleich fern von stebendem Emporstaunen und rennendem Geschäftsleben Sände und Füße dem Meeresboden ließen und nur das äufwärts steigende Berg und Haupt dem Aether außer dem Meere gaben und auf nichts fahen als auf die hand, die das Gewicht bes Körpers, das den Täucher mit dem Boden verbindet. von ihm trennt und ihn aufsteigen lässet in sein Element . . . o, diefer Engel könnte biefe Menschen für untergesuntne Engel balten und ihre Tiefe bedauern und ihre Thränen im Meer. . . . Könnte man die Gräber eines Pythagoras (dieser schönsten Seele unter den Alten) — Plato's — Sotrates — Antonin's (aber nicht so gut des großen Kato oder Epiktet's) — Shakespeare's (wenn sein Leben wie sein Schreiben war) — J. J. Rousseau's und ähnlicher in einen Gottesacker zusammenrucken, so hätte man die wahre Kürstenbank des hohen Adels der Menschheit, die geweihte Erde unserer Rugel. Gottes Blumengarten im tiefen Norden. —

Alber warum nehm' ich mein weißes Kapier und durchstech' es und bestreu' es mit Rohlenstaub oder Tintenpulver, um das Bild eines hohen Menschen hineinzustäuben, indeß vom Himmel herab das große, nie erblassende Gemälde herunterhängt, das Plato in seiner Republik vom tugendhasten Manne aus seinem Herzen auf die Leinwand trug.

Die größten Bösewichter sind einander am Unkenntlichsten, bohe Menschen einander in der ersten Stunde kenntlich. Schriftsteller, die darunter gehören, werden am Meisten getadelt und am Wenigsten gelesen, 3. B. der selige Hamann. Engländer und Morgenländer haben diesen Sonnenstern öfter auf ihrer Brust

als andre Völker.

Ottomar führte mich auf die Leidenschaften; ich weiß, daß er, wenigstens sonst, nichts so haßte als Köpse und Herzen, die von der stoischen Steinrinde überzogen waren — daß er in seine Bulsadern Katarakten hineinwünschte und in seine Lungenflügel Stürme — daß er sagte, ein Mensch ohne Leidenschaft sei noch ein größerer Selbstling als einer mit heftigen; Sinen, den das nahe Feuer der sinnlichen Welt nicht entzünde, klamme das weite Firsternlicht der intellektuellen noch viel weniger an; der Stoiker unterscheide sich vom abgenützten Hofmann nur darin, daß die Erkältung des ersten von innen nach außen fortgehe, die des andern aber von außen nach innen. . . Ich weiß nicht, ob's bei dem innen brennenden, außen glatteisenden Hofmann so ist; aber beim Glase ist's so, daß es, wenn es von außen und nach dem glühenden Kern zu erkaltet, hohl und zerbrechlich wird; es muß umgekehrt sein. . .

Alle Leidenschaften täuschen sich nicht über die Art oder den Grad, sondern über den Gegenstand der Empfindung: näm-

lich so:

Darin irren unsere Leidenschaften nicht, daß sie irgend einen Menschen hassen oder lieben, — denn sonst versiele alle moralische Hällichkeit und Schönheit; — auch darin nicht, daß sie über etwas jammern oder frohlocken — denn sonst wär' auch die kleinste Freudens oder Rummerthräne über Glück und Unglück unerlaubt, und wir dürsten nichts mehr wünschen, nicht einmal wollen, nicht einmal die Tugend. — Auch irren die Leidenschaften über den Grad dieser Abs und Zuneigung, dieses Freuens und Betrübens nicht; denn sobald ihnen die Sinne und die Phantasie den Gegenstand mit tausendmal größeren moralischen oder physischen Reizen oder Flecken vorlegen, als sie Andre sehen, so muß doch das Lieben und Hassen nach Verhältniß des äußern Anlasses zunehmen, und sobald irgend ein äußerer Reiz den geringsten Grad von Liebe

und Haß rechtfertigt, so muß auch der vergrößerte Neiz den vergrößerten Grad der Leidenschaft rechtfertigen. Die meisten Gründe gegen den Zorn beweisen nur, daß die vermeintliche moralische Häßelichkeit des Feindes mangle, nicht, daß sie da sei, und er doch zu lieben — die meisten Gründe gegen unsre Liebe beweisen nur, daß unsre Liebe weniger den Grad als den Gegenstand verschle u. s. w. Nicht blos ein mäßiger, sondern der höchste Grad der Leidenschaften würde zulässig sein, sobald sich ihr Gegenstand vorfände, z. B. die höchste Liebe gegen das höchste gute Wesen, der höchste Haß gegen das höchste bisse. Da aber alle Gegenstände dieser Erde die Beschaffenheit nicht haben, die solche Seclenstürme in uns verdienen kann; da also das Größte, was uns zu sich reißen oder von sich stoßen kann, in andern Welten stehen muß, so sieht man, daß die größten Bewegungen unsers Ich nur vielleicht außerhalb des Körpers ihren vergönnten geräumigern Spielraum antreffen.

Ueberhaupt ift Leidenschaft subjektiv und relativ: die nämliche Willensbewegung ist in der stärkern Seele unter größern Wellen nur ein Wollen und in der schwächern auf der glattern Fläche ein innerer Sturm. Unser ewiges Wollen fließet immersort durch uns und in uns wie ein Strom, und die Leidenschaften sind nur die Wasserfälle und Springfluthen dieses Stroms; sind wir aber zur Verdammung derselben blos durch ihre Seltenheit besugt? Ist nicht dem kleinen Bach Das Fluth, was dem Strom nur Welle ist? — Und wenn wir im Feuer unser Kälte und in der Kälte unser schelten, wo haben wir Recht? Und giebt die Dauer

des Scheltens das Recht? —

Ich fühle Einwürfe und Schwierigkeiten voraus, ja, ich weiß es und fühle, daß auf dieser umwölkten Regenkugel uns nichts gegen die äußern Stürme einbauen und bedecken kann als das Besänstigen der innern — gleichwol fühl' ich auch, daß alles

Vorige wahr ist.

### Sechsundzwanzigster oder XXI. Trinitatis-Sektor.

Diner beim Schulmeifter.

Wenn ein Autor, wie ich, so viele Wochen hinter seiner Geschichte zurückgeblieben, so denkt er: mag der Henker den heutigen Post-Trinitatis auch gar holen — ich will also darin von nichts reden als vom heutigen Post-Trinitatis, von meiner Schwester, meiner Stube und von mir. Wenige Geschichtschreiber werden heute hinter ihren Tintenfässern einen solchen guten Tag haben wie ihr Zunftgenoß.

Ich site hier in des Schulmeister Wuzens Emporstube und halte seit einem Vierteljahr meinen Arm als Armleuchter zum Fenster hinaus mit einem langen Licht, um in die zehn deutschen Kreise hineinzuleuchten. Ich werde in jedem Herbst und Winter alle meine Sektores, wie den heutigen, am Morgen um  $4^{1}/_{2}$  Uhr bei Licht zu machen anfangen; denn wie die erhadne Finsterniß vor Mitternacht den Menschen über die Erde und ihre Wolken hinaushebt, so legt uns die nach Mitternacht in unser Erdnest herein — schon nach zwölf Uhr Nachts fühl' ich neue Lebenslust, die so zunimmt, wie das herübergegossene Morgenlicht die Finsterniß verdünnt und durchsichtig macht. Gerade die seinsten und unsichtbarsten Fühlfäden unserer Seele lausen wie Wurzeln unter der groben Sinnenwelt fort und werden von der entsernztesten Erschütterung gestoßen. Z. B. wenn der Himmel gegen Osten lichtz und wolkenlos, gegen Westen mit Wolkenschläuchen verhangen ist, so kehr' ich mich scherzbasterweise mehr als zehnmal um — steh' ich gegen Dsten, so sliegen alle innern Wolken aus meinem Geiste weg — fahr' ich gegen Westen um, so hängen sie sich wieder um ihn her — und auf diese Art zwing' ich durch schnelles Umdrehen die entgegengesetzestesten Empfindungen, vor mir

ab = und zuzulaufen.

An logische Ordnung ist in diesem Lust-Sektor gar nicht zu gedenken; einige geschichtliche soll zu finden sein. Nur wird mancher Gedanke mit tausend Schimmerecken von meiner Lichtschere erdrückt werden, wenn ich das Licht schnäuze, oder in meiner Tasse ersaufen, wenn ich gestrigen Kaffee daraus trinke. Dem Bublikum ist letter mehr anzurathen: unter allen warmen Getränken ist kalter Raffee zwar vom abscheulichsten Geschmack, aber doch von der geringsten Wirkung. Der schlafende Tag wird schon wie eine schlafende Schöne, in der die Morgenträume glüben, roth und muß bald das Aug' aufschlagen. Sein Erstes wird — poetisch zu reden sein, daß er meine Schwester wedt und mit ihr als Schlafgenoß in meine Stube tritt. Ich follte, wie ein mährischer Bruder, ein paar tausend Schwestern haben, so lieb' ich sie überhaupt alle. Wahrlich, manchmal will ich mit den stößigen Satyrs-Bocksfüßen gegen das gute weibliche Geschlecht ausschlagen und lass' es bleiben, weil ich neben mir die kleinen Kirchenschuhe meiner Philippine sehe und mir die schmalen weiblichen Füße hinein denke, welche in so manches Dornengeniste und manche Gewitterregenlache, die beide leicht durch die dunnen weiblichen Justapeten dringen, treten muffen. Die leeren Kleider eines Menschen, zumal der Kinder, flößen mir Wohlwollen und Trauern ein, weil sie an die Leiden erinnern, die das arme Einschiebsel darin schon muß ausgestanden haben, und ich hätte mich einmal in Karlsbad leicht mit einer Böhmin ausgeföhnet, wenn sie mich ihre haustleidung,

Blinden heil, die Lahmen geben, die Tauben hören — wach ist nämlich Alles; unter meinen Füßen zerbämmert ber Schulmeister schon den Sonntagszucker; meine Schwester hat mich schon viermal ausgelacht; der Senior Sezmann bat schon aus seinem Fenster meinem Hausberrn die nötbigsten beutigen Religionseditte zuge= pfiffen; die Uhr ist, wie Histia's Sonnenuhr, von der Bunderfraft des defretirenden Pfeisens eine Stunde zurückgegangen, und ich fann eine länger schreiben, — bin aber dadurch mit meinem Binsel aus meinem Morgengemälde gekommen. Die Sonne steht meinem Gesichte gegenüber und macht mein biographisches Bapier zu einem blanken Mosis=Angesicht; daber ist's mein Glück, daß ich ein Federmesser und Destreich oder Böhmen oder das Jesuiter= Deutschland nehme — nämlich Homannische Karten bavon — und mit dem Meffer diese Länder über meinem Fenster aufnagele und einpfähle; ein solches Land hält allemal die Morgensonne so gut ab und wirft so viel Schatten herüber, als hätt' ich die Tändel= schurze oder das Vallium eines Fenstervorhangs daran.

Meine Feder fährt nun im Erdschatten des Globus so fort: Wuz führt in seinem Hause nicht drei gescheite Stühle, keine Fenstervorhänge und Hautelisse Tapeten. Indeß mein viel zu prunkendes Amöblement in Schecrau steht, letz' ich mich hier an dem jämmerlichsten und sage: ein Fürst weiset kaum in einer Runst-Cinsiedelei ein elenderes vor. Sogar den Ralender schreiben wir uns, ich und mein haußberr, eigenhändig, wie Mitglieder der Berliner Akademie — aber mit Kreide und an die Stubenthüre; jede Woche geben wir ein Heft oder eine Woche von unserem Almanach und wischen die Vergangenheit aus. Auf dem vier= schrötigen Ofen können drei Baare tanzen, die er, wie die jegigen Tragödien, trop der unförmlichen Zurüstung und Breite schlecht erwärmen würde. Es muß beiläufig noch zu Hand und Taschenöfen kommen, wenn man einmal aus den Bergwerken statt der Metalle das Holz, womit man sie jest ausfüttert, wird holen müssen. . . .

Ein Schöps wird entsetzlich geprügelt, nämlich sein tobter Schenkel — die zinnernen Pathenteller der zwei Wuzischen Kinder werden abgestäubt - - mein Silberbesteck wird abgeborgt das Feuer knackt — die Wuzin rennt — ihre Kinder und Bögel schreien. — — Alle diese Zurüftungen zu einem viel zu großen Diner, das heute unten gegeben wird, hör' ich in mein Studir zimmer herauf. Bielleicht find folde Zurüftungen dem Range der beiden Gäfte, die das Traktement annehmen sollen, angemessener als dem Stande der beiden Schulleute, die es geben. Gegenwärtigem Geschichtschreiber und seiner Schwester dürsen sie nämlich ein Essen und selber mit am Tische sizen. Der Schulmeister hatte viel von seinem ausgeräumten Umöblement eine Woche lang in meine Stube einpfarren dürsen, weil die seinige endlich, nach langem Bittschreiben — denn das Konsistorium sieht Reparaturen an der sichtbaren wie an der unsichtbaren Kirche nicht gern — resormirt, d. h. reparirt, nämlich geweißet wurde. — Daher invitirte er mich (aus Hoston) zum Diniren, und ich nahm (ebenfalls

aus Hofton) die Rarte an.

Ich werde den Sektor erst Abends ausschreiben, theils um mir nicht die Eklust wegzudenken, theils um mir draußen noch einige zu erhinken, wo ich noch dazu ein paar Emmerlinge und die Kirchenleute singen hören kann. Ueberhaupt ist der Nachssommer, der heute mit seinem schönsten himmelblauen Kleide und der Ordens-Sonne darauf auf den Feldern draußen steht, ein stiller Charfreitag der Natur, und wenn wir Menschen bösliche Leute wären, so gingen wir da öster ins Freie und begleiteten den verreisenden Sommer höslich dis an die Thüre. Ich seh es voraus, ich würde mich heute an der milden Sonne, die ein sanst um uns schleichender Mond geworden ist, und die im Nachsommer den weiblichen Artikel verdient, nicht satt schen können, wenn ich nicht mein Auge nach Scheerau's Berge richten müßte, wo meine Guten wohnen, und von wannen heute mein Doktor mich besuchen wird. —

Unter die Erde ist nun der Tag und seine Sonne. Komme glücklich heim, geliebter Freund! Auf den Silbergrund, den der Mond auf Deinem Weg anlegt, male Deine Scele das verlorne Eden der Jugend, und der schwarze Schatten, den Du und Dein scheues Roß auf den Strahlenboden wersen, müsse Such

nachschwimmen, aber nicht voraus! -

Warum sind die meisten Einwohner dieses Buchs gerade Fenk's Freunde? — Aus zwei recht vernünstigen Gründen. Erstlich verquickt sich das humoristische Quecksilber, das aus ihm neben der Wärme des Herzens glänzt, mit allen Charakteren am Leichtesten. Zweitens ist er ein moralischer Optimist. Zehn metaphysische Optimisten würd' ich für einen moralischen aussahlen, der nicht ein Kraut, wie die Raupe, sondern einen ganzen Blumenstor von Freuden, wie der Mensch, zu genießen weiß — der nicht füns Sinnen, sondern tausend dat für Alles, für Weiber und Helden, für Wissenschaften und Lustspiele, für Natur und für Höse. — Es giebt eine gewisse höhere Toleranz, die nicht die Frucht des westphälischen Friedens

noch des Vergleichs von 1705, sondern die eines durch viele Jahre und Vesserungen gesichteten Lebens ist — diese Toleranz sindet an jeder Meinung das Wahre, an jeder Gattung des Schönen das Schöne, an jeder Laune das Komische und hält an Menschen, Völkern und Büchern die Verschiedenheit und Sigenthümlichkeit der Vorzüge nicht für die Abwesenheit derselben. Nicht blos das

Beste muß uns gefallen, auch das Gute und Alles. —

Als die Leute aus der kleinen und ich aus der großen Kirche zurück waren, fing man im Wuzischen Hause das Diniren an. Unser Brodberr empfing das Saftpaar mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit und mit einer ungewöhnlichen dazu; denn er batte beute aus seiner Kirchenkollekte — er kroch nach dem Gottesbienst in alle Stühle und zog alle unter dem Einlegen niedergefallenen Pfennige magnetisch an sich — eine ansehnliche Silberflotte von achtzehn Pfennigen mitgebracht. Die Pracht des Mahls erdrückte in diefer Stube das Vergnügen nicht. Meffer und Gabel waren, wie schon gesagt, von Gilber und von mir; aber wer follte nicht damit mit Vergnügen an einer Tafel agiren, wo der Braten und die Sauce aus einer - Pfanne gespeiset werden? - Unsere Schaugerichte waren vielleicht für einen Rurfürsten zu kostbar; denn sie bestanden nicht etwa aus Borzellan, Wachs oder aus Allabaster= Sämereien auf Spiegelplatten und waren nicht etwa blos wenige Pfund schwer, sondern die beiden Schaugerichte wogen sechzig und waren vom nämlichen Meister und von der nämlichen Materie wie die Kurfürstenbank, von Fleisch und Blut, nämlich Buzen, Rinder. Gin geiftlicher Kurfürst murde vor Bergnügen teinen Biffen effen können, wenn er, wie wir, neben seiner Riesen= tafel ein Zwergtäfelchen mit seinen Kleinen barumsteben batte. Ihr Tisch war nicht viel größer als eine Häringsschüssel; sie saben aber auf Verhältniß und speiseten auf dem lilliputischen Tafel= Service, wovon sie feit Weihnachten mehr spielenden als ernst= haften Gebrauch gemacht hatten. Die Kleinen waren außer sich, ihr Fleisch auf Oblaten von Tellern und mit Haarsägen von Messern zu zerschneiden; — Spiel und Ernst flossen hier, wie bei essenden Schauspielern, in einander; und am Ende sah ich, daß es bei mir auch so war, und daß mein Bergnügen von erkunftelter Kleinheit und Armseligkeit käme.

Un der großen Tafel ging — andere Tafeln kehren es um — das individuelle Gespräch bald ins Allgemeine über; ich und der Kantor sagten jeden Augenblick: der Preuße, der Russe, der Türk, und verstanden (gleich dem Premierminister) unter der Nazion den Regenten verselben. — Ich hatte heute eine solche besondre Freude an erbärmzlichen Sitten, daß ich mir jeden Bissen hineinpredigen ließ, und daß

ich über zwanzig Gesundheiten trank. Frauenzimmer von Stande können sonst nicht so leicht wie Männer sich zu unfrisirten Leuten berunterbuden, am Wenigsten zu solchen von weiblichem Geschlecht; aber meine Schwester verdienet, daß ihr Bruder ihr in seinem Buche das Lob der schönsten, liebreichsten Herablassung ertheilt. Je weib= licher eine Frau ift, besto uneigennütiger und menschenfreundlicher ist sie; und die Mädchen besonders, die das halbe menschliche Geschlecht lieben, lieben das ganze von Herzen. Z. B. von der Residentin von Bouse weiß man nicht, schenkt sie Urmen oder Männern mehr. Alte Jungsern sind geizig und hart. — Mein Doktor und eine Flasche Wein kamen als Nachtisch. Da er im gegenwärtigen Buche alle Wochen lieset, so will ich ihn darin lieber schelten als preisen. Um Besten ist's, ich webe hier ein Zwitterding, was ihn bei Manchen weder lobt noch tadelt, ein — seine bergliche Zuneigung gegen das weibliche Geschlecht, die zwischen gefühlloser Galanterie und Feuer=Liebe mitten innen steht. Diese nämliche Buneigung ftehet unserem Geschlechte gut, aber dem weiblichen nicht, und meine Schwester ist doch von diesem. Die Sache fam blos von ihrem linken Ohre her. Das Ohrgehenk batte sich durch das Ohrläppehen durchgeriffen; sie hätte aber füglich bis auf den Montag warten können, wo ihr Bruder das Läppchen ihr, wie einem jüdischen Knecht, auf die geschickteste Weise würde durchlöchert haben. Allein heute follte es fein, und fein Dottorhut war der Bettschirm ibrer Absicht. Es hätte gemalet werden follen, wie der arme Bestilenziarius das Ohrläppchen zwischen den drei Borderfingern scheuerte und rich - wie ein offizinelles Blatt, an das man riechen will, - um es geschwollen und unempfindlich zu machen. Nichts ist mir und dem Medizinalrath gefährlicher, als wenn wir nur mit zwei, drei Fingern an ein Frauenzimmer piden und anstreichen - mit dem ganzen Urm binanzutommen, ist für uns ohne alle Gefahr; so wie etwa Die Nesseln weit mehr brennen, leise bestreift als bart gefasset. Bielleicht ift's mit diesem Feuer wie mit dem elettrischen, bas durch die Fingerspißen mit größerem Strome in den Menschen fabrt als burch eine große Fläche. - Meine Schwester ging weiter und brachte einen Apfel; der Dottor mußte mit seinen Bulsfingern den rothen Ohrzipfel an ben Upfel preffen und dann eine Zitternadel, oder mas es war, burch dieses Sinnwertzeug, bas die Mädchen weit seltner als das nächste spiken, drücken - nun konnte binangeschnallet und hineingeknöpfet werden, was dazu paßt. Der Stabl kettete beinahe den Künstler selber an ihr Dhr. "Mit nichts strickt eine Schöne uns mehr an sich, als wenn sie uns Anlaß giebt, ihr eine Gefälligkeit zu thun," sagte der Doktor selber und ersuhr es selber. Daher klagte ber Operatör und Ohren-Magnetisör, es seischwer, eine Schöne zu heilen und doch nicht zu lieben, und seine erste Bazientin hab' ihn beinahe zu einem Bazienten gemacht. Gegen den Dottor hab' ich nichts; er sei immer ein Weltbürger in der Liebe — aber, Schwester, ich wollte, Du wärest schon zu Vette, weil ich keine Minute, in der ich nur drei Schritte aufzund abthue, sicher bin, daß Du nicht in meine Schoren schielest und liesest, was ich an Dir tadle! — Uch, ich tadle weniger, als ich bedauere Deine so niedlich um fremden und eignen Kummer spielende Laune und Dein aus den weichsten Fibern gesponnenes Herz, daß die blanke Krone scheuer Weiblichkeit, die alle diese Vorzüge erst putzt und hebt, in den volkreichen Jimmern der Residentin ein Wenig schwärzlich angelausen ist, wie Silber im sumpsigen Holland, und daß Deiner Tugend, der nichts sehlet, die Gestalt der Tugend sehlt! — Ihr Eltern! Euere Jungen machen sich in der Hölle kaum schwarz; aber sür Euere Töchter und ihren schn es weißen Anzug ist kaum der Himmel gescheuert und sauber genug!

Sie sind selten schlechter als ihre Gesellschaft, aber auch selten besser. Dieser geistige Wein zieht den Obstgeschmack der Evasund Paris-Uepfel, die um ihn liegen, ein; er schmeckt alsdann

noch gut, aber nur wie Wein nicht.

Der Doktor gab mir über Gustav's Lage viel Licht, das zu

seiner Zeit den Lesern wieder gegeben werden soll. —

Eine gewisse Verson, die fast alle vierzehn Tage nachlieset, was ich geschrieben, ist satirisch und fragt mich, auf welchem Bogen, ob auf dem Bogen Laa oder 33 der fernere Liebeshandel zwischen Paul und Beata bearbeitet werde — sie fragt ferner, ob's dem Lefer schon erzählt ift, daß der kokettirende Paul Verse, Schatten= riffe, Sträußer und Adagios seitdem gemacht, um sein Berg auf diesen Deserttellern, auf diesen durchbrochnen Fruchttellern, in diesen Konfektkörbchen zu bringen und zu präsentiren — diese fatale, motante Versonage fragt endlich, ob es der Welt schon berichtet ist, daß aber Beata sich nichts ausgebeten als das Leere Körbchen und den leeren Desertteller. . . . Im Grund ärgert mich diese Maliz niemals; aber der Doktor Fent und der Leser haben offenbar die boshafteste Geschicklichkeit, herzenssachen falsch zu stellen und zu seben. — Wahrhaftig, es war bisher lauter Scherz, meine vorgegebene Liebe; und wenn sie keiner war, so müßte sie einer werden, weil ich einen so schönen und so verdienstvollen Nebenbuhler, als ich, wie es scheint, an Gustav bekommen soll, nicht einmal überflügeln und verdunkeln möchte, wenn ich auch könnte oder dürfte, wie doch wol nicht ist....

Ende des erften Cheils.

# Die unsichtbare Loge.

Gine Lebensbeschreibung.

3meiter Theil.



### Siebenundzwanzigster oder XXII. Trinitatis-Sektor.

Buftav's Brief - Fürft mit feinem Frifirfamm.

Nun ist Gustav im alten Schlosse - sein Schauplatz hob sich bisher täglich, von der Erdhöhle in eine Ritterburg, dann in ein Radetten Bhilanthropin, endlich in ein Fürstenschloß. reiche Defel miethete es, weil es an das neue anstieß, wo der Blocksberg der großen Welt von Scheerau war. Die Residentin von Bouse hatte beide von ihrem Bruder geerbt, der hier unter ihren Ruffen und Ihranen verschied. Die Natur hatte ihr Alles gegeben, mas das eigne Berg erhebt und das fremde gewinnt; aber Die Runft hatte ihr zu viel gegeben, ihr Stand ihr zu viel genommen - fie hatte zu viele Talente, um an einem hofe andre Tugenden zu behalten als männliche; sie vereinigte Freundschaft und Koketterie - Empfindung und Spott - Achtung der Tugend und Philosophie ber Welt - Sich und unsern Fürsten. Denn bieser war ihr erklärter Liebhaber, welchem sie ihr Berg mehr aus Chre als aus Neigung ließ. Sie war zu etwas Besserem gemacht als zu schimmern; allein, da sie zu nichts Gelegenheit hatte als zum Schimmer, so vergaß sie, daß es jenes Besser gebe. Aber wer zu etwas Höherem geboren ist als zur Weltz oder Hofgluckz seligkeit, der fühlt in bittern Stunden seine verfaumte Bestim= mung. - Es wird sich hieher eine neue Urfache anzugeben schicken, die Defeln aus Scheerau warf: er sollte und wollte auf fürst= lichen Befehl für den Geburtstag der Residentin ein Drama auf der Drehschreibe seines Bultes auskneten. Das Drama sollte Beziehungen haben. Auf dem Liebhabertheater zu Oberscheerau — wo der Fürst nicht, wie auf dem Kriegstheater, Figurant son= dern erster Aftör war, und wo er eine ordentliche Hostruppe erssetzt und ersparte — sollte es vom Fürsten, von Defel und einigen Andern gespielt werden. Der Fürst hatte noch Augen, vie Residentin anzublicken, noch eine Zunge, sie zu lieben, noch Tage, es ihr zu beweisen, noch ein Theater, ihr zu huldigen: gleichwol haßte er sie schon, weil sie zu edel für ihn war; denn seine Theaterrolle sollte (wie unten gedruckt werden soll) mehr ihm als ihr Dienste thun. — Defel, welcher Ambassader und Kostkeaterdichter und Aftör auf einmal war, weil ein schlechter Unterschied zwischen diesen ist, malte in sein Drama Beaten hinein und wollte ihr durch ihr Abbild schmeicheln und hofste, sie werde mitagiren und ihr Porträt zu ihrer Rolle machen. Alles dies glaubte er von Gustav auch; aber unten werden wir

eben seben.

Gustav fühlte im alten Schlosse — indeß über seine Ohrennerven alle Visitenräder gingen und alle Besuchs-Prozessionen um
seine Augen schwärmten — sich todten-allein. Er arbeitete sich
in seine künftige Bestimmung hinein. Mehr als funszig Gesandtschaftsschreiber werden daher denken, er lernte Briese und Herzen
aufmachen, Weiber und Berichte dechiffriren, Amour, Cour und
Spizdübereien machen — die funszig Schreiber irren; sie werden
serner denken, er lernte klein schreiben, um das Portozu schwächen,
serner Chiffern und Titel machen, ferner wissen, wessen Name im
össentlichen Instrument, das an drei Potenzen kommt, zuerst stehe
und daß jede Potenz in ihrem Instrument zuerst stehe — sie
haben Necht; aber er that mehr; er lernte in der Cinsamkeit die
Gesellschaft ertragen und lieben. Fern von Menschen wachsen
Grundsätze, unter ihnen Handlungen. Sinsame Unthätigkeit reist außer der Glaszlocke des Museums zur geselligen Thätigkeit, und unter den Menschen wird man nicht besser, wenn man
nicht schon gut-unter sie kommt.

Seine Geschäfte gingen in schöne Unterbrechungen über. Denn vor seinem Fenster draußen stand die schöne und kaft kokette Natur von Paris-Aepfeln umhangen und mitten in ihr eine Spaziergängerin, die die Aepfel alle verdiente. Wer kann es sein als — Beata? — Ging sie in den Park, so war's ihm ebenso unmöglich, ihr nachzuspazieren als ihr nicht nachzuschauen durchs Fenster, und seine Augen suchten aus dem Gedüsche alle vorbeiblinkende Bänder heraus. Wandelte sie rückwärts, mit dem Gesichte gegen seine Fenster, so trat er nicht blos von diesen, sondern auch von den Vorhängen so weit wie möglich zurück, um ungesehen zu sehen. Vielleicht (aber schwerlich) kehrten sich die Kollen um, wenn er nach ihr sich auf ihre Gänge wagte, die für ihn Himmelswege waren. Eine herabgewehte Rose, die er einmal in der dunkelsten Racht unter ihrem Fenster aufhob, war eine Ordenszose für ihn, ihr welter Honigkelch war das Botpourri seiner schönsten Träume und seines Freudenflors: — so legest Du, hohes Schicksal, für den ewigen Menschen seinen Simmel oft

unter ein falbes Rosenblatt, oft auf den Blüthenkelch eines Bersgismeinnichts, oft in ein Stück Land von 305,000 Quadrats

Wer zu viel verziehen hat, will sich nachher rächen. Gustav's Freundschaft gegen Amandus war in eine so hohe Flamme aufgeschlagen, daß sie nothwendig Asche auf ihren Stoff herunter= brennen mußte. Wenn er Beaten nachblickte, blickte er auf Amandus zurück und tadelte sich so oft, daß er anfangen mußte, sich zu rechtsertigen. Was vom Aschenberg, worunter seine Liebe glimmte, abgetragen wurde, wurde dem Aschenberge feiner Freund= schaft zugeschüttet. Gleichwol wurde er zu jeder Stunde für Amans dus Alles geopsert haben, was das Bolk Freuden nennt; — denn in der neuen Zeit einer ersten Freundschaft werden Opfer noch wärmer gesucht als in der spätern gebracht, und der Geber ist beglückter als der Empfänger. D, die rechte Seele hat nicht blos die Kraft, sondern auch die Sehnsucht, aufzuopfern. — Das Leben, das Gustav jego, von Frühling und Garten und von Wünschen der Liebe umgeben, genoß, soll er selber malen in seinem Briefe an mich. Diesen Brief werden freilich Die verwersen, die vor dem Naturschauspiel als kalte Zuschauer, als entsernte Logenpächter stehen; aber es giebt bessere und seltnere Menschen, die sich für hineingerissene Spieler halten und jede Grasspiße für beseelt ans schlengerisete Optete hattet und sebe Staspise int besech ansfehen, jedes Käferchen für ewig und das unbändige Ganze für ein unendliches schlagendes Aderspstem, in welchem jedes Wesen als ein saugendes und tropfendes Aestchen zwischen kleinern und größern pulsirt, und dessen volles Herz Gott ist. —

# Gustav's Brief.

"Beute stieg ich zum zweiten Male aus meiner Söhle in die unendliche Welt — alle meine Adern fluthen noch vom heutigen Nachmittage, mein Blut möchte sich mit den Erden um die Sonnen drehen, und mein Herz mit den Sonnen um das funkelnde Ziel,

das neben dem Schöpfer steht. . . .
"Die Nachtluft, die mein Licht umkrümmt, kühlet mich versgeblich ab, wenn ich nicht die brennende Brust vor dem Auge des Freundes aufdecke und ihm Alles sage. Ich nahm Nachmitztags mein Reißzeug, womit ich bisher statt der Landschaften die Kestungen, die sie verwüsten, schaffen muffen, und ging ins stille Land hinaus. Der Erdball glitt so leise wie der Schwan unter den Blumeninseln, an die ich mich lagerte, durch den Aether= Dsean dahin, der freundliche Himmel budte sich tiefer zur Erde nieder, es war dem Bergen, als mußt' es im ftillen, weiten Blau

zerfließen, als müßt' es von Fernen ein verhalltes Jauchzen hören, und es sehnte sich nach artadischen Ländern und nach einem Freund, vor dem es zerginge — Ich setzte mich mit der Reißseder auf einen fünstlichen Felsen neben dem See und wollte meine Ausssicht zeichnen — die einander umarmenden Erlenbäume, die das Ende des umgekrümmten Sees zuhüllten und belaubten — die bunte Reihe der Blumeninseln, um deren jede schon ein doppeltes Blumenstück ihrer geschmückten Insulanerin gemalet schwamm, nämlich das bunte Blumenbild, das unter dem Wasser zum Spiegels Simmel hinabging, und der Schattenriß, der auf dem zitternden Silbergrunde schwankte — und die lebendige Gondel, der Schwan, der zu meinen Füßen sich in hungriger Hossnung drehte; — aber als die ganze hoch aufgerichtete Natur mir saß und mich mit ihren Strahlen ergriff, die von einer Sonne zur andern reichen, so betete ich an, was ich nachsärben wollte, und sant Gott und

der Göttin zu Füßen. . . .

"Ich stand auf mit gelähmter Hand und übergab mich dem steigenden Meere, das mich hob. — Ich ging an alle Ecken der großen Tafel mit Millionen Gedecken für riesenhafte Gäste und für unsichtbare; denn meine Bruft war noch nicht voll, und ich ließ die Wellen, die hineinschlugen, leidend in mir steigen. — Ich brängte mich in den tiefsten Schatten der Schattenwelt, in welcher die in einen Stern zergangene Sonne entlegner schimmerte. — Ich ging im Fichtenwald vor dem Gezänk der Kohlmeise und vor dem einsamen Wüstenlaut der Drossel vorüber unter die singende Lerche hinaus. — Ich ging im langen Abendthal an dem be= wohnten Bach hinauf, und ein entzücktes Wesenchor wandelte mit mir, die hineingetauchte Sonne und die Mücke mit ihren Schrittschuh-Füßen liesen neben mir auf dem Wasser weiter, die großzügige Wasserlibelle floß auf einem Weidenblatte dahin, ich watete durch grünes aus= und einathmendes Leben, umflogen, umfungen, umhüpfet, umtrochen von freudigen Kindern kurzer, warmer Augen-blicke. — Ich stieg auf den Eremitenberg, und meine Brust war noch nicht von dem Weltstrome voll, dem sie leidend offen stand. — — Aber dort richtete sich die liegende Riesin der Natur vor mir auf, in den Armen tausend und tausend saugende Wesen tragend — und als meine Seele vom Gedränge der unzähligen, bald in Mückengold gefaßter Seelen, bald in Flügeldecken ge-panzerter, bald mit Zweifalter- Gefieder überstäubter, bald in Blumenpuppen eingeschlossener Seelen angerühret wurde in einer unendlichen, unübersehlichen Umarmung — und als sich vor mir über die Erde legten Gebirge und Ströme und Fluren und Wälder, und als ich dachte. Alles dieses füllen Bergen, die die Freude

und die Liebe bewegt, und vom großen Menschenherzen mit vier Höhlungen dis zum eingeschrumpften Insektenherzen mit einer und die zum Burmschlauch nieder, springt ein fortschaffender, ewiger, eine Zeugung um! die andre entzündender Funke der Liebe.

".... Ad, dann breitete ich meine Arme hinaus in die flatternde, zuckende Luft, die auf der Erde brütete, und alle meine Gedanken riesen: o, wärest Du sie, in deren weitem wogenden Schooß der Erdball ruht, o, könntest Du wie sie alle Seelen umschließen, o, reichten Deine Arme um Alles, wie ihre, die da beugen das Fühlhorn des Käfers und das bebende Gesieder des Lilien-Schmetterlings und die zähen Mälder, die da streicheln mit ihrer Hand das Raupenhaar und alle Blumen-Auen und die Meere der Erde, o, könntest Du wie sie an jeder Lippe ruhen, die dor Freude brennt, und kühlend um jeden gequälten Busen schweben, der seuszen will! — Ach, hat denn der Mensch ein so schwales, versperrtes Herz, daß er vom ganzen Reiche Gottes, das um ihn thront, nichts lieben, nichts fühlen kann, als was seine zehn Finger sassen und slie Wesen nur einen Hals, nur einen Busen haben, um sie alle mit einem einzigen Arm zu umschließen, um keines zu vergessen und in gesättigter Liebe nicht mehr Herzen zu kennen als zwei, das liebende und das geliebte? — Heute wurd ich mit der ganzen Schöpfung verbunden, und ich gab allen Wesen mein Herzen.

"Ich kehrte mich nach Often gegen das neue Schloß und gegen Auenthal. Hinter dem Auenthaler Wald brausete durch einen zersbrochnen Regen-Schwibbogen ein aufgerichteter Ozean — ich stand bier einsam in einer weiten Stille — ich wandte mich zur heruntergegangnen Sonne, ich dachte daran, daß ich sie einmal für Gott gehalten, und es fiel heute schwer auf mich, daß ich Den, der's war, disher so selten gedacht — "o Du, Du!" rief so nahe an ihm mein ganzes Wesen — aber allen Sprachen und allen Herzen und allen Gesühlen entfällt vor ihm die Zunge, und Beten ist Verstummen, nicht bloß mit den Lippen, auch mit dem Gedanten.

... Aber der große Geist, der die Schwäche des guten Menschen kennt, hat ihm Mitbrüder herabgesandt, damit der Mensch sich vor dem Menschen öffne und vor ihnen das Gebet, in dem er verstummte, vollende. —

"D Freund meiner schönsten Jahre! der Du Dankbarkeit und Demuth in meinem Innersten befestigt hast, diese hab' ich empfunden, als ich auf dem Eremitenberg mich einsam über das geschaffne Gewürm erhob und fühlte, was der Mensch fühlt, aber

nur er auf der Erde -- als ich einsam vor dem bis an das Nichts hinausreichenden großen Spiegel, an den sich das Insett mit Jühlbörnern stößet, mit Menschenaugen knien konnte, vor dem Spiegel, aus dem der unendliche Sonnen-Riese flammt. . . Nein! In Erdsarben und auf der Leinwand von Thierfellen und auf Allem, was vor mir liegt, ist blos das Bild des Ur-Genius; aber im Menschen ist nicht sein Bild, sondern er selbst. . . .

Menschen ist nicht sein Bild, sondern er selbst. . . . "Die Sonne glühte noch halb über dem Erdball, der sie zerschnitt; aber ich sah sie durch mein zerrinnendes Auge nicht mehr, vergangen, verstummt, verhüllt, versunken im treibenden, flams

menden, reißenden, uferlosen Meere um mich. . . .

"Die Sonne nahm den entzückten Tag mit hinunter; und jeho steht der Aether-Diamant, den die Nacht schwarz einsasset, der Mond, über diesen zugehüllten Szenen und strahlet, wie andre Diamanten, den entlehnten Schimmer auß.... D, Du stille Mitternachts-Sonne! Du schimmerst, und der Mensch ruht, Deine Strahlen besänstigen das irdische Toben, Deine herunterrinnenden Funken wiegen wie ein schimmernder Bach den liegenden Menschen ein, und der Schlaf bedeckt dann wie eine Graberde das ruhende Herz, das trocknende Auge und das schmerzenlose Angesicht.... Leben Sie wohl, und die weiße Luna-Scheibe zeige Ihnen alle Paradiese der vergangnen und alle Paradiese der zukünstigen Jugend....

Gustav."

\* \*

So weit war er, als Defel's Bedienter mit einem Paket an ihn in seine Stube trat, welches leichter als die kälteste Nachtluft und der wärmste Brief die Bewegungen seiner Seele anhielt und abkühlte. Ein Brief vom Doktor lag mit der Nachricht darin, daß die Frau von Köper ihm in Maussendach gegenwärtiges Borträt mitgegeben, das ihre Tochter für ihr eignes verlornes gehalten, auf dessen Rücken aber der Name Falkenberg stehe, der alle übrige Uehnlichkeiten widerlege. So lieb ihm das Porträt war, so ärgerlich war's ihm, da es nun ein neuer Beweis seiner Bermuthung war: Mutter und Tochter hasseten ihn wegen des Korn-Avertissements. Die Spinne des Hasset, die bei jedem Menschen über eine Sche der Herzkammer ihr Gespinnste hängt—nur überspinnen große Kanker in Manchen alle vier Kammern mit ihren fünf Spinnwarzen— lief auf ihren Fäden hervor, die Amandus erschüttert hatte, und verlangte Fang; kurz, die kalte Färber-Hand berührte sein Herz und macht' es ein Wenig kälter gegen seinen Umandus, dessen seines durch das zurückgehende

Borträt wärmer geworden war. Die gestörte Liebe macht den besten Menschen nicht besser, blos die glückliche. In sieden Minuten war Alles vorbei; denn im geistigen Mens schen ist die nämliche herrliche Einrichtung wie im physischen, daß um eine bittere, scharfe Joee so lange andre Joeen als milbere Säfte zufließen, bis sie ihre Schärfe verdünnt und ersäuft haben. Das Porträt wurde nun die zweite gefundene Rose; es war ansgehaucht mit Leben und Rosenduft durch die schönsten Augen und

Lippen, die auf ihm gewesen waren.

Jeso sah er Beata einige Zeit nicht im Garten, aber dafür den Fürsten mit und ohne die Residentin. — Gehet Beide aus dem stillen Lande in Euer rauschendes! Ihr genießet doch die schöne Natur nur als eine größere Landschaft, die in Euerem Bilderkabinet oder an der Leinwand Euerer Operntheater hängt, oder als eine nur breitere Tasel- und Kamin-Verzierung, wo Euch die Felsen von Bimsstein und die Bäume von Moos geformet vorkommen, höchstens als den größten englischen Bark, der neuerer Zeiten in Europa an irgend einem Hofe anzutreffen ift. - In allen Sessionszimmern war wegen der Kanifular-Ferien Arbeits-Windstille - im Winter könnte man wegen der Ralte Frostferien erlauben und ebenso gut einen Winterschlaf der Geschäfte als die Sommer Sieste derselben in Gebrauch setzen, wie denn auch die bekannten Thiere beider Extreme wegen aus Scheu vor ihrer Wasserscheu zu Hause bleiben müssen — mithin konnte der Mis nister leichter mit dem Fürsten abkommen, und Beide waren länger da. Ohne mich würde der Leser nie erfahren, warum das fürst= liche Dasein Anlaß war, daß Beata das stille Land gegen ihr stilles Zimmer vertauschte. So war's: Unser Fürst ist zwar ein Wenig hart, ein Wenig geizig und weidet seine Heerde öster mit dem Hirtenstabe als mit der Hirtenflöte; aber er wird eben= so gern ein Schäfer in einem schönern Sinne und geht gern vom Throne, wo ihn die Landeskinder anbeten, zu jeder Staffel desselben herunter, um selber ein schönes anzubeten — er kann zwar das Volk, aber keine Schöne seuszen hören; er wendet emsiger eine gesellschaftliche Berlegenheit als eine Theuerung ab; er bleibet lieber den Landständen als seinem Gegenspieler etwas schuldig und bauet keine abgebrannte Stadt, aber eine einge-rissene Frisur willig wieder auf. Kurz, der Landesvater und der Gefellschafter find in feinen Bergtammern Wandnachbarn, aber Todseinde. Dieser Gesellschafter subdividirte sich wieder in zwei Liebhaber, in den kurzen und in den langen. Seine lange oder weiter grünende Liebe besteht in einer talten, verachtenden Galanterie und in dem Bergnügen an der Feinheit, an dem Bige und an der Grazie, womit er und der geliebte Gegenstand ihre gegen= seitigen Siege zu verzieren wissen. Seine kurze Liebe besteht in seinem Vergnügen an jenen Siegen, insofern sie jene Dekorazion nicht haben. Damit man dieses unschuldige Basquill auf einen nicht für Satire auf die meisten Großen halte, so will ich so fortfahren:

Lange Liebe begte er gegen die Residentin, von deren Gunst= bezeugungen man nicht sagen konnte, das ist die unschuldigste die erste — die lette. Eine solche Immobiliarliebe durchflocht er zu gleicher Zeit mit bundert kursprischen Sekunden-Chen oder Liebschaften, und über dem schleichenden Monatszeiger der langen, firen Liebe oder Che wirbelte sich der fliegende Terzienweiser der abbrevirten Eben unzählige Mal um.

Darwider hatte die Residentin nichts — sie konnte auf die=

selbe Weise durchflechten — darwider hatte er nichts.

In diesen kurzen Chen thun die Großen vielleicht manches Gute, über welches Moralisten zu leicht wegsehen, die lieber ihre Druckbögen als die Geburtsliften voll haben wollen. Gleich jungen Autoren lassen junge Große ihre ersten Ebenbilder anonym oder unter geborgten Namen erscheinen; und ich kann zu Montes= quieu's Bemertung, daß das Namengeben der Bevolferung nüte, weil Jeder seinen fortzupflanzen trachte, nichts setzen als meine eigne, daß die Namenlosigkeit ihr noch besser forthelfe. In der That geht es hierin den erhabensten Versonen wie den griechischen Künstlern, die unter die schönsten Statuen, womit ihre Hand Tempel und Wege ausschmudte, ihren Vatersnamen nicht setzen durften; indessen findet der pfiffige Phidias auch seine Nachahmer, der statt des Namens sein altes Gesicht an der Statue Minervens einbieb.

Der Fürst hatte im Sinn, Beaten, die ihm zu viel Unschuld und zu wenig Koketterie zu haben schien, eine kurze Liebe anzubieten. Ihr Widerstand machte, daß er auf eine längere dachte. Unter den Augen der Residentin waren vor ihm alle ihre Sinne gesichert, nur das Ohr nicht — im Vark keiner. Residentin, die wußte, daß ihr Geist sich für jede Minute in einen neuen Körper umwerfen könne, indeß ihre Nebenbuhlerin nicht mehr hatte als einen, in welchem noch dazu weiter nichts als Unschuld und Liebe stedte, diese sah die ganze Sache mit keinen andern Augen an als mit satirischen. So weit war's, als der Fürst in dem Hundstags-Interregnum kam und am andern Morgen statt des Zepters nichts in der hand hatte als den Frisirfamm und den Ropf der Residentin. Er hatte es an seinem Hofe Mode gemacht: jeder Kammerherr bis auf den Hofdentisten herunter hatte seitdem seine prêteuse de tête, um an ihrem Kopse so viel zu lernen, als er am Kopse einer schönern prêteuse auszuüben hatte — es war ebenso nothwendig, daß man frisirte,

als daß man frisirt war.

Ich tönnt' es in der Note sagen, daß eine prêteuse de tête ein Mädchen in Baris ist, das an einem Tage hundertmal fristret wird, weil's die Innung daran lernen will — unmöglich kann es unter ihrer Hirnschale so viele Beränderungen und Bersuche geben als über derselben — die Koalizion und Einkindschaft der unähnlichsten Frisuren ist so groß, Tappiren und Auskämmen kommen hinter einander so schnell, oder Ausbauen und Umreißen, daß es nur auf dem Kopfe der Göttin der Wahrheit noch ärger zugehen kann, den die Philosophen fristren und aussehen, oder in

ganzen Staatsförpern, an denen die Regenten sich üben.

Um nämlichen Morgen, wo unserer die Residentin toeffirte, fagte er ber träumerischen Beata, am andern Tage tomm' er mit dem Frisor zu ihr. Die Residentin fagte nichts als: "Die Männer können Alles, aber das Leichte felten; fie wirren leichter zehn Prozesse als zehn Haare ein." Beata konnte nicht reden — Nachts konnte sie nicht schlasen. Ihr ganzes Innere entsepte sich vor des Fürsten Frostgesicht und stechendem Feuerblick, der (so wenig sie es deutlich dachte) die Präliminarsiege im neuen Schlosse so abzutürzen brannte, als wär' er im Palais royal. Um andern Morgen batte sich ihr Wunsch, frank zu werden, bei= nahe in die Ueberzeugung, es zu sein, verwandelt. Sie sah mit lebensfatter Leerheit zum Fenster in das stille Land hinaus, in dem zwei Kinder des Hofgartners eine bunte Glastugel berumtegelten, als der Ranarienvogel, der auf den Achseln des Fürsten wohnte, und der ihn wie eine Mücke umflog, von seinem Ropf, der durch fechs Fenster von ihr geschieden war, auf ihren geflattert kam. Sie zog den Ropf mit dem Vogel hinein — aber auch mit dem Inhaber des Thieres, der sogleich ohne Bedenken tam und saate: Bei Ihnen hat man das Schickfal, zu verlieren — aber meinem Bogel können Sie die Freiheit nicht nehmen." Leuten feiner Urt entfließet dies Alles ohne Altzent; sie reden mit gleichem Tone vom Sternen- und vom Kutschen-Himmel und von der Bewegung beider.

Ohne Umstände wollt' er ihr den Pudermantel umthun; sie nahm ihn aber aus andern Rücksichten selber um und sagte, sie wäre schon für den ganzen Tag aufgesetzt dis aufs Pudern. Allein, sie mochte ihren Weigerungen die schönsten Gestalten umgeben, die ihr sein Stand und die von ihrer Mutter anerzogene Hocheachtung gegen sein Geschlecht befahlen, am Ende sah sie, sein

Widerlegen sei nicht viel besser als sein Frisiren. Alls er das lette anfing und so nabe vor ihr ftand, sah sie wieder das Gegentheil. Jedes Haar wurd' an ihr zu einem Fühlfaden, und ihr war, als berührte er ihre wunden Nerven, als ginge mit ihm eine flammende Hölle um sie. Auf einmal quoll ihre Bangig= feit, nach den Gesetzen der weiblichen Natur, von der mittlern Stufe zur höchsten auf — ich möchte wissen, ob's von seinen eigennükigen Stellungen kam, die ihm nichts halfen, oder von einem Russe, als der Einnahme der Benefizkomödie, die er zu seinem Besten aufführte, oder von ihrem Blick auf die Pyramide des Eremitenbergs, der ihre zagende Bruft mit dem Bilde und Chenbilde ihres Bruders überfüllte - genug, fie fprang fieber= baft auf und nach den Worten: "sie hätte so gewiß versprochen, der Residentin den hut aufsetzen zu helfen und wäre noch bier!" erwartete sie gewiß, daß ihn dieser demüthig-stolze Vorwurf fort-Er war nicht fortzutreiben. Dieses Mißlingen zerriß ihre zarten Kräfte, und sie lehnte sich wankend mit dem Urme und frisirten Ropfe an die Tapete. Er, vielleicht gelangweilt oder froh, sie an seine Nachbarschaft gewöhnt zu haben, nahm seinen Vogel und sie, und führte sie selber zur Residentin; hier bolte er mit ihr das Belachen der Benefizkomödie nach, und so fort.

Indessen hatten sich dennoch die Qualen des äußern Kopfs in die Migräne des innern aufgelöset; sie blieb von der Tasel und — so lang' er dasmal da war — auch aus dem Barke.

Welches Lette zu erweisen nicht sowol als zu erklären war.

## Achtundswauzigster oder Simon Judä-Sektor.

Bemalbe - Refibentin.

Borgestern (den 26. Oktober) war Dein Namenstag, Amans dus! Haft Du wol in Deinem Leben einen mit freudigen Augen geseiert? Haft Du je am Ende eines Jahrs gesagt: möge das neue ebenso sein? — Ich will nicht darauf antworten, um nicht

trauriger zu werden....

Gustav sah nichts mehr im Garten, als was er nicht suchte, ben Fürsten und bergleichen; er trug unnöthiges, d. h. verliebtes Bedenken, sich bei Jemand über Beaten's Unsichtbarkeit zu erstundigen — bei den zwei Gärtnerskindern ausgenommen, die nichts wußten, als daß Beata, wie er, noch immer mit ihnen tändle und sie beschenke. Bielleicht gab sie ihnen, weil er ihnen

gab; benn er gab ihnen, weil sie es that. Die einzigen Reli= quien von ihr, ihre Spazierwege, zogen ihn besto öfter an sich. D, wäre boch ber Ries weicher ober das Gras länger gewesen, damit beide ihm den matten Abrik einer Spur, daß sie dage= wesen, aufgehoben hätten, so wurde dieser Dornengarten seiner Unsichtbaren seinen Bunschen noch größere Flügel und seiner Wehmuth größere Seufzer gegeben haben. Denn ich muß es nur einmal dem Leser und mir gestehen, daß er jest in jenem schwär= merischen, sehnenden, träumenden Zustand war, der vor der er= flärten Liebe ist. Dieser Traumflor muß über ihm gelegen haben, da er einmal statt des Schlangenbachs im Abendthal, den er zeichnen wollte, die schöne Statue der Benus, die aus diesen Wellen gezogen schien, abgerissen hatte, und zweitens, da er nicht fah, wer ihn fah - die Residentin. Er kam ihr vor wie ein schönes Kind, das fünf Fuß hoch gewachsen ist, er konnte mit allen seinen innern Vorzügen noch nicht imponiren, weil auf seinem Gesicht noch zu viel Wohlwollen und zu wenig Welt geschrieben war. Mit jener scherzhaften Koketten-Freimuthigkeit, die die erstgeborne Tochter der Koketten-Geringschätzung des mannlichen Geschlechts ist, sagte sie: "Ich geb' Ihnen für die Zeich= nung das Original" und nahm die erste und besah sie mit schöner (über etwas Anders) denkenden Bewunderung. Defel. bem er's erzählte, schalt ihn, daß er nicht fein gesagt hatte: "welches Driginal?" Denn er hatte zur lebendigen Benus nichts gesagt.

Er war es auch nicht im Stande; denn sie stand vor ihm mit allen Reizen, die einer Juno bleiben, wenn man ihr die holde Farbe der ersten Unschuld nimmt, mit ihrem Plümagen-Walde, den ihr in Unterscheerau Hundert nachtragen, weil sie mit wenigen meiner Leserinnen, die auch mehr Federn aufsetzen, als sie in ihrem Leben Federn schließen werden, so viel herausgebracht haben, daß jede Juno eine Göttin und jede Göttin eine Juno sein, und daß man Damenköpfe und Klaviere stets bekielen

müsse.

Sie fragte ihn nach dem Namen seines Zeichenmeisters (des Genius); seinen eignen sagte sie ihm selbst. Sie konnte Uchtung sich erwerben bei allen ihren Fehltritten, und ihre Sünden und der Teusel schienen ihr nur als Kammermohren nachzutreten; ihr Gesicht wie ihr Benehmen trug das innere Bewußtsein ihrer nachgebliebnen Tugenden und ihrer Talente. Gleichwol merkte sie an der scheuen Chrsurcht, die Gustav weniger ihrem Stande und Werthe als ihrem Geschlecht erwies, daß er wenig Welt habe. Sie verließ alle Umwege und ging ihn geradezu um eine

Abzeichnung des ganzen Parks für ihren Bruder in Sachsen an. Ich nenne Das Bitte, was sie eigentlich allemal im scherzhaften Tone einer Kabinetsordre an Männer komponirte — und man konnte ihren weiblichen Ukasen nichts entgegensetzen als männliche.

Gine Frau trage Dir nur einmal ein Geschäft auf, so bist Du mit Leib und Seele ihr; alle Deine sauern Tritte, alle Deine Mühwaltungen für sie legen sich an ihrem Bilde, das Du an die Beinwände Deines Kopfes ausgebreitet, als Reize an. Eine retten — rächen — lehren — schüßen, ist fast nicht viel besser (blos ein Wenig), als sie schon lieben. Gustav hörte nie eine willtommnere Vitte. Den Part riß er in Kurzem ab, und er konnte den Vormittag kaum erwarten, an dem er ihn überreichen durste. Wir wissen Alle, was er in der Residentin Zimmer noch außer der Residentin zu erblicken suchte — aber Alles, was er außer ihr da fand, war die kleine Elevin (Laura) der abwesenden Beata am Silbermannischen Klavier.

Die Residentin bestete einen langen Blid in die Zeichnung. "Haben Sie," sagte sie, "Stücke von unserem Hofmaler gesehen? Sie sollten sein Schüler werden und er Ihrer — er hat noch kein schönes Porträt gemalt und noch keine schlechte Landschaft -Sie machen einen schönern Fehler und geben dem Bewohner, was Sie der Landschaft nehmen — in Ihrer Zeichnung sind die Statuen schöner als der Garten — behalten Sie Ihren Fehler und verschönern Sie Menschen" und sah ihn an. Meines geringen artistischen Crachtens - benn man ließ noch keines aller meiner Stücke als Akzessischen Bildergalerie, auch suche ich mit mehr Ehre solche Ausstellungen lieber öffentlich zu rezensiren als zu bereichern — ist gerade das Gegentheil wahr, und mein Held macht (gleich seinem Biographen) weit bessere Landschaften als Porträte. — "Bersuchen Sie es," fuhr sie fort, "mit einem lebendigen Original" — er schien verlegen über die Absicht ihres Raths - "nehmen Sie eines, das Ihnen so lange fist, als der Maler felber figt" - Defel's Citelfeit mit Guftap's Boreilia= feit bätten bier eine dumme Söflichkeit zusammenbringen können - "Hier! bas barin mein' ich" - und sie wies auf einen Spiegel. Jest wollt' er doch mit der palingenesirten Höflichkeit beraus= fahren, ihre Gestalt sei über seinem Binsel, als sie zum Glud dazufügte: "Malen Sie sich und zeigen Sie mir's!" — Ueber eine zufällig verschluckte Sottise wird man ebenso roth wie über eine berausgestoßene — Du schöner, rothglübender Gustav!

Daher schreib' ich hier für Kinder, die noch nicht auf Wintersbällen getanzt, diesen Titel aus der Kleiderordnung heraus: Leuten,

bie Euch eine Erklärung geben wollen, eine in den Mund zu legen, ist ebenso unhöstlich als mißlich.

"Ich will Ihnen nur zeigen, warum," fagte sie und ging mit ihrer hand den halben Weg zu seiner und wieder zurück und nahm ihn mit durch ihr Lesetabinet, durch ihr Bücherzimmer in ihr Bilderkabinet. Wenn sie ging, konnte man felber kaum gehen, weil man stehen wollte, um ihr nachzusehen. Bilder waren neben ihr noch schwerer anzuschauen. Sie wies ihm im Kabinet eine bunte Kette Abbilder, welche die berühmtesten Maler von sich mit eigner Hand gemalet hatten, und welche die Residentin aus der Galerie zu Florenz kopiren lassen. "Sehen Sie, wenn Sie ein berühmter Maler würden — und das müssen Sie werden so hätt' ich Ihr Porträt noch nicht in meiner Sammlung." Auf bem Fenster lag der steilrechte weibliche Sonnenschirm, ein grüner Spazierfächer, ben er por einem gesessenen Gericht für Beatens ihren eidlich erkläret bätte — einige Heuwägen von Wouver= mann's Gras, einige Zentner von Salvatore Rosa's Felfen und eine Quadratmeile von Everdingen's Gründen hatt' er bin= geschenkt für den bloßen Fächer.

Aber das ihm abgedrungene Versprechen, sich selber zu malen, wurde einem Natursohne wie er, welchem die Runft noch keine Eitelkeit gegeben, zu erfüllen äußerst schwer. Hundert jetige Junglinge zeigen mehr Kraft, sich in einer Gesellschaft vor dem Spiegel zu besehen, als er hatte, es in der Einsamkeit zu thun. Er fürch= tete ordentlich, er begehe in Einem fort die Sunde der Citelfeit.

Auf diese Weise wird mein Held, der sich aus dem Spiegel zu holen sucht, von drei Zeichenmeistern auf einmal besehen und gemalet: von dem Lebensbeschreiber oder mir — vom Romancier ober Hrn. von Defel, der in seinen Roman ein Kapitel sett, worin er von Gustav's Liebe gegen die Bouse anonymisch handelt — und vom Maler und Helben selber. So muß er denn

wol wohl getroffen werden.

Von Defel's Roman "Großsultan" erscheinet in der Hofbuchhandlung fünftige Messe nichts als das erste Bandchen, und es wird bem minorennen Bublitum, bas unfre meisten Romane liefet und macht, angenehm zu hören sein, daß ich in den Defel'= schen Großsultan ein Wenig geblickt, und daß darin die meisten Charaftere nicht aus der elenden wirklichen Welt, die man ja ohnehin alle Wochen um sich hat und so gut kennt wie sich selber, sondern meistens aus der Luft gegriffen sind, diesem Zeughaus und diefer Baumschule des denkenden Romanmachers; benn wenn (nach dem Spstem der Disseminazion) die Reime des wirklichen Menschen neben dem Samenstaub der Blumen in der

Luft herumflattern und aus ihr, als dem Nepositorium der Nachwelt, von den Vätern müssen niedergeschlagen und eingeschluckt werden, so müssen Autoren noch vielmehr die Zeichnungen von Menschen aus der Luft, wo alle Epiturische Abblätterungen wirklicher Dinge fliegen, sich holen und auf das Bapier schmieden,

damit der Leser nicht brumme.

Einige Tage war die von Bouse nicht zu sprechen, als das Original seine Ropie zu ihr tragen wollte. Endlich schickte sie nach Beiden. Sein Gesicht wurde dem gemalten sehr unähnlich, als sein Blick bei dem Eintritt auf seine physiognomische Schwester fiel, die mit der kleinen Bouse am Klaviere sang, auf Beata. Wir armen Teufel, die wir nicht an Stammbäumen, sondern von Stammgebusch herauswuchsen, werden von vier Wänden so nabe aneinandergerückt. daß wir uns warm machen: bingegen die veloutirten Wände der Großen halten ihre Insassen so sehr als Stadtmauern auseinander, und es ist darin wie in Wirths= zimmern, wo unfer Interesse nur Ginige vom ganzen Saufen ablöset. Beata fuhr also fort, und er fing an; für ihn war's so viel, als fäh' er sie durch das Fenster im Garten. Sein Porträt fand die günstigste Rezensentin. Sie flog damit durch einige Rimmer hindurch. Gustav konnte nun seine Augen dabin thun. wo seine Ohren längst waren; sein einziger Wunsch war, die Gle= vin ware außerordentlich dumm und fange Alles falsch, blos da= mit die reizende Diskantistin ihr öfter vorsänge. Es war jenes göttliche Idolo del mio cuore von Rust, bei dem mir und meinen Bekannten allemal ift, als würden wir vom lauen him= mel Italiens eingesogen und von den Wellen der Tone aufae= löset und als ein hauch von der Donna eingeathmet, die unter bem Sternenhimmel mit uns in einer Gondel fahrt. . . . Durch folche verderbliche Phantasien bring' ich mich im Grunde um allen wahren Stoizismus und werde noch vor dem dreißigsten Jahre achtzehn Jahre alt. —

Um so leichter kann ich mir denken, wie es dem jungen Gustav war, der Augen und Ohren so nahe an der magnetisschen Sonne hatte, wahrhaftig, tausendmal lieber will ich (ich weiß recht gut, was ich wage) mit der Schönsten im Fürstenthum Scheerau ganz durch letztes fahren und sie nicht nur in, sondern auch (was weit schädlicher ist) aus dem Wagen heben; — noch mehr: lieber will ich ihr das Beste, was wir aus dem poetischen und romantischen Fache haben, gerührt vorlesen — ja, lieber will ich mich mit ihr aus einem Redoutensaale in den andern tanzen und sie, wenn wir sizen, fragen, ob sie heiter ist — und endlich (stärker kann ich's nicht ausdrücken), lieber will ich den Doktorhut

aufthun und ihre matte Hand an den Aderlaßstock mit meiner anschließen, indeß sie, um nicht den Blutbogen über dem Schnees Urm zu erdlicken, mir in Einem fort erblassend in das Auge schauet — lieber, versprech' ich, will ich (Wunden hol' ich mir freilich mehre und weitere als das Aderlaßmännchen im Kalender) Alles das thun, als die Schönste singen hören; dann wär' ich leck und weg; wer wollte mir helsen, wer wollte meine Nothschüsse hören, wenn sie in der ruhigsten Stellung den rechten Schnees Arm weich über irgend etwas Schwarzes hinschneiete, die Knospe der Rosens Lippen halb von einander schlösse, die thauenden Augen auf ihre — Gedanten senkte und darein verhültete, wenn der weiche Dunens Busen\*) wogend wie ein weißes Kosenblatt auf den Athems Wellen läge und mit ihnen aufs und niederslösse, wenn ihre Seele, sonst in den dreisachen Ueberzug der Worte, des Körpers und der Kleider geschlagen, sich aus allen Hüllen wände und in die Wellen der Töne stiege und im Meer des Sehnens untersänte...? Ich spräng' nach. — —

Sustav war noch im Nachspringen begriffen, als die Resis

bentin mit zwei Porträten wiederkam. "Welches ist ähnlicher?" fagte sie zu Beata und hielt ihr beide entgegen und heftete ihr Auge, statt auf die drei Gesichter, die zu vergleichen waren, blos auf das, welches verglich. Das mitkommende war nämlich das ächte brüderliche und verlorne, um das Beata an meine Phi= lippine geschrieben hatte. "D, mein Bruder!" fagte fie mit zu viel Bewegung und Akzent (welches zu vergeben ist, da sie erst vom Klavier herkam); unter dem schnellen Ergreifen erschrak sie so lange, bis sie mit einem ungezwungnen Blick über den Rücken bes Bildes heruntergegliticht war und keinen Namen darauf gefunden hatte. Bon solchen Erdstäubchen hängt das Bochen des menschlichen Herzens oft ab: den Zentnerdruck der ganzen Lebens Utmosphäre trägt und bebt es, allein unter dem schwülen Uthem einer gesellschaftlichen Verlegenheit fällt es fraftlos zusammen. Wer nicht hat, wohin er sein Haupt hinlegt, leidet oft kleinere Bein, als der nicht hat, wo er seine - Sand hinlege.

"Ich dachte, Ihr Bruder wäre ein weitläuftiger Verwandter von Ihnen," sagte die Residentin, vielleicht boshastsdoppelsinnig, um sie in die Wahl irgend eines Sinnes zu verstricken. Allerdings standen der Residentin alle Worte, Ideen und Glieder so behend zu Gebote, daß die Kraft in Beatens und Gustap's

<sup>\*)</sup> Denn bekanntlich ift die mannliche Bruft viel harter und unbiegsamer und bem abnlich, was zuweilen von ihr umschlossen wird. — Sonderbar ift's, daß die Eltern ihre Töchter Dinge mit allem Gefühl singen lassen, die sie ihnen nicht erlaubten vorzulesen.

Berstand und Tugend kaum, wie sonst in der Mechanik, zureichten, die Geschwindigkeit zu ersehen. Aber Beata erzählte standhaft, ohne Entschuldigung, ohne Uebergänge Alles von diesen Bildern, was die Leser aus meinem Munde wissen. Gustav hätte eine solche Erzählung nicht liesern können. Die Nachricht, wie es in der Residentin Hände gekommen, vergaß die Residentin zu geben, weil sie hundert Antworten dazu wußte; Beata vergaß sie, zu verlangen, weil sie das eben merkte.

"Für Ihr Gesicht" — fagte fie im luftigften Tone, in bem sie ohne Bedenken das Gute von ihren Reizen sagte, das Andre im ernsthaften davon sprachen — "könnt' ich Ihnen keines geben als mein eignes; das muß ich aber meinem Bruder in Sachsen sammt dem Garten schicken — malen können Sie es mit zum Bart, damit beide Stude einen Meister hatten." Dem fcherg= haften Tone ist weit schwerer etwas abzuschlagen als dem ernst= haften — höchstens nur wieder im lustigen; aber zu diesem waren in Guftav alle Saiten abgerissen. Beata batte die Anspielung auf den Bark nicht verstanden; Bouse brachte die ganze Land= schaftszeichnung und fragte sie, mas ihr am Meisten gefiele. Diese war für das Schattenreich und Abendthal (warum ließ sie den Cremitenberg auß?). "Aber die Menschen im Garten?" — fuhr sie fort; (Die arme Inquisitin heftete ihren stillen Blick fester aufs Abendthal) — "besonders die schöne Benus hier im Abendthal?" - Sie mußte endlich reden und fagte unbefangen: "Der Bildhauer wird sich nicht über den Zeichner zu beschweren haben, aber vielleicht der Maler über den Bildhauer; vielleicht hat auch blos der Frost diese Benus ein Wenig verdorben." Die Residentin machte durch ihr Lachen und ihr wiziges Anblicen Gustav's ein Bonmot daraus, sie ein Wenig roth, ihn flammendroth, sie durch Letztes wieder röther und vollends durch die Antwort: "So wurde mein Bruder auch denken, wenn er die Benus so be= fame; Sie thun mir aber ben Gefallen, meine Liebe, und figen unserem Herrn Maler mit, so kommt in unsern Bark eine schönere Benus. Es ist mein Ernst. Die zwei nächsten Morgen geben Sie unsern Gesichtern, Herr von Falkenberg!" Die Gute schwieg; Gustav, der schon eingewilligt hatte, mit seinem Binsel Bousens Antlik zu verdoppeln, wäre bei einem Haare mit der Anmerkung losgebrochen, Beaten ihres vermög' er nicht mit seinem nachzudrucken. Zum Glück siel ihm ein, daß sie sich zur Tafel ankleiden murde — — (Am Sonntag über acht Tage muß ich meinen Sektor mit "Denn" anfangen — —).

## Neunundzwanzigster oder XXIII. Trinitatis-Sektor.

Die Ministerin und ihre Dhnmachten - und fo weiter.

Denn er war in jenem grünen Gewölbe, bas Scheerau's größte Schönheiten umfing, in Boufens Zimmer, nur Vormit= tags; Nachmittags und später rauschten durch dasselbe die Strome des Vergnügens, aus den Freudenkelchen von Freuden-Najaden ausgeschüttet. Der halbe Hofstaat fuhr aus Scheerau her. Befanntlich hat dieser, indeß das Volk nur Sabbathe hat, lauter Sabbathjahre, und die nähern Diener bes Fürsten suchen sich von den Dienern des Staates dadurch auszuzeichnen, daß sie aar nichts arbeiten; so wurden auch schon in den alten Zeiten den Göttern nur Thiere, die noch nichts gearbeitet hatten, auf den Altar gelegt. Ich weiß es recht gut, daß mehr als Einer der paralytischen großen Welt Arbeit zumuthet, die nämlich, sich und Andre in Einem fort zu amüsiren; diese ist aber so Hertulisch schwer und nützt alle Kräfte so sehr ab, daß es genug ist, wenn sie sämmtlich nach einer Fête Morgens bei dem Auseinanderfahren oder am Tage darauf sich verstellen und sagen: "bei alle dem war's heute ein beliziöser Abend, und überhaupt Alles so brillant!" Große Quartanten-Theologen haben längst bewiesen, daß Abam vor dem Falle kein Vergnügen aus dem Effen und andern Bergnügungen geschöpfet habe - unfre Großen sind vor ihrem Falle ebenso schlimm daran und verrichten Alles das in ihrer Unichuld, ohne den geringsten Spaß dabei zu haben. Ich wollt', ich könnte dem Hofstaat helfen. — -

Ein Mensch, der eine sestgesetzt Arbeitsstunde (und wäre sie nur 30 Minuten lang) hat, siehet sich sür emsiger an als Einer, der gerade heute seinem 12stündigen Pensum 30 Minuten abgebrochen. Desel warf sich selber seine übertriedene Anspannung vor und sagte, er wüste sich nicht zu entschuldigen, daß er jeden Morgen eine volle Stunde schreibe am "Großsultan". Erst darnach waren die ernsthaften Geschäfte des Tages zu Ende; er ließ sich nun zum ersten Male fristren und einstäuben, um als Tagschmetterling gegen alle Toilettenspiegel anzustattern; auf den Blumenkops der Defaillante (so hieß noch die Ministerin) ließ er sich nieder. Alsdann ließ er sich zum zweiten Malsvistren und beslügeln, um als bestäubter Dämmerungs= und Nachtschmetterling zwischen den Spielmarken und Schaugezichten und ihren Ebenbildern herumzusausen. Ich würde auf dieses Gleichniß nicht gekommen sein, wenn mich nicht sein

gehörntes und in eine Kapsel zusammenlaufendes Abendhaar auf die Naupen der Nachtschmetterlinge geführet hätte, denen auch hinten ein Horn oder Jopf ansitt — den Tagraupen sitt nichts an, so wie sein abbrevirtes aufgestecktes Morgenhaar es verlangte,

damit sie diesem glichen.

Da ich die Ministerin die Défaillante genannt, und da man ihr überhaupt die Sinsalt zutrauen konnte', als ob sie dem Legazionsrath treuer wäre als er ihr, so will ich Alles sagen und sür sie reden. Die Sitelkeit, die ihn wie eine eingeschränkte Monarchin beherrschte, regierte wie eine uneingeschränkte über sie — sie hatte und machte italienische Verse, Spigrammen und alle schöne Künste — und es ist stadkundig, daß sie, weil sie aufgehört hatte, zur schönen Natur zu gehören, sich unter die Werke der schönen Künste warf und sich aus einem Modell durch Schminke in ein Semälde veredelte, durch Pantomime in eine Aktrice, durch

Ohnmachten in eine Statue.

Das Lette ist der Kardinalpunkt — sie starb wöchentlich und öfter, wie jede wahre Christin, nicht ihrer Reuschheit wegen, son= dern sogar vor ihrer Reuschheit, ich meine ein paar Minuten sie und ihre Tugend fielen hinter einander in Ohnmacht. ich über so etwas nicht weitläuftig bin, so bin ich nicht werth, eine Feder zu schneiden, und der Henker soll meine Produkte holen. — Die Tugend also war bei der Ministerin so verdammt schlimm daran, wie bei einem Kind die junge Lieblings= kate. Ich will von Tageszeiten gar nicht reden, sondern nur von Wochentagen: ich will seken, an jedem Tage hätte ein andrer Untidrist und Erbseind ihrer Tugend statt der Visitenkarte seinen Leib geschickt, so batt' es etwa so gehen können: am Montag war ihre Tugend im strahlenlosen Neumond für Hrn. v. A. am Dienstag im Vollmond für Hrn. v. B., der sagte: "zwischen ihr und einer Dévote ist kein Unterschied als das Alter" — am Mittwoch im letten Viertel für Grn. v. C., der fagt: "je la touche déjà," nämlich ihre âme — am Donnerstag im ersten Viertel sür Hrn. v. D., der sagt: "peut-être que" — — und so fort mit den übrigen Feinden der Woche; denn jeder Gegner sah, wie seinen eignen Regenbogen, so an ihr seine eigne Tugend. Ehre und Tugend waren bei ihr keine leeren Wörter, sondern hießen (ganz gegen die Kantische Schule) der Zeit-Zwischen= raum zwischen ihrem Nein und ihrem Ja, oft blos der Orts-Bwischenraum. Ich fagte oben, sie hatte immer eine Ohnmacht, wenn der Montag ihrer Tugend war. Es lässet sich aber erklären: ihr Körper und ihre Tugend sind an einem Tag und von einer Mutter geboren und wahre Zwillinge, wie die

Gebrüder Kastor und Pollur — nun ist der erste, wie Kastor, menschlich und sterblich, und die andre, wie Vollur, göttlich und unsterblich — wie nun jene mythologische Brüderschaft es pfissig machte und Sterblichkeit und Unsterblichkeit gegen einander halbirten, um miteinander in Gesellschaft eine Zeitlang todt und eine Zeitlang lebendig zu sein, so macht es ihr Körper und ihre Tugend ebenso listig: beide sterben allezeit miteinander, um nachher miteinander wieder zu leben. — Das artistische Sterben solcher Damen lässet sich noch von einer andern Seite anschauen: eine folche Frau kann über die Stärke und die Broben ihrer Tugend eine Freude haben, die bis zur Ohnmacht gehen kann; ferner über die Leiden und Niederlagen derselben eine Betrübniß, die auch bis zur Dhumacht reichen kann; nun benke man sich, ob eine Frau beim vereinigten Anfall von zwei Gemuthsbewegungen, wovon jede allein schon tödten kann, noch aufrecht zu verbleiben vermöge? — Bekanntlich stirbt die Ehre der Damen von Welt so wenig wie der König von Frankreich, und es ist das eine bekannte Fikzion; wenigstens ift dieser Ehre der Tod, wie den Frommen, ein Schlaf, der über zwölf Stunden nicht dauert. Ich tenne an unserem Sofe eine Urt Ehre oder Tugend, die gleich einem Bo= Ippen an nichts ftirbt; sie kann, wie die alten Götter, verwundet, aber nicht umgebracht werden — gleich Hornschrötern zappelt sie an der Nadel und ohne alle Nahrung fort — Natursorscher von Stand thun oft einer solchen Tugend, wie Fontana den Aufguß= thierchen, taufend Martern an, an denen bürgerliche weibliche Tugenden fogleich verscheiden: nichts! fein Gedante von Sterben. — Es ist eine wohlthätige Anordnung der Natur, daß gerade in den höhern Damen die Tugend eine solche Achilleische Lebens-oder Wiedererzeugungskraft hat, damit sie erstlich leichter die ein= fachen und doppelten Brüche, Knochensplitterungen und Gliedersabnehmungen und überhaupt das Schlachtseld jenes Standes ausdauere - zweitens, damit jene Damen (im Bertrauen auf die Unsterblichkeit und lange Lebenslinie ihrer Tugend) ihren Freuden, deren physische Grenzen obnebin so enge sind, wenigstens teine moralischen zu setzen brauchen.

Ich komme wieder zu den tugendhaften Ohnmachten oder erotischen Sterben der Ministerin zurück; ich will mich aber nicht dabei aufhalten, daß ich etwa sagte: wie die alte Philosophie die Kunst, sterben zu lernen, sei, so sei es auch die französische Hospenkliosophie, nur aber angenehmer — oder daß ich wizigerweise sagte: qui (quae) seit mori, cogi nequit — oder daß ich Seenesa's Ausspruch über Kato auf die Ministerin zöge: majori animo repetitur mors quam initur — sondern ich erzähle blos, warum

sie überall in Oberscheerau die Défaillante beißet - blos barum. weil ein gewisser Serr auf die Frage, wie sie einen wichtigen Prozeß trog dem versäumten Präklusionstermin doch gewonnen

wenn die Zeit sich niedersetzte und mich heran ließe; so aber set ich ihr in einer Entfernung von mehren Monaten nach; die Avantüren-Fracht wird täglich schwerer; ich muß Papier zu einer doppelten Geschichte - zu der jest geschriebenen und zu der jest vorfallenden — haben, ich ängstige mich ab, und am Ende werd' ich mit Mühe gelesen! — Ist mir aber zu helsen? —

Amandus lag damals auf dem bartesten Bette von der Welt — die Dornen= und Stein=Matraken der alten Mönche fühlen sich dagegen wie Eiderdunen an — auf dem Krankenbette; sein ödes Auge ruhte oft auf der Stubenthüre, ob sie kein Sustav öffne, ob nicht der Tod in der Gestalt einer Freude, einer Ausföhnung eintrete und die Blume feines Lebens mit einem Liebes: druck gelinde niederlege; aber Gustav lag von seiner Seite auf einem Zauberbette, an das ihn ein besserer Gott als Bulkan mit unsichtbaren Kettchen beftete: kaum regen konnt' er sich unter seinem

Drabtgeflecht.

Am Morgen, wo er sich vorbereitete, der Residentin das Porträt und die Visite zu machen, zündete Defel um ihn eine Menge Raketen des Wißes an und gestand ihm mit der Zufriebenheit, mit welcher ein Belletrift stets die Armuth an leiblichen Gütern und die schwerere an geistigen, an Verstand zc. erträgt, so viel gerade zu, er habe an Gustav die Neigung zur — Resi= dentin vielleicht eher entdeckt, als beide Interessenten selbst. Jede Gustavische Verneigung war ein neues Blatt in seinen Lorbeerstranz. "Ich will aufrichtiger sein," sagt'er; "ich will mein eigner Verräther werden, weil ich keinen fremden habe. Im Zimmer, wo Sie einen Altar haben, steht einer für mich; es ist ein Bantheon;\*) Sie knien mehr vor einem Gott als einer Göttin — ich aber finde da meine Benus (Beata). Ihr mangelt zu einer Medizeischen nichts als die — Stellung; ich weiß aber nicht, welche Hand ich ihr dann in dieser Stellung kussen wurde."... Bor Gustav's reiner Seele flog zum Glück dieser Klumpe von boue de Paris vorbei, in die an Hösen sogar gute Menschen ohne Bedenken treten; felber Schriftstellern aus Dieser Bone bangt dieser Schmut noch an.

<sup>\*)</sup> Im Romischen Pantheon ftanden nur zwei Gotter, ber Dars und die Benus.

Ihm gefiel an Beaten (und an jedem Mädchen) nichts als Dieses, daß er, wie er dachte, ihr gefalle; er würde die fünf huns dert Millionen Weiber auf der Erde alle lieben, wenn er ihnen allen gefiele, er wieder keine einzige, wenn er keiner einzigen. Er erzählte jetzt dem Gustav, durch welches Fenster er im Win= terhaus von Beatens Herzen ihre Liebe zu ihm habe blühen sehen. Außer einem gewissen Tropf, den ich in Leipzig gekannt, und außer einer Kaze, die neun Leben hat, hatte kein Mensch mehre Leben als er - er bußte eines ein: sogleich hatt' er wieder ein frisches, ich meine, er hatte mehr Ohnmachten, als ein Underer Einfälle. Einen solchen Verir-Selbstmord konnt' er begeben, wenn er wollte, und wenn er ihn in seinen Dramen so nöthig hatte als ein rührender Theaterdichter; am Häusigsten aber thaten er und der Tropf in Leipzig sich diesen Tod in effigie an, wenn sie unter einem Bündel Frauenzimmer das herauszuvisitiren hatten, das in sie am Verliebtesten war. Denn sie unterschieden, sagten die beiden Tröpfe, sich fämmtlich von einander nicht im Dafein, son= bern im Grade der Liebe gegen beide Ohnmächtige. Der größte Schreden über ben pantomimischen Schlagfluß ist, sagte bas ohn= mächtige Paar, das Notariatssiegel der größten Liebe. Da also Defel vor drei Wochen Beaten seinen Sondir-Tod vormachte, so zitterte unter allen Shawl-Fichus, die da waren, kein so zartes und mitleidiges Herz als ihres, das weder fremden Betrug noch eigne Harte kannte. Gleichgiltig legte sich Defel in den optischen Tod, verliebt stand er wieder auf, und er hatte mit seiner schein= baren Ohnmacht beinahe eine wahre gewirkt. "Ich konnte sie nur seitdem nicht darüber sprechen," sagt' er. Gustav kämpste mit einem großen Seuszer nicht über Defel's gefühllose Sitelkeit, sondern über sich selbst und über Defel's Glück. "D Beata, in dieser Brust — redete sie sein Jnnerstes an — hättest Du ein verschwiegneres und aufrichtigeres herz gefunden, als das ist, das Du ihm vorziehest — es würde sein Glück verdorgen haben wie inter seine Seuszer — es würde sein Glück verdorgen haben wie jest seine Seuszer — es wäre Dir ewig treu geblieben — ach, es wird Dir doch treu bleiben." — Dennoch empfand er das Etelhafte in Defel's Citelkeit nicht ganz, weil ein Freund sich unserem 3ch so fehr inotulirt und damit verwächset, daß wir seine Citelfeit so leicht wie unfre eigne, und aus gleichen Gründen, übersehen. Da es meinem Gustav im Buche wie im Leben gehen

Da es meinem Gustav im Buche wie im Leben gehen kann, so hätt' ich folgende Anmerkung noch eher machen sollen: Niemand war leichter zu verkennen als er — alle Strahlen seiner Seele brach die Wolkenhülle milder Demuth, ja, seitdem Defel ihm Stolz auf dem Gesichte vorgeworfen, sucht' er gerade so demüthig auszusehen, als er war — sein Aeußeres war still, ein=

fach, voll Liebe, ohne Ansprüche, aber auch ohne durchbrechenden Wit und Humor — Phantasie und Verstand arbeiteten in ihm, wie in einem einsamen Tempel, Altarblätter mit großen Massen und ließen mithin nicht, wie Andre, Dosenstüde und Medaillons von der Junge purzeln — er war, was Descartes von der Erde glaubt, eine intrustirte Sonne, aber unter den phosphoreszirenden Lichtern des Hoses ein duntser Erdförper — er war das äußere Gegentheil von Ottomar, der mit seiner Sonne seine Aruste durchgebrannt hatte und nun vor den Leuten stand blizend, knisternd, glühend, anreißend, einäschernd und ausbrütend — Gustav's Seele war ein gemäßigtes Land ohne Stürme, voll Sonnenschein ohne Sonnenbige, ganz mit Grün und Knospen überzogen, ein magisches Italien im Herbst; Ottomar's seine aber war ein Polarsand, das sengende lange Tage, lange Sissnächte, Orfane, Sisberge und Tempische Thälerfülle durchs

strichen. - -

Der Gustavischen Bescheidenheit kam also nichts natürlicher vor, als daß Beata Einen, der seinen Geist und Körper so gut zu zeigen wußte, über ihn stellte, der Beides nicht konnte, und der dazu einmal ihren Bater halbtodt geärgert hatte. Sein Blut ging mithin langsam traurig, da er zur Residentin schlich. Es war ihm, als könnt' er heute sie als seine Freundin ansehen — das that er wirklich halb, als sie ihm noch dazu ein ebenso trauriges Air und Gesicht entgegentrug, dem ähnlich, in dem eine Frau eine Woche nach dem Verlust ihres Geliebten mit leeren Augen und ertalteten Wangen am Meisten rührt. Es fei, fagte sie, der Sterbetag ihres jüngsten Bruders, den sie und der sie am Meisten geliebt. Sie ließ sich in Trauerkleidung malen. Nichts wirkt stärker als der Lustige, der einmal in die Halbtöne des Rummers fällt. Suftav hatte überhaupt zu viel Zuneigung für Menschen, in deren Ohren das Trauergeläute irgend eines Berlustes widertonte; ein Unglücklicher war ihm ein Tugendhafter. Die Residentin sagte ihm, sie hoffe, er werde den heutigen Rummer aus ihrem wirklichen Gesichte wegmalen und ihn blos ins gemalte bannen — sie habe deswegen diese Zerstreuung auf heute verlegt - morgen sei ihr gewiß besser - sie spielte nachlässig mit der bloken rechten hand einige Tänze, aber nur ein paar Takte und mit vergeblichem Kampf gegen ihren Trübsinn — er sollte ihr etwas erzählen, eh er anfinge, damit er nicht einem Gesicht, das sie nur ein paar Tage im Jahr truge, ein ewiges Leben in seinen Farben gäbe. Aber er hatte noch am Hofe weder Stoff noch Manier, zu erzählen, gewonnen — endlich fiel sie auf seine unterirdische Erziehung. Blos ihrem heutigen Gesichte war er so

etwas in bem Wolkenbruch von Herzensergiekung, ben er seit Umandus' Groll entbehret hatte, zu erzählen fähig. Da er fertig war, fagte sie: "Zeichnen Sie nur! Sie hätten mir etwas Unders

erzählen sollen.

Sie nahm ihre kleine Laura auf den Schooß — dem Fürsten, der ein leidenschaftlicher Thiermaler ist, mußte sie, statt mit der Kleinen, mit einem Seidenpudel sigen — welche Gruppe fällt aber jest sein Auge, sein Herz und seine Zeichenseder an, um diese drei Dinge zu verrücken! Sie zittern wenigstens Alle, indem die Mutter die Händchen der Laura in eine malerische und kindelliche Umschlingung legt — indem sie schweigend, trauernd, mit den Lippenwellen gegen den Kummer des Auges streitend, ihm denkend in das seine blickt und mit der nächsten Hand das Haar der Kleinen spielend krümmt — Wahrhaftig, zehnmal dacht er: wenn ein Engel einen Körper umthun wollte, der menschliche wäre nicht zu schlecht dazu, und er könnte in dieser Keise-Unisform in jeder Sonne erscheinen!

Seine Zeichnung wurde so treffend, daß der Residentin vielleicht ein paar Unähnlichkeiten lieber gewesen wären — sie hätten größere Aehnlichkeit ihres zweiten Bildes in ihm angesagt. Sie tam jest durch sanste, nicht — wie sonst schaft-springende Uebergänge von seinem Maler-Lohn und von den Nachtheilen seiner Erziehung auf die Borbereitungen zu seiner Legazionsrolle — sie dectte ihm, aber mit langsamer vertraulicher Hand, seinen Mangel an Welt auf, sie bot ihm ihren Zutritt zu sich an und lud ihn zum Souper auf morgen ein. — "Uber Bormittags," setzte sie lächelnd hinzu, "kommen Sie nicht schon! Beata will durchaus

nicht gemalet sein."

—— Der Leser hat im ganzen Buche noch nicht drei Worte reden oder schreiben dürsen; jest will ich ihn ans Sprachgitter oder ins parloir lassen und seine Fragen nachschreiben. "Was hat denn — fragt er — die Residentin vor? Will sie aus Gustav ein gezähntes Rammrad schnizen, das sie in irgend eine unbekannte Maschine setzet? — Oder bauet sie den Jägerschirm und zwirnt die Prallnetze, um ihn zu fällen und zu fangen? — Wird sie, wie jede Kokette, Dem ähnlich, der ihr nicht ähnlich werden will, wie nach Platner der Mensch das, was er empsindet, so sehr wird, daß er sich mit der Blume bückt und mit den Fessen hebt?"

— — Der Leser bemerke, daß der Leser selber hier Wit hat,

und gehe weiter! —

"Oder (geht er also weiter) geht die Residentin nicht so weit, sondern will sie aus Evelmuth, worüber man oft die optischen

Runftstücke ihrer Roketterie verzeiht, den schönsten uneigennützigsten Jungling aus den schönsten uneigennützigsten Grunden aufluchen und ausbilden? - Oder können's nicht auch Alles bloke Zufälle sein, — und nichts leuchtet mir so ein — an welche sie, als Ren= nerin durch Lufthaine, die flatternde Schlinge eines balben Blanes fliehend befestigt, ohne in ihrem Leben am andern Tag nach dem strangulirten Fang der Dohnenschnait im Mindesten zu sehen? — Oder irr' ich ganzlich, lieber Autor, und ist vielleicht von allen viesen Möglichkeiten keine wahr?" — Oder, lieber Leser, sind sie alle auf einmal wahr, und Du erräthest darum eine Launenhafte nicht, weil Du ihr weniger Widersprüche als Reize zutrauest? -Der Leser bestärket mich in meiner Bemerkung, daß Bersonen, die niemals die Gelegenheit haben konnten, der großen Welt tägliche Klavierstunden zu geben (wie z. B. leider der sonst treffliche Leser), zwar alle möglichen Fälle irgend eines Charatters vorzu= rechnen, aber nicht den wirklichen auszuheben vermögend find. — Uebrigens verlasse sich der Leser auf mich (der ich schwerlich ohne Grund Borzüge verkleinern würde, die mir selber ansitzen); übrigens hat er die Armuth an gewissen konvenzionellen Gra= zien, an gewissen leichten modischen und giftigen Reizen, die ein Hof nie verfagt, weit weniger zu bedauern, als andre Höflinge — der Autor wünschte nicht darunter zu gehören — ihren Reichthum an dergleichen Gift-Spezies wirklich zu beklagen haben; denn auf diese Urt blieb er ein ehrlicher und gesunder Mann, der Herr Leser; aber wer ihn kennt, würde der Bürge gewesen sein, daß er, falls alle Bänder und Zügel der großen Welt an ihm gezucht und gezogen hatten, außer seiner Chrlichkeit auch seine Unähnlichkeit mit den Leuten von Ton behalten hätte. die die Mißhandlung des schönsten Geschlechts mit verlorner Stimme und verlornen Waben bugen, wie (nach den ältesten Theologen) die Weiber-Versucherin, die Schlange, die vorher reden und gehen konnte, burch idie aktive Verführung Sprache und Beine verscherzte?...

## Dreißigster oder XXIV. Trinitatis-Sektor.

Souper und Biebgloden.

Heut arbeit' ich im Hemd wie ein Hammerschmied, so abscheulich lang und schwer ist der dreißigste Sektor. — Da Gustav von Defel ersuhr, daß ein kleines Souper bei der Residentin so viel heiße, wie bei uns das größte, so theilte er in seinem Kopf,

eh er es zieren half, Personen und Rollen aus, und sich die längste: — den einzigen Fehler beging er allemal, daß, wenn er endlich auf die Bühne kam und spielen sollte, er nicht spielte. Eh er in eine große Gesellschaft ging, wußt' er Wort für Wort, was er sagen wollte; kam er wieder herauß, so wußt' er (in der Rulisse) auch, was er hätte sagen sollen — aber gesagt hatt' er darin weiter nichts. Es kam nicht von Menschensurcht; denn es war ihm fast leichter, etwaß Kühnes als etwaß Wizigeß zu sagen, sondern davon kam's, daß er daß Gegentheil einer Frau war. Eine Frau lebt mehr außer als in sich, ihre fühlende Schnecken: Seele legt sich fast außen um ihre bunte Körper-Konschplie an, sie zieht ihre Fühlfäden und Fühlhörner nie in sich zurück, sondern betastet damit jedeß Lüftchen und krümmt sie um jedeß Blättchen — mit drei Worten: daß Gefühl, daß der Urzt Stahl der Seele von der ganzen Beschassenheit ihres Körperszuschreibt, ist bei ihr so lebendig, daß sie in Einem fort sühlt, wie sie sitzt und steht, wie daß leichteste Band ausliegt, welchen Zirkelbogen die gekrümmte Hutseder beschreibt — mit zwei Worten: ihre Seele fühlt nicht nur den Tonus aller empfindlichen Iheile des Körpers, sondern auch den der unempfindlichen, der Haare und der Kleider — mit einem Worte: ihre innere Welt ist nur ein Weltsheil, ein Ubdruck der äußern.

Bei Gustav aber nicht; seine innere Welt steht weit abgerissen neben der äußern, er kann von keiner in die andre, die äußere ist nur der Trabant und Nebenplanet der innern. Seiner Seele — in den Gehirn-Weltzlobus, den der Hut bedeckt, eingesperret — verdauen die bunten eignen Gewächse, auf denen sie sich wiegt und vergisset, die Aussicht auf die Gegenstände senseits ihres Körpers, die nur dünne Schatten auf ihre Gedanken-Auen wersen; sie sieht also die äußere Welt nur dann, wenn sie sich ihrer erinnert; dann ist diese in die innere versetzt und verwandelt. Kurz, Gustav beobachtet nur das, was er denkt, nicht was er empsindet. Daher weiß er niemals seine Ideen und Worte mit den vorüberschießenden Ideen und Worten andrer Leute zu amalgamiren. Der Hosmann schraubt auf und zu, und die Kaskaden seines Wißes springen und schimmern — Gustav hingegen wirst erst den Eimer in den Ziehbrunnen und will darin den Trunk mit der Zeit herausdrücken. — Eine seinere Ursache geb' ich unten an.

der Zeit herausdrücken. — Eine feinere Ursache geb' ich unten an. Defel rühmte ihm am Morgen dieses wichtigen Souper so viel von Beaten vor: er würde heute ihr coeur so sehr im Gleichzgewichte mit dem esprit der Residentin sehen, — daß er alles Sehen verwünschte und einen zweiten Grund bekam, sein schweres herz ins stille Land zu tragen. Sein erster war: er schickte sich

allemal zu einer großen Gesellschaft dadurch an, daß er vorher in die größte ging — unter den großen blauen Himmel. Hier unter kolossalischen Sternen, an der Brust der Unendlichkeit, lernt man sich erheben über metallene Sterne, neben das Knopfloch genäht; von der Betrachtung der Erde bringt man Gedanken mit, durch die man die Erdskäubchen, die man Menschen nennt, kaum wirbeln sieht — und die farbigen Gold-Insekten, womit sich das Gewächsreich musivisch stickt, werden von der Gold- und Juwelenstickerei der Hospracht nicht übertroffen, nur nachgeahmt. — Gegenwärtiger Bersasser stattete allemal dem großen Erd- und Himmelszirkel einen Besuch vor und einen nach dem Besuche ab, den er einem kleinern Cercle machte, damit der große die Sin-

drude des fleinen verhütete und verlöschte.

Ich werde roth, wenn ich mir denke, wie unbehilflich sich mein Guftav durch zwei Vorzimmer in einen Salon mag haben führen lassen, wo wenigstens schon an sieben Spieltischen Streiter faßen. Feinheit der Denkart ist Anlage, Feinheit des Ausdrucks ift eine Frucht, wozu nicht gerade Hofgartner nöthig find; aber Feinheit des äußern Anstands ist nirgends zu holen als da, wo fie Alles gilt — in der großen Welt voll Mifrotosmen. Gollt' ich von letterer Feinheit mehr aufzuweisen haben, als man gewöhn= lich bei meinem Advozir-Stand sucht, so bin ich nie so eitel, sie aus etwas Anderem abzuleiten als aus meinem Leben am Schoes rauer Hof. — Die Residentin (Beata ohnehin nicht) spielte selten, und mit Recht: eine Frau, die mit ihrem Gesichte andre Bergen gewinnen kann als lactirte auf der Karte, und die den Männern einen andern Ropf nehmen kann als den auf Metalle gedrückten, thut übel, wenn sie sich mit dem Kleinern begnügt, sie müßte denn mit den schönsten Fingern tailliren und koupiren tonnen, die ich noch in weiblichen Handschuhen und Ringen gesehen. Vor dem funszigsten Jahre sollte keine spielen und nach ihm nur die, die der Mann und die Tochter verspielen sollte. — Singegen der poetische Gladiator, Herr von Defel, diente unter der Armee, die (nach dem Modesournal) in jeder Winternacht 12,000 Mann start ist in den vordern deutschen Reichstreisen nämlich mit und gegen L'Hombre-Spieler. Die Residentin war eine brillante Sonne, der immer Beata als Abendstern nach= zog. Sanfter, holder Hesperus am himmel! Du wirfst Deine Strahlen = Silberflitter auf unser Erdenlaub und schließest leise unser Herz für Reize auf, die so sanft wie Deine sind! Alle Sommerabende, die mein Auge in Träumen und Erinnerungen auf Deinen über mich erhöhten Unschulds-Auen verlebte, belohn' ich Dir, versilberter, schönster Thautropse in der blauen AetherGlockenblume des Himmels, indem ich Dich zu einem Bilde det schönen Beata mache! — D, könnt' ich doch ihre Heiligengestalt aus meinem Herzen heben und hieher auf meine Blätter legen, damit es der Leser sähe, nicht blos begriffe, wie von der Juno-nischen Bouse, aus der alle weibliche Reize brechen, selber seltene Uneigennüßigkeit, doch aber Unschuld und weibliche bescheidne Zurückgezogenheit nicht, wie von ihr alle diese hölzernen Strahlen abfallen, wenn sich neben ihr mehr verhüllt als zeigt Beata, welche über die heftigsten weiblichen Wünsche den innern Sieg erhält und doch weder Sieg noch Kampf verräth — die, ohne Bousens Trauer-Hülse und Trauerspielen, ein erweichtes herz Dir giebt und Deinen Blick unwiderstehlich beherrschet und mit der Du im Mondschein gehen kannst, ohne sie oder den Nachthimmel auf der Erde minder zu genießen! — Gustav fühlte noch mehr als ich, und ich fühle in meinen biographischen Stunden wieder mehr als sonst in meinen musikalischen. —

Bei Gelegenheit, wenn sie effen, werd' ich auch die übrigen Gäste abfärben. Unter dem gesellschaftlichen Tumult, der sowol Gustav's Sinnen als Joeen betäubte, siel freilich nur Beatens halbes Sonnenbild in seine Seele. Aber nachher freilich! Vorher aber lagen Beide mit der Residentin unter dem Fenster= bogen, die ironisch Gustaven vor Beaten entschuldigte, daß er heute nicht mit dem Pinsel gekommen — eine Menge zufälliger Zwischenredner zu geschweigen. Die Residentin murde ihnen ent= riffen; die nahe und einsame Stellung nöthigte Beide zum Sprechen und Beaten zum Bleiben. Guftav, ber schon vor ber Affemblee im Ropfe hatte, was er sagen wollte, sagte nichts. Aber Beata endigte das vorige Gespräch über das Abzeichnen und fagte: "Wenn Sie mich nicht schon entschuldigt haben, so kann ich mich nicht entschuldigen." Ein Andrer von mehr Wendung hätte geradezu Nein gesagt, und so im Scherze, der keine Verlegenheit zuließ, die Käden der Bogelspinne um das arme Kolibri herumgewunden. — Gustav hatte zu starke Gefühle, um hier zu scherzen. Un einer Menge schwerer Materien, wovon Euch alle Handhaben abbrechen, hält blos die des Scherzes fest, und Ihr könnt sie damit regieren, besonders wenn Ihr mit Mädchen unter Fensterbögen iprecht.

Gustav suchte längst Gelegenheit, Beaten andre Theile seiner Seele zu zeigen, als damals in der Korn-Sache zum Borichein gekommen; jego hätt' er die Gelegenheit, obwol feine Mittel gehabt, wenn nicht der Bark mit dem Abend Schmuck fich por das Fenster gelagert hätte. Aber Natur-Schönheit war die einzige Sache, worüber er mit andern Schönheiten begeisternd sprechen

konnte! - und er konnte am Frischesten alle Weltreize in einen Morgen zusammendrängen, wenn er seinen Eintritt aus der Erde binauf in das hohe Weltgebäude beschrieb. Auf jedes Wort und Bild, das er sagte, oder sie zurückgab, war eine Seele geprägt, die sie einander zugetrauet hatten. Plöklich schwieg er mit weiten, glänzenden Augen — ihm war, als gehe in seiner Seele ein Zaubermond auf und scheine über ein weites, dämmerndes Land, und ein Engel seiner Kindheit steh' im Blüthenlande und nehm' ihn in seine Arme und drück' ihn so an sich, daß das Herz an ihm zerflösse.... Und worauf ruhte dieses innere Landschaftsstück? - Worauf das berühmte Straßburger Uhrwerk ruht - auf einem Thierhals: dieses liegt nämlich auf einem Begasus-Nacken; seines trugen die Hälse des zufällig vor dem Schlosse heimgehenden Weideviehs, an denen solche Gloken hingen, die denen der Heerde Reginens ähnlich klangen, und die mithin die ganze Jugends zene mit ihren Tönen wieder in seine Seele sesten. . . . In einer folden Stimmung batt' er in einer Nazional-Versammlung geredet; auch machte der Tumult, der Beide einfaßte, sie einsamer und vertraulicher, turz, er erzählte ihr mit Feuer und historischen Auslassungen seine Schäferei mit einem Lamm auf bem Berg. -Dieses Schwärmen steckte sie (wie jedes alle Weiber) so sehr an, daß sie anfing - zu schweigen.

Die Noth zwang Beide, jest einen äußern Gegenstand (wie ein Schwert im fürstlichen Bett) zwischen ihre zusammensließenden Seelen zu bringen — sie sahen auf die beiden Gärtners-Rinder unten hinab, und zwar so begierig, daß sie nichts sahen. Der Junge sagte: "Mich hat das Fräulein (Beata) so lieb" und streckte beide Arme auseinander — das Mädchen sagte: "Mich hat der Herr (Gustav) so groß lieb wie das Schloß" — "Und mich," replizirte er, "so groß wie den Garten" — "Und mich," erzipirte das Mädchen, "so groß wie die ganze Welt." Darüber konnten die Flügel des Jungen nicht hinaus, und hätten seine Schwanzssedern über den Katheder-Horst hinausgestochen. Jedes zählte dem Andern die Liebespfänder, die es von den oben über gegenseitiges Lob erfreueten Zuhörern erhalten hatte, und sagte bei jedem

Stud: "Hast Du das g'friegt?" -

Mit jenem hastigen Sprung der Kinder zu einem neuen Spiel sagte das Mädchen: "Jeko mußt Du der Herr (Gustav) sein, und ich will das Fräulein (Beata) sein. Jeko will ich Dich liebhaben, nachher mußt Du mich." Sie strick ihm sanst die Backen und dann die Augenbraunen und endlich die Arme und manipulirte den Herrn. "Jeko mich!" sagte sie mit schnell herunter-hängenden Armen. Der Junge warf seine Arme so eng um

ihren Kals, daß die zwei Ellbogen sich durchschnitten und schürzten und als überflüssige Bandschleifen über den Liebesknoten hinauszagten; er füßte sie derb. Plöglich fand ihre kritische Feile einen verdammten Anachronismus an diesem historischen Schauspiele, und sie fagte fragend: "Ja, der Herr und das Fräulein haben

sich ja nicht lieb?

Das war zu viel für die Frontloge oben, die zugleich das Auditorium und das Original der kleinen Spieler war und die Kopie derfelben zu werden in Gefahr gerieth. Gustav hielt das Augenlid gewaltsam offen, damit es das Wasser, worin sein Augestand, zu keiner sichtbaren, auf die Wange fallenden Thräne vereinigte — und die gerührte Beata ließ, ohne oder mit Absicht, ihre Rose abgeknickt zu Boden zittern; er bückte sich nach ihr lange und ließ seine Thräne verborgen wegsinken; aber da er ihr die Rose gab, und Beide surchtsam die gesenkten Augen auf der Blume versteckten und hefteten, und da sie ein herspringender Trops unterbrach, so standen plöglich ihre ausgeschlagenen Augen einander wie der ausgehende Vollmond der untergehenden Sonne gegenüber und sanken in einander, und in einem Augenblick unaussprechlicher Kärtlichkeit sahen ihre Seelen, daß sie einander — suchten.

Bärtlichkeit sahen ihre Seelen, daß sie einander — suchten.
Der springende Tropf war Oefel, der Beatens Arm haben wollte, sie in den Speisesaal zu führen. Jest, Leser, trag' ich Dir statt lebendiger Rosen (wie unser Seelen-Baar ist) lauter in Butter gesottene Rosen auf. Sechs- oder siebenundzwanzig Gedecke, glaub' ich, waren. Ich will hier statt eines Küchenzettels einen Passagierzettel der Gäste versertigen. Erstlich waren am Tische und im Schlosse zwei keusche Menschen — Beata und Gustav, welches ein Beweis ist, daß schöne Seelen an allen Orten wachsen, sogar an den höchsten; so ließ der Kaiser Joseph jährlich einige Nachtigallen in den Augarten wersen, damit man da was hörte.

Nrv. 2. war der Fürst, der in seinem kurzen Leben mehr Weiber in der Nähe gesehen als der Ochs Apis, dessen Leben doch so lang war wie das ägyptische Alphabet. Er war an dieser Tasel, was er auf seinen Reisen an mancher table d'hôte nicht zu sein vermochte, der Bruder Acdner und der Hauptwind unter 63 andern Nebenwinden. Seine Krone hatten sämmtliche Damen auf.

Nro. 3. war sein apanagirter Bruder, den der gekrönte haßte, nicht weil er zu viel Volksliebe hatte und verdiente, sondern weil er einmal todtkrank war und nicht starb, sondern von der Apanage fortlebte. Das Gerippe dieses Bruders würde den Fürsten, wie ein jedes Gerippe Aegypter und Eriechen, zu einem freudigern Genuß des Gastmabls überredet haben.

Nro. 4. war ein Michaelisritter aus Spaa (H. D.), bessen Ordensstern in Scheerau noch Strahlen abschickte, nachdem er in Baris längst vernichtet war. So sagt Euler, daß ein Firstern am Himmel noch wegen seiner Entfernung sein Schimmern fortsehen kann, ob er gleich längst eingeäschert worden.

Nro. 5. war Kaglioftro, der unter so vielen pointirenden Köpfen das Schicksal der Aerzte und Gespenster und Advokaten batte, daß seine öffentlichen Spötter zugleich seine geheimen Jünger und Klienten sind.

Nro. 6. war mein Gerichtsherr von Röper, der, weil er mit dem Fürsten etwas zu sprechen hatte, dageblieben war. Er war der Einzige im ganzen Ektonvent, der Zweierlei that: erstlich, daß er alle Weinsortiments des Bousischen Wein-Inventariums sich reichen ließ, um von allen Weingütern der Residentin denzienigen deutlichen oder doch klaren Begriff in seinen Magen zu bringen, worauf die ältern Logiken so sehr dringen — zweitens, daß er einen so großen Werth auf das frikassirte, maxinirte zc. Essen legte, als wenn er's gäbe und nicht bekäme, und wurde immer höslicher und gebückter, je satter und voller er wurde, gleich einer Wurst, die sich krümmt, wenn man sie füllet.

Nro. 7. 8. 9. waren zwei grobe Regierungsräthe \*\* und ein grober Kammerpräsident \*, wovon die zwei Ersten den ganzen Hof verachteten, weil er keine andern Pandekten im Kopse hatte als literarische, und der Dritte, weil er sich es ausmalte, wie viel Pensionen und Sagen der ganze Hof ohne die Kammer, d. h. ohne ihn, wol hätte, und sämmtliche Drei, weil sie glaubten, sie hielten den Ihron, ob sie gleich nichts hätten tragen können als in Salomon's Tempel das — eherne Meer.

Nro. 10. war die Residentin, die sich nach dem Tone eines Jeden stimmte und doch durch ihren eignen sich von allen Weibern unterschied — gleich dem König Mithridates redete sie die Sprachen aller ihrer Unterthanen.

Nro. 11. 12. war eine durchreisende Aebtissin und eine verwittibte Fürstin von \*\*, die ihrem Stande gemäß einsilbig und

hautain waren.

Nro. 13. war die Défaillante, deren größte Reize und Anziebungskraft in den kleinen Füßen angebracht waren, wie in den zwei Füßen eines armirten Magneten. Der Kopf, ihr zweiter Bol, stieß ab, was der untere zog.

Nro. 00000. gehen mich nichts an; es waren alte, in den Schminksalpeter eingepökelte Damengesichter, denen aus dem Schiffbruch ihres untergesunknen Lebens nichts geblieben war als

ein hartes Brett, auf dem sie noch sigen und herumfahren, nämlich

der Spieltisch.

Nro. 00000. gehen mich auch nichts an; es waren eine Garbe Hofdamen, verschnittene Spaliergewächse an den Tapeten oder vielmehr Einfassungsgewächse um fruchtbare Beete — sie hatten Wiß, Schönheit, Geschmack und Betragen, und wenn man zur Flügelthür hinaus war, hatte man's schon wieder vergessen.

Nro. 0000. war eine Kompagnie Hosseute, mit rothen und blauen Ordensbändern durchschnitten, welche an ihnen wie die rothe und blaue Farbe des Spiritus in Thermometern stehen, damit man ihr Steigen besser sehen könne — die gleich dem Silber glänzten und Alles, was sie berührten, schwarz machten — die keinen höhern und breitern Himmel sich denken konnten als den Thronhimmel und keinen größern Tag im Jahr als einen Courtag — die in ihrem Leben weder Väter waren, noch Kinder, noch Chegatten, noch Brüder, sondern blos Hosseute — die Verstand hatten ohne Grundsähe, Kenntnisse ohne Glauben daran, Leidenschaften ohne Kräfte, satirisches Gefühl der Thorheiten ohne Haß derselben, Gefälligkeit ohne Liebe und Freimüthigkeit zum Spaß — deren Aechtheit man, wie die des Smaragds, daran prüft, daß sie wie er kalt bleiben, wenn man sie mit dem Munde erwärmen will — und die, die Wahrheit zu sagen, der Satan schildern mag und nicht ich. . . .

Defel war zwischen Beata und die Ohnmächtige eingemauert, Gustav war's ihnen gegenüber zwischen zwei kleine wizige Dämchen; aber er vergaß die Nachbarschaft seiner Arme über die seiner Augen. Aus Desel's Gliedern schossen Wissunken, als wenn ihn die Seide, die ihn umlag, elektrisiren hälfe. Die Ohnmächtige war ihrer Lehnsherrschaft über ihn so gewiß, daß sie es für keinen Lehnssehler ansah, wenn ihr Lehnsmann Beaten, seiner Teller-Nachbarin, die schönsten Dinge sagte; "er wird sich (dachte sie) ärgern genug, daß er aus Hösslickeit nicht anders kann." Dem Herrn von Desel war's am Ende nie um etwas Anders zu thun als um den Herrn von Desel; er lobte, nicht um seine Achtung, sondern um seinen Wiß und Geschmack auszukramen; er unterdrückte weder Schmeicheleien noch Satiren, wenn sie gut und ungegründet waren; er tadelte die Weiber, weil er beweisen wollte, er erriethe sie, und weil er das für schwer hielt; und ich halte ihn für einen Narren.

Drei Bergbohrer setzte er gewöhnlich an einem Mädchenherzen an, um eine Lücke darein zu bringen, in die er das Schießpulver legte, womit er die vererzte Liebesader aus dem Mädchen hervorsprengen wollte. Seine erste Minirgrube, die er heute wie allemal

im weiblichen Herzen lud, war bei Beaten, daß er mit ihr lange von ihrem Anzug sprach — es ift ihnen, behauptete er, Einerlei, ob man von ihren Gliedern oder ihren Kleidern redet; aber ich behaupte, die Häßliche trägt ihren Anzug als ihre Frucht, die Rokette als die bloße Gartenleiter oder den Obstbrecher, und die Gute als das Laub der Frucht. Beata trug ihn, wie Eva, als Laubwerk.

Zweitens stellte er um Beaten die Wand- und Garnwände der Metaphern, um sie darin zu jagen — er behauptete, wie die Mädchen Das singen, was sie nie sagen würden (gleich Denen, die zu stammeln aushören, wenn sie zu singen ansangen), so lassen sie in Bildern und Allegorien alle die Geständnisse ihres Innern aus sich winden, die man ihnen mit eigentlichen Worten nie absöchte, ob es gleich Einerlei wäre — ich hingegen behaupte, Diese taugen nichts, und Die, die so viel taugen als Beata, können nicht mit Worten gesangen werden, weil ihre Gedanken nie schlimmer sind als ihre Worte. Freilich, aus einem Zimmer (oder Herzen), wo es innen brennt und raucht, lodert die Flamme aus

der ersten Deffnung heraus, die Du aufmachst.

Seine dritte Behauptung und List war: Männer fühlten den Werth des Einfachen und das Erhabene der Aufrichtigkeit und der geraden Bersicherung: "Ich habe Dich lieb;" aber Mädchen wollten tournure und Feinheit und Umschweise in diese Versiche rung, die türkische Briefstellerei durch gewachsene Blumen war' ihnen lieber als die mit poetischen, eine thätige Schmeichelei lieber als eine wörtliche — ich aber behaupte, daß er Recht hat. Daher ließ er 3. 2. seine Repetiruhr vor der Ohnmächtigen allemal die Stunde ihres letten Rendezvous repetiren, und er gefiel ihr unend= lich; daher fah er Eine allemal, wenn's zu machen und zu merken war, schielend hinter dem Rücken im Spiegel an - daher stedt' er gegen Beaten voll Teufeleien, die ich fast alle nennen sollte. Zwei nenn' ich auch. Er erinnerte sich erftlich, daß er sich zu vergessen und auf ihre Hand die seinige im Feuer des Redens zu legen habe; darauf stellt' er sich, als besänn' er sich, als nähm' er seiner Habe, bettent jette et stad, die bestimt et stad, die nacht ein Loth ums andre in der Absicht, sie unvermertt wegzuheben, sobald sie mehr nicht wöge als ein Fingerglied; — "so handelt," sagt' er zu sich, "seinere Delikatesse immer; und ich werd' es sehen, was sie versängt." Seine zweite Teuselei war, daß er in der Spiegelplatte, woran er faß, ihr Gesicht (seinem eignen gab er statt des Preises nur das Akzessit) anschielte und bewunderte, da er doch das Original näher hatte. Eine Schäferin von Borzellan trieb Schäfchen über den Spiegel. "Ich habe noch keine schönere Schäferin unter Glas gesehen," sagt' er doppelsinnig. "Aber ich ein schöneres Schaf," sagte die Defaillante und

meinte ibn.

Diese Spiegelplatte kam mit ihrer Schäferin, die über ein umblümtes User in das gläserne Wasser sah, und mit ihrem Lamm und Schäfer sast dem Gustavischen Kindheitsspiele nahe. Beatens Auge verlor sich unwilltürlich zwischen diese Blumen und nahm ihr Ohr mit sich, in welches der Legazionsrath verzehlich mit seinem kriegslistigen Wise einzubrechen trachtete. Gustav's Augen suchten und mieden nur — Augen, nicht Szenen; aus dem gesellschaftlichen Gewühl, unter dem seine innern Flügel erlagen, konnt' er nur durch einen Springstad von außen in die Höhe. Denn Die ausgenommen, die ihm ähnlich war, risten und beizten die Andern alle, die es nicht waren, sein Inneres so sehr mit ihren Tischreden, daß er nie in größerer Beklemmung war als heute. Ich will das fliegende Tischgespräch, das die Tugend betraf, in Gedankenstrichen abgemarket herseßen, weil mehre Köpse daran sprachen, wie am Bauern-Tischgebet die ganze Kamilie antiphonirend betet.

"Man hat keine Tugend, sondern nur Tugenden — Die Weiber haben sie, die Männer betriegen sie — Tugend ist nichts als eine ungewöhnliche Höflichkeit — Tugend ist un peu de pavillon joint à beaucoup de culasse\*); mais le moyen de n'être que l'un ou que l'autre? — Sie ist, wie die Schönbeit, überall anders; die Köpfe sind hier spitz, dort breit; so ist's mit den Herzen, die darunter sind — Schönheit und Tugend zanken und lieben sich wie ein Paar Schwestern, und doch geben sie einander ihren Putz (bezog sich) — Man denkt nie so gern an die Tugend, als wenn man die Rosenmädchen in Salency sieht — Sie wird auch an andern Orten gekrönt (bezog sich wieder) u. s. w."

auch an andern Orten gekrönt (bezog sich wieder) u. s. w."
Ruz, jeder Ton und Blick erwies nicht, sondern seste es schon voraus, daß Tugend nichts wäre — als der Dekonomus des Magens, die Konviktoristin der Sinne, die Offiziantin und Tochter des Körpers. Ter Liebe ging's wie der Tugend. "Die Julie des Jean Jaques (sagte Einer) ist wie tausend Julien oder wie Jean Jaques selber; sie beginnt mit Schwärmen, endigt mit Beten —

aber das Fallen ist zwischen Beiden."

Niemand, als wer einmal in Gustad's Lage war, wer einmal das verheerende Bestürmen seiner tiefsten Ueberzeugung von der Möglichkeit und Göttlichkeit der Tugend in einem Kreise wißiger und entscheidender Leute von Stande erlitt; wen unter solchen

<sup>\*)</sup> Bekanntlich heißet an einer doublette der in der Fassung versteckte Riesel oder Bergkrystall culasse und der darauf blühende Demant pavillon.

Erschütterungen, beren jebe ein Riß in die Seele ist, sein eignes Unvermögen frankte, solche Tugend= und Heiligen=Stürmer zu beschämen, geschweige zu bekehren; wen unter diesen Herodes=Beschimpsungen seiner Heilandin nicht einmal der Stolz ause richtete, der zwar gern mit uns auf unserm besondern Zimmer isset, aber an der table d'hôte aus unserem Innern eilt —— blos also, wer in solchen Lagen keuchte, kann sich Gustav's Alpedrücken in der seinigen benken.

Selbst Beatens Angesicht, das die Partei der Tugend und der Liebe nahm, konnt' ihn nicht gegen jene persisslirenden Frostgesichter decen, aus denen, wie aus Gletscher-Spalten bei wechselnder Witterung, schneidende Winde bliesen, und die das Herz zerphilosophirten und das Gefühl des eignen Werths zerrissen. In Gustav's Alter machen die Gustave zwei grundsalsche Schlüsse — sie suchen erstlich unter jeder tugendhaften Zunge ein tugendhaftes Herz, zweitens aber auch unter jeder schlimmen

ein schlimmes.

Gustav würde wenig darnach gefragt haben, daß er nicht viel antworten, geschweige fragen konnte, wären ihm nicht zwei Ohren gegenüber gesessen, die etwas Bessers werth waren, als was sie zu hören bekamen. Er glitschte allemal neben der rechten Taste hinaus und griff Konsonanzen, wo Dissonanzen in der Bartitur geschrieben standen, und umgekehrt. Bald erstaunte er über die fremden freimüthigen Lizenzen, bald erstaunten seine Nachbarn über seine, und Wiß wär' ihm leichter gewesen, als einen Ton zu tressen, der ihm bald zu kühn, bald zu seig vorkam. — Das war's aber nicht eigentlich, sondern sein wichtiger Fehler, der wie ein Fußblock seine Füße hielt, war,

daß er logisch richtig dachte. —

Den Fehler haben Viele; und ich selber mußte mich viele Vormittage üben und mit der Seele voltigiren, eh ich einigermaßen unzusammenhängend und hüpfend denken konnte, nur wie ein halber Narr. Ich hätt' es am Ende doch zu nichts gebracht, wenn ich mich nicht zu Weibern in die Schule und auf die Schule bank gesetzt hätte. Diese denken weit weniger logisch; und wer bei ihnen den guten Ton nicht erlernt, aus Dem ist nichts zu machen — als ein deutscher Metaphysiker. Antworten sie wol jemals Ja oder Nein, statt dessen, was nicht zur Sache gehöret? Drücken sie sich über das Wichtigste bedachtsam und mit prozessualischen Weitläuftigkeiten aus oder über das Frivolste frivol? Hören und üben sie Persistiren ungern, oder legen sie — Ballköniginnen und Gouvernanten der dureaux d'esprit freilich ausgenommen — wol je den geringsten Akzent, Accent und Werth auf ihre

Tisch=, Nachttisch=, Spiegel= und andre Reden? Der legen sie einen auf Wahrheiten? Zum Glück nimmt diese Feinheit des Tons, die das Fakultätssiegel und der Handwerksgruß der Weiber ist, mit der Feinheit der Stosse zu, die Eine umhat. Ein paar kleine deutsche Städte, etwa Unterscheerau u. a., müssen sich mir nicht entgegenwersen, wo freilich die dasigen Weiber, die sich lieber Damen nennen hören, mit nichts Laute von sich geben als mit dem artikulirten Fächer und Schlepprock, den Insetten gleich, deren Stimme nicht auß dem Munde, sondern aus dem schwirz

renden Flugwert und Bauchtrommelfell hervorsauset.

Biele muthen mir zu, diese Aehnlichkeit des weiblichen und des Hoftons gar hinaus zu beweisen: ich habe ja die Feder in der Hand und brauche blos einzutunken. Ein Sopranist im guten Ton (ich werde des Wohltlangs wegen "hof= und guter Ton" abwechselnd gebrauchen) wird stets den Blit der Wahrheit durch Bointen so zuzuleiten und zu entträften wiffen wie ben elettrischen durch Spigen. Der wirkliche Sopranist schneidet aus bem emigen Birkel der Wahrheit bunte Segmente und Bogen aus, die auf nichts hängen und ruhen, wie die farbigen berausgeschnittenen Fragmente des Regenbogens. Er ist's, von dem man fordert, daß er wie Spiegelquechilber Alles, was vor ihm vorüberrennt, fremde Charaftere und eigne Meinungen, abfärbend abschatte und alles Leußere zeige und alles Innere berge. Wird es für einen Weltmann genug sein — es reiche immer für einen Gelehrten zu — wenn er ein Feld ist, das satirische Dornen umsteden, und muffen diese nicht vielmehr statt des Raines alle Kurchen erfüllen und mehr die Frucht als der Zaun des Aders sein? Und wer Anders als er und die Schweselleber — die sich aber nur auf Metalle einschränkt — muß alle Heilige und alle Teufel schwarz zu präzipitiren wiffen? - Allein Leute, die so hohe Forderungen zu machen wagen, bedenken nicht immer, daß nur ein Lotitudinarier und Indisferentist aller Wahrheiten sie befriedigen könne, d. h. ein Mann, der gänzlich sich über den Katheder-Eiländer erhebt, welcher vielleicht Jahre lang die nämelichen Meinungen und Hofen behält. Nichts verengert den Tanzeplat des Wißes so sehr, als wenn eigne Meinungen und Wahre heitsliebe darin als feste, dide Säulen stehen. -

Dieses sind eben die Mittel, wodurch Weltleute sowol Andre als sich selber im feinsten lächerlichen Lichte darzustellen wissen. Der Hofmann kann allerdings den deutschen Komödienstellern vorwerfen, daß sie das attische Salz und das feine Komische, das er stets an seiner Person zu haben weiß, unter ihren Schwielen-händen meistens versliegen lassen. Er, der Hofmann, macht sich

stets auf eine feine, nie niedrige Weise lächerlich und würzet mit einem ächten hohen Komischen, das seinem hohen Stande anpaßt, seine Person leicht; aber er kann fragen: "studiren mich die deutschen Tröpfe, oder salzet Terenz, den sie studiren, seine Charaktere so

delikat, wie ich meinen eignen?"...

Ich denke, durch meine Verirrungen hab' ich den Umstand in meiner Geschichte zureichend motivirt, daß Gustav am Ende, weil er niederlag unter so schnell wizigen Damen und unter dem zu bescheidnen Gesühle fremder Talente, und etwa, weil von ihm die Residentin durch ihre Gesellschaft, und Beata durch ihren Herrn Vater abgezogen wurde — sich gar fortmachte. Aber draußen richtete sich unter dem kühlenden Nachtthau die hängende Blume ersrischt wieder auf; im stillen Lande ging er vor dem vierectigen Schimmer, den die Wandleuchter ins Graß herunterwarsen, ohne Schimmer, den die Wandleuchter ins Graß herunterwarsen, ohne Schnen vorüber und drehte sich rund umher, um alle Wände des weiten schwarzgemalten Ballhauses, wo daß Schicksal den Sonnenball in große und den Erdball in kleine Kreise wirst, ins Auge zu nehmen. Als er hier den großen Schattenriß des Tages, die Nacht, wie den einer weggegangnen Freundin, fühlend und tröstend an seinem Busen hatte, so dachte er, aber ohne Stolz: "O, zu Dir, große Natur, will ich allzeit kommen, wenn ich mich unter den Menschen betrübe; Du bist meine älteste Freundin und meine treueste, und Du sollst mich trösten, dis ich auß Deinen Armen vor Deine Füße falle und keinen Trost mehr brauche."....

"Können Sie mich nicht berichten, wo hier der junge Herr von Falken berg logirt?" redete ein Nachtbote ihn an. Er überbrachte ihm einen Brief, den er eilig im Fizsternlicht der fernen Wandleuchter durchlief. Aber sie schienen heute lauter trübe Auftritte beleuchten zu sollen. Amandus hatte ihm darin

auf dem Deckbette seines Krankenlagers so geschrieben:

## Einunddreißigster oder XXV. Trinitatis-Sektor.

Das Krankenlager — die Mondfinsterniß — die Pyramide.

"Wenn Du wieder mein Freund geworden bist, so gehe zu Deinem, der bald sterben wird. Söhne Dich aus mit mir, eh ich in das ewig stille Land ziehe, wie wir das letzte Mal thaten, eh wir in das irdische stille Land hinausgingen. Uch, unaussprechlich Geliebter! ich habe Dich zwar oft beleidigt, aber allezeit

geliebt! D tomm, lasse nicht ben kurzen Athem meiner brechenben Bruft, ber auf biefer Erbe aus lauter unerfüllten Geufzern bestand, mit dem letten vergeblichen Seuszer nach Dir versiegen. Du sahest mich das erste Mal, als meine Augen blind waren; sieh

mich zum letten Male, wenn sie es wieder werden!" -

Dieses Blatt riß ihn in dieser Stunde, wo ihm die Liebe eines Menschen so wohl that, aus dem Schlosse fort; aber die Stellen des Herzens, an denen es ihn ansaßte, bluteten. Sin solcher Sang durch die Nacht beugt die Seele nieder, und seinen Freund sah er auf diesem kurzen Wege mehr als zehnmal sterben. Bei jedem Bogel, den sie aus dem Bette jagten, dacht er: wie wirst Du im Finstern Dein Aestchen wiedersinden? — bei jedem zersließenden Licht, das weit von ihm durch die Nacht wandelte, dacht er: welchen Seuszern, welchen sauern Schritten wird es jett den langweiligen Stein beleuchten? und es mar ihm als säh icht den langweiligen Steig beleuchten? und es war ihm, als fäh' er das menschliche Leben geben. Es machte ihn nicht fröhlicher, als er einige Sonnenwagen, von einem Sonnenhof aus Jackeln umlegt, die unnüßen Gäste des Souper, das sie wie er verließen, so fliegend heimrollen sah, als führen sie einem sterbenden Freunde entgegen. Endlich wickelte sich die schlummernde Stadt aus den Schatten heraus; das Pharuslicht des Thurmers und einige weit auseinander gefäete Lichter, die wahrscheinlich die lange Nacht eines Kranfen trübe und ungeputt abmaßen, fielen auf den Trauer= grund seines Innern.

Leise pochte er am Krankenhause, leise wurde aufgemacht, leise stieg er hinauf; blos die Uhr lärmte wie ein Trauergeläute ins stumme Trauerhaus mit ihren zwölf Schlägen, die er da so oft gehört. — Ach, im Bett litt eine Gestalt, der man Alles verzeihen will, und die man noch ein Wenig zu lieben und zu erfreuen eilt, eh sie sich nicht mehr regt. Nicht das schmutzige, eingedorrte Krankengesicht, nicht die von Fiebern weggebeizte Lebensfarbe, nicht die Rungeln der Lippe waren es an Aman: dus (oder sind es an andern Kranken), was Gustav's Herz und Hoffnungen zerschnitt, sondern das schwer gedrebte, aufflackernde, wilde und doch ausgebrannte verglasete Kranken-auge, in das alle Leiden der vorigen Nächte und die Nähe der

letten so leserlich geschrieben waren. Amandus streckte ihm seine Todtenhand weit heraus ent= gegen, als ob es möglich wäre, daß Jemand anders als er sich noch an die fremde schwarze Färber- oder Todtenhand erinnerte, die er ihm neulich gereicht. Für ihn war die Wiedervereinigung süßer als für Gustav, der hinter ihr die lange Trennung war-

ten fab.

Der Morgen und die Freude hielten den Vorhang seines Lebens ein Wenig im Niedersallen auf. Gustav trat als Krantenwarter an die Stelle der Krankenwärterin, erstlich, weil diese Alles so gut und mit so vielen Umständen und Randnoten zu machen wußte, daß sie noch in seine letzten Minuten Galle schüttete, zweitens, weil es ja in der Stunde, wo die ganze Natur in Gesellschaft des Todes mit harten Griffen dem Menschen allen Putz und alle Kleidungsstücke abzieht, die sie ihm geliehen, für die ohnmächtigen Freunde, die diese unerbittliche Hand nicht halten können, noch der einzige Trost ist, unter dem Entsleiden, Erstrieren und Sinschlasen des Befannten durch Lächeln, durch und bedingte Gefälligkeit gegen alle seine Launen, durch Erfüllung seines Eigensuns stille zu sein. — Auf solche Herzenszund Liebesz dienste gegen arme Sterbende schauet man nach vielen Jahren mit mehr Zusriedenheit zurück als auf die gegen alle Gesunde auf einmal — und doch sind beide nur um ein paar Stunden verschieden; denn Du steigest nicht oft in Deinem Bette aus und ein, so bleibst Du darin liegen...

Lieber Tod! ich denke jest an mich. Wenn Du einmal in meine Stude trittst, so erweise mir den Gefallen und schieße mich an meinem Secrétaire oder Schreibtische Knall und Fall todt; wirf mich, lieber Tod, nicht hinter die Vorhänge aufs Krantensbette und suche mit Deinem Trennmesser langsam jede Ader, um sie vom Leben loszutrennen, so daß ich Dir ganze lange Nächte ins zergliedernde Gesicht sehen muß, oder daß unter Deinem langen Seidenzupsen meines Seelenkleides Alles herläuft und gesund zuschaut, der Rittmeister, der Pestilenziarius und meine gute Schwester.

— Reitet Dich aber der Henter, daß Du keine Vernunst annimmst, so, lieber Tod — da keine Hölle ewig dauert — scher' ich mich auch nichts darum, um die letzte Schererei nach tausend Scheres

reien.

Der Doktor Fenk hatt' in seinem Gesicht nicht die Aengstlichkeit vor einem kommenden Berlust, sondern das Trauern über
einen dagewesenen; er hielt seinen Sohn für ein zerschlagenes
Porzellan-Gesäß, dessen Scherben man noch in der alten Zusammensehung auf den Putschrank stellt, und das von dessen kleinster Erschütterung auseinanderfällt. Er verbot ihm daher nichts mehr. Er nahm sogar einige männliche Pazienten an, "weil er zu Hause einen hätte und sich den Gedanken an ihn wegkuriren wollte". Der Kranke selber hörte schon den Abendwind seines Lebens wehen. Bor einigen Wochen glaubte er zwar noch, im Frühlinge könnt' er den Scheerauer Gesundbrunnen in Lilienbad trinken, und dann würd' es schon anders mit ihm werben. (Urmer Kranker! es ist eher anders mit Dir geworden.) Allein, ein gewisses Fiederbild, das er nicht entdeckte, sprach ihm sein krankes Leben ab, und sein Aberglaube an diesen Traum war so fest, daß er seitdem seine Blumenstöcke nicht mehr begoß, seine Bögel weggab und alle Wünsche auslöschte, blos den Wunsch

nach Gustav nicht.

Es war am andern Tage gerade Marktag. Dieses Getöse hatte für seine der Todesstille geweihten Ohren zu viel Leben, und Gustav mußte sich an sein Bette seßen, damit er unter dem Sprechen und Hören nicht auf den Markt hinunter horchte. Gustav erschrat, als er endlich lebhaft fragte: "ob er Beaten noch liebe." Er wich dem Ja auß; aber Umandus rafste das wenige Leben, das noch in seinen Nerven wärmte, zusammen und sagte, wiewol in langen Pausen zwischen jedem Saze: "Uch, nimm ihr Dein Herz nicht — o! wenn Du sie kenntest, wie ich — ich war oft bei ihrem Bater — ich sah, wie sie mit stummer Geduld seine Size trug — wie sie die Fehler ihrer Mutter auf sich nahm — voll Güte, voll Sanstmuth, voll Demuth, voll Verstand — so ist sie — ach, ohne ihr Bild wär' in meinem Leben wenig Freude gewesen — gied mir die Hand, daß Du sie mehr liebest wie mich!" Er nahm sie selber; aber den Freund schmerzte das Nehmen.

Plöslich drängte sich in seine eingesunkenen Wangen=Udern

Plöglich drängte sich in seine eingesunkenen Wangen-Adern vielleicht die letzte Schamröthe, die oft wie Morgenröthe vor einer guten That voreilt: er verlangte seinen Vater her. Un diesen that er mit so viel Feuer, mit so viel Sehnsucht in Aug' und Lippe die Bitte, — Beaten herzuholen, die ja einem Sterbenden nicht die letzte Vitte versagen könne, daß sein Vater es auch nicht konnte, sondern versprach (troß dem Gefühle der Unschick-lichseit), zu ihrer Mutter zu sahren und durch Diese Jene herzubereden und Beide zu bringen. — Fent wußte, daß in seiner ganzen Krankheit kein Abschlagen etwas versing — daß er, wenn er ihn am letzten vergeblichen Wunsche gestorben sähe, den Gedanken nicht tragen könne, dem Leichnam die Todesminuten, die er noch ausschlürste, verbittert zu haben — und daß Mutter und Tochter zu gut wären, um nicht gegen seinen Sohn zu handeln wie er; kurz, er suhr.

Als der Vater hinaus war, sah der Kranke unsern und seinen Freund mit einem solchen Strom von lächelnd versprechender Liebe an, daß Gustav von der treuen, müden Seele, deren Scheiden so nahe war, den längsten Abschied dieses Lebens nehmen wollte. "Meine Lippen, dacht' er, sollen nur noch einmal gedrückt auf seinen liegen, und meine Brust auf seiner — nur noch einmal will ich den warmen Leichnam umschließen, da noch eine Seele

barin mein Umfassen fühlt — nur noch einmal will ich seinem wegziehenden Geiste, da ich ihn noch erreiche, nachrusen, wie ich ihn geliebt habe und lieben werde." Unter diesen Wünschen heisligte das schönste Weihwasser des Menschen sein Auge. Aber er unterließ dennoch Alles, weil er besorzte, unter diesem Sturm des letzen Liebens ließen die gerissenen Bande des Körpers die bewegte Seele los, und an seinem Munde stürbe der Schwache...

Diese Zärtlickeit, die sich selbst aufopsert und nicht aus der Nonnenzelle des Gerzens tritt, gefällt mir mehr als ein belletristischer und theatralischer Final-Orkan, wo man empfindet, um es zu weisen, um eine Thränen- und Tinten-Fistel zu haben wie Andre, um von seinen Empfindungen, wie vom Schnupstuch, womit man sie trocknet, einen Zipsel aus der Tasche berauszuhenken.

Der Doktor, von dem man in Maussenbach noch kein betrübtes Gesicht gesehen, gewann schon durch seine überslorte Heit seiterteit seine traurige Bitte. Mein Gerichtsherr, der sein angebornes Mitleid allezeit gewaltsam dämmte, weil es gleich einem Papagei sein Geld wegtrug, überließ Alles dem fremden wohlthätigen Thränenstrom hier desto williger, weil er ihm nichts davonführte als — auf eine Stunde Frau und Tochter. Der schlimmere Mensch hat eine größere Freude über eine sich abgerungene gute That als der bessere. Röper schrieb selber an die Tochter seinen Besehl, mitzusahren, und brachte die besten Gründe dafür aus der natürlichen und der theologischen Moral kurz bei. Aber der beste Grund, welchen der Doktor Beaten ins neue Schloß mitzbrachte, war ihre Mutter; ohne sie hätte sie ihre scheuen, politischen und weiblichen Besorgnisse schwerlich überwältigt.

Sie kamen unter Gebeten in dem Sterbezimmer an, dieser Sakristei eines unbekannten Tempels, der nicht auf dieser Erde steht. Ich sahre sort, obgleich hier so Manches meinem Herzen und meiner Sprache zu groß wird.... Als der Kranke die Geliebte seines sterbenden Herzens sah, so schimmerten seine untergegangnen Jugendtage mit ihren goldnen Hossnungen tief unter dem Horizont hinauf, wie das Abendroth der Juniussonne gegen Mitternacht, er drückte dem schönen Leben noch einmal die Hand, dom Hauch der letzten Freude glimmten noch einmal die Hand, dom Hauch der letzten Freude glimmten noch einmal seine blassen Wangen an, und der Engel der Freude ließ ihn am Seile der Liebe langsam ins Grab hinab. — Ein Sterbender sieht die Menschen und ihr Thun schon in einer tiesen Entsernung verstleinert; ihm sind unsre kleinen Hösslichkeitsregeln wenig mehr — Alles ist ihm ja nichts mehr. Er dat, ihn mit Gustad und Beata allein zu lassen; seine Seele hielt noch den sich niedersbeugenden Körper; mit einer abgebrochnen, aber genesenen Stimme

redete er das bebende Mädchen an: "Beata, ich werde sterben, vielleicht heute Nacht — in meinen schönern Tagen hab' ich Dich geliebt, Du hast es nicht gewußt — ich gehe mit meiner Liebe in die Ewigkeit — D, Gute! reiche mir Deine Hand (sie that's) und weine nicht, sondern spreche; ich habe Dich so lange nicht gesehen und nicht gehört — Aber weinet Ihr Beide nur; Cuere Thränen machen mich nicht mehr weich, in meine beißen Augen tamen, so lang' ich liege, keine — o, weinet sehr bei mir: wenn man träumt, man wein' auf einen Todten, so bedeutet es Gewinn. — Ja, Ihr zwei schönen Seelen, Ihr sindet Niemand, der Cuch gleichen, der Euere Liebe verdienen fann, Ihr seid allein -D, Beata, auch Gustav liebet Dich und sagt es nicht — Wenn Du Dein schönes Herz noch hast, so gieb es Ihm, auf der ganzen Erde verdient nur er's, gieb es Ihm — Du machest Ihn und mich glücklich, aber gieb mir kein Zeichen, wenn Du ihn nicht lieben kannft." . . . . Jest ergriff er noch die hand Guftav's. dessen Gefühle gegen einander webende Stürme waren, und sagte mit aufgerichteten Augen der beglückenden Tugend: "Du unendliches gütiges Wesen, das mich zu sich nimmt, schenke diesen zwei Herzen alle schöne Tage, die mir vielleicht hier beschieden waren — ja, nimm sie aus meinem fünftigen Leben, wenn ich etwa in diesem keine mehr zu erwarten hatte!" . . . . Hier zog der fallende Rörper die fliegende Seele zurück; ein Tropfen in seinem Auge verkündigte die schwere Erinnerung an seine zer= trümmerten Tage; drei Herzen bewegten sich heftig; drei Zungen erstarrten; diese Minute war zu erhaben für den Gedanken der Liebe — blos die Gefühle der Freundschaft und der andern Welt waren groß genug für die große Minute. . . .

Ich bin jest nicht im Stande, von den Folgen der letztern und von Jemand anders zu reden als vom Sterbenden. Seine zurückgespannten Nerven bebten in einem entkräftenden Schlumner fort. Die erschöpfte, betäubte Beata ging mit ihrer Mutter ib. Gustav sah nichts mehr, kaum Jene. Der Bater hatte keinen

Trost und keinen Tröster.

Der Fieberschlummer währte fort bis nach Mitternacht. Eine otale Mondfinsterniß hob den Himmel und zog das erschrockne Auge des Menschen empor. Gustav sah bewegt und gequält, naß zu dem weltenhohen Erdschatten hinauf, der am Monde wie an inem Silhouettenbrette lag. Er verließ die Erde, sie wurd' ihm elber ein Schatten: "ach! dacht' er, in dieser hohen fliegenden Schatten-Phramide werden jest tausend rothe Augen, wunde Hände und trostlose Herzen stehen und werden eingegraben, damit der Lodte noch sinstrer liege als der Lebendige. — Aber rückt denn

nicht dieser Schatten=Bolyphem (mit einem Mondauge) täglich um diese Erde herum, und wir bemerken ihn nur dann, wenn er sich auf unseren Mond anlegt. . . . Und so denken wir, der Tod komme nicht eher auf die Erde, als bis er unsern Garten ab-mähet . . . und doch ist nicht ein Jahrhundert, sondern jede Setunde seine Sense." . . . . Auf diese Art betrübte und tröstete er sich unter dem beflorten Mond — Amandus machte ängst= lich auf; Beide waren allein; der Mond ruhte mit seinem Schim= mer auf seinem franken Auge. "Wer hat denn den Mond zerschnitten?" sagt' er sterbheiß — "er ist todt bis auf ein Schnischen." Auf einmal wurden die Stubendecke und die entgegengesetzten Säuser flammend roth, weil die Leichenfackeln mit einem Coelmann, der auf sein Erbbegräbniß gefahren wurde, durch die stumme Gaffe zogen. "Es brennt, es brennt," rief der Sterbende und suchte aus dem Bette zu eilen. Gustav wollt' ibm verbergen, wie ähnlich ihm Der sei, der unten zum letzten Male über die Gasse ging; aber Amandus, ängstlich, als wenn ihn der Tod erdrückte, mankte über das halbe Zimmer in Gustav's Armen .. eh er die Leiche sah, leate ihn ein Nervenschlag todt in diese Arme. . . .

Gustav trug, so kalt wie der Todte, den Eingeschlafnen aufs verlassene Lager — ohne Thräne, ohne Laut, ohne Gedanten sette er sich ins verhüllte Mondlicht und ins herflimmernde Leichen= licht — ber starre Freund ohne Bewegung lag ihm gegenüber — Amandus war eher als die Mondtugel aus dem Erdschatten geflogen — Gustav sah nicht auf den Todten, sondern auf den Mond (in der dichtesten Trauerstunde sieht man vom Gegenstande weg auf den tleinsten hin): "streife nur hin, dacht' er, Schatten der Rugel aus Staub, Du liegst noch über mir ... aber ihn erreicht Deine Spike nicht . . . alle Sonnen liegen nacht vor ihm .... o Eitelkeit, o Dunst, o Schatten, wo ich noch bin." ... Plöglich schlug die Flötenuhr ein Uhr und spielte ein Morgen= lied des ewigen Morgens, so aufrichtend, so herübertonend aus Auen über dem Mond, so schmerzenstillend, daß die Thränen, unter benen sein Berg ertrant, ben Schmerzensbamm umbrachen und fanftern, weniger tobtlichen Empfindungen ein Bette ließen .... Es war ihm, als lage sein Körper auch ausgeleert neben bem kalten, und seine Seele floge auf der breiten, durch alle Sonnen gehenden Lichtstraße der porausgeeilten nach . . . . er sah sie vorausziehen . . . er sah durch den Dunst der paar Jahre, die zwischen ihr und ihm selber lagen, deutlich hindurch. . . .

Und mit seiner Seele im Gesicht trat er aus dem Todtenzimmer in das Zimmer des Vaters und sagte mit irdischer Webmuth im Auge und himmlischer Heiterkeit im Angesicht: "Unser Freund hat unter der Mondfinsterniß ausgekämpft und ist dort."

— Uch, sein Leben in seinem wurmstichigen Körper war ja eine wahre totale Mondfinsterniß; sein Austritt aus dem Leben war der Austritt aus dem Erdschatten, und sein Berweilen im

Schatten nur furz.

Gustav war durch kein Zureden im Trauerhause zu erhalten. Wenn dem Herzen der Körper zu eng ist, so wird es ihm auch die Stube. Er ging nach Marienhof. Unter dem blauen Gewölbe, an dem trystallisite Sonnentropsen hängen, und unter dem kämpsenden Monde, der, wie er, von seiner Beschattung roth glühte, begegneten ihm Gedanken, die über die menschlichen Farben erhaben sind, so wie über die Erde. Wer in solchen Stunden nicht die Kahlheit dieses Lebens und das Bedürsniß eines zweiten so lebendig sühlt, daß das Bedürsniß seste Hosspung wird: mit Diesem streite Keiner über das Höchste unsers tiesen Lebens.

Unter bem Getümmel bes Sterbetages, ber ibn fonft in eine gang buntle Einsamkeit fortgetrieben batte, ging er boch nach Marienhof; ber Verstorbene hatte ihn gebeten, es zu machen, daß er sein Winterlager fur seine Gebeine auf dem Gremitenberg betame, ben er so oft bestiegen hatte, und beffen Erscheinungen uns betannt find. Guftav hofft' es leicht von der Residentin auszuwirken, da fie ohnehin felten und nur gewisse Partien des stillen Landes betrat. Defel fagte aber — am Morgen, wo er ihn bei feiner Bitte zu Rath zog, - gerade umgekehrt, wenn ihr um ben Bark und bessen bauliche Würden zu thun wäre, so müßte sie da etwas recht gern begraben lassen, weil es den besten eng-lischen Gärten an Todten und wahren Mausoleen so sehr fehlte, daß sie blos nachgemachte Berir-Mausoleen hatten. Defel erbot sich, einige Bergierungen in einem Geschmacke, daß sie der hof goutirte, für das Grabmal zu entwerfen. Gustav war blos beute zu weich, ihn heute zum ersten Male zu verachten. Wie ganz anders hörte die Residentin feiner Bitte und gedrängten Stimme zu, ob er gleich kein Zeichen seines Schmerzes zu geben arbeitete! Wie theilnehmend — mit einer Miene, als legte sie leise eine Rose in des Todten Hand — schenkte sie dem Letztern das Stückden Erde zum Ankerplag! Wie schön begleiteten ihre vollen Augen bieses Geschent mit dem Geschent aus ihrem weichen Berzen! Und als der fremde Rummer seinem eignen den Sieg wiedergab: mit welchem schönen Troft - nie ist die weibliche Stimme schöner als im Trösten — bestritt sie ihn! — Er fühlte hier den Untersichied zwischen Freundschaft und Liebe lebendig, und er gab ihr

die erste ganz. Er war froh, den Gegenstand der letzten nicht da zu finden, weil er die Verlegenheit der ersten Blicke scheuete.

Beata lag frank.

Er sperrte sich ein; er machte seine Brust jenem Schmerze aus, der nicht wohlthätige blutende Wunden in sie schneidet, sondern ihr dumpse Schläge giebt, jenem nämlich, der in dem Zwischenraum zwischen dem Todes: und dem Begräbnistage bei uns ist. Der letzte war am Sonntage, wo ich meinen Sektor betrübt blos mit Ottomar's Briefe ausstüllte, und wo ich so traurig schloß. Ich that's gerade in der Stunde, wo der Entschlafene aus dem kleinen Sterbebette ins große Bette aller Menschen getragen wurde, wie die Mutter die auf Bänken entschlummerten Kinder in die größere Ruhestätte legt. Sonntags sloh Gustav aus dem Schlosse, wo die lärmenden Staatswägen und Bedienten gleichsam über sein Serz gingen, mit eingehüllten Sinnen hinaus. Er fühlte zum ersten Male, daß er auf der Erde nicht einheimisch sei, das Sonnenlicht schien ihm das in unsere Nacht gewebte Dämmerzlicht eines größern Monds zu sein. Ob er gleich jetze seinem weggerückten Freunde sich auf dieser Erde weder nähern noch entziehen konnte, so sagte ihm sein Schmerz doch, es würde ihm, wenn er auch nicht den Leichnam, nicht den Sarg, sondern nur das Grabes-Beet umfaßte, das auf diesen Samen einer schönern Erde drückte, es würde ihm Tröstung werden; und er stellte sich daher auf einen entsernten Hügel, um zu sehen, ob noch Leute auf dem Eremitenberge wären.

Sein Auge begegnete gerade dem größten Jammer, den es an diesem Abend für ihn hienieden gab: der durch den Abend hindurch blinkende weiße Sarg wurde herausgehoben — eine entzweifallende Rose, eine durchlöcherte Puppe, ein sich ausspannender Schmetterling, der jene als Würmchen zernagt hatte, waren auf die Sargpuppe gemalet und kamen mit ihren beiden Urbildern unter die Erde — der kinderlose Vater stützte sich mit Hand und Kopf an die Pyramide und hörte hinter seinen verbüllten Augen jede Erdscholle wie den Flug eines niederbohrenden Pseiles — der kalte Nachtwind kam vom Todtenberg zu Gustav herüber — Zugvögel eilten wie schwarze Punkte über sein Haupt davon, und der Naturtrieb, nicht die Länderkunde sührte sie durch kalte Wolken und Nächte zu einer wärmern Sonne — der Mond arbeitete sich aus einem Blutmeere von Dünsten ohne Strablen herauf — endlich verließen die Lebendigen den Verg und den Todten — blos Gustav blieb auf dem andern Hügel bei ihm, die Nacht ruhte schwer hingestreckt um Veide . . . .

Genug!

Schenkt mir diese Todtengraberfgene! Ihr wiffet nicht, welche herbstliche Erinnerungen dabei mein Blut so leichenlangsam machen wie meine Feder; ach, in diese Geschichte schreib' ich ohnehin ein Blatt, ein Trauerblatt, dessen breiter schwarzer Rand kaum ben Zügen und Klagen mit Thränen eine weiße enge Stelle läffet ich schenk' Euch diese Szene auch; denn ich weiß auch nicht, Leser mit dem schönern Bergen, wen Ihr schon verloren habt, ich weiß nicht, welche liebe dahingegangne Gestalt, deren Grab schon so eingesunken ist als sie selber, ich gleich einem Traume wieder auf ihrer Grabplatte in die Höhe richte und Eueren thränenden Augen von Neuem zeige, und an wie viel Todte ein einziges Grab erinnere!

Berschwundner Amandus! in dem großen breiten Heer, welches das Leben dem feindlichen Tod von Jahrhundert zu Jahr= hundert entgegenschieft, gingest Du wenige Schritte mit, er ver-wundete Dich oft und bald; Deine Kriegskameraden legten Erde auf Deine großen Wunden und auf Dein Angesicht — sie kam-pfen fort, sie werden Dich von Jahr zu Jahr unter ihrem Kriege mehr vergeffen - in ihre Augen werden Thränen tommen, aber um Dich feine mehr, sondern um Todte, die erst begraben werden — und wenn Deine Lilien-Mumie sich auseinandergebröckelt hat, so benkt man nicht mehr an Dich; blos ber Traum lieset noch Deine in den Erdball gemengte Baftell-Geftalt zusammen und schmudet mit ihr im grau gewordnen Kopfe Deines Gustav's feine hinter bem Leben ruhenden Jugend-Auen, die, wie der Benusstern, am himmel des Lebens - Morgens der Morgenstern und am himmel des Lebens-Abends der Abendstern sind und flimmern und zittern und die Sonne ersetzen . . Ich mag nicht zu Deiner Seelen-Scheide, zum Leichnam sagen: Amandus! liege sanst. Du lagst in ihr nicht sanst; o, noch jeko dauert mich Dein unsterbliches Ich, daß es mehr in seinem knappen Rervengebäude als im weiten Weltgebäude leben mußte, daß es den edeln Blick nicht zu Sonnentugeln aufheben, sondern auf seine quälenden Blutkügelchen einkrümmen und für die große Sarmonie des Makrokosmus seltner Wallungen fühlen als für die Mißlaute seines Mifrofosmus! — Die Rette ber Nothwendigfeit schnitt tief in Dich ein, nicht blos ihr Zug, auch ihr Druck führte Dich Narben zu. . . So jämmerlich ist der Lebendige! Wie können von ihm die Todten ein Andenken verlangen, da er schon, indem er darüber redet, ermattet. . . .

MIS nun Guftav zu Haufe war, fette er einen Brief an ben Dottor auf; der ringende Kummer, worin Diefer fich an die Pyramide gelehnt und gehalten hatte, bewegte ihn unaussprechlich,

und er fiel im Briefe ihm an diese zersplitterte wunde Brust und mehrte ihre Schmerzen durch seinen Liebesdruck, indem er ihn bat, ihn zum Sohne anzunehmen und sein väterlicher Freund zu werden.

Mit der hohen Fluth der Traurigkeit entschuldige man es, daß Gustav, der bisher immer die Barorpsmen seiner Empfindungen zum Besten des Andern versteckte, sie hier auf Kosten eines Andern hervordrechen ließ. Sein Schmerz ging so weit, daß er vom Bater den Alltagsrock und Hut des Seligen statt seines Knieftückes begehrte; er fühlte wie ich, daß Alltagskleider die besten Schattenrisse, Gipsabgüsse und Basten eines Menschen sind, den man lieb gehabt, und der aus ihnen und dem Körper heraus ist. — Die Antwort des Doktors lautet so:

\* \*

"Ich habe mich oft an die Polster meines medizinischen Wagens gelehnt und mir vorgestellt und vorgenommen, wenn ich einmal graue Augenbraunen und Kopfhaare oder gar keine mehr babe - wenn mir alle Jahreszeiten immer fürzer, und alle Nächte darin immer länger porkommen, welches vor der Annäherung der längsten vorausgeht — wenn ich dann in den ersten Frühlingstagen ins stille Land binausgebe, um meinen kalten interpolirten Körper zu sonnen — wenn ich dann außen die klebenden, treibenden Knospen sehe, unter denen ein ganzer Sommer steckt, und in mir innen das ewige Abblättern und Umbeugen, das kein Erdenfrühling beilt — wenn ich mich dann doch an meine eigene Jugend erinnere, an meine Spazier-Galoppaden um Scheerau, an die in Pavia und an die Leute, die mit mir gingen — wenn ich mich dann natürlicherweise nach Denen umsehe, die mir vom gefallnen Tempel meiner Jugend noch als hohe Ruinen stehen geblieben — und wenn mich bann, weil ich mich umdrehe, um zu schauen, ob Keiner aus Wäldern, über Wiesen, von Bergen an einem so schönen Tage zu mir gegangen kömmt, der Gedanke wie Herzklopfen anfällt, daß nach allen vier Welt-Eden, wohin ich mich gedrehet, Gottesäcker und Kirchen liegen, in denen Die, Die mich jeso trösten und begleiten sollen, unter der undurchsichtigen Erdrinde und ihrem Blumenwerk mit geraden Armen versteckt und gefangen liegen, und daß blos ich allein außen geblieben und ben Berbst in meiner Bruft bier im Frühling herumtrage: so werd' ich gar nicht ins stille Land geben, sondern einsam nach Hause gehen und mich einschließen und meinen Ropf auf den Urm mit den Augen legen und wünschen, daß mir das Berz breche, so gut wie meinen Befannten; ich werde sagen: ich wollt', es wäre vor= bei. Dann, geliebter Sohn, geliebter Freund, (ber Du als ber

jüngste meiner Freunde mich schon überleben wirst) wird Deine Gestalt vor meine satten, müden Augen treten, dann werde ich sie auswischen und mich an Alles erinnern, und Deine Hand wird mich doch ins stille Land hinaussühren, ich werde den Frühling der Erde so lange genießen, als ich ihn besehen kann, und ich werde Dir mit drückender Hand ins Gesicht sagen: es thut mir heute recht wohl, daß ich Dich vor vielen Jahren zum Sohne anges nommen....

"Morgen will ich tommen, um meinen Freund zu einer Reise auf die nächsten Tage mitzunehmen, damit wir den vergangnen aus dem Wege gehen." — Am andern Morgen geschah's.

# Bweiunddreißigster oder 16. November-Sektor.

Schwindsucht - Leichenrebe in ber Kirche bes ftillen Landes - Ottomar.

Es wäre mir vielleicht auch besser, ich suchte Beiden weniger mit der Feder nachzukommen als zu Juß. Die Lesewelt kann jetzt an meinen Sachen kosten und naschen, indeß ich der Ofter= messe entgegenhuste, weil ich mir an jenen Sachen und am Schreibtisch, woran ich mich niederkrumme, eine hubsche voll= ständige Hettik in die zwei Lungenflügel geschrieben. Das sämmt-liche Publikum sagt nicht "hab Dank" zu mir, daß ich mich um meinen gesunden Athem und um meine sedes gedacht und empfunden: es ist fast Alles an mir zu, und es kann wegen der doppelten Sperrordnung nach entgegengesetzen Richtungen wenig durch mich passiren. Ich wandele daher hinter den Pflug-scharen aller Auenthaler, um den Brodem der Furchen, wie die besten britischen Hettiker thun\*) — einzuziehen als Mittel gegen meine Luftsperre und andere Sperre. Gleichwol würde mich das einfältige Publitum, in beffen Dienst ich mich so elend gemacht, auslachen, wenn es mich den Pflug-Dofen wie eine Krahe nachschreiten fabe. Ift das Rechtschaffenheit? — Muß ich nicht ohnehin alle Nacht zwischen den Armen von zwei Budeln schlafen, die ich mit meiner

<sup>\*)</sup> Die drei Kuren, die ich oben im Terte gegen meine Lungensucht gebrauche, hab' ich von drei Bölkern — das Nachspazieren in frisch gepflügten Furchen rathen die Englander — das Stärken durch eine Hunde Schlafgenossenschaft rath ein Franzos (de la Richebaudière) — das Athnien der Luft in Viehställen wird ichwedischen Settifern vorgeschrieben.

Lungensucht anstecken will, wie ein Chemann von Stande? Bin ich aber dann, wenn ich die zwei Beischläfer burch Racht- und Morgengabe mit meinem Uebel dotirt habe, des Malums felber los, oder fagt nicht vielmehr Herr Nadan de la Richebaudière, neue Sunde müßt' ich taufen und infiziren, weil eine halbe Sunde= Menagerie zum Auslader eines einzigen Menschen nöthig ist? So kann ich mein Honorar blos in Hunden verthun. Ich will den Schaden sogar verschmerzen, den meine Rechtschaffenheit dabei leidet, weil ich mich gegen die armen einsaugenden Hunde, deren Lungenflügel ich lähmen und beschneiden will, so freunds lich wie Große gegen die Opfer ihrer Rettung stellen muß.

Inzwischen ist doch das noch das verdrieklichste Standal, daß ich aggenwärtig im — Biehstall schreibe; benn biefer soll auch (nach neuern schwedischen Büchern) eine Apotheke und einen See= hafen gegen turzen Athem abgeben. Meiner wollte sich indek noch nicht verlängern, ob ich gleich schon drei Trinitatis hier sike und drei lange Sektores (gleichsam Joseph's Kindec) am Ge= burtsorte viel dummerer Wesen in die Welt sete. Man muß felber an einem solchen Orte der Heftit wegen im juristischen oder ästhetischen Fache (weil ich Beides, Belletrist und Rechts: konsulent, bin) gearbeitet haben, um aus Ersahrung zu wissen. daß da oft die erträglichsten Einfälle viel stärkere Stimmen als die der literarischen und juristischen Richter gegen sich haben und

dadurch zum Henker gehen. Während Fenk und Gustav mehr Traurigkeit als Geld verreiseten, ob sie gleich nicht so lange ausblieben wie alle meine inrotulirten Akten, so ging auch Defel weiter, nämlich in seinem romantischen Großsultan, und todirte mit dem größten Vergnügen ben Kummer seines Freundes hinein. Defel dankte Gott für jedes Unglück, das in einen Vers ging, und er wünschte zum Flor der schönen Wissenschaften, Best, Sungersnoth und andre Gräßlichkeiten wären öfter in der Natur, damit der Dichter nach diesen Modellen arbeiten und größere Illusion daraus erzielen könnte, wie schon den Malern, welche geköpfte Leute oder aufgesprengte Schiffe malen wollten, mit den Urbildern dazu beigesprungen wurde. So aber mußt' er oft aus Mangel an Alades mien felber seine sein und war einmal einen ganzen Tag ge= nöthigt, tugendhafte Regungen zu haben, weil bergleichen in seinem Werk zu schildern waren — ja, oft mußt' er eines einzigen Kapitels wegen mehre Male ins B— gehen, welches ihn verdroß. Es geht andern Leuten auch so: der Gegenstand der Wissen:

schaft bleibt kein Gegenstand der Empfindung mehr. Die Injurien, bei benen ber Mann von Ehre fluthet und kocht, find dem Juristen ein Beleg, eine Glosse, eine Illustrazion zu dem Pandetten=Titel von den Injurien. Der Hospital=Urzt repetirt am Bette des Kranten, über welchen die Fieberflammen zusammensichlagen, ruhig die wenigen Abschnitte aus feiner Klinik, die herspassen. Der Offizier, der auf dem Schlachtseld — dem Fleischbader-Stock der Menschheit — über die zerbrochnen Menschen megschreitet, denkt blos an die Evoluzionen und Viertelschwen= fungen seiner Radettenschule, die nöthig waren, ganze Generazionen in physiognomische Fragmente auszuschneiden. Der Bataillen= maler, der hinter ihm geht, denkt und sieht zwar auf die zerzlegten Menschen und auf jede daliegende Wunde; aber er will Alles für die Düsseldorfer Galerie nachkopiren, und das reine Menschengefühl dieses Jammers weckt er erst durch sein Schlachtstück bei Andern und wol auch bei — sich. — So zieht jede Erfenntniß eine Steinfruste über unser Berg, Die philosophische nicht allein. -

Beata opferte fast ihre Augen dem Antheil auf, den sie an Niemand anderem (wie sie bachte) nahm als an dem hinge= schiednen. Ihre schweren Blicke waren oft nach dem Cremitensberg gerichtet; Abends besuchte sie ihn selbst und brachte dem Schlasenden das Lette, was die Freundschaft dann noch zu geben hat, im Uebermaß. So bringen also die Griffe des Unglucks in weiche Herzen am Tiefsten; so sind die Thränen, die der Mensch vergießet, desto größer und schneller, je weniger ihm die Erde geben kann, und je höher er von ihr steht, wie die Wolke, die höher als andre von der Erde sich entsernt, die größten Tro-psen wirst. Nichts richtete Beaten auf als die Verdopplung des Almosens, das sie gewissen Armen wöchentlich oder nach jeder Freude gab, und der einsame Umgang mit der Residentin, mit ihrer Laura und den beiden Gärtnerstindern.

Die zwei Reisenden waren besser daran. Da der Doktor Fent die Aerzte des Landes ex officio visitirte, welche Arzneien machten, nehft den Apothekern, die Repressalien gebrauchten und Rezepte machten, so ärgerte er sich zum Glück so oft, daß er keine rechte Stunde hatte, sich zu betrüben; auf diese Weise brachten Landphysici, die immer auf dem Lande waren, (es müßten denn gerade Seuchen graffiret haben) und Hebammen, die in der Nothtaufe die Wiedergeburt junger Nichtchristen noch besser beforgen als deren Geburt, und welche Pharao hätte haben sollen, diese brachten den bekümmerten Pestilenziarius wieder etwas auf die Beine. Born ift ein fo berrliches Abführungsmittel ber Betrübnif, daß Gerichtspersonen, die bei Wittwen und Waisen versiegeln und inventiren, diese nicht genug ärgern tonnen; baher legir' ich

tünftig meinen Erben, die mein Tod zu sehr tränkt, nichts testas mentarisch als das Mittel dagegen, Erbopung über den Seligen.

Beide kehrten endlich unter entgegengesetztem Berzklopfen wie der zurück, und ihr Weg führte sie vor Ruhestatt, dem Rittersiße Ottomar's, und neben dem verwaiseten Tempel des Parks vor bei. Der Tempel war aber erleuchtet; es war weit in die Nacht; um den Tempel hing ein summender Bienenschwarm von Ragdfleidern, in denen der halbe Sof stedte. Kent und Gustav drängten sich also durch immer größere Herren und Pferde hin: burch, gingen wie Rometen vor einem Stern nach dem andern porbei und in die Kirche hinein; darin waren ein oder zwei uner: wartete Dinge — der Fürst und ein Todter; denn das hinten am Altar fechtende Ding war kein unerwartetes, sondern der Bastor. Gustav und Fenk hatten sich in den Beichtstuhl gestopst. Gustav konnte sein Auge kaum vom Fürsten reißen, der mit jenem edeln gleichgiltigen Gesicht, das Leuten von Ton oder aus großen Städten und Leichenbittern felten mangelt, über ben Todten wegstreifte - ber Fürst hatte jenes Berg ber Großen, das ein Petrefakt im guten Sinne und unter ihren festen Thei Ien der erste ist, und das recht schön verräth, daß sie sich an die Unsterblichkeit der Seele halten, und daß sie, wenn sie einen von den Ihrigen begraben laffen, nicht zu Sause sind.

Auf einmal legte sich der Doktor auf das Pult des Beichtstuhls nieder und bedeckte das Gesicht; er stand wieder auf und sah mit einem Auge, das er nicht abtrocknen konnte, nach dem aufgedeckten Leichnam hin und suchte vergeblich zu sehen. Gustav schauete auch hin, und die Gestalt war ihm bekannt, aber kein Name, um welchen er vergeblich den sprachlosen Doktor fragte—endlich nennte der Leichenredner den Namen. Ich brauch' es nicht erst in Doppel-Fraktur zu sagen, daß der Todte, auf dem jeho so viele harte Augen und ein Baar trostlose ruhten, so aussah, wie der Schauspieler Reinecke, dessen edle Bildung nun auch der schwere Grabstein auseinanderdrückt— ich hab' es nicht nöthig, dem Bastor den Namen Ottomar nachzusprechen. Der arme Doktor schien seit einiger Zeit bestimmt zu sein, daß der Schwerz seine Nerven zu einem Nerven Kräparat herausslösete und sich daran übte. Sonderbar war's, daß Gustav nicht am gestorbenen, sondern blos am trauernden Freunde Untheil

nahm.

Der gute Medizinalrath knüllte das Gesangbuch, das unter seiner Hand lag, gewaltsam zusammen; er hörte nicht das Abzreiten des Fürsten, der nur drei Minuten dagewesen, um sich den Todtenschein zu holen, aber jedes Wort des Pastors vernahm

er, um von der neuesten Krankheitsgeschichte seines Freundes etwas zu ersahren; allein er ersuhr nichts als seine Todesart (hißiges Fieber). Endlich war Alles vorbei, und er ging stumm und zwischen die Trauerserzen hineinstarrend auf die Bahre zu, schob, ohne Blick und Laut, was ihn hindern konnte, weg mit der linken Hand und zuckte hin nach des Schläsers seiner mit der rechten. Als er endlich die Hand, welche Alpen und Jahre von seiner abgerissen hatten, wieder damit umschlossen hielt, ohne doch Dem näher zu sein, nach dem er sich so lange gesehnet, und ohne die Freude des Wiedersindens, so war sein Schmerz noch dicht, dunkel und warf sich schwer über seine ganze Seele her, ohne eine Gestalt zu haben. — Aber als er in jener Hand zwei Warzen wiedersand, die er sonst dei ihrem Druck so oft gesühlet hatte, so nahm der Schmerz die Schleiergestalt der Vergangenzheit an; Mailand ging mit den Blüthen seiner Weinberge und mit den Gipfeln seiner Kastanien und mit den schönen Tagen unter beiden vorüber und sah traurig die zwei Menschen an, die nichts mehr hatten. — Hier wär' er mit den zwei gießenden Augen auf die zwei ewig krocknen gefallen, wenn nicht der Leichenmarschall gesagt hätte, "das thut man nicht gern, es ist nicht gut." Blos eine Locke gab ihm das Grab vom ganzen geraubten Freunde zurück, eine Locke, die für das Auge so wenig und für den sühlenden Finger so viel ist. Er schlichtete die Hand, die underührte und verließ seinen Ottomar auf lange.

Er hatte nicht bemerkt, daß des Verstorbnen Spishund und zwei tonsurirte fremde Menschen da waren, wovon der eine 6 Finger hatte. — Außer der Kirche auf dem Wege, dessen eine Richtung nach dem Ottomar'schen Schloß, und dessen andere um den Eremitenberg lief, sahen Gustav und Fent einander mit einer stummen, trostlosen Frage an — sie antworteten eine ander durch den Abschied. Der Dottor kehrte um und setzte seine Reise fort. — Gustav ging in den Park und dachte unten am Fuße des Eremitenberges dem Schicksale — nicht seines Freundes, noch seinem eignen, sondern dem — aller Menschen nach...

Und wann schreib' ich dies? Heute am 16. November, wo

ber Namenstag bes eingefargten Ottomar's ift. -

## Dreinnddreißigster oder XXVI. Trinitatis-Sektor.

Große Aloe-Bluthen der Liebe: oder das Grab — ber Traum — die Orgel nebst meinem Schlagfluß, Pelgftiefel und Eis-Liripipium.

In Gustav rückten die höchsten Lichter aus des Freundes Bild langsam in das der Geliebten über. Jest trat erst ihr Gesicht, das am Todtenbette ewige Strahlen in ihn geworsen hatte, aus dem Ippressen Schatten vor. Die einsame Pyramide stand erhaben als Wach-Engel neben dem Begrabenen. Er trug sich hinauf, mit Schmerzen, aber mit sanstern; er hatte nun doch den unbeschreiblich süßen Trost, den Menschen in der Erde nie gekränkt und ihm oft verziehen zu haben; er wünschte, Amandus hätte seine Verzeihung noch öfter veranlasset; sogar dies deckte seinen wunden Vusen mit warmem Troste zu, daß er jest ihn so liebe,

so betrauere, ungesehen, unbelohnet.

Oben trat er noch in einige Leidensdornen, worüber man laut aufschreiet; aber bald flogen seine Augen sehnend auf der Lichtbrücke, die von einer Lampe aus Beatens Zimmer über ben Garten zum Berg hinüberlief, gleich andern Phalanen, ihren hellen Fenstern nach. Er sah nichts als bald das Licht, bald einen Kopf, der es verbauete; aber diesen Ropf schmudte er im seinigen schöner aus, als irgend eine Frau den ihrigen. Er legte und lehnte sich halb kniend und halb stehend, mit dem Blick gegen den langen Lichtstrom zugewandt, an das Bostement der Müdigkeit und schlaflose Nächte hatten seine Pyramide an. Thränendrusen mit jenen drückenden und doch reizenden Ihränen gefüllet, die oft ohne Anlaß und so bitter und so süß, kurz vor Krankheiten oder nach Ermattungen, ausströmen. — Dieselben Ursachen breiteten zwischen ihn und die äußere Welt gleichsam einen dunkeln Nebeltag oder Heerrauch; seine innere Welt bingegen wurde aus einer Federzeichnung ohne seine Anstrengung ein gleißendes Delgemälde, dann ein musivisches, endlich eines in erhobner Arbeit — Welten und Szenen bewegten sich vor ihm auf und ab — endlich schloß der Traum die ganze nächtliche Außenwelt mit seinen Augenlidern zu und machte hinter ihnen eine neu geschaffne paradiesische auf; gleich einem Todten lag sein schlummernder Körper neben einem Grabmal und sein Geift in einer über den ganzen Abgrund hinüberreichenden himmelsau. Ich werde den Traum und sein Ende sogleich erzählen, wenn ich dem Leser die Berson gezeigt habe, die den Traum zugleich verlängerte und endigte.

Nämlich Beata - tam. Sie konnte weder seine Wiederkunft

noch seine lette Stazion miffen. Die Rabe bes Ottomar'ichen Leichenbegängnisses, die Entfernung Gustav's, bessen Bild feit bem letten Auftritt tief in und gleichsam durch ihr herz gepresset war, und die Entfernung des Sommers, der sein buntes, blübendes Gemälde um einige Zoll wieder zusammenrollte, Alles das hatte sich in Beatens Brust zu einem drückenden Seuszer gesammelt, den das laute Jagdichloß mit seinen Dunsttreisen einklemmte, und mit bem sie reinere Aethertreise suchte, um ihn an einem Grabe aus= zuhauchen und aus ihm den Stoff zu neuen einzuathmen. -Schwärmerisches Serz! Du treibest mit Deinen fieberhaften Schlägen freilich Dein Blut zu reißend um und spülest mit Deinen Guffen User, Blumen und Leben fort; aber Dein Fehler ist doch schöner, als wenn Du mit phlegmatischem Getriebe aus dem stehenden

Wasser des Blutes bloßen Fettschlamm anlegtest! Die Nachtwandlerin suhr zusammen, da sie den schönen Schläfer fah; sie hatte im ganzen Garten, den fie in diesen stillen Minuten durchstrichen hatte, Niemand vermuthet und gefunden. Er lag auf einem Knie fanft zusammengesunten; sein blaffes Gesicht wurde von einem schönen Traum, vom aufgehenden Monde und von Beatens Auge angestrahlt. Ihr siel nicht ein, daß er sich vielleicht nur schlafend stelle; sie zitterte also um einen halben Schritt näher, um erstlich gewiß zu sein, wer's wäre, und um zweitens mit vollem Ange auf der Gestalt zu ruhen, vor der sie bisher nur vorüberstreichen durfte. Unter dem Anschauen wußte sie nicht recht, wann sie es eigentlich endigen sollte. Endlich wandte fie ihrem Paradiese den Ruden, nachdem sie noch einmal ganz an ihn getreten war; aber unter dem trägen Rudwärtsgeben fiel ihr (ohne Schrecken) ein, "er wird doch nicht gar todt jein?" Sie kehrte also wieder um und behorchte seine wachsenden Athem= züge. Neben ihm lagen zwei spike Steinchen so groß wie mein Tintenfaß; sie budte sich zweimal neben ihm nieder (sie wollt' es nicht auf einmal oder auch mit dem Juße thun), um sie wegzunehmen, damit er nicht in ihre Spigen hineinfiele. . . .

Wahrhaftig, ein Alphabet oder 23 Bogen follt' ich mit diesem Auftritt voll zu machen haben; zum Glück geht er erst recht an, wenn er erwacht, und der Leser ist heute der glücklichste Mann. . . .

Sie war nun schon wie ein Veteran vertrauter mit der Gefahr und war so gewiß, er würde nicht erwachen, daß sie aufsbörte, es zu befürchten, und beinahe anfing, es zu wünschen. Denn es fiel ihr ein, "die Nachtluft könnt' ihm schädlich sein." - Es fiel ihr ferner ein, wie beide Freunde so erhaben nebeneinander rubten; und ihr blaues Huge befreiete sich von einem Thautropfen, von welchem ich nicht weiß, ging er für das außer der Erde pochende oder für das in ihr stillstehende Herz herab. Endlich machte sie ernsthafte Anstalten abzugehen, um überhaupt in der Entfernung ihn durch ein Geräusch zu wecken und um ihren Rührungen ohne Furcht seines Erwachens nachzuhängen. Sie wollte blos noch bei ihm vorbeigehen (denn  $4\frac{1}{2}$  Schritte stand sie ab), weil sie auf der andern Seite des Berges hinunter mußte (fie batte benn umtehren wollen). Gein Lächeln verfündigte immer größere Entzüdungen, und sie war freilich begierig, wie es noch auf seinem Gesichte ablaufen wurde, aber sie mußte den lächelnden Träumer verlassen. Da sie also zwei zögernde Schritte sich ihm genähert hatte, um sich mehre von ihm zu entsfernen, so fing auf einmal die Orgel der einsamen Kirche von Ruhestatt, wo heute Ottomar begraben worden, mitten in der Nacht so ernst und klagend zu gehen an, als wenn der Tod sie spielte, und Gustav's Angesicht wurde plöglich vom Widerschein eines innern Elpsiums verklärt, und er richtete sich mit zuge= schloßnen Augen auf, erhaschte schnell die Hand der erstarrenden Beata und sagte schlaftrunken zu ihr: "O nimm mich ganz, glückliche Seele, nun hab' ich Dich, geliebte Beata, auch ich bin toot."

Der Traum, der mit diesen Worten ausging, war der gewefen: er fank in eine unabsehliche Aue nieder, die über schöne aneinandergestellte Erden hinüberlief. Ein Regenbogen von Son= nen, die wie zu einer Perlenschnur aneinander gereihet waren, faßte die Erden ein und drehte sich um sie. Der Sonnenkreis sank untergehend dem Horizonte zu, und auf dem Rande der großen runden Flur stand ein Brillantengürtel von taufend rothen Sonnen, und der liebende Himmel hatte tausend milde Augen aufgethan. - Haine und Alleen von Riesenblumen, die so hoch wie Bäume waren, durchzogen im durchsichtigen Zickzack die Aue; die bochstämmige Rose bewarf diese mit einem goldrothen Schatten, die Hoazinthe mit einem blauen und die zusammenrinnenden Schatten von allen bereiften sie mit Silberfarbe. Ein magischer Abendschimmer wallete wie ein freudiges Erröthen zwischen den Schattenufern und durch die Blumenstämme über die Flur, und Guftav fühlte, das fei der Abend der Ewigkeit und die Wonne der Ewigkeit. — Beglückte Seelen tauchten sich, weit von ihm und näher den weggleitenden Sonnen, in die zusammengehenden Abendstrahlen, und ein gedämpftes Jauckzen stand, verhallend wie eine Abendglocke, über dem himmlischen Arkadien; — nur Gustav lag verlassen im Silberschatten der Blumen und sehnte sich unendlich; aber keine jauchzende Seele kam herüber. Endlich dufteten in der Luft zwei Leiber in eine dünne Abendwolfe aus

einander, und das fallende Gewölf entblößte zwei Geister, Beata und Amandus — Dieser wollte Jene in Gustav's Arme führen; aber er konnte nicht in den Silberschatten hinein — Gustav wollte ihr in die ihrigen entgegenfallen; aber er konnte nicht aus dem Silberschatten hinaus. — "Ach, Du bist nur noch nicht gestorben, rief Gustav's Seele; aber wenn die letzte Sonne hinunter ist, so wird Dein Silberschatten über Alles fließen und Deine Erde von Dir flattern und Du wirst an Deine Freundin sinken" — eine Sonne um die andre zerging — Beata breitete ihre Arme hernieder — die letzte Sonne versant — ein Orgelton, der Welten und ihre Särge zerzittern konnte, klang wie ein fliegender Himmel herüber und lösete durch sein weites Beben die Faserhülle von ihm ab, und über den ausgebreiteten Silberschatten wehte ein Entzücken und hob ihn empor und er nahm — — die wehte ein Entzücken und hob ihn empor und er nahm — die wahre Hand von Beata und fagte, indem er wachte und träumte und nicht sah, die Worte zu ihr: "O nimm mich ganz, glückliche Seele, nun hab' ich Dich, geliebte Beata, auch ich bin todt." Ihre Hand hielt er so fest, wie der Gute die Tugend. Ihr versuchtes Loswinden zog ihn endlich aus seinem Seen und Traum; seine glücklichen Augen gingen auf und vertauschten die Himmel; vor ihnen stand erhaben der weiße, vom Monde überschwemmte Grund und die Aue des Parks und die tausend zu Sternen verstleinerten Sonnen und die geliebte Seele, die er vor dem Untergange aller Sonnen nicht erreichen konnte. — Gustav mußte denken, der Traum sei aus seinem Schlase ins Leben übergesogen. benten, der Traum fei aus feinem Schlafe ins Leben übergezogen, und er habe nicht geschlafen; sein Geist konnte die großen, steilen Ideen vor ihm nicht bewegen und nicht vereinigen. "In welcher Welt sind wir?" fragte er Beata, aber in einem erhabnen Tone, der beinahe die Frage beantwortete. Seine Hand war mit ihrer ziehenden sest verwachsen. "Sie sind noch im Traume," sagte sie sanft und bebend. Dieses Sie und die Stimme stieß auf einmal seinen Traum in den Hintergrund aus der Gegenwart zurück; aber der Traum hatte ihm die Gestalt, die an seiner Hand kämpste, lieber und vertrauter gemacht, und die geträumte Unterredung wirkte in ihm wie eine wahre, und sein Geist war noch eine wahren sont den State im Dia eine Krasi faine Kutüsten. erhaben fortbebende Saite, in die ein Engel seine Entzückung gerissen — und da jett drüben im öben Tempel die Orgel durch neues Ertonen die Szene über den irdischen Boden erhob, wo beide Seelen noch waren, da Beatens Stellung schwantte, ihre Lippe zitterte, ihr Auge brach, — so war ihm wieder, als würde der Traum wahr, als zögen die großen Töne ihn und sie aus der Erde weg ins Land der Umarmung hinauf, sein Wesen kam an alle seine Grenzen. "Beata," sagt' er zu der schönen, an

bekämpsenden Empfindungen dahinsterbenden Gestalt, "Beata, wir sterben jest — und wenn wir todt sind, so sag' ich Dir meine Liebe und umarme Dich — der Todte neben uns ist mir im Traum erschienen und hat mir wieder Deine Hand gegeben."... Sie suchte auf das Grab desselben aufzusinken — aber er hielt den fallenden Engel in seinen Armen auf — er ließ ihr entschlummertes Haupt unter seines fallen, und unter ihrem stockenden Herzen glühten die Schläge des seinigen — es war eine erhabne Minute, als er, die Arme um eine schlummernde Seligkeit gelegt, einsam ansah die auf der Erde schlasenden Racht, einsam anhörte die allein redende Orgel, einsam wachte im Kreise des Schlass...

Die erhabne Minute verging, die seligste fing an; Beata erhob ihr Haupt und zeigte Gustav und dem Himmel auf dem zurückgebognen Angesicht das irre, überweinte Auge, die erschöpste Seele, die verklärten Züge und Alles, was die Liebe und die Tugend und die Schönheit in einen Himmel dieser Erde drängen können. — Da kam der überirdische, durch tausend Himmel auf die Erde fallende Augenblick hier unten an, der Augenblick, wo das menschliche Herz sich zur höchsten Liebe erhebt und für zwei Seelen und zwei Welten schlägt, der Augenblick vereinigte auf ewig die Lippen, auf denen alle Erdenworte erloschen, die Herzen, die mit der schweren Wonne kämpsten, die verwandten Seelen, die wie zwei hohe Flammen ineinanderschlugen. . . .

— Begehrt kein Landschaftsstück der blühenden Welten von mir, über welche sie in jenem Augenblicke hinzogen, den kaum die Empfindung, geschweige die Sprache kasset! Ich könnte ebenso gut einen Schattenriß von der Sonne geben. — Mach jenem Augenblicke suchte Beata, deren Körper schon unter einer großen Thräne, wie ein Blümchen unter einem Gewittertropfen, umsank, sich aufs Grab zu setzen; sie bog ihn sanst mit der einen Hand von sich, indem sie ihm die andre ließ. Hier schloß er seine weite Seele auf und sagte ihr Alles, seine Geschichte und seinen Traum und seine Kämpfe. Nie war ein Mensch aufrichtiger in der Stunde seines Glücks als er; nie war die Liebe blöder nach der Minute der Umarmung als hier. Bei Beaten schwamm, wie allemal, das Freudenöl dünn auf dem Thränenwasser; ein vor ihr stehendes Leiden sah sie mit trochnen, sesten Blicken an, aber kein erinnertes und keine vor ihr stehende Freude. Sie hatte jetze kaum den Muth, zu reden, kaum den Muth, sich zu erinnern, kaum den Muth, entzückt zu sein. Zu ihm hob sie das scheue Auge nur hinauf, wenn der Mond, der über eine durchbrochne Treppe von Wolken stieg, hinter einem weißen Wölken verschattet stand. Uber als eine dickere Wolke den Mond-Torso begrub, so endigten

Beide den schönsten Tag ihres Lebens, und unter ihrer Trennung fühlten sie, daß es für sie keine andre gebe. —

Im einsamen Zimmer konnte Beata nicht benken, nicht empfinden, nicht sich erinnern; sie erfuhr, was Freudenthränen sind; sie ließ sie strömen, und als sie sie endlich stillen wollte, konnte sie nicht, und als der Schlaf kam, ihre Augen zu versichließen, lagen sie schon unter himmlischen Tropfen bedeckt. —

Ihr unschuldigen Seesen, zu Euch kann ich besser wie zu Verstorbenen sagen: schlaft sanft! Gemeiniglich gefallen uns, nämlich mir und dem Leser, die Bravour- und Force-Rollen der Romanen-Liebhaber schlecht, weil entweder die eine Person nicht würdig ist, solche Lichtwolfenbrüche der Freude zu genießen, oder die andre, sie zu veranlassen; hier aber haben wir Beide gegen nichts etwas. . . . Wollte nur der Himmel, Ihr Liebenden, Euer lahmer Lebensbeschreiber könnte seine Feder zu einem Blanchards-Flügel machen und Euch damit aus den Grubenzimmerungen und Grubenwettern des Hofes in irgend eine freie Pappelinsel tragen, sie sei im Süd- oder im Mittelmeer! — Da ich's nicht kann, so denk' ich mir's doch; und so oft ich nach Auenthal oder Scheerau gehe, so zeichne ich mir es aus, wie viel ich Euch schenfte, wenn Ihr in jenem Pappel= und Rosenthal, das ich in Wasser gefasset hätte, ohne den deutschen Winter, unter ewigen Bluthen, ohne die Schneide-Gesichter der moralischen Febrikanten, ohne ein gefährlicheres Murmeln als das der Bäche, ohne festere Verstrickungen als die in verwachsenen Blumen und ohne den Einfluß härterer Sterne als der friedlichen am himmel, in schuldloser Wonne und Ruhe Athem holen dürftet — nicht zwar immerfort, aber doch die paar Blumenmonate Eurer ersten Liebe hindurch.

Das ift aber unmenschlich schwer, und ich bin am Wenigsten der Mann dazu. Ein solches Glück ist schwer zu steigern und eben darum schwer zu halten. Werde lieber hier ein Wort vom Glücke eines schreibseligen Kränklings vorzubringen erlaubt, der doch auch eines haben will, und der eben der Beschreiber der vorigen Seligkeit selber ist, ich meine nämlich ein Wort von meiner tranten Persönlichkeit. Vom Kuhstall bin ich wieder herauf und von der Lungensucht glücklich genesen; nur der Schlagfluß setzet mir seitdem mit Symptomen zu und will mich erschlagen wie einen Maulwurf, gerade, indem ich, wie letterer seinen Sügel, so den Babylonischen Thurm meines gelehrten Ruhms auswerfe. Zum Glück geb' ich mich gerade mit Haller's großer und kleiner Physiologie ab und mit Nikolai's materia medica und mit allem Medizinischen, was ich geborgt bekomme, und kann also mit meinen medizinischen Kenntnissen auf den Schlagfluß ein tüchtiges Kartätschenfeuer geben. Das Feuer mach' ich an meinen Füßen, indem ich das lange Bein in einen großen Belzstiesel wie eine Vorhölle seße, und das zusammengegangne in ein Pelzschnürstieselchen; ich habe die ältesten Mond-Doktores und Pestilenziarien auf meiner Seite, wenn ich mir einbilde, daß ich gleich einem Demokraten durch diese Stiefel — und ein breites Senfpflaster, womit ich wie mehrere Gelehrte meine Küße besohle die materia peccans aus den obern Theilen in die untern hers untertreiben könne. Gleichwol geh' ich weiter, wenn's gefriert. Ich schabe und terbe mir nämlich eine hohe Eismüße\*) aus und bente unter der gefrornen Schlafmüke: alsbann wird's tein Wunder sein, wenn die Apoplexie und ihre Halbschwester, die Hemiplexie - durch mich angefallen von oben und unten, am einen Vol durch den heißen Fuß-Sokkus, am andern durch den Eis-Knauf oder die gefrorne Marthrer-Krone — hingeht, wo sie herkam, und mich der Erde schenkt, deren einer Pol gleichfalls unten Commer hat, wenn der andre oben Winter. . . . Der Leser werfe aber einmal von guten Büchern ein philanthropinisches Auge auf uns, beren Verfasser; wir Verfasser strengen uns an und verfertigen Fibeln, Mordpredigten, periodische Blätter oder Reinigungen, Ausschnitte und anderen auftlärenden Senter; aber unsern Maden= fact zerzausen und schaben wir ja darüber entsetlich ab — und doch meint's tein Teufel ehrlich mit uns. So steh' ich und die ganze schreibende Innung aufrecht da und verschießen gern lange Strahlen über die ganze Halbkugel (benn mehr ist auf einmal von Welt= und andern Kugeln nicht zu beleuchten, und dem ganzen Amerika sehlen unsre Kiele), indeß wir doch den ersten Christen gleichen, die das Licht, womit sie, in Bech und Leinwand einzeklemmt, als lebendige Bechsackeln über Nero's Gärten schienen und zugleich mit ihrem Fett und Leben von sich gaben. . . .

"Und hier" — sagen Romanen-Manusakturisten — "erfolgte ein Auftritt, den der Leser sich denken, ich aber nicht beschreiben kann." Das kömmt mir viel zu dumm vor. Ich kann es auch nicht beschreiben, beschreib' es aber doch. Haben denn solche Autoren so wenig Rechtschaffenheit, daß sie bei einer Szene, nach der die Leser schon im Boraus geblättert haben, z. B. bei einem Todesfall, auf den Alle, Eltern und Kinder, lauern wie auf einen Lehnsfall oder Hängtag, vom Sessel aufspringen und sagen: das macht selber? Es ist so als wenn die Schikanedrische Truppe por den verzerrendsten Auftritten des Lear's an die Theater-Küste

<sup>\*)</sup> Ausgehöhltes Gis wird bekanntlich auf den Ropf gelegt, wenn Kopfschmerzen, Schwindel, Tollheit darin sind.

ginge und das Publikum ersuchte, es möchte sich Lear's Gesicht nur denken, sie ihres Orts könnte es unmöglich nachmachen. — Wahrhaftig, was der Leser denken kann, das kann ja der Autor — beim vollen Buls aller seiner Kräste — sich noch leichter denken und es mithin schildern; auch wird des Lesers Phantasie, in deren Speichen einmal die vorhergehenden Austritte eingegriffen, und die sie in Bewegung gesetzt, leicht in die stärkste durch jede Beschreibung des letzten Austritts hineinzureißen sein — außer durch die jämmerliche nicht, daß er nicht zu beschreiben sei.

Von mir hingegen sei man versichert, ich mache mich an Alles. Ich redete es daher schon auf der Oftermesse mit meinem Verleger ab, er sollte sich um einige Pfund Gedankenstriche, um ein Pfund Frage: und Ausrusungszeichen mehr umthun, damit die heftigsten Senen zu seinen wären, weil ich dabei um meinen appplektischen

Ropf mich so viel wie nichts bekummern wurde.

# Vierunddreißigster oder I. Advents-Sektor.

Ottomar - Rirche - Orgel.

Um andern Morgen war ein Lärm im Schlosse über eine Sache, die der Doktor Fenk um eine Woche später durch einen

Brief von — Ottomar erfuhr.

— Nie hab' ich einen Sektor ober Sonntag so traurig angefangen als heute; mein vergehender Körper und der folgende Brief an Fenk hängen wie ein Hukstor an mir. Ich wollt', ich verstände den Brief nicht — ach, es wäre dann eine unvergeßliche Novemberskunde nie in mein Leben getreten, die, nachdem so viele andre Stunden bei mir vorübergegangen, bei mir stehen bleibt und mich immerfort ansieht. — Dunkle Stunde! Du streckest Deinen Schatten über ganze Jahre aus, Du stellest Dich so vor mich, daß ich den phosphoreszirenden Nimbus der Erde hinter Dir nicht klimmern und rauchen sehen kann, die achtzig menschlichen Jahre sehen in Deinem Schatten wie der Ruck des Sekundenweisers aus — ach, nimm mir nicht so viel! . . . Ottomar hatte dieselbe Stunde nach seinem Begräbniß und beschreibt sie dem Doktor so:

"Ich bin seitdem lebendig begraben worden. Ich habe mit dem Lode geredet, und er hat mich versichert, es gabe weiter nichts als ihn. — Als ich aus meinem Sarg heraus war, so hat er die ganze Erde dafür hineingelegt und mein Bischen Freude oben darauf. . . . Ach, guter Fent! Wie bin ich verändert! Komm nur

bald zurud! Seitdem stehen vor mir alle Stunden wie leere Gräber hin, die mich oder meine Freunde auffangen! Ich hab' es wohl gehört, wer meine Hand noch einmal am Sarge gedrückt

.... fomm recht bald, Theurer!

"Weißt Du nicht mehr, wie ich mich von jeher vor dem lebenbigen Begräbniß gefürchtet? Mitten im Einschlasen suhr ich oft auf, weil mir einsiel, ich könnte ohnmächtig und so beerdigt werden, und meine auswollenden Arme triebe dann der Sargdeckel nieder. Auf Reisen drohte ich überall, wo ich kränklich wurde, ich wollte ihnen, wenn sie mich innerhalb acht Tagen beisetzen, als Gespenst erscheinen und auslasten. Diese Furcht war mein Glück; sonst

hätte mich mein Sarg getödtet.

"Vor Wochen kam meine alte Krankheit wieder zu mir, das hitige Fieber. Ich eilte mit ihr nach meinem Ruhestatt, und mein erstes Wort zu meinem Hausverwalter — da ich Dich nicht haben konnte - war, mich sogleich, als ich ohne Leben wäre, zu beerdigen, weil die Gewölbluft leichter erweckt, aber nichts zu= zusperren, weder Sarg noch Erbgruft — die einsame Kirche am Park steht ohnehin offen. Auch fagt' ich ihm, meinen Spigbund, der nicht von mir bleibt, überall mitzulassen. Noch in der Nacht nahm bas Fieber zu; aber beim Blutlaffen bricht meine Zuruderinnerung ab. Ich weiß blos noch, daß ich das Blut mit einigem Schauder um meinem Urm sich frummen sah, und daß ich dachte: "das ift das Menschenblut, das uns heilig ist, welches das Kartenhaus und das Sparrwerk unsers Ichs auskittet, und in welchem die unsichtbaren Räder unsers Lebens und unserer Triebe geben." Dieses Blut spritte nachber an alle Phantasien meiner Fiebernächte: das eingetauchte All stieg blutroth daraus herauf, und alle Menschen schienen mir an einem langen Ufer einen Strom zusammenzubluten, der über die Erde hinaus in eine saufende Tiefe hinabsprang — Gedanken, häßliche Gedanken rückten vor mir grinsend vorüber, die kein Gesunder kennt, keiner nachschafft, keiner erträgt, und die blos liegende Krankenseelen anbellen. Wäre kein Schöpfer, so mußt' ich vor den verborgnen Angst= faiten erzittern, die im Menschen aufgezogen sind, und an benen ein feindseliges Wesen reißen könnte. Aber nein! Du allgütiges Wesen! Du hältst Deine Hand über unfre Anlage zur Qual und legest das Erdenherz, worüber diese Saiten aufgewunden sind, auseinander, wenn sie zu heftig beben!...
"Der Kampf meiner Natur wurde endlich zu einem ohnmächti-

"Der Kampf meiner Natur wurde endlich zu einem ohnmächtisgen Schlummer, aus dem fo Viele bloß erwachen, um unter der Erde zu sterben. Darin trug man mich in die einsam stehende Kirche. Der Kürst und mein Spik waren mit dabei; aber bloß der Erstere

ging wieder fort. Ich lag vielleicht die halbe Nacht, bis das. Leben durch mich zuckte. Mein erster Gedanke riß der Seele immer auseinander. Bon ungefähr trat der Hund auf mein Gesicht; plöglich senkte sich eine Beklemmung, wie wenn eine Riesenhand meine Bruft boge, tief auf mich herein, und ein Sargbeckel schien mir wie ein aufgehobenes Rad über mir zu stehen.
... Schon die Beschreibung schmerzt mich, weil die Möglickfeit der Wiederholung mich ängstigt.... Ich stieg aus der sechsectigen Brutzelle des zweiten Lebens; der Tod streckte sich vor mir weit bin mit seinen tausend Gliedern, den Röpfen und Knochen. Ich schien mir unten im chaotischen Abgrund zu stehen, und oben weit über mir zog die Erde mit ihren Lebendigen. Mich efelte Leben und Tod. Auf Das, was neben mir lag, sogar auf meine Mutter, sah ich starr und kalt, wie das Auge des Todes, wenn er ein Leben zerblickt. Ein rundes Gifengitter in der Kirchenmauer schnitt aus dem ganzen Himmel nichts heraus als die schimmernde zerbrochne Scheibe des Mondes, der als ein himmlisches Sarglicht auf den Sarg, der die Erde heißet, herunterhing. Die öde Kirche, dieser vorige Markt des redenden Geminmels, stand ausgestorben und untergraben von Todten da — die langen Kirchensenster legten sich, vom Mond abgeschattet, über die Gitterstühle hinüber — an der Sakristei richtete sich das schwarze Todtenkreuz auf, das Ordenskreuz des Todes — die Degen und Sporen der Nitter erinnerten an die zerbröckelten Glieder, die sie und sich nicht mehr bewegten, und der Lodtenkranz des Säuglings mit falschen Blumen hatte den armen Säugling hieher begleitet, dem der Tod die Hand abgebrochen, eh sie wahre pflücken konnte — steinerne Mönche und Ritter machten das längst verstummte Gebet an der Mauer mit verwitternden Händen nach — nichts Lebendiges sprach in der Kirche als der eiserne Gang des Verpendikels der Thurmuhr, und mir war, als hört' ich, wie die Zeit mit schweren Küßen über die Welt schritt und Gräber austrat als Jußstapfen...

"Ich seste mich auf eine Altarstuse; um mich lag das Mondlicht mit trübenden, eilenden Wolkenschatten; mein Geist stand hoch; ich redete das Ich an, das ich noch war: "was bist Du? was sist hier und erinnert sich und hat Qual? — Du, ich, etwas — wo ist denn das hin, das gefärbte Gewölk, das seit dreißig Jahren an diesem Ich vorüberzog, und das ich Kindheit, Jugend, Leben hieß?" — Mein Ich zog durch diesen bemalten Nebel hindurch — ich konnt' ihn aber nicht ersassen — weit von mir schien er etwas Festes, an mir versickernde Dusttropsen oder sogenannte Augenblicke — Leben heißet also von einem Augenblick (diesem Dunstkügelchen der Zeit) in den andern tropsen. . . . Wenn

ich nun wäre todt geblieben, so wär' also Das, mas ich jego bin, der Zweck gewesen, weswegen ich für diese lichtervolle Erde und sie für mich gebauet war? — Das ware das Ende der Szenen? - Und über dem Ende hinaus? - Freude ist vielleicht bort bier ist feine, weil eine vergangne teine ift, und unfre Augen = blide verdünnen jede gegenwärtige in taufend vergangne - Tugend ist eber bier; sie ist über die Beit. - Unter mir schläft Alles; aber ich werd' es auch thun, und wenn ich mir noch dreißig Jahre weismache, daß ich lebe', dann legen sie mich doch wieder hieher — die heutige Nacht tommt wieder — ich bleibe aber in meinem Sarg, und dann? . . . Wenn ich nun drei Augenblide hatte, einen zur Geburt, einen zum Leben, einen zum Sterben: zu was hätt' ich sie denn? würd' ich sagen. — Alles aber, was zwischen der Zukunft und Vergangenheit steht, ist ein Augenblick — wir haben Alle nur brei. . . . Großes Urwesen fing ich an und wollte beten — Du hast die Ewigkeit . . . aber unter bem Gedanten an Den, der nichts als Gegenwart ift, erhält sich tein menschlicher Geist aufrecht, sondern beugt sich an seine Erde wieder. — "D, Ihr abgeschiedenen Lieben, dacht' ich, Ihr wäret mir nicht zu groß, erscheinet mir, hebt das Gefühl der Nichtigkeit von meinem Berzen ab und zeigt mir die ewige Brust, die ich lieben, die mich wärmen kann!" Bon ungefähr sah ich meinen armen hund, der mich anschauete; und dieser rührte mich mit seinem noch fürzern, noch dumpfern Leben so, daß ich bis zu Thränen weich wurde und mich nach etwas sehnte, womit ich sie vermehrte und stillte.

"Das war die Orgel über mir. Ich ging zu ihr wie zu einer löschenden Quelle hinauf. Und als ich mit ihren großen Tönen die nächtliche Kirche und die tauben Todten erschütterte, und als der alte Staub um mich slog, der auf ihren stummen Lippen disher gelegen war, so zogen alle vergänglichen Menschen, die ich geliebt hatte, nebst ihren vergänglichen Szenen vorüber, Du kamest und Mailand und das stille Land; ich erzählte ihnen mit Orgeltönen, was zu einer bloßen Erzählung geworden war, ich liebte sie alle im Fluge des Lebens noch einmal und wollte vor Liebe an ihnen sterben und in ihre Hand meine Seele drücken — aber nur Holztasten waren unter meiner drückenden Hand. — Ich schlug immer wenigere Töne an, die um mich wie ein ziehender Strudel gingen — endlich legt' ich das Choralbuch auf einen tiesen Ton und zog die Bälge in Einem sort, um nicht den stummen Zwischenraum zwischen den Tönen auszustehen — ein summender Ton strömte sort, wie wenn er hinter den Flügeln der Zeit nachzginge, er trug alle meine Erinnerungen und Hosssnungen, und in

seinen Wellen schwamm mein schlagendes Herz. ... Von jeher

machte ein fortbebender Ton mich trauria.

"Sch verließ meine Auferstehungsstätte und sah nach der weißen Byramide des Cremitenberges, wo nichts auferstand, und wo das Leben fester schlief; die Byramide stand im Mondschimmer getaucht, und mit mir wandelte ein langer Wolkenschatten. Blätter und Bäume frümmte der Herbst; über die stachlichten Wiesenstoppeln wiegte sich die Blume nicht mehr, die im Maule des Biehs verzing; die Schnecke sargte sich in ihr Haus und Bett mit Geifer ein; und als am Morgen sich die Erde mit vollgebluteten, fledigen Wolken gegen die matte Sonne drehte, so fühlt' ich, daß ich meine vorige frohe Erde nicht mehr hatte, sondern daß ich sie auf immer in der Gruft gelassen, und die Menschen, die ich wiederfand, schienen mir Leichname, die der Tod hergeliehen, und die das Leben aufrichtet und schiebt, um mit diesen Figuren zu

agiren in Europa, Asia, Afrika und Amerika....
"So denk' ich noch. Ich werde auch Zeitlebens den Trauer-Eindruck von dieser Gewißheit herumtragen, daß ich sterben muß. Denn das weiß ich erst seit acht Tagen; ob ich mir gleich vorher recht viel auf meine Empfindsamkeit an Sterbebetten, an Theatern und Leichenkanzeln einbildete. Das Kind begreift keinen Tod, jede Minute seines spielenden Daseins stellet sich mit ihrem Flimmern vor fein kleines Grab. Geschäfts= und Freuden-Menschen begreifen ihn ebenso wenig, und es ist unbegreiflich, mit welcher Ralte tausend Menschen sagen können: das Leben ist kurz. Es ift unbegreiflich, daß man dem betäubten haufen, dessen Reden artifulirtes Schnarchen ift, das dice Augenlid nicht ausziehen tann, wenn man von ihm verlangt: sieh doch durch Deine paar Lebensjahre hindurch bis ans Bett, worin Du erliegst — sieh Dich mit der hängenden, plumpen Todtenhand, mit dem bergigen Rranken = Gesicht, mit dem weißen Marmor = Auge, höre in Deine jezige Stunde die zankenden Phantasien der letten Nacht berüber - diese große Nacht, die immer auf Dich zuschreitet, und die in jeder Stunde eine Stunde zurücklegt und Dich, Ephemere, Du magst Dich nun im Strahl der Abendsonne oder in dem der Abend Dämmerung herumschwingen, gewiß niederschlägt. Aber die beiden Ewigkeiten thürmen sich auf beiden Seiten unsver Erde in die Söhe, und wir friechen und graben in unserem tiefen Sohl= weg fort, bumm, blind, taub, käuend, zappelnd, ohne einen größern Gang zu sehen, als den wir mit Räfertopfen in unsern Roth ackern.

"Aber seitdem ist's auch mit meinen Planen ein Ende; man tann hienieden nichts vollenden. Das Leben ist mir so wenig, daß es fast das Kleinste ift, was ich für ein Vaterland hingeben kann; ich treffe und steige blos mit einem größern ober kleinern Gesolge von Jahren in den Gottesacker ein. Mit der Freude ist's aber auch vorbei; meine starre Hand, die einmal den Tod wie einen Zitteraal berührt hat, reibet den bunten Schmetterlingsstaub zu leicht von ihren vier Flügeln, und ich lasse sie blos um mich slattern, ohne sie zu greisen. Blos Unglück und Arbeit sind undurchsichtig genug, daß sie die Zukunst verbauen; und Ihr sollt mir willsommen in meinem Hause sein, zumal wenn Ihr aus einem andern ausziehet, wo der Miethsherr die Freude lieber hinein hat. — D Euch, Ihr armen bleichen, aus Erdsarben gemachten Bilder, Ihr Menschen, lieb' und duld' ich nun doppelt; denn wer anders als die Liebe zieht uns durch das Gefühl der Unvergänglichkeit wieder aus der Todesasche heraus? Wer sollt' Euch Euere zwei Dezembertage, die Ihr achtzig Jahre nennt, noch kälter und kürzer machen? Uch, wir sind nur zitternde Schatten! Und doch will ein Schatten den andern zerreißen?

"Jego begreif' ich, warum ein Mensch, ein König, in seinen alten Tagen ins Kloster geht; was will er an einem Hose oder auf einer Börse machen, wenn die Sinnenwelt vor ihm zurückweicht, und Alles aussieht wie ein ausgespannter großer Flor, indeß blos die höhere zweite Welt mit ihren Strahlen in dieses Schwarz hereinhängt? So leget der Himmel, wenn man ihn auf hohen Bergen besieht, sein Blau ab und wird schwarz, weil jenes nicht seine, sondern unser Atmosphäre Farbe ist; aber die Sonne ist dann, wie ein brennendes Siegel des Lebens, in diese Nacht

gedrückt und flammt fort. . . .

"Ich schauete gerade zum Sternenhimmel auf; aber er erhelle meine Seele nicht mehr wie sonst: seine Sonnen und Erden ver wittern ja ebenso wie die, worein ich zerfalle. Ob eine Minut den Maden-Zahn, oder ein Jahrtausend den Haisisch-Zahn ar eine Welt setze, das ist Einerlei; zermalmt wird sie doch. Nich blos diese Erde ist eitel, sondern Alles, das neben ihr durch der Himd Du, holde Sonne selber, die Du wie eine Mutter, wenn da Kind gute Nacht nimmt, uns so zärtlich ansiehest, wenn uns di Erde wegträgt und den Vorhang der Nacht um unsre Better zieht, auch Du fällest einmal in Deine Nacht und in Dein Bett und brauchst eine Sonne, um Strahlen zu haben!

"Es ist also sonderbar, daß man höhere Sterne oder gar di Planeten und ihre Tochterländer zu Blumenkübeln macht, in di uns der Tod steckt, wie etwa der Amerikaner nach dem Tot nach Europa zu fahren hofft. Die Europäer würden seinen Wah erwidern und Amerika für die Walhalla der Abgeschiednen halter

wenn nur unfre zweite Halbkugel statt 1000 Meilen etwa 60000, wie die bekannte des Mondes, entfernt von uns hinge. D, mein Geist begehrt etwas Undres als eine aufgewärmte, neu aufgelegte Erde, eine andre Sättigung als auf irgend einem Koth= oder Feuer-Klumpen des Himmels wächset, ein längeres Leben als ein zerbröckelnder Wandelstern trägt; aber ich begreise nichts davon. . . .

"Romm nur recht bald zu meinem Kopfe, dem Du die eine Locke genommen; so lange ich lebe, soll die Seite, an der Du den Lockenraub begangen, zum Andenken, was ich war und werde,

ohne Zierde bleiben zc.

Ottomar."

Dichtende Genies sind in der Jugend die Renegaten und Verfolger des Geschmacks, später aber Proselhten und Apostel desselben, und den verzerrenden, mikrostopischen und makrostopischen Holisiegel schleift das Alter zu einem ehnen ab, der die Natur blos verdoppelt, indem er sie malt. So werden die handelnden und empfindenden Genies aus Feinden der Grundsäte und aus Stürmern der Tugend größere Freunde von beiden, als sehlerlosere Menschen niemals werden. Ottomar wird einmal Die übertressen, die ihn jetze tadeln können. Uedrigens werd ich ihn im Verfolge dieser Viel-Lebensbeschreibung nicht schelmisch behandeln, sondern ehrlich, ob er's gleich nicht hosst; denn vor seiner Reise, wo ich einige Mal in den heißen Brennpunkt seiner Fehler gerieth, zersielen wir ein Wenig mit einander; — seitdem glaubt er, ich hass ihn von Herzen; allein ich glaube, ich lieb' ihn von Herzen, hab' aber, wie hundert Andre, eine besondre Freude an meiner verheimlichten leidenden Liebe.

### Fünfunddreistigster oder Andreas-Sektor.

Tage der Liebe - Defel's Liebe - Ottomar's Schlof und die Bachefiguren.

Ich tunke heute schon wieder in mein biographisches Tintenfaß, weil ich nunmehr mit meinem Gebäude bald an die Gegenwart stoße — am heil. Weihnachtsseste hoff' ich nach zu sein; — serner, weil heute Andreastag ist, und weil mein Hausberr unter dem Geschrei seiner Kinder einen Virkenbaum in die Stube und in einen alten Topf eingestellt hat, damit er zu Weihnachten die silbernen Früchte trage, die man ihm anbindet. Ueber so etwas vergess' ich Gerichtstage und Termine.

Gustav wachte am Morgen nach der Liebeserklärung, nicht aus seinem Schlase — denn darein konnte nach diesem Königssschuß im Menschenleben nur ein menschlicher Dachs oder eine Dächsin fallen — sondern aus seinem brausenden Freudenschwerzeltungen zogen im Ringeltanz um sein inneres Auge, und sein Bewußtsein langte kaum zu seinem Genießen zu. Welcher Morgen! In einem solchen Brautschmuck trat die Erde nie vor ihn. Es gesiel ihm Alles, sogar Desel, sogar das Desel'sche Prahlen mit Beatens Liebe. Das Schicksal hatte heute — den Berlust seiner Liebe ausgenommen — keine gistige Spize, keinen eiternden Splitter, den er nicht gleichgiltig in seine von der ganzen Seligkeit bewohnte und gespannte Brust eingelassen hätte. So ersetzt oft die höchste Wärme die höchste Kälte oder Apathie; und unter der Täucherglocke einer heftigen Idee — seine sire oder eine leidenschaftliche oder eine wissenschaftliche — stecken wir beschirmt vor dem ganzen äußern Ozean.

Beaten ging's ebenso. Diese sanste, fortvibrirende Freude war ein zweites Herz, das ihre Abern füllte, ihre Nerven beseelte und ihre Wangen übermalte. Denn die Liebe steht — indehandre Leidenschaften nur wie Erdstöße, wie Blize an uns sahren — wie ein stiller, durchsichtiger Nachsommertag mit ihrem ganzen Himmel in der Seele unverrückt. Sie giebt uns einen Vorschmack von der Seligkeit des Dichters, dessen Brust ein sorblühendes, tönendes, schimmerndes Paradies umfängt, und der hinseinsteigen kann, indeß sein äußerer Körper das Eden und sich über polnischen Koth, holländischen Sumpf und siberische Steppenträgt. —

D Ihr Wollüftlinge in Residenzstädten! wo reicht Euch die Gegenwart nur eine solche Minute, als hier die Vergangensheit meinem Baare ganze Tage vorsett; Euch, deren harte Herzen vom höchsten Feuer der Liebe, wie der Demant vom Brennspiegel, nur verflüchtigt, aber nicht gesch molzen werden?

Aber wie Abendroth am Himmel so umberstließet, daß es die Wolken des Morgenroths besäumt, so war auf Beatens Wangen neben dem Roth der Freude auch das der Schamhaftigkeit — wiewol nicht länger als dis des Geliebten Gestalt, wie ein Engel, durch ihren Himmel slog. — Beide sehnten sich, einander zu sehen; Beide fürchteten sich, von der Residentin gesehen zu werden; die Entdeckung und noch mehr die Beurtheilung ihrer Empsindungen hätten sie geru gemieden. Es giebt einen gewissen stechenden Blick, der weiche Empsindungen (wie der Sonnenblick das Alspenschierchen, Sure) zersett und umbringt; die schönste Liebe schlägt ihre Blumenblätter zusammen vor dem Gegenstande selber; wie sollte sie den sengenden Hosblick ausdauern?

Mit Einsicht ergreift hier der Lebensbeschreiber diese Gelegenbeit, die Ehen der Großen mit zwei Worten zu loben; denn er kann sie mit den unschuldigen Blumen vergleichen. Wie Florens dunte Kinder, bedecken Große ihre Liebe mit nichts — wie sie, gatten sie sich, ohne sich zu kennen oder zu lieben — wie Blumen sorgen sie für ihre Kinder nicht, — sondern brüten ihre Nachkommen mit der Theilnahme aus, womit es ein Brütosen in Aegypten thut. Ihre Liebe ist sogar eine dem Fenster angestrorne Blume, die in der Wärme zerrinnt. Unter allen chymischen und physiologischen Vereinigungen hat also blos eine unter Großen das Gute, daß die Personen, die miteinander außbrausen und Ringe wechseln, eine entsetzliche Kälte verbreiten; so sindet man die nämliche Merkwürdigkeit und Kälte blos bei der Vereinigung des mineralischen Laugensalzes und der Salpetersäure, und herr de Morveau sagt aus Einsalt, es fall' aus. —

Da Beata sich so sehr sehnte, ihren und meinen Helden zu sehen, so — ging sie, um ihren Wunsch zu versehlen, einige Tage nach Maussenbach zu ihrer Mutter. Ich will ihr Schirmvogt sein und für sie reden. Sie that es, weil sie ihm niemals anders aufstoßen wollte als von ungefähr; bei der Residentin aber wär's allemal mit Absicht gewesen. Sie that es, weil sie sich gern selber tränkte und, wie Sokrates, den Becher der Freude erst weggoß, eh sie ihn ansetze. Sie that es, weswegen es selten Eine thäte — um ihrer Mutter um den Hals zu fallen und ihr Alles zu sagen. Endlich that sie es auch, um zu Hause das Porträt

Gustav's, das der Alte versteigert hatte, aufzusuchen.

Ich erfuhr Alles schon am Tage ihrer Rückreise, da ich in Maussenbach als eine ganze adelige Nota anlangte, um eine arme Wirthin weniger zu bestrafen als zu befragen, weil sie - wie man in der Pariser Oper für wichtige Rollen die Spieler doppelt und dreifach in Bereitschaft hält — die erhebliche Rolle ihres Chemannes, anstatt mit einem double, sogar mit zwölf Leuten aus der Gegend vorsichtig besetzt hatte, damit fortgespielet wurde, so oft er selber nicht da wäre. Und hier war es, wo ich abnehmen tonnte, wie wenig mein Herr Gerichtsprinzipal zum Chebruch geneigt sei, sondern vielmehr zur Tugend; er war ordentlich froh, daß das ganze Klöz von eingepfarrten Chebrechern gerade vor seinem Ufer vorbeikam, und daß er das Werkzeug wurde, womit die Gerechtigkeit diese geheime Gesellschaft heimsuchte und auswirte. Daher suchte er in der Wirthin, wie in Jöcher's Gelehrten-Lexiton, mit Luft nach den Namen wichtiger Autoren, und sie war seinem tugendhaften Ohr ein Homer, der die ver= wundeten Selden sämmtlich bei Namen absingt; daber ichentte er ihr aus Mitleiden, weil sie gar nichts hatte, seine Geldstrafe ganz; aber die chebrechende Union und Truppe wurde unter die Stampsmühle und in die Kelter gebracht, oder ihr Saugwerk und

Bumpenstiefel angelegt. -

Also in Manssenbach beim Auspressen bes ehebrechenden Personale erzählte mir die Gerichtsprinzipalin, was ihr die Tochter erzählet — um mich zu bitten, daß ich als voriger Mentor des Liebhabers das Paar auseinanderlenken sollte, weil ihr Mann die Liebe nicht litte. Ich konnte ihr nicht sagen, daß ich über der Biographie vom Paare und ihrer eignen wäre, und daß die Liebe das Sestpflaster und der Tischlerleim sei, der die ganze Lebensbeschreibung und das Paar verkittete, und ohne welchen mein ganzes Buch in Stücken zersiele, daß ich also die Jenaer Rezensenten beleidigen würde, wenn ich ihm seine Liebe nehmen wollte. — Aber soviel konnt' ich ihr wol sagen: es sei unmöglich, denn die Liebe eines solchen Paars sei seuersest und wasserigel hinzu: "das Falken bergische Haus, Jah fügte verschlagnerweise hinzu: "das Falken bergische Haus, bebe sich seit einigen Jahren und thue hübsche Rapitalien aus." Sie antwortete mir blos daraus: "zum Glück ersahr' es ihr Mann nie (denn eine Menge Weheimnisse sagte allen Menschen, aber nicht ihrem Manne); denn der habe ihrer Beata schon eine ganz andre Partie zugedacht." Mehr konnt' ich nicht ersorschen.

— Aber eine hübsche Suppe wird da für den Helden nicht blas sondern auch sür den Lebenscheschreiber einsgehrooft: denn Lebenscheschreiber einsgehrooft:

— Aber eine hübsche Suppe wird da für den Selden nicht blos, sondern auch für den Lebensbeschreiber eingebrockt; denn Lebetere hat am Ende doch das Meiste wegen der Schilderung heftiger Austritte auszubaden und muß oft an solchen Sturm Sektoren ganze Wochen verhusten. Ich will's dem Leser nur aufrichtig vorausgestehen: ein solcher Schwaden und Sturmwind ist schon am vorigen Freitag über das neue Schloß gesauset und am Sonnsabend durch Auenthal und meine Stude gesahren, wo Gustav zerstöret zu mir kam und dei mir Nachricht einzog, ob die Rittsmeisterin von Falkenberg, die mit ihrer Mitteltinten-Raße meinen ersten Sektor einnimmt, und die bekanntlich Gustav's Mutter ist, ob die — sie wirklich sei. . . Inzwischen wird doch muthig fortgeschritten; denn ich weiß auch, daß, wenn ich mein biographisches Eskurial und Louvre ausgebauet und endlich auf dem Dache mit der Baurede size, ich etwas in die Bücherschränke geliesert habe, dergleichen die Welt nicht oft habhaft wird, und was freilich vorübergehende Rezensenten reizen muß, zu sagen: "Lag und Nacht, Sommer und Winter, auch an Werkeltagen, sollte ein solscher Mann schreiben; wer kann aber wissen, ob's keine Dame ist!"

Nun fället also auf allen nächsten Blättern das Wetterglas von einem Grade zum andern, eh der gedrohte Sturmwind emporfährt. Wie Gustav die abwesende Beata liebte, erräth Reder, der empfunden hat, wie die Liebe nie zärtlicher, nie uneigennükiger ist als mährend der Abwesenheit des Gegen= standes. Täglich ging er zum Grabe des Freundes wie zum beiligen Grabe, an den Geburtsort seines Glücks, mit einem seligen Beben aller Fibern; täglich that er's um eine halbe Stunde später, weil der Mond, das einzige offne Auge bei feiner Seelen= Bermählung, täglich um eine halbe später tam. Der Mond war und wird ewig die Sonne der Liebenden sein, dieser fanfte Detorazionsmaler ihrer Szenen; er schwellet ihre Empfindungen wie die Meere an und hebt auch in ihren Augen eine Fluth. — Herr von Defel marf ben Blick bes Beobachters auf Gustav und fagte: "Die Residentin hat aus Ihnen gemacht, was ich aus dem Fräulein von Röper." Sier rechnete er meinem Selden die ganze Pathognomit der Liebe vor, das Trauern, Schweigen, Berstreuetsein, das er an Beaten wahrgenommen, und woraus er folgerte, ihr Herz sei nicht mehr leer — er sige drin, merk' er. Mit Defeln mochte Eine umgehen, wie sie wollte, so schloß er doch, sie lieb' ihn sterblich. — Sab sie sich scherzend, erlaubend, zutraulich mit ihm ab, so sagte er ohnehin: "Es ist nichts gewisser, aber sie sollte mehr an sich halten;" — bediente sie sich des andern Extrems, würdigte fie ihn feines Blicks, feines Befehls, höchstens ihres Spottes, und versagte sie ihm sogar Kleinigkeiten, so schwor er: "Unter 100 Mann woll' er Den herausziehn, den Cine liebe; es sei Der, den sie allein nicht ansehe." — Schlug Cine die Mittelstraße der Gleichgiltigkeit ein, so bemerkt' er: "Die Weiber wüßten sich so gut zu verstellen, daß sie nur der Satan oder die Liebe errathen könnte." Es war ihm unmöglich, so viele Weiber, die in die Rotunda seines Herzens wollten, darin unterzubringen; daber stedt' er den Ueberschuß, so zu sagen, in den Herzbeutel, worin das Herz auch hängt, wie in einen Verschlag hinein — mit andern Worten, er verlegte den Schauplat der Liebe vom Herzen aufs Papier und ersand eine dem Brief: und Papier=Adel ähnliche Brief= und Papier=Liebe. Ich habe viele solche diromantische Temperamentsblätter von ihm in Sänden gehabt, wo er, wie Schmetterlinge, blos auf — poetischen Blumen Liebe treibt — ganze Rotuln von solchen Madrigalen und Ana= freontischen Gedichten an Damen, welche, die Madrigale, nicht die Damen, sowol die Sußigkeit als die Kälte der Geleen haben. So ist der Herr von Defel und fast die ganze belle= tristische Rompagnie.

Da man nur vor Leuten, vor denen man nicht roth wird, sich felber lobt, vor gemeinen, vor Bedienten, vor Weib und Kindern, und da er's gegen Gustav im Punkte der Liebe that, so war seine Sitelkeit einer lauteren Rache werth, als Gustav an ihm nahm: dieser malte sich blos im Stillen vor, wie glücklich er sei, daß er, indeß Undere sich täuschten oder sich bestrebten, das Herz seiner Geliebten zu haben, zu sich zuversichtlich sagen tonne: "Sie hat Dir's geschenkt." Aber diese außergerichtliche Schenkung dem Nebenbuhler und Botschafter zu notifiziren oder überhaupt Jemanden, das verbot ihm nicht blos seine Lage, son= dern auch sein Charafter; nicht einmal mir eröffnete er sie eber, als bis er mir ganz andre Dinge zu eröffnen und zu verbergen hatte. — Ich weiß recht gut, daß diese Diskrezion ein Kehler ist, dem neuere Romane nicht ungeschickt entgegenarbeiten; bat darin ein Romanbeld oder Romanschreiber ein Herz bei einer Roman= heldin erstanden (und das giebt sie so leicht ber, als säß' es vorn wie ein Kropf daran), so zwingt der Held oder Schreiber (die meistens Einer sind) die Heldin, das Berg beraus= und hineinzu= thun, wie der Stockfisch seinen Magen — ja, der Beld holet selber das Herz aus der verhüllenden Bruft und weiset den er= oberten Globus über zwanzig Personen, wie der Operatör ein geschwittenes Gewächs — handhabt den Ball wie eine Lorenzodose — führt ihn ab wie einen Stockknopf und versteckt das fremde Herz so wenig wie das eigne. Ich gesteh' es, daß die Züge solcher Göttinnen von den Schreibern aus keinen schlechtern Modellen zusammengetragen sein können, als die waren, wornach die griechi= ichen Künstler ihre Göttinnen, oder die Römischen Maler ihre Madonnen zusammenschufen, und man müßte wenig Weltkennt= niß haben, wenn man nicht fähe, daß die Fürstinnen, Berzoginnen zc. in unsern Romanen sicher nicht so gut getroffen wären, wenn nicht dem Autor an ihrer Stelle Stuben- und noch andere Mädden gesessen hätten; und so, indem sich der Verfosser zum Herzog und sein Madchen zur Fürstin machte, war der Roman fertig und seine Liebe verewigt, wie die der Spinnen, die man gleichfalls in Bernstein gepaaret und verewigt antrifft. Ich sage dies Alles, nicht um meinen Gustav zu rechtfertigen, sondern nur zu entschuldigen; denn diese Romanschreiber sollten doch auch bedenken, daß die angenehme Sittenrobheit, deren Mangel ich an ihm vergeblich zu bedecken suche, auch bei ihnen sehlen würde, wenn sie jo wie er mehr durch Erziehung, Umgang, zu feines Ehrgefühl und Lefture (3. B. Richardson's) wären verdorben worden.

Ich schäme mich, daß Gustav eine solche Ignorang in der Liebe hatte, daß er in einigen der besten Romanen nachseben

wollte, ob er jest einen Liebesbrief an Beata zu schreiben habe — ja, daß ihre Abwesenheit ihn in Sorgen wegen ihrer Gesinsung und in Verlegenheit über sein Betragen seste. Aber die Stärke der Gesüble macht so gut die Junge arm und schwer, als der Mangel derselben. Jum Glück hüpste ihm oft die kleine Laura — nicht im Park (denn nichts macht mehr Tintens und Kasseekleckse auf einer schönen Haut als die schöne Natur), sondern unter vier Mauern — entgegen, und die Schülerin erseste die Lehrerin.

Aber eine auferstandene höhere Gestalt betrat jeko das Land seiner Liebe. Ottomar, von dessen beidlebigem Körper — als Amphibium zweier Welten — bisher so viel Redens in Vorzimmern gewesen, trat damit selber im Zimmer der Residentin auf. Sein erstes Wort zu Dieser war: "Sie mög' ihm verzeihen, daß er nicht eher in ihrem Vorzimmer erschienen — er wäre beerdigt worden und hatte nicht eher gekonnt. Aber er sei der Erste, der nach dem Tode so bald ins Elysium (hier sah er schmeichelhaft an den Landschaftsstücken der Tapeten herum) und zu den Göttern tame." Das war blos satirische Bosheit. Befanntlich ist's schon ein bewährter Paragraph in der Aesthetit aller Elegants, daß sie — und ist mein Bruder in Lyon anders? — den Schmeicheleien, die sie den Weibern sagen müssen, den Ton und die Miene der Aufrichtigkeit völlig zu benehmen haben, womit die antisen Stuger sonst ihre Fleuretten versahen. In diese Spott-Schmeicheleien kleidete er seinen Unmuth über Weiber und höfe. Die Weiber brachten ihn auf, weil sie - wie er glaubte - in der Liebe nichts suchten als die Liebe\*), indeß der Mann damit noch höhere, religiöse, ehrgeizige Empfindungen zu verschmelzen wisse — weil ihre Regungen nur Eilboten, und jede weibliche Sige nur eine fliegende ware, und weil fie, wenn Chriftus felber por ihnen dozirte, mitten aus den größten Rührungen auf feine Weste und seine Strumpfe guden wurden. Die höfe erzürnten ihn durch ihre Gefühllosigkeit, durch seinen Bruder, durch den Volksdruck, dessen Anblick ihn mit unüberwindlichen Schmerzen erfüllte. Daher war seine Reisebeschreibung anderer Länder eine Satire seines eignen, und wie die französischen Schriftsteller unter den Gultanen und Bonzen des Orients einige Zeit die des Ofzidents abmalten und abstraften, so war in seinen Erzählungen der Süden der Lehnsträger und Basquino des Nordens.

<sup>\*)</sup> Desto schöner, antwortet ihm die Note zur zweiten Auflage, daß sie sich die Empfindung der Liebe rein und dadurch allmächtig erhalten; andere Empfindungen schwimmen darin, aber aufgelöst und undurchsichtig; bei den Männern stehen jene bloß neben ihr und selbstständig.

Die fanfte Menschenduldung, die er sich in seinem letten Briefe porgesett, hielt er nicht länger, als bis er ihn gestippt und ge= siegelt hatte — oder so lang' er spazieren ging — oder während der sansten Nerven-Herabschraubung nach einem Weinrausch. Auch war ihm wenig daran gelegen, von Denen geachtet zu wers den, die er selber nicht achtete; mitten unter großen philosophis schen, republikanischen Ideen oder Idealen wurden ihm die Kleinigkeiten ber Gegenwart unsichtbar und verächtlich, jest zu= mal, wo die fünftige Welt oder die fünftigen Welten die dunne verfinsterte, auf der er nach jenen hinsah, wie man durch das geschwärzte Sehrohr keinen Gegenstand erblickt als die Sonne. So brachte er z. B. fünf groteske Minuten bei der Residentin damit zu, daß er — da den eigentlichen Körper der Seele nur Gehirn und Rückenmark und Nerven ausmachen — den vernünftigsten Hofdamen und den schönsten Sofberen die Saut abschund in Gedanken, ihnen ferner die Knochen herauszog und das wenige Fleisch und Gedärm, was sie umlag, wegdachte, bis nichts mehr auf der Ottomane saß als ein Mart-Schwanz mit einem Gebirn=Anauf oben dran. Darauf ließ er diese umge= kehrten Klöppel oder aufgerichteten Schwänze gegeneinander an= laufen und agiren und Fleuretten sagen, und lachte innerlich über die gescheitesten Leute von Geburt, die er selber stalpirt und abgeschuppet hatte. Das nennen Liele das philosophische Basauill.

Mus dem neuen Schloß eilt' er ins alte zu Gustav, der ihn zu fliehen schien. Aber auf welche Art er mit Guftav schon längst bekannt geworden, wie er ihm den ersten Brief geben können, warum er, wie Gustav (noch jett), sich an einen unbekannten Ort regelmäßig verfügte, warum er von ihm geflohen wurde, und mas sie miteinander im alten Schlosse für ein dreis stündiges Gespräch gehalten, das sich mit der wärmsten Liebe in beiden Herzen schloß — darüber deckt sich noch ein langer Schleier, den meine Muthmaßungen nicht aufheben tonnen; denn ich habe allerdings verschiedene, aber sie klingen so außerordentlich, daß ich's nicht wage, sie dem Publikum eher vorzulegen, als bis ich sie besser rechtsertigen kann. Jede Aber, jeder Gedanke und Herz und Auge wurden in Guftav weiter und vergrößerten sich für eine neue Welt, da er mit dem genialen Menschen sprach. D, was sind die Stunden der seelenverwandtesten Lektüre, selbst die Stunden der einsamen Emporbebung, gegen eine Stunde, wo eine große Seele lebendig auf Dich wirft und durch ihre Gegen-wart Deine Seele und Deine Joeale verdoppelt und Deine Ge-

banken verkörvert?

Gustav nahm sich vor, sich aus dem Schlosse zu Ottomar zu begeben, um es zu vergessen, wer noch weiter darin fehle. Es war ein stummer, ausgewöltter Abend, ein Schatte nicht des schon weit weggezognen Sommers, sondern des Nachsommers, als Gustav aufbrach, nachdem er vergeblich auf die Rückehr und Gestellschaft des Doktors gewartet hatte. In der leeren Luft, durch die keine gesiederte Tone, keine klopfende Herzen mehr flogen, zeigte sich nichts Lebendiges als die emige Sonne, die kein Erden= berbst bleicht und fället, und die ewig offen unfern Erdball immer= fort ansicht, indeß unter ihr tausend Augen sich öffnen und tausend sich schließen. Un einem solchen Abend springt der Verband von alten Wunden auf, die wir in uns tragen. Gustav kam still im Dorfe an; am Eingange des Gartens, der das Otto= mar'sche Schloß halb umlief, stand ein Knabe, der die erhabene Melodie eines erhabenen Lieds\*) auf einer Drehorgel dem Gehör eines Kanarienvogels vordrehte, der sie singen lernen sollte. "Ich krieg" schon viel, wenn er's pseisen kann," sagte der winzige Organist. Un einen Baum gelehnt, stand Ottomar der weiten Abendröthe und diesen Abendtonen gegenüber; die Sonne außer ihm ging, hinter einer bleifarbenen großen Wolke in ihm, unter. Gustav mußte, eh er ibn erreichte, vor einer dichten Nische und einem alten Gärtner darin vorbei, an welchem ihn Zweierlei wun= derte, daß er ihm erstlich mit keinem Worte für jeinen Guten= abend dankte, und zweitens, daß so ein alter, vernünftiger Mann ein Kindergärtchen auf dem Schooße hatte und besah. Durch die Laube nahm er an einer Sonnenubr eine Erböhung wie ein Rindergrab und einen Regenbogen von Blumen wahr, der es umblühte und überlaubte; auf der Erhöhung lagen die Kleider eines Kindes so geordnet, als wär' etwas darin und hätte sie an. Ottomar empfing ihn mit einer Sanftheit, die man nur in heftigen Charakteren in so unwiderstehlichem Grade findet, und fagte mit leifer Stimme: "Er feiere den Todestag aller Jahreszeiten, und heute ware des Nachsommers feiner." Sie kamen, indem fie ins Schloß gingen, vor dem Gärtner vorbei, und er nahm ben Sut nicht ab — ferner vor dem leeren Rleid auf dem Grab, und es lag noch unter den Blumen und vor dem Klavieristen, der noch das Lied spielte: Jüngling, den Bach der Zeit zc. Da wir das Feierliche nur in Büchern, selten im Leben finden, so wirkt es im lettern nachber desto stärker.

<sup>\*) &</sup>quot;Jungting, ben Bach ber Zeit hinab schau" ich, in das Wellengrab bes Lebens; hier versank es re." Der Anfang beißet eigentlich: Traurig ein Wanderer saß am Bach, sah ben fliehenden Wellen nach. Volkblieder.

Man muß noch merken, daß in Ottomar der Ausdruck der stärksten Gefühle durch eine gewisse Sanstheit, womit sein Weltzungang und sein Alter sie brach, unwiderstehlich in den stillen Strudel zog. Er öffnete — Kinder waren die Lakaien — ein Jimmer des dritten Stockwerks. Die Hauptsache waren nicht darin die Gemälde mit schwarzen Gründen und weißen Särgen, oder die Worte über den Särgen: "Darin ist mein Bater, darin meine Mutter, darin meine Frühlinge" — auch der sehr große gemalte Sarg nicht, worüber stand: "Darin liegen sechz Jahrtausende mit allen ihren Menschen." — Sondern das Wichtigste war das Ungemalte, wodor sich Gustav tief bückte; eine schöne Frau, die sich zu einem unserm Gustav sast ähnlichen Kinde beradneigte, weil es ihr etwas leise sagen wollte; ferner bückt' er sich vor einem alten Offizier in Uniform, der eine zerrissene Landstarte, und vor einem schönen jungen Italiener, der ein sliegendes Stammbuch hielt. Das Kind hatte einen Bergikmeinnicht-Strauß auf der Brust, die Frau und die zwei Männer hatten einen schwarzen Strauß. Aber was noch mehr ihn überraschte, war der Doktor Fent am Fenster mit einer Rose an der Brust. —

Gustav eilte ihm zu; aber Ottomar hielt ihn. "Es ist Alles von Wachs," sagt' er nicht mit einem kalten, gegen das Schicksal erbitterten Ton, sondern mit einem ergebenen. "Alles, was mir in meinem Leben Liebe und Freude gab, steht und bleibt in diesem Zimmer — wer gestorben ist, dem gab ich schwarze Blumen — bei meinem verlornen Kinde weiß ich's noch nicht, und seine Kleider liegen draußen im Garten. . . . O, wem Gott Ruhe in den Busen schickst, daß sie das nackte Herz umwickele und seine Zuckungen besänstige, Dem ist so wohl wie Denen, die er betrauert — er thut sanst und sest seine Auge auf, wenn ihm das Schicksal holde Gestalten zuschickt, und wenn sie wieder gehen und gräßliche heransahren, so schießet er's ruhig wieder zu."——

D, Ottomar! das kannst Du nicht, bevor Deine wogenden Kräfte am Alter sich gebrochen haben! Mach immer Dein Herz drei Tage lang für die Ruhe weit, am vierten zieht es der Kramps der Freude oder des Schmerzens zusammen und drückt sie todt!

der Freude oder des Schmerzens zusammen und drückt sie todt!
Manche Menschen können ohne Schauder keine Wachssiguren sehen, Gustav gehörte darunter; er nahm Ottomar's Hand, um sich gleichsam ans Leben zu klammern gegen so viel Spiele und Nachäffungen des Todes... Plöstlich lärmt etwas durch das stille Schloß... die Treppen herauf, ins Zimmer hinein... an Ottomar's Hals hinan... Fenk war's, der ihn hier nach der Auferstehung von Todten zum ersten Male umfing, und dem unter der engen Umarmung keine Entsernung von Dem, zwischen

welchem und ihm sich Länder und Jahre und Tod gelegt hatten, klein genug zu sein vermochte. Gustav, noch an der Hand Ottomar's, wurde in den Bund der Liebe mit hineingeschlungen, und wäre der Tod selber vorbeigegangen, er hätte seine kalte Sichel nicht durch drei eng, sprachloß und warm verknüpfte Herzen gedrängt. — "Rede, Ottomar," sagte der Doktor, "daß letzte Mal warst Du stumm." — Ottomar's Ruhe war nun zerzgangen: "Auch die (die Wachkssiguren) reden ewig nimmer," sagt' er mit zerdrückter Stimme — "sie sind nicht einmal bei uns — wir selber sind nicht beisammen — Fleisch= und Bein-Gitter stehen zwischen den Menschen-Seelen, und doch kann der Mensch wähnen, es gebe auf der Erde eine Umarmung, da nur Gitter zusammensstoßen, und hinter ihnen die eine Seele die andre nur denkt?"

Alle wurden still — die Abendzlocke sprach über das schweizgende Dorf hinüber und tönte klagend auf und nieder. — Ottoz

Alle wurden still — die Abendglocke sprach über das schweigende Dorf hinüber und tönte klagend auf und nieder. — Ottomar hatte wieder seine erschreckliche Vernichtungs-Minute, wie er sie nennt — er trat zur wächsernen Frau und nahm das schwarze Todes-Bouquet und steckt' es über sein Herz — er besah sich und seine zwei Freunde und sagte kalt und eintönig: "Sonach leben wir Drei — das ist das sogenannte Existiren, was wir jest thun — wie still ist's hier, überall, um die ganze Erde — eine recht stumme Nacht steht um die Erde herum, und oben bei den Fixsternen will's nicht einmal lichter werden." — Jum Glücktrabte und waldhornirte der Fürst und seine Jagdgenossenschaft durch das Dorf und verscheuchte die Nacht aus drei Menschen; so sehr hängen wir vom Gehör ab, so sehr giebt die äußere Welt unsprer innern Lichter und Farben. —

Ich habe von Allem, was sie nachher in andern Zimmern thaten, keine Merkwürdigkeit, und von Allem, was sie darin sahen, nur dreie einzurücken — die, daß Ottomar sast lauter Kinder zu Bedienten, lauter ganz junges Vieh und lauter Blumen um sich hatte; denn heftige Charaktere hängen sich gern ans

Sanste. —

Das Schulmeisterlein Wuz tritt eben in meine Stube herein und sagt: er für seine Berson habe noch an keinem Andreastage so viel geschrieben. Nun, so soll denn aufgebört werden.

## Sechsunddreißigster oder II. Advents-Sektor.

Regelschnitte aus vornehmen Körpern — Geburtstags-Drama — Rendezvous (ober, wie Campe sich ausbrückt, Stell' Dich ein) im Spiegel.

Auf dem Steindamm nach dem neuen Schlosse fürchtete Beata sich, in diesem ihren Gustav zu finden; im Schlosse selber wünschte sie das Gegentheil, sobald sie borte, er sei in Ruhestatt. Ihre Mutter hatte ihr, indem sie mit ihr die Regimenter der Roben, Mäntel ic. theils reduzirte, theils überkomplett machte, so viel bewiesen, Beata werde von ihrer eignen Empfindung getäuscht, und das Paradies ihrer unschuldigsten Liebe sei, nach ihrer mut= terlichen Empfindung, blutschlecht und wirklich ein pontinischer Sumpf — die Blüthenbäume darin seien Giftbäume — der Blus menflor bestehe theils aus giftigen Rupfer=, theils aus falschen Porzellan = Blumen — auf den Grasbanken darin fite man sich Schnupfen an und das sanfte Wiegen des magischen Bodens sei eine Erd-Erschütterung. Diese Eidesverwarnung nach dem Cide der Liebe ließ sich noch hören; aber daß sie noch Beatens Jugend einwandte — die gewöhnlichste, einsältigste, unwirksamste und am Meisten aufbringende Einwendung gegen eine lebendige Empfindung - das begann den kleinen Eindruck ihrer Wochen: predigt zu schwächen, den die Nutanwendung gar weglöschte: daß ihr Vater ihr schon den Gegenstand ihrer Liebe halb und halb gewählt . . . . Meine Gerichtsprinzipalin war recht gescheit, aber meinem Gerichtsprinzipal zu Liebe auch oft recht dumm.

Beata brachte also dem Gustav ein durch dieses Zerschen äußerst weiches und zärtliches Herz über den Steindamm mit — und er kam auch mit einem solchen wunden an, um welches kein Blättchen eines Kallus mehr hing. Ottomar's Salomonische Predigten über und gegen das Leben hatten seine Puls: und Blutadern mit einer unendlichen Sehnsucht gefüllet, die armen zersallenden Menschen zu lieben und mit seinen zwei Armen, eh sie auf die Erde sielen, das schönste Herz an sich zu ziehen und zu pressen, eh es unter die Erdschollen niedersänke. Die Liebe heftet ihre Schmaroperpflanzen: Wurzeln an alle andre Empfin:

dungen.

Es war Zeit, daß sie kamen, des Hrn. von Defel's wegen. Denn am Hofe vermißte man sie, wie überhaupt Jeden, gar wenig. Ein russischer Fürst von \*\*\*— ein Mulatte und Deponens von Hofmann und Vieh, dessen sichtbare Extreme sich in die unsichtbaren Extreme von Kultur und Wildheit endigten — war sammt einem Audel von Franzosen und Italienern dages

wesen, die sämmtlich, wie ihr Altmeister, die für die große Welt alltägliche Sonderbarkeit hatten, daß sie — nicht ganz waren; — für einen Weltmann ist heut zu Tage nichts schwerer, als aus seinem Körper nicht das zu machen, was ich mit Recht aus meiner Lebensdeschreibung mache — einen Sektor oder Ausschnitt. In der That sah diese fragmentarische Division wie ein Phalanz von Krüppeln aus, der zu einem Wunderthäter reiset. Der meisten Glieder, die wir bei der Auserstehung nicht wiederkriegen, z. B. Haare, Wagen, Fleisch, H. und andre\*) — daher freilich der große Connor leicht versechten kann, ein auserstandener Christ falle nicht größer aus wie eine Stechsliege — solcher Glieder hatte sich die amputirte Junta schon vor der Auserstehung entladen oder

boch viel bavon weggethan.

Ich hab' oft darüber nachgedacht: warum thun's die Großen und machen sich zu Kleinen im physischen Sinn? aber ich war zu unwissend, andre Grunde zu errathen als folgende: Der Gik des Zorns (wofür nach Winckelmann die Griechen die menschliche Nase hielten) kann nicht bald genug ausgerottet werden, weil weder ein Hosmann noch ein Christ Zorn beweisen soll. — Zweitens: verkleinerte Körper sind wenig von bucklichten, auch in der Größe, verschieden; diese aber, wie wir an Aesop, Bope, Scarron, Lichtenberg und Mendelssohn sehen, haben viel Wig. Nun zieht der Weltmann aus den starten Fässern unserer Vorsahren geschickt ben Spiritus auf fleine Rorper-Flaschen, und folche Ginschnitte und optische Verturzungen und Ruren des Leibes machen unfähig, etwas anders zu werden als wizig oder höchstens stupid; so kann eine Flöte, in die Risse kamen, keine andre Töne von sich geben als seine und hohe. Wit wird aber bekanntlich in der großen Welt wenn nicht mehr, doch ebenso viel geschätt wie Unmoralität. — Drittens: wie die alten Patriarchen darum ein langes Leben bekamen, um die Erde zu bevölkern, so haben sich viele Rosmopoliten in der nämlichen Absicht ein kurzes vorge= nommen und gern bas Leben von andern Menschen mit einem Curtius=Sturg in den tödtlichen Schlund erkauft. Es ift aber noch die Frage, ob ich Recht habe. - Die vierte Ursache kenn' ich aus geheimen mustischen Gesellschaften, wo eben jene Menschen-Segmente sie kennen lernten. Heutiges Tages muß jede Seele

<sup>\*)</sup> Nach den ältern Theologen (3. B. Gerhard loc. theol. T. VIII. p. 116. r. —) stehen wir ohne Haare, Magen, Milchgefäße 2c. auf. Nach Origenes stehen wir auch ohne Fingernagel und ohne das, was er selber schon in diesem Leben verloren, auf. Nach Connor. med. mystic. art. 13. kommen wir nitt nicht mehr Materie aus dem Grabe, als wir bei der Geburt oder Zeugung umhatten.

von - Stand besorganisirt und entförpert werden. hier hat man nun nicht mehr als zwei ganz verschiedene Operazionen. Die fürzeste und schlechteste meines Erachtens ift die, daß sich der Mensch — aufhenkt, und daß so die Seele den Körper von sich wie eine Warze abbindet. Ich würde keinen Großen des= halb tadeln, wenn ich nicht wüßte, daß er die weit bessere und sanstere Operazion por sich habe, wodurch er seinen Leib gleichsam als die Form, worein die geistige Statue gegoffen ift, blos glied= weise ablösen kann. Ich will hier nicht in den Fehler der Rurze, sondern lieber in den entgegengesetzten fallen. Also: der Körper ist nach Philosophen, die auch eine Seele haben, blos ein Wert= zeug, ihre und unfre auszubilden und sie an die Entbehrung dieses Werkzeugs zu gewöhnen. Die Seele muß alle Fäden, die sie an den Klumpen schnüren, nach und nach zerfressen und abbeißen. Er ist ihr das, was den Kindern, die schwimmen lernen, der kor tene Kuraß\*) ist: täglich muß sie diesen Kuraß zu verkleinern suchen, um endlich ohne ihn zu schwimmen. Der philosophische Mann von Welt und das Mitglied geheimer desorganisiren= der Unionen schafft also von diesem Schwimm-Banzer anfangs nur das Fleisch an Beinen und Badenknochen bei Seite. Das ist noch wenig. Darauf brennt er durch Glühfeuer Gehirn, Nerven und anders Zeug weg, weil sie das Küchenfeuer aushielten. Die Haare oder das menschliche Rauchwert bringt Jeder ohne Mühe weg. Der wichtigste Schritt bei dieser Ruraß-Setzion ist der, daß man ohne das Barbiermesser des Origenes so viel bewerkstellige - nur sanfter - wie er. Ist das vorbei, so hat man zu jener völligen Ertödtung nicht mehr weit, wo der ganze Kurak rein herunter ist, und wo die Seele im Meere des Seins endlich schwimmen gelernt bat, ohne von ihrem Schwimmtleid nur so viel, als man zum Verkorken einer Flasche bedarf, noch um sich zu haben. Nachher wird man beerdigt. Go wenigstens trägt man in geheimen Gesellschaften von Ion die menschliche Ent= förperung vor.

Diese zerbrochne Gesellschaft beckte unsern und jeden Hof so schön, wie zerbrochne Borzellan-Gesäße holländische Beete; zweitens hatte sie die höslichste Art von der Welt, grob zu sein. Wäre unter diesen Leuten ein gewisses je ne sais quoi nicht der Unterschied zwischen Laune und Grobheit, zwischen Feinheit und Beleis

digung, so fehlte er.

<sup>\*)</sup> Zudert in seiner Diatetit schlägt einen korknen Kurab vor, ber über bem Baffer aufrecht erhalt, und den man, jo wie die Fertigkeit, oben zu schweben, machse, beschneiden konne.

Ich sagte oben: es war Zeit, daß unser Kaar ankam, des Herrn von Defel's wegen. Denn das Geburtssest der Residentin rückte heran; gleichwol hatte noch kein Mensch eine Seite von seiner Rolle memorirt. Die Leser haben noch ebenso wenig vom Geburtstags-Drama im Kopfe als die Spieler; daher soll ihnen hier ein dünner Absud dieser Defel'schen Pflanze vorgesest werden.

\* \*

#### Defott aus dem Geburtstags=Drama.

"In einem französischen Dorfe waren zwei Schwestern so gut, daß jede verdiente, das Rosenmädchen zu werden, und so uneigen-nüßig, daß jede wollte, die andre würd'es. Marie hieß die eine, und Jeanne die andre. Um Tage vor der Austheilung der Preismedaille von Rosen stritten sie sich darüber, wer sie — ausschlagen sollte; denn sie wußten von recht guter Hand, daß blos auf eine von ihnen die Rosenkrone fallen würde. Jeanne — von der Ministerin gespielt — wischte durch den schönen Einfall unter der Laubkrone hinweg, daß sie ihren Liebhaber Perrin — Defel stellte den vor — öster und össenklicher um sich hatte, als eine Rosen=Kompetentin soll. Marie (die Rolle von Beata) tonnte also die Krönung nicht von sich, wie es schien, abwenden; indessen bat sie ihren Bruder Henri (Gustav war's), der sie bessonders liebte, und der seit seiner Kindheit aus ihrem Hause durch seine Reisen weggewesen, diesen dat sie um Sieg in diesem une eigennützigen Wettstreite. Er suchte sie zum entgegengesetzten Siege zu bereden; endlich aber, da er die Unerbittlichkeit ihrer schwesterzu der Giese der State ju bereden; endlich aber, da er die Unervittlichkeit ihrer schwesterlichen Liebe so entschieden sah, versprach er, für eine rechte Belohnung ihr die ihrige zu ersparen. "Aber Du mußt noch größere Liebe für mich haben," sagt' er; — "die schwesterliche," sagte sie; — "eine noch stärkere," sagte er; — "die freundschaftlichste," sagte sie; — "eine noch viel stärkere," sagt' er; — "weiter giebt's keine größere," sagte sie; — "o, doch! ich bin ja Dein Bruder nicht," sagt' er und siel mit liebetrunknen Augen vor ihr nieder und gab ihr ein Papier, das sie aus ihrem bisherigen Irrthum zog und sie dafür in eine kleine Freuden. Ohnmacht stürzte. Sie erschienen alle Vier vor dem Gutsherrn und Rrang-Rollator (ber Fürst spielte diese Rolle sogar auf dem — Theater), und Jede kam seiner Wahl durch eine Bitte und Lobrede für ihre Schwester und durch seine Invektiven auf sich selber zuvor. Der kokettirende Wicht Berrin guästionirte: sollte die Liebe andre Rosen brauchen als ihre eigne? — Marie gab eine fliegende Schilderung von den Vorzügen, denen eine folche Bekrönung gebühre, und die zum

Theil feine Züge aus Bousens Bilde waren. Der Gutsherr sagte: diese schwesterliche Unparteilichkeit, die so sehr zu bewundern sei wie die Berdienste, die sie zu belohnen suche, verdiene zwei Rosenkronen, eine, um belohnt zu werden, und eine, um selber zu belohnen; (Niemand, fiel der scheinbar den Damen und wirklich dem Fürsten schmeichelnde Defel ein, theilt Kronen schöner aus, als wer sie selber trägt;) und sie würden sich von ihm in nichts als in der Unparteilichkeit und Schönheit unterscheiden. menn sie an seiner Statt vielleicht wie er mablten, wem der Rosen= franz, eh der Schmetterling von ihm flöge — einer von Brilslanten war mit einer Zitternadel in die größte Rose gesteckt — aufzusetzen sei... "Unserer Rosen-Königin!" riesen die Schwestern und brachten den Kranz der Residentin hin."

So weit das Drama. Defel war nichts lieber und glücklicher als die schmeichelnde Folie des Andern. Uebrigens sah sein Stück wie eine Joylle von Fontenelle aus. Die Phantasie, die den von der Rultur dünn geschliffnen Leuten gefallen will, muß schimmern, aber nicht brennen, muß das Berg tigeln, aber nicht bewegen; die Aeste einer solchen Phantasie werden nicht von schweren gedrängten Früchten, sondern von Schneelast nieder= gebogen. Un solchen Hof-Boeten und an Ohrwürmern sind die Flügel gleichsam unsichtbar und winzig, aber Beide finden leichter die Wege zum Ohr. An deutschen Gedichten ift nichts; hingegen die meisten französischen riechen nicht nach der Studir = und Sparlampe, sondern eher nach parfümirten Strumpfbändern, Sandschuben u. s. w., und je weniger sie haben, was den Menschen interessiret, desto mehr haben sie, was den Weltmann reizt, weil sie nicht mehr die Natur und Himmel und Hölle, sondern ein paar Besuchszimmer abmalen, und so nicht ungeschickt in immer engere Windungen des Schneckenhauses sich zurückbrängen. Defel war zugleich Theater-Dichter, Spieler und Rollen=

Schreiber. Er zog aus dem Drama die Rolle Beatens beraus, die er mit den feinsten Anspielungen auf ihr gegenseitiges Liebes= verständniß (dacht' er) oder auf ihr einseitiges (dent' ich) in die Welt gesethet batte. Die gartlichsten Winke hatt' er in den Stellen, wo er mit Beata zusammenspielte, hinein versteckt. Er zog des= wegen unter manche seine Liebeserklärung und Empfindung bei dem Abschreiben eine exegetische Linie und bezisserte verständig seinen Generalbaß. "Ueber taufendmal wird die Schalkhafte

bas überlesen," fagt' er zu sich.

Darauf überreichte er ihr bald nach ihrer Ankunft ihre Rolle mit weit mehr scheuer Ehrfurcht, als er selber wußte. Zum Ungluck für unsern guten bramatisirenden Sasen fiel Beata in zwei

Fehler auf einmal aus einer Ursache. Die Ursache war blos, der Amor hatte in ihrem Herzen sein Laboratorium aufgerichtet und hatte seine chemischen Defen und Alles hineingesetz; daraus mußte ihr erster Fehler entstehen, daß sie schöner aussah als sonst ohne diese Wärme; denn jede Empfindung und jede innere Streitigkeit nahm auf ihrem Gesicht die Gestalt eines Reizes an. Von der Liebe kam auch ihr zweiter Verstoß, daß sie sich gegen Defel heute weit zutraulicher und freimüthiger betrug als sonst; denn ein liebendes Mädchen hat von allen übrigen Gegenständen (d. h. von den eignen Empfindungen für sie) nichts mehr zu besahren. Herr von Defel aber addirte auf seiner Rechenhaut ein ganz andres Fazit heraus; er nahm Alles für Freude, daß er nun wieder — zu haben sei. Er ging folglich mit einem Herzen sort, das der Amor so mit lilliputischen Pfeilen voll geschossen hatte,

wie ein Nähtissen mit Nadeln.

Er sagte noch an jenem Tage: "Ift das Herz einer Frau einmal so weit, so braucht man nichts zu thun, als daß man sie thun lässet." Das war ihm herzlich lieb; denn es ersparte ihm die — Bedenklichkeit, sie zu versühren. So oft er Lovelacens oder des Chevaliers\*) Briese las, so wünschte er, sein einfältiges Gewissen ließ' ihm zu, ein ganz unschuldiges, widerstrebendes Mädschen nach einem seinen Plane zu versühren. Aber sein Gewissen nahm keine Vernunft an, und er mußte sein ganzes Kaper-Vergnügen auf die Versührung solcher unschuldigen Personen, die er in seinem Kopse oder in seinem Roman agiren ließ, einschränken: so sehr herrschet im schwachen Menschen die Empsindung über die Entschließungen der Vernunft, sogar in philosophischen Damen. Mithin blieben der Weiberkenntniß Defel's statt der Fangeisen sür die Unschuld nur die für die Schuld zu legen übrig, und das Einzige, wo er noch mit Ruhm arbeiten konnte, war das, der Versührer von Versührerinnen zu sein.

Man erlaube mir, eine scharfsinnige Bemerkung zu machen. Der Unterschied zwischen Lovelace und dem Chevalier ist der moralische Unterschied zwischen den Nazionen und Jahrzehenden von Beiden. Der Chevalier ist mit einer solchen philosophischen Kälte ein Teusel, daß er bloß unter die Klopstock'schen Teusel gehört, die nie zu bekehren sind. Lovelace hingegen ist ein ganz anderer Mann, bloß ein eitler Alzibiades, der durch einen Staatspoter Che-Posten halb zu bessern wäre. Sogar dann, wo seine Unerbittlickeit gegen die bittende, kämpsende, weinende, kniecnde Unschuld ihn mehr den Modellen aus der Hölle zu nähern scheint,

<sup>\*)</sup> In ben liaisons dangereuses.

milbert er seine gleißende Schwärze durch einen Kunstgriff, der seinem Gewissen einige und dem Genie des Dichters die größte Ehre macht, und welcher der ist, — daß er, um seine Unerdittlichteit zu beschönigen, den wirklichen Gegenstand des Mitleidens, die knieende zc. Klarisse, für ein theatralisches, malerisches Kunstwerk ansieht und, um nicht gerührt zu werden, nur die Schönheit, nicht die Bitterkeit ihrer Ihränen, nur die malerische, nicht die jammernde Stellung bemerken will. Auf diesem Wege kann man sich gegen Alles verhärten; daher schöne Geister, Maler und ihre Kenner blos oft darum für das wirkliche Unglück keine oder zu viele Thränen haben, weil sie es für artistisches halten.

Ich muß aber schneller zum Festtage der Residentin eilen, dessen Gewebe unsern Gustav mit Käden so vieler Art berührt

und ankittet.

Er brachte mit dem größten Bergnügen seine Rolle im Drama, wovon noch viel wird gesprochen werden, seinem Gedächtniß bei und wünschte nichts, als er könnte sie noch nicht auswendig. Beata macht' es auch mit der ihrigen so; der Grund war: ihre Rollen waren auf dem Theater an einander gerichtet, mithin waren es jett ihre Gedanken auch, und für die scheue Beata war es besonders süß, daß sie zarte Gedanken der Liebe für ihn, die sie kaum zu haben und nicht zu äußern wagte, mit gutem Gewissen memoriren konnte. Um nicht immer an ihn zu denken, zerstreuete sie sich oft durch das Geschäft des Auswendiglernens der besagten Rolle. Gute Seele! suche Dich immer zu täuschen! es ist besser, es zu wollen, als gar nichts darnach zu fragen. — Ihr Adoptiv=Bruder konnte bisher durchaus kein Mittel finden, ihr zu begegnen; die Residentin hatte ihn und dieses Mittel über den russischen Settor und Torso vergessen; er selber batte nicht Zudringlichkeit genug, noch weniger den Anstand, der sie schön und pikant macht — bis ihm herr von Defel mit einer feinen Miene fagte, die Residentin woll' ihm einige Gemälde, die der Anäse dagelassen, zu sehen geben. "Ich wollt' ohnehin schon lange das Kopiren im Kabinet anfangen," sagt' er und täuschte weniger Jenen als sich. Ueber seine erröthende Berwirrung sagte Ocfel zu sich: "Ich weiß Alles, mein lieber Mensch!"

Endlich führte ein schöner Vormittag die zwei Seelen, die sich leichter als ihre Körper fanden, bei der Residentin zusammen. Das Tageslicht, die bisherige Trennung, die neue Lage und die Liebe machten an Beiden alle Reize neu, alle Züge schöner und ihren Himmel größer als ihre Erwartungen — aber schauet Cuch weder zu viel noch zu wenig an, man blickt auf Euer Anblicken!

Ober thut es nur: einer Bouse verbirgst Du es doch nicht, Gustav, daß Dein Auge, das der Scharssinn nicht zusammenzieht, sondern die Liebe aufschließet, immer nur bei benachbarten Gegenständen sich aufhält, um ein Streislicht von ihr wegzufangen; — es hilft auch Dir nichts, Beata, daß Du es mehr wie sonst vermeibest, ihm nahe zu stehen und ihn zu veranlassen. daß seine Stimme und seine Wangen seine Verräther werden! Es half Dir, wie Du selber sahest, nichts, daß Du der Wieder-bolung des idolo del mio bei seiner Ankunst auszuweichen such= test: benn bat ibn nicht die Residentin, Deiner Stimme auf dem Rlaviere mit den Fingern nachzufließen und seinen innern Freuden= Sturm durch den Schimmer des Auges und durch den Druck der Tasten und durch die Sünden gegen den Takt zu offenbaren? — Diejenigen meiner Leser, die die Residentin frisirt oder bedient oder gesprochen oder gar geliebt haben, können mir es gegen andre Leser bezeugen, daß unter anderen Kaminverzierungen ihres Toilettenzimmers — weil die Großen nichts als Zierrathen essen, bewohnen, anziehen, besitzen und beschlafen zc. mögen — auch Schweizerszenen waren, und unter diesen eine traganthene Kopie des Cremitenberges; auf diesen Freuden-Olymp stiegen vor den Augen Gustav's Beatens ihre nicht mehr, so oft diese auch vorher den Berg beschienen hatten — endlich beseuchteten sich auch Beider Augen, wenn Amandus' Name Beide durchtönte, mit einer sußern, lebhaftern Rührung, als die über einen Dahin= gegangnen ist. - - Rurg, sie würden sich, wie alle Liebende, weniger verrathen haben, wenn sie sich weniger verborgen hätten. Die Residentin schien heute, was sie allemal schien: sie hatte eine stille, denkende, nicht leidenschaftliche Verstellung in ihrer Gewalt, und auf ihrem Gesicht sah man nicht die falschen Mienen die aufrichtigen erst verjagen. — Das schönste Gemälde aus dem Nachlasse des Russen war nicht zu Hause, sondern unter dem Kopirpapier des Fürsten. -

So stumm und doch so nahe muß Gustav der Geliebten gegenüber bleiben; nur mit drei Worten, nur mit einem Druck der ziehenden Hand, wenn er seine von Empfindungen elektristrte Seele zu entladen wüßte! — Warum wollen alle unsere Empfindungen aus unserem Herzen in ein fremdes hinüber? — Und warum hat das Wörterbuch des Schmerzens so viele Ulphabete, und das der Entzückung und der Liebe so wenige Blätter? — Blos eine Thräne, eine drückende Hand und eine Singstimme gab der Welt-Genius der Liebe und Entzückung und sagte: "Sprecht damit!" — Aber hatte Gustav's Liebe eine Junge, als er (bei einem Abwenden der Residentin auf sieben Sekunden)

im Spiegel, dem er am Klavier gegenübersaß, mit seinen dürstenden Augen das darin flatternde Bild seiner theuren Sängerin tüßte — und als das Bild ihn ansah — und als das blöde Bild vor dem Feuerstrom seines Auges das Augenlid niederschlug — und als er sich plöglich nach dem nahen Urbild des wegblickenden Farben-Schattens umdrehte und sizend in das gesenkte Auge der stehenden Freundin mit seiner Liede eindrang, und als er in einem Augenblicke, den alle Sprachen nicht malen, sich nicht einmal in eine, nicht einmal in einen Laut ergießen durste? — Denn es giebt Augenblicke, wo der tief aus der fremden Seele emporgehobne Schaß wieder zurücksinkt und im Innersten verschwindet, wenn man redet — ja, wo das zarte, bewegliche, schwimmende, brennende Gemälde der ganzen Seele sich kaum in oder unter dem durchsichtigen Auge, wie das zerstiebende Pastellgebilde unter dem Glase, bestäußt. . . .

Deswegen war's meiner Cinsicht nach recht wohl gethan, daß er zu Hause sofort einen Liebesbrief versaßte. Durch einen solchen Assetuanzbrief des Herzens verbriefte der Lebensbeschreiber von jeher seine Liebe im eigentlichen Sinne. Aber als ihn Gustav fertig hatte, wußt' er nicht, wie er zu insinuiren sei, auf welcher Benny-Post. Er trug ihn so lange herum, bis er ihm nicht mehr gefiel — dann schrieb er einen neuen bessern und trug ihn wieder so lange bei sich, dis er den besten schrieb, den ich im nächsten Sektor hereinschreiben will. Bei dieser Gelegenheit kündige ich dem Publikum auf Ostern meinen "expediten und allzeitsertigen Liebesbrief-Steller" an, den alle Eltern ihren Kindern bescheren

follten.

Apropos! Der Pelz-Aurierstiefel und der Beschlag mit Sens und die Siskrone haben glücklich mein Blut in die Füße gefüllet und dem Kopfe nicht mehr davon gelassen, als er haben muß, um für ein deutsches Publikum anmuthige Abs oder Ausschnitte aufzusezen.

## Siebenunddreißigster oder heil. Weihnachts-Sektor.

Liebesbrief — Comédie — Souper — bal paré — zwei gefährliche Mitternachts.

Ich habe in dieser fröhlichen Zeit keinen recht fröhlichen Sinn; vielleicht, weil mein auseinander wollender Körper so wenig wie eine Längen- und Seenhr richtig geht — vielleicht liegt mir auch der Juhalt dieses Sektors im Kopfe — vielleicht schleicht auch

beim Anblid der allgemeinen Kinderfreude das Blut so traurig fort zwischen dem Wintergrün und Herbstflor jener Erinnerung, wie es soust war, wie die Freuden des Menschen dahinrollen, wie sie ihre Entsernung von uns durch einen aus fernen Usern berüberblinkenden Widerschein bezeichnen, und wie unfre längsten Tage uns selten so viel geben, als bem Kind der turzeste oder die Christnacht im Genießen oder Hoffen giebt. — — Von Gustav's herzlichem Briefe hätte ich vor vierzehn

Tagen nicht so leichtstinnig reden sollen, als ich that. Er heißt so:

"Ch ich Dieses schrieb, gingen Sie, unaussprechlich Theure, mit Lauren den Bark hinauf, um die ermattende Sonne, die zwischen zwei großen Wolken herabschien, noch ein Wenig zu genießen; zu Ihren Seiten flogen Wolkenschatten dahin; aber mit Ihnen ging der Sonnenschein. Ich dankte dem Laube, daß es zu Ihren Füßen lag und mir Sie nicht verdecken konnte; aber ich hätte alle dornichte Blätter von derzschedpalme pflücken wollen, hinter denen Sie verschwanden und von mir gingen. "O, könnt' ich ihr" — dacht' ich — "den herbstlichen Weg mit jungen Blumen und Schmetterlingen bestreuen, könnt' ich sie mit Blüthen und Nachtigallen umzingeln und vor ihr die Berge und die Wälber mit dem Frühling überdecken: ach! wenn sie dann vor Freude bebte und mich ansehen und mir danken müßte..." Aber diese Blüthen, diese Nachtigallen, diesen Frühling haben Sie mir gegeben; Sie haben über mein Leben einen ewigen Mai gesandt und aus einem Menschen-Auge Freudenthränen gepresset — allein, was vermag ich zu geben? — Uch, Beata, was hab' ich Ihnen zu geben für dieses ganze Elsssium, womit Sie das schwarze Erdreich weines Verbens durchwinden und überhlümen und für Ahr enwed geben für dieses ganze Elhstum, womit Ste das schwarze Erdreich meines Lebens durchwinden und überblümen, und für Ihr ganzes, ganzes Herz? — Meines — das hatten Sie ja schon ohnes das, und weiter hab' ich nichts; für alle schöne Stunden, für alle Ihre Reize, für alle Ihre Liebe, für Alles, was Sie geben, hab' ich nichts als nur dieses treue, glückliche, warme Herz....
"Ja, ich habe nur dieses; aber wenn der göttliche Funke der höchsten Liebe im Menschen-Herzen glüchen kann, so ruht er in meinem und brennt für Die, die ich nur lieben, aber nicht beslohnen kann. — Du höherer Funke wirst in meinem Herzen für lie fortalinmen, wenn es Ihräuen überschwemmen, oder Unglück

sie fortglimmen, wenn es Thränen überschwemmen, oder Unglück zusammendrückt, oder der Tod einäschert... Beata! auf der Erde kann kein Mensch dem andern sagen, wie er ihn liebe. Die Freundschaft und die Liebe gehen mit verschlossenen Lippen über diese Kugel, und der irnere Mensch hat keine Zunge. — Uch,

wenn ber Mensch braußen im ewigen Tempel, ber sich bis an die Unendlichkeit hinaufwölbt, mitten im Kreise von singenden Chören, heiligen Stätten, opfernden Altaren, vor einem Altare betäubt niederfallen und beten will: o, so sinkt er ja so gut wie seine Thräne zu Boden und redet nicht! — Aber die gute Seele weiß, wer sie liebt und schweigt, sie übersieht das stille Auge nicht, das sie begleitet, sie vergisset das Berg nicht, das stärker klopft und doch nicht reden kann, und den Seufzer nicht, der sich verbergen will. — Aber, Beata, doch! — wenn einmal dieses Auge und dieses Herz ihr Schweigen geendigt, wenn sie in der seligsten Stunde mit allen Rräften der liebenden Natur zur geliebten Seele haben sagen dürsen: "ich liebe Dich", so ist's hart und schwer, wieder stumm zu werden; es thut so wehe, das emporgehobne, flammende, drangende Herz wieder in eine enge, talte Bruft zurück= zudrücken — dann will im Innersten die stille Freude in stillen Kummer zerrinnen und schimmert traurig in diesen, wie der Mond in den Regenbogen, den die Nacht aufrichtet . . . Beata, ich kann keine Bitten haben und keine wagen; ich kann mir das Eden malen, das mir Beatens Blide und Worte geben können, aber ich darf es nicht begehren; ich muß ans Ufer des Silber= schattens, der uns schon im Traum und jeko wie ein breiter Strom im Leben scheidet, mich mit allen meinen Wünschen beften; aber, Theuere, wenn ich's nicht zuweilen höre, wem das kostbarfte Berg sich geschenket hat, wie soll ich den Muth behalten, es zu glauben? — Wenn ich dieses holde Herz unter so viel guten und erhöhten Menschen erblicke und dann zu mir sagen muß: ach, Ihr Alle verdient es gleichwol nicht, so sinkt ein freudiges Staunen auf mich, daß es meiner Seele sich gegeben, und ich glaub' es kaum. Geliebte! Tausend waren Deiner würdiger; aber Keiner wäre durch Dich glücklicher geworden, als ich es bin!"

\* \*

Das Schwerste war jetzt, den Brief auf andern Flügeln als unter denen einer Brieftaube — Benus hing wahrscheinlich einen Postzug Brieftauben ihrer Gondel vor — an Ort und Stelle zu schaffen. Zu so etwas sah er keine Möglichkeit, weil er unter allen Möglichkeiten solche am Schwersten sieht. — Meine Schwester sieht solche am Leichtesten.

— Es gab sich Alles in der Komödienprobe.

Ordentliche Komödien werden nämlich nicht, wie ihre Schwestern, die politischen, aufgeführt, ohne probirt zu sein. Ich will gern zwischen der Komödienprobe und der Komödie einen so schmalen papiernen Zwischenraum als möglich lassen; aber der Leser muß

seines Orts anch behend zublättern und nicht sowol die Hände in den Schooß legen als das Buch. Die Probe war im alten Schlosse.

— Defel machte seine Sache gut genug — Beata noch besser und Gustav am Aller—schlechtesten. Denn die Gesichter des Fürsten und der Ohnmächtigen setzen wie Salpetersäure und Salz sein Herz sast zu einem Eiskegel um; vor manchen Menschen ist man schlass und unfähig, begeisterte Gesühle zu haben. — Sonderbar! nur die seinigen, aber nicht Beatens ihre wurden von dieser durchs Theater streichenden Nordlust erfältet. Es ist aber doch nicht sonderbar; denn die Liebe wirst den Jüngling aus seinem Ich hinaus unter andre Ich, das Mädchen aber aus fremden in das ihrige hinein. Kaum oder wenig nahm Beata die Approchen des regierenden Altörs oder agirenden Regenten wahr. — Defel aber sah es und dachte seinem Siege über den hohen Rebenbuhler nach, — welcher sich ihr in einer nicht sehr großen Schneckenlinie näher drehte, was er an Hosdamen gewohnt war, die nur in der Jugend ihre Tugend à la minutta weggeben, im Alter hingegen einen größern Handel damit in grosso treiben. Ich sagte eben etwas von einer Schneckenlinie, weil ich einen Einfall im Kopfe hatte, der so heißet: daß Weiber von Welt und die Sonne die Planeten unter dem Schein, sie in einem Kreise um ihre Strahlen herum zu lenken, in der That in einer seinen Schneckenlinie zu ührer brennenden Obersläche hinanreißen.

Mitten im Probe-Drama, gerade als Gustav oder Henri der Marie das leere Papier als ein Diplom hinreichte, das ihre Verwandtschaft für Kull erklärte, siel ihm das als Henri ein, was einem Andern längst als Gustav eingefallen wäre, daß auf dem leeren Papier etwas könnte geschrieben stehen, und zwar das beste Etwas, sein Liebesbrief, den wir schon längst gelesen haben. Kurz, er nahm sich vor, seinen Brief in der Gestalt jenes Diploms ihr im Drama zuzustecken, wenn's nicht anders zu machen wäre. Sogar das Romantische des Entschlusses, seine theatralische Rolle in seine wirkliche hineinzuziehen, und so vielen Zuschauern eine andre Täuschung zu machen als eine poetische, hielt ihn nicht ab, sondern tried ihn an. Ich will es nur gestehen, lieder Gustav, — und siele mein Geständniß selber in Deine Hände —, auf Deine himmlische Bescheidenheit war der Honigthau des Beisalls, den Du an einem solchen Orte nicht einmal für Schmeichelei, sondern blos sür eine Façon zu reden berechtigt warest anzuschen, zerstörend gefallen! Unter allen Dingen ist menschliche Bescheidenheit am Leichtesten todtgeräuchert oder todtgeschweselt, und manches Lob ist so schällich wie eine Berleumdung. Im Narrenhause sehen wir, daß der Mensch Andern auss Mort glaubt,

er sei närrisch\*), und in Palästen sehen wir, daß er ihnen aufs Wort glaubt, er sei weise. — Ueberhaupt war Gustav — denn ein Mann ist oft an einem Abend bestimmt, nicht nur lauter schlechte Spiele hinter einander zu machen, sondern auch oft lauter unbedachtsame Streiche - am Komödienabend fast zu Lekterm außerseben.

... Endlich ift Boufens Geburtsfest ba .... Mein Guftav!

- Noch heute weinen Deine Augen nach!

Das Fest zerspällt sich in drei Gänge — Comédie — Souper — und bal paré. Im Grunde ist noch ein vierter Gang:

ein Fall.

Um Tage des Drama leerte sich das neue Schloß in das fürstliche zu Oberscheerau aus. Gustav dachte unterwegs (im Wagen Defel's) an seinen Brief, den er übergeben wollte, und an den guten Doktor Fenk ein Wenig; aber die abgekürzten Tage gaben ihm zu Besuchen keine Muße. Sein Fehler war, daß die Gegenwart vor ihm allemal wie ein Wasserfall alle ferne Laute überrauschte, — und er wäre vielleicht nicht einmal zu mir gekommen, wenn mich mein beschwerter juristischer Arbeitstisch in

die Stadt gelassen hätte. Er sah seine Marie — zehnmalhunderttausend neue Reize ... ich will aber über mich herrschen; so viel ist psichologisch wahr, daß ein bekanntes Mädchen uns an einem fremden Orte auch fremd, aber nur besto schöner wird. Dieses hatte Beata mit der strablenden Residentin gemein; aber ein gewisser Sauch von bescheidner Furchtsamteit verschönerte sie mit feinem Schleier Warum war Gustav diesesmal von ihr verschieden? allein. Darum: die männliche Blödigkeit liegt blos in der Erziehung und in Verhältnissen, die weibliche tief in der Natur — der Mann hat innerlichen Muth und blos oft äußerliche Unbehilfslichkeit, die Frau hat diese nicht und ist dennoch scheu — Jener drückt seine Ehrsurcht durch Hinzutreten, Diese durch Zurücks meichen aus.

Die Ohnmächtige, die sogenannte Défaillante, oder die Mini= fterin, heute ausgenommen! Ihr Winken und Blinken, ihr Lispeln und Zappeln, ihr Wigeln und Kigeln, ihr Fürchten und Wagen,

<sup>\*)</sup> Denn man konnte einen Menschen burch die Bersicherung närrisch machen, er sei narrisch. Die Freunde vom jungern Crebillon beredeten sich einmal, an einem geselligen frohen Abende über keinen Einfall von ihm zu lachen, sondern nur mit-leidig zu schweigen, als hab' er nun allen Wiß versoren. Und die Sache wurde ihm auch glaublich gemacht. Wieder andere Schriftsteller werden durch ihre Freunde gerade mit dem umgekehrten Frethum noch lebhafter getäuscht, daß sie glauben Wiß zu haben.

hr Kotettiren und Persissiren — wie soll das der einbeinige Jean Paul biographisch kopiren in gemeiner, schlechter Prose? — Gleiche vol ist's gar nicht anders zu machen, und er muß. Wenn die unten Köpfe der Weiber im großen Garten der Natur die lauen, rothen Glaskugeln auf lackirten Stativen vorzustellen dätten (welches unter hundert Männern nicht einer glaubt), so vürd' ich in meiner Schilderung so fortsahren: der Ministerin hrer war nicht übel, sondern bunt; dieser Kopf war ein kurzer ragmatischer Auszug aus zehn andern Köpfen, die nämlich Haare, Jähne, Federn dazu zusammenschossen.

Ste war eine Antike von großer Schönheit, die aber nach en Berwüstungen der Jahre und Menschen nicht mehr undes chädigt zu haben war; sie mußte also durch geschickte Bildener mit neuen Gliedern — z. B. Busen, Zähnen — ergänzet

verden.

Auf den Wangen war die Legirung mit Roth, die tiefere

lachbarschaft wurde mit Weiß\*) legirt.

Diesenigen Zähne, die den Menschen in die Reihe der graszessenen Thiere setzen, die Schneidezähne, waren um so mehr weiß wie Elsenbein, weil sie selber eines waren, und waren us dem Munde eines grassressenden Thieres; — ich mag nun arunter einen Elephanten oder einen gemeinen Mann verstehen, er die Zähne, die er als Ubleger einem edlern Stamm einimpset, Iten in etwas Unders als Begetabilien setzt, so ist doch so viel ewiß, daß kein anderer Nachsat dieses Beriodens herpasset als der: e hatte noch einmal so viel Zähne als andre Christinnen, und zwei doldsäden dazu, weil der Zahnarzt die einen allemal im Hause nd unter der Bürste hatte, während die andern die Dentalzuchstaben aussprachen.

Da man nach den neuesten Lehrbüchern die Trigonometrie nd die Busen blos in ebene und sphärische eintheilen kann, nd da sie ganz die scheinbare Wahl vor sich hatte, so zog ihr restünstlerischer Geist diesenigen Größen, die dem Meßkunstler ie meiste Anstrengung und das meiste Vergnügen geben, vor —

ie sphärischen.

Der Anzug selber suchte, von den Schuhrosetten bis zu den utrosetten, seinen Werth in der Form weit weniger als in der katerie und konnte mithin weniger mit den Augen als auf uwelier-Waagen geschätzt werden, weniger nach Schönheitzlinien is nach Karats — es blieb also zwischen ihr und ihrer gesetz-

<sup>\*)</sup> Legirung des Goldes mit Rupfer heißt die mit Roth, die mit Cilber heißt e mit Beig.

gebenden Puppe immer ein Unterschied; übrigens mußte sie sich nach dieser so gut wie jede Undre tragen. Ich will nur ein Wort zu seiner Zeit über die Puppen sagen.

#### Das Wort über die Buppen.

Diese Hölzer haben bekanntlich die gesetzgebende Macht über ben schönern Theil der weiblichen Welt in handen; benn sie find die Legaten und Vizeköniginnen, welche aus Paris von der im Buk regierenden Linie abgeschickt werden, damit sie die weiblichen deutschen Kreise regieren — und diese bölzernen Plenipotenziare senden wieder ihre Köpfe (Haubentopfe) als missi regii weiter herunter, damit diese die gemeinern Honoraziorinnen beberrichen. Können diese regierenden Häupter von Holz nicht felber tommen, so schicken sie - wie lebende Fürsten im geheimen Rathe ihre Stelle durch ihr Porträt versehen lassen — ihre Geseke und ihre Bildniffe in Schmaußens corpus aller Reichs: abichiede der Mode, welches corpus wir Alle unter dem Namen Modejournal in handen haben. Bei solchen Umständen da ein Holz bem andern in die Hände arbeitet, aber uneigennütziger als ganze Kollegien, da ferner jährlich neue, wie die Protonjule gewählet werden — wunder' ich mich nicht, daß es mit dem Regi mentswesen an den Toiletten gut bestellet ift, und daß das gange weibliche gemeine Wesen, das Männer nicht beherrschen können von den in Baßgeigenfutteralen geschickten Wahlregentinnen, die it dieser Aristokratie von Vetersburg bis nach Lissabon stehen und lenken portrefflich in Ordnung und unter Gesetzen erhalten wird. - -

Ich bin ber Mann nicht, dem man es erst zu sagen braucht daß die Puppen, auch die hölzernen, überkleidete Statuen und die man verdienten Frauen (in Rücksicht des Unzugs) setzet; vielmehr bin ich überzeugt, daß diese öffentlichen Denkmäler, di man dem ankleidenden Verdienste errichtet, schon recht Vicle zu Nacheiferung angefrischet haben und hoffentlich noch Mehr anfrischen werden, da ein großer Mann selten so viel Gute wirft als seine Statue, die man verehrt; aber ein hauptpunk obne den sonst Alles hinkt, ist offenbar der, daß die Statuen ; - seben sein muffen. Ohne ben geb' ich teinen Deut für Alles Mas Sotrates an der Philosophie that, mocht' ich an den beste Buppen thun und sie vom himmel der Großen auf die Erde de Löbels ziehen. Ich meine, daß, wenn man die Marienbilde over auch selber Apostel und Heilige, die man in katholische Rirchen bisher ohne den geringsten Nugen und Geschmack auund anzog, vernünftiger und zweckmäßiger antleidete, nämlich i

wie die französischen Buppen — wenn die Kirche sich allemal jedes Monat des Modejournals kommen ließe und nach dessen farbigen Vorbildern die Marien (als Damen) und die Apostel (als Herren) umkleidete und um die Altäre stellte, so würden diese Leute mit mehr Lust nach geahmet und verehret werden, und man wüste doch, weswegen man in die Kirche ginge, und was sie gerade in Paris oder Versailles anhaben; — man würde die Moden zu rechter Zeit ersahren, und selbst der Pöbel würde etwas Vernünstigeres umlegen, die Apostel würden die Flügelsmänner des Anzugs und die Marie die wahre Himmels-Königin der Weiber werden. So müssen siechen Vernachte zu Staats-Vortheilen genüßet werden; ebenso wendete der Dominisaners Wönch Rocco in Neapel (nach Münter) die Verschwendung, am Altar der Maria auf der Straße Lampen zu brennen, zur Versmehrung dieser Gassen-Altäre und zur — Straßen-Erleuchtung an.

Ende des Worts über die Puppen.

\* \*

Ich bin dem Leser noch die Ursache schuldig, aus der die Ministerin sich zur Jeannen-Rolle drängte — es war, weil ihre Rolle ihr einen kürzern Rock erlaubte — oder mit andern Worten, weil sie alsdann ihre lilliputischen Grazien-Füße leichter spielen lassen konnte. Un ihrer Schönheit waren sie das einzige Unsterdliche, wie am Uchilles das einzige Sterbliche; in der That hätten sie, wie des Dammhirschchen seine, zu Tabaksstopfern getaugt.

Wie viel besser nahm sich Deset auß! Der ist ein Narr geradezu, aber in gehörigem Maße. Die Residentin überholte zene in jeder Biegung des Arms, den ein Maler, und in jeder Bebung des Fußes, den eine Göttin zu dewegen schien, sogar im Auslegen des Roths, woran die Bouse ihre Wangen dei einer Fürstin angewöhnen mußte, welche von allen ihren Sostamen diese slüchtige Fleischgebung zu sodern pslegte — ihr Roth bestreifte, wie der Widerschein eines rothen Sonnenschirms, sie nur mit einer leisen Mitteltinte. . . In Rücksicht der Schönheit unterschied sich die ihrige von der ministeriellen wie die Tugend von der Heuchelei. . .

Das Drama wurde von den fünf Spielern nicht im Opernshause, sondern in einem Saale des Schlosses, der die Krönung der Residentin begünstigte, in die Welt geboren. Ich war nicht dabei; aber man hinterbrachte mir Alles. Die gute Marie, Beata, hatte zu viele Empfindung, um sie zu zeigen; sie fühlte, daß sie die Wiederholung ihres Schicksals dramatisire, und sie besaß zu viele von den guten Grundzügen des weiblichen Chas

rafters, um sie vor so vielen Augen zu entblößen. Ihre beste Molle spielte sie also innerlich. Henri, Gustav, spielte außer der innerlichen auch die äußerliche gut, aus der nämlichen Ursache. Nebst der Musik isolirte und hob ihn gerade die Menge, die ihn umsaß, aus der Menge; und das Feierliche gab seinen innern Wellen die Stärke und Höhe, um die äußern zu überwältigen. Der Brief, den er überreichen wollte, verwirrte seine Rolle mit seiner Geschichte, die ich schreibe; und das falsche Loh, das die Ministerin seiner neulichen Proberolle aus eben der unüberzeugten Assend unsche kalf ihm wahres ernten. — Der blödeste Mensch ist, wenn viel Phantasie unter seinen Thaten glimmt, der herzhasteste, wenn sie emporlobert. —

Es ware lächerlich, wenn mein Lob von der Wärme seines Spiels bis zur Feinheit desselben ginge; aber die Zuschauer versgaben ihm gern, weil die Armuth an letterer\*) sich mit dem Reichthum an ersterer verband, um sie in die Täuschung zu ziehen,

er sei von — Lande und blos Henri. —

Dieses Feuer gehörte dazu, um seiner geliebten Marie, Beata, an der Stelle, wo er ihr die Brüderschaft auffündigt, den wahren Liebesbrief zu geben — sie faltete ihn zusolge ihrer Rolle auf — unendlich schön hatt' er die sein ganzes Leben umschlingenden Worte gesagt: "ol, doch! ich bin ja Dein Bruder nicht" - sie blickte auf seinen Ramen darin - sie errieth es schon halb aus der Art der Uebergabe (denn sicher manquirte noch kein Mädchen einer männlichen List, die es zu vollenden hatte) — aber es war ihr unmöglich, in eine verstellte Ohnmacht zu fallen — denn eine mahre befiel fie — die Ohnmacht über: schritt die Rolle ein Wenig — Gustav hielt Alles für Spaß, die Ministerin auch und beneidete ihr die Gabe der Täuschung. — Henri weckte fie blos mit Mitteln, die ihm fein Rollen=Bapier vorschrieb, wieder auf, und sie spielte in einer Verwirrung, die der Kampf aller Empfindungen, der Liebe, der Bestürzung und der Anstrengung gebar, und in einer andern als theatralischen Verschönerung bis zu Ende Henri's Geliebte, um nicht Gustav's feine zu spielen. Nach dem Spiele mußte sie allen übrigen Luftigkeiten des heutigen Abends entsagen und in einem Zimmer, das ihr der Kürst so wie der Doktor mit vielem empressement auf: drang, Rube für ihre nachzitternden Nerven und im Briefe Unrube

<sup>\*)</sup> Rämlich blos an konvenzioneller; denn es giebt eine gewiffe bessere, von der nicht allemal jene, aber wol allemal gebildete Güte des Herzens und Kopfes begleitet wird.

für ihren schlagenden Busen suchen. Ich hebe, Theure, ben Borbang immer höher auf, der damals noch das verhüllte, was

jest Deinen Nerven und Deiner Bruft die Ruhe nimmt!

Gustav sah nichts; an der Tafel, woran er sie vermißte, batt' er nicht den Muth, seine fremden Nachbarinnen um sie zu fragen. Andre Dinge fragt' er kühner heute; nicht blos der heutige Beifall war eine Eisen= und Stahlfur für seinen Muth gewesen, sondern auch der Wein, den er nicht trank, sondern aß an den närrischen Olla Potrida's der Großen. Dieses gegessene Getrant feuerte ihn an, die Bonmots wirklich zu offenbaren, die er sich sonst nur innerlich sagte. Und hier bezeug' ich öffentlich, daß cs mich noch bis auf viese Minute frankt, daß ich sonst bei meinem Eintritte in die große Welt ein ähnlicher Narr war und Dinge dachte, die ich hätte sagen sollen. — Besonders bereu' ich dies, daß ich zu einer Tranchee-Majorin, die ihr kleines Mädchen an ber Hand, und eine Rose, aus beren Mitte eine kleine gesprosset war, am Busen hatte, nicht gesagt habe: Vous voilà, und daß ich nicht auf die Rose gewiesen, ob ich gleich das ganze Bonmot schon fertig gegossen im Ropfe liegen batte. Ich führte nachher Die Saillie lange in den Gehirnkammern berum und paste auf, brennte sie aber zulett noch auf eine recht dumme Weise los und darf die Verson bier nicht einmal nennen.

Da eine Winterlandschaft mit einem fünstlichen Reise, der in der Wärme des Zimmers zerfloß und einen belaubten Frühling aufdecke, unter den Schau-Gerichten, den optischen Krunk-Gerichten der Großen, mit stand, so hatte Gustav einen hübschen Einfall darüber, den man mir nicht mehr sagen konnte. Gleichwol, ob er gleich unter dem schönsten Deckenstücke und auf dem niedlichsten Stuhle aß, so nahm er doch, als ein bloßer Hof-Ansänger, an Allem Antheil, was er sagte, und an Jedem, mit dem er sprach; Dir war noch, Du Seliger, keine Wahrheit und kein Menschgleichgiltig. Aber er steht Dir noch bevor, jener herbe Uebergang von Haß und Liebe zur Gleichgiltigkeit, welchen Alle auszustehen haben, die mit vielen Menschen oder mit vielen Säßen, für die

sie talt bleiben mussen, sich abgeben!

Die Residentin zog seine scheuen Talente heute mehr als sonst ans Licht und beschönigte den Antheil, den sie an ihm nahm, leicht mit seinen Theater-Berdiensten um sie. — Endlich sing das dritte Schauspiel an, worin Mehrere als in den beiden andern glänzen konnten, denn es wurde nur mit den Jüßen gespielt der Ball kam. Tanzen ist der weiblichen Welt das, was das Epielen der großen ist — eine schöne Bakanzzeit der Jungen, die oft unbeholsen, ost gesährlich werden. Für einen Kopf wie ber Gustavische, ber so viele Bestürmungen seiner Ginne beute jum erften Male erfahren, mar ein Tangfaal ein neues Jerufalem. - In der That, ein Tangfaal ift etwas; sehet in den hinein, wo Gustav springt! Jedes Saiten= und Blasinstrument wird zum Hebebaum, der die Bergen aus dem kargen, mißtrauischen Alltags= leben aufhebt: - die Tänze mengen die Menschen wie Karten in = und auseinander, und die tonende Atmosphäre um sie fasset die trunkne Masse in Gines ein — so viele Menschen und zu einem so freudigen Zwecke verknüpft, durch umringende Helldammerung geblendet, durch ihre flopfenden Bergen begeistert, muffen den Freudenbecher wenigstens fredenzen, welchen Guftab gar austrant; benn ihn, bem jede Dame eine Dogaressa\*) ist, begeisterte jede Sand Berührung, und der Tumult von außen wedte seinen ganzen innern so auf, daß die Musik, wie zurud: prallend, ihren außern Geburtsort verließ und nur in seinem Innern unter und neben seinen Gedanken zu entspringen und berauszutonen schien... Wabrhaftig, wenn man seine Ibeen um einen lodernden Kronleuchter herumträgt, so werfen sie ein ganz anderes Licht zurud, als wenn man damit vor einer öto-nomischen Lampe hockt! In phantasiereichen Menschen liegen, wie in beißen Ländern oder auf hohen Bergen, alle Extreme enger aneinander; bei Gustav wollte jeden Augenblick die Entzückung zur Wehmuth werden, und die Freude zur Liebe, und alle Die Empfindungen, die ihm die Tangerinnen einflößten, wollt' er seiner Einzigen bringen, die einfam wegstand. Gleichwol war ihm, als würde sie durch diese Alle nicht sowol als durch die Residentin ersett. Sogar durch das Drama, das mit dieser sich geschlossen, und worin er für ihre Krönung gespielet, wurde sie ihm lieber; ja, ihr heutiger Geburtstag felber mar einer ihrei Reize in seinen Augen. Anders ober vernünftiger empfinde der Mensch nie. Kurz, die Residentin gewann bei Allem, wesser ihn heute bas Wegsein seiner Beata beraubte. Er hatte heut zum ersten Male von der Residentin, die er außerordentlich achtete mehr angefasset als einen Handschuh - mehr, nämlich ihr Urm: und Rudenschienen, mit andern Worten, ihr Rleib darüber an Urm und Rucken, obwol nicht an Sänden, ift Bekleidung f viel wie keine. Guftav! philosophire und schlafe lieber. . . .

Aus ist der dal paré — aber der Teufel geht erst an Defel's Wagen suhr hinter dem Bousischen; am letzteren en zündet sich eine versäumte Nadachse unter der unnützen Eiligkei Freilich war's Zusall; aber gewisse Menschen kennen keine

<sup>\*)</sup> Frau des Doge.

schlimmen, und ihre Absichten legen sich um jeden an. Defel mußt' ihr seinen anbieten. Die gute Beata war in ihrem Krankenzimmer mit einer kleinen weiblichen Dienerschaft gelassen. Er nahm ein Pferd von dem Wagen der Residentin; ihr ließ er (ich weiß nicht, ob aus Galanterie gegen ihr Geschlecht oder aus Scharffinn und Freundschaft für seines und für seinen Roman) meinen und ihren Helden. Ich wollt' es vor einem akademischen Senat ausführen, daß es für Einen, der erst ein Engel werben will, nichts Kataleres giebt, als mit Einer, die er schon für einen hält, Nachts aus einem Tanzsaale nach Hause zu fahren — bennoch wurde meinem Selden kein Saar gekrümmt, und er krümmte auch feines.

Aber verliebter wurd' er, ohne zu wissen, in wen.

Beata hatte keine ebenso gefährliche Mitternacht oder Nachmitternacht; aber ich will erst seine absertigen. Er kam mit der Residentin in ihrem — Zimmer an. Er konnte und wollte von feinen heutigen Szenen gar nicht los. Dieses Zimmer ftellte ihm alle die vergangnen dar, und in den Saiten des Klaviers verbarg sich eine ferne geliebte Stimme und hinter der Folie des Spiegels eine ferne geliebte Gestalt. Sehnsucht reihete sich wie eine dunkle Blume unter den bunten Freuden-Strauß; die Residentin gewann auch bei dieser dunkeln Blume. Sie war keine von den Roketten, welche die Sinne früher zu bewegen suchen als das Berg; sie fiel erst in dieses mit dem ganzen Heer ihrer Reize ein und führte nachher aus diesem, gleichsam in Feindes Land, den Krieg gegen jene. Sie selber war nicht anders zu erobern, als sie betriegte. Wenn die Weiber der höhern Klasse, wie die Epigrammen, in solche, die Witz, und in andre, die Empfindung haben, einzustheilen sind, so glich sie mehr dem griechischen als dem gallischen Sinngedicht, wiewol die griechische Achnlichkeit täglich kleiner wurde. Die Maienluft ihres frühern Lebens hatte einmal eine weiße Blüthe edler Liebe an ihr Herz geweht, wie oft ein Blüthenblatt zwischen die gebeizten Federn oder Brillanten=Blumen des Damenhuts herunterzittert — aber ihr Stand formte bald ihren Busen zu einem Botpourri um, auf dem gemalte Blumen der Liebe, und in welchem ein faulender Blüthen : Schober ift. Alle ihre Verirrungen blieben jedoch in den engern und schönern Grenzen, an benen eine unsichtbare Sand eines unauslösch = lichen Gefühles sie anhielt. Die Ministerin hatte dieses Gefühl nie gehabt, und ihre Herzensschreibtafel wurde immer schmutiger, je mehr sie hineinschrieb und herauswischte. Diese konnte durchaus keinen edlen Menschen blenden; Jene konnt' es. Jezo nach diefer Abschweifung kann der Leser nicht mehr

irre werden, wenn Boufens Betragen gegen Guftav weber aufrichtig noch verstellt, sondern beides ist. Sie zeigte ihm das Nachtstück, das der russische Fürst dagelassen, und das sie der richtigern Beleuchtung wegen in ihrem Kabinete aufgehangen hatte. Es stellte blos eine Nacht, einen aufgehenden Mond, eine Indianerin, die ihm auf einem Berge entgegenbetet, und einen Jüngling vor, der auch Gebet und Arme an den Mond, die Augen aber auf die geliebte Beterin an seiner Seite richtete; im Hintergrund beleuchtete noch ein Johanniswürmchen eine mondlose Stelle. Sie blieben im Kabinet; die Residentin verlor sich in die gemalte Nacht, Guftav sprach darüber; endlich erwachte fie schnell aus ihrem Schauen und Schweigen mit den schlaftrunknen Worten: "Meine Geburtsfeste machen mich allemal betrübt." Sie zeichnete ihm zum Beweise fast alle dunklern Partien ihrer Lebensgeschichte vor: das Trauer=Gemälde nahm seine Farben von ihrem Auge und ihrer Lippe und seine Seele von ihrem Ion, und sie endigte damit: "Hier leidet Jeder allein." Er ergriff in mitfühlender Begeisterung ihre hand und widerlegte sie vielleicht durch einen leisen Druck.

Sie ließ ihm die Sand mit der unachtsamsten Miene, schien aber bald eine Laute neben ihnen, die sie ergriff, zum Vorwand zu nehmen, um die schöne Hand zurückzuführen. "Ich war nie unglücklich," fuhr sie bewegt fort, "so lange mein Bruder noch lebte." Sie nahm nun das Bild desselben, das sie auf ihrem schwesterlichen Busen trug, nach einer leichten, aber nothwendigen Enthüllung hervor und theilte es karg seinen Augen mit und freigebig den ihrigen. Ob Gustav bei der Enthüllung so verschiedner Geheimnisse blos auf das gemalte Brustbild hingesehen — das beurtheilt mein Konrektor und sein Fuchspelgrock am Vernünftigsten, welcher glaubt, es gebe keine schönere Ründe als der Verioden ihre, und keine neuern Eva's : Aepfel als die im Allten Bunde. Mein Velz-Konrektor hat aut vordoziren; aber Gustav, der der trauernden Residentin gegenübersit, welche sonst blos die Form, nie die Farbe jener umlaubten verbotnen

Frucht errathen ließ, hat schwer lernen.

Die Wenigsten wären, wie ich und der Konrektor, im Stande

gewesen, ihr das Bild eigenhändig wieder einzuhängen. "Dieses Kabinet," sagte sie, "lieb' ich, wenn ich traurig bin. hier überraschte mich mein Alban (Name des Bruders), da er aus London kam — hier schrieb er seine Briefe — hier wollt' er sterben; aber der Arzt ließ ihn nicht aus seinem Zimmer." ließ unbewußt einen in die Luft versinkenden Aktord aus ihrer Laute schlüpfen. Sie blickte Gustav träumerisch an: ihr Auge

umzog sich mit immer feuchterem Schimmer. "Ihre Schwester ist noch glücklich!" sagte sie mit einem Trauerton, der allmächtig ist, wenn man ihn das erste Mal von schönen und sonst lachenden Lippen hört. "Ach, ich wollte," sagte er mit sympathetischem Rummer, "ich hätte eine Schwester." — Sie sah ihn mit einer tleinen forschenden Verwunderung an und sagte: "Auf dem Theater machten Sie beute gerade die umgekehrte Rolle gegen die näm= liche Berson." Dort nämlich gab' er sich fälschlich für einen Bruder der Beata, hier fälschlich für keinen aus, oder vielmehr. bier kundige er ihr seine Liebe auf. Sein fragendes Erstaunen bing an ihrem Munde und schwebte ängstlich zwischen seiner Zunge und seinem Ohre. Sie fuhr gleichgiltig fort: "Freilich fagt man, daß leibliche Brüder und Schwestern sich selten lieben; aber ich bin die erste Ausnahme; Sie werden die zweite sein." Sein Erstaunen wurde Erstarren. . . .

Es würde dem Publikum auch so gehen, wenn ich nicht einen Absatz machte und es belehrte, daß die Residentin gar wohl die Lüge geglaubt haben kann (im Grunde muß), die sie ihm sagte. — Leute ihres Standes, denen das Furioso der Lust= barkeiten=Konzerts immer in die Ohren reißet, hören uneben= bürtige Neuigkeiten nur mit tauben oder gar halben — sie kann mithin noch leichter als der Leser (und wer steht mir für ben?) den verlornen Sohn der Röperin und des Falten= berg's mit dem gegenwärtigen der Rittmeisterin und des Falken= berg's vermenget haben. — Ihr bisheriges Betragen ist so wenig wider meine Vermuthung, als das bisherige des angeblichen Geschwisterpaars gegen ihre war; gleichwol kann ich mich

perrechnen.

Dieses Verrechnen wird aber durch ihr weiteres Betragen ganz unwahrscheinlich. Seine Verlegenheit gebar ihre; sie bedauerte ihre Boreiligkeit, ein Geschwisterpaar für glücklich und liebend gepriesen zu haben, das sich meide und ungern von seinen Berhältnissen spreche. Sie verbarg mit ihren Mienen ihre Absicht nicht, das Gespräch abzulenken, sondern zeigte sie mit Fleiß; aber zu ihrem Rummer, keinen Bruder zu haben, gesellete sich der Rummer, daß Gustav zwar eine Schwester habe, aber nicht liebe, und sie drückte ihre Sympathie mit dem ähnlichen Unglück auf ihrer Laute immer schöner und leiser aus. Gustav's getäuschte Geele, auf der noch das heutige Fest mit seinem Glanze stand, überzogen die beftigsten und unähnlichsten Wogen — Miktrauen tam nie in sein Herz, ob er gleich in seinem Kopfe genug davon zu haben meinte — jest hatt' er die Wahl zwischen dem Throne und dem Grabe seiner heutigen Freude.

Denn starke Seelen kennen zwischen himmel und hölle

nichts - kein Fegefeuer, keinen limbus infantum.

Die Residentin entschied sein Schwanken. Sie nahm sein Mienen-Chaos (— oder schien es, weil ich nicht das Herz habe, der Schöppenstuhl und die letzte Instanz so vieler tausend Leser zu sein —) für die doppelte Verlegenheit und Betrübniß über die Rälte, womit seine (angebliche) Schwester ihn behandle, und über seine Familiengeschichte. Sie batte bisber in seinen Augen ein Sehnen gefunden, das schönere Reize suchte als die übrigen Hof-Augen — sie hatte den Morgen, wo er Amandus' Grab erbat, und die Augen voll Liebe, die er vor ihr trocknete, in ihrem gefühl: vollen Herzen aufbewahrt — folglich goß sie den zärtlichsten Blick auf seinen heißen — zog die zärtlichste Stimme ihrer sympathez tischen Brust aus ihren Lauten-Saiten — wollte zuhüllen ihr pochendes herz - und konnte nicht einmal sein Schlagen versteden — und fiel, als er die Bewegung des beftigsten Uffettes machte, verloren, hingerissen, mit zitterndem Auge, mit überwältigtem Herzen, mit irrender Seele und mit dem einzigen großen langsamen tief heraufgeseufzeten Laute: "Bruder!!" an — ihn.

Er an sie! . . . Sie fühlte das erste Mal in ihrem Hofleben eine folde Umarmung; er das erfte Mal eine empfangne; denn an Beaten's reinem Herzen batt' er ihre Urme nie gefühlt. D Boufe! hättest Du ihr doch geglichen und wärest eine Schwester geblieben! Aber — Du gabest mehr, als Du bekamest und reizetest zum Nehmen - Du riffest ihn und Dich in einen verfinsternden Gefühls-Orkan — an Deinem Busen verlor er Dein Gesicht — Dein Herz — sein eignes — und als alle Sinne mit

ihren ersten Kräften stürmten, Alles, Alles . . . . . Schutzeist meines Gustav's! Du kannst ihn nicht mehr retten; aber heil' ihn, wenn er verloren ist, wenn er verloren hat Alles, seine Tugend und seine Beata! Ziehe, wie ich, den traurigen Vorhang um seinen Fall und sage sogar zur Seele, die so

gut ist wie seine: "Sei besser!"

Che wir zur Seele geben, der er's fagt, zu Beata, wollen wir wenigstens einen einzigen Bertheidiger für den armen Guftav vernehmen, damit man ihn nicht zu tief verdamme. Der Bertheidiger giebt blos Dieses zu bedenken: wenn die Weiber so leicht zu besiegen sind, so ist es, weil in allen Kriegs-Verhältnissen der angreifende Theil die Vortheile vor dem angegriffenen voraus hat; kehret sich aber einmal der Fall um, und tritt eine Versucherin statt eines Versuchers auf, so wird derselbe Versuchte, der nie eine Unschuld angeseindet bätte, die seinige verlieren in der ungewöhn: lichen Umkehrung der Verhältnisse, und zwar um so leichter, je

mehr die weibliche Bersuchung gärter, feiner und burchbringender ist als die männliche. Daher verführen zwar Männer; aber Künglinge werden gewöhnlich anfangs verführt — und eine Ber=

sucherin bildet zehn Versucher.

Verzeihe, reine Beata, uns Allen den Uebergang zu Dir! Du bütest in dieser Spätnacht ein Zimmer des fürstlichen Schlosses ganz einsam, aber mit Freuden an Freuden; denn Du hattest Gustav's Brief an Dich in der Hand und an der Brust; und im ganzen Palast war heute die franklichste Seele die glüdlichste; denn der Brief, den sie einsam lesen, kussen, ohne innere und äußere Sturme ausgenießen konnte, leuchtete ihrem zarten Auge milder als die Gegenwart des Gegenstandes, deffen Glühfeuer erst durch eine Entfernung zur wehenden Wärme fiel; seine Gegenwart überhäufte sie mit Genuß zu sehr, und sie umarmte da jeden Augenblick den Genius ihrer Tugend, wenn sie glaubte, blos ihren Freund zu umfassen. — In dieser Lenz-Entzudung, als fie in der einen Sand den Brief und in der andern den Genius der Tugend hatte, störte sie der Scheerauische - Fürst. So schiebt sich auf dem Bauch eine Kröte in ein

Blumenbeet.

Einer Frau wird ihr Betragen in foldem Fall nur dann schwer, wenn sie noch unentschlossen zwischen Gleichgiltigkeit und Liebe schwankt, oder auch, wenn sie trop aller Kälte aus Citelkeit doch gerade so viel bewilligen möchte, daß die Tugend nichts ver= löre, und die Liebe nichts gewönne; — hingegen im Fall der voll= endeten tugendhaften Entschlossenheit kann sie sich frei der innern Tugend überlassen, die für sie kämpfet, und sie braucht kaum über Zunge und Mienen zu wachen, weil diese schon verdächtig sind, wenn sie eine Wache begehren. — Die Art, wie Beata den Brief einsteckte, war der einzige kleine Halbton in dieser vollen Harmonie einer gerüfteten Tugend. Der Scheerauische Thron-Insaß entschuldigte seine Erscheinung mit seiner Sorgfalt für ihre Gesundheit. Er setzte sein folgendes Gespräch aus der französischen Sprache - der besten, wenn man mit Beibern und mit Bigigen sprechen will — und aus jenen Wendungen zusammen, mit denen man Alles sagen kann, was man will, ohne sich und den Andern zu geniren, die Alles nur halb und von dieser halfte wieder ein Viertel im Scherze und Alles mehr verbindlich als schmeichelnd und mehr fühn als aufrichtig vortragen.

"So hab' ich Sie" — fagt' er mit einer verbindlichen Berwunderung - "beute den ganzen Abend in meinem Ropfe abge= malt gesehen; meine Phantasie hat Ihnen nichts genommen außer die Gegenwart. — Wenn das Schickfal mit sich reben ließe, so hätt' ich auf dem ganzen Ball mit ihm gezankt, daß es gerade der Person, die uns heute so viel Vergnügen gab, das ihrige

nahm.

"D" — fagte sie — "das gute Schicksal gab mir heute mehr Vergnügen, als ich geben konnte." Obgleich der Fürst unter die Personen gehört, mit denen man über nichts sprechen mag, so sagte sie Dieses doch mit Empfindung, die aber nichts als ein Dank ans Schicksal für die vorherige frohe Lese-Stunde war.

"Sie sind," sagt' er mit einer seinen Miene, die einen andern Sinn in Beatens Rede legen sollte, "ein Wenig Egoistin. — Das ist Ihr Talent nicht — Ihres muß sein, nicht allein zu sein. Sie verdargen disher Ihr Gesicht wie Ihr Herz; glauben Sie, daß an meinem Hofe Niemand werth ist, beide zu bewundern und zu sehen?" — Für Beata, die glaubte, sie hätte nicht nöthig, bescheiden zu sein, sondern demüthig, war ein solches Lob so groß, daß sie gar nicht daran dachte, es zu widerlegen. Sein Blid sah nach einer Antwort; aber sie gab ihm überhaupt so selten als möglich eine, weil jeder Schritt die alte Schlinge mit in die neue trägt. Er hatte ihre Hand ansangs mit der Miene gesucht, womit man sie einem Kranten nimmt; sie hatte sie ihm gleichgiltig gelassen; aber wie einen todten Handschuh hatte sie ihre in seine gebettet — alle seine Gesühlsspischen konnten nicht das geringste Regsame an ihr aushorchen; sie zog sie weder langsam noch hurtig bei der nächsten Erweiterung aus der rostigen Scheide beraus.

Der Tanz, der Tag, die Nacht, die Stille gaben seinen Worten beute mehr Feuer, als sonst darin lag. "Die Loose" — sagt' er und spielte pikirt mit einer Münze der Westentasche, um die geslohene Sand zu ersehen— "sind unglücklich gesallen. Die Versonen, die das Talent haben, Empsindungen einzuslößen, haben zum Unglück oft das seindselige, selber keine zu erwidern." Er heftete seinen Blick plöglich auf ihre Semdnadel, an der eine Perle und das Wort l'amitié glänzte; er sah wieder auf seine Bolognesische Münze, auf der, wie auf allen Bolognesischen, das Wort libertas (Freiheit) stand. "Sie gehen mit der Freundschaft wie Bologna mit der Freiheit um — Beide tragen das als Legende, was sie nicht haben." — Die edleren Menschen können die Worte "Freundschaft, Empfindung, Tugend" auch von den unedelsten nicht hören, ohne bei diesen Worten das Große zu denken, wozu ihr Herz fähig ist. Beata bedeckte einen Seuszer mit ihrer steigenden Brust, der es nur gar zu deutlich sagen wollte, was Empsindung und Freundschaft ihr für Freuden und sür Schmerzen gäben; aber den Fürsten ging er nichts an.

Sein haschender Blick, den er nicht seinem Geschlecht sondern seinem Stande verdantte, erwischte den Seufzer, den er nicht hörte. Er machte auf einmal wider die Natur der Appel= lazion und der Natur einen dialogischen Sprung. "Bersteben Sie mich nicht?" fagt' er mit einem Tone voll hoffender Ehr= erbietung. Sie fagte tälter, als der Seufzer versprach, sie könne beute mit dem kranken Kopfe nichts thun, als ihn auf den — Urm stüken, und blos der mache ihr es schwer, die Ehrfurcht einer Unterthanin und die Verschiedenheit ihrer Meinungen von den feinigen mit gleicher Stärke auszudrücken. — Gleich Raubthieren haschte er, wenn Schleichen zu nichts führte, durch Sprünge. "D, doch!" fagt' er und machte Benri's Liebeserklarung zur feinigen, "Marie! ich bin ja Ihr Bruder nicht." Eine Frau gewinnt, wenn sie zu lange gewisse Erklärungen nicht versteben will, nichts als — die deutlichsten. Er lag noch dazu in Henri's Uttitude vor ihr. "Erlassen Sie mir," antwortete sie, "die Wahl, es für Scherz oder für Ernst zu halten — außer dem Theater bin ich unfähiger, den Rosen-Breis zu verdienen oder zu vernachlässigen; aber Sie find's, die Sie ihn überall blos geben muffen." - "Wem aber?" fagt' er, und man sieht daraus, daß gegen solche Leute teine Grunde helfen, - "ich vergesse über die Schönen alle Saß= lichen und über die Schönste alle Schönen — ich gebe Ihnen den Preis der Tugend, geben Sie mir den der Empfindung oder darf ich mir ihn geben?" und hastig zuckten seine Lippen nach ihren Wangen, auf denen bisher mehr Thränen als Kuffe waren; allein sie wich ihm mit einem kalten Erstaunen, das er an allen Weibern wärmer gefunden hatte, weder um einen Boll zu viel noch zu wenig aus und reichte bei ihm in einem Tone, in dem man zugleich die Ehrfurcht einer Unterthanin, die Rube einer Tugendhaften und die Rälte einer Unerbittlichen fand, turz, in einem Tone, als hatte ihre Bitte mit dem Vorgegangnen gar feine Verbindung, auf diese Art reichte sie ihre unterthänige Supplit ein, er möchte allergnädigst sich, da ihr ber Dottor gesagt bätte, sie könne heute nichts Schlimmeres thun als wachen, sich - wie ich mich ausgedrückt haben würde - zum henker scheren. Ch er so weit ging, badinirte er noch einige Minuten, kam darüber beinahe wieder in den alten Ton, legte seine Inhäsiv-Bro-Reprotestazionen ein und zog ab.

Nichts als die Ruhe, die sie aus den händen der Tugend und der — Liebe und des Gustavischen Briefes hatte, gab ihr das Glück, daß dieser Jakob oder Jack sich an diesem Engel eine hüfte ausrenkte — was freilich den matten Jaques um so mehr verdroß, je mehr der Engel sich unter dem Ringen verschönerte. da jede weibliche Unruhe bekanntlich ein augenblickliches Schmint-

und Schönheitsmittel wird.

In Guerem ganzen Leben, Gustav und Beata, schluget Ihr Gure Augen nie mit so verschiedenem Gefühl vor einem Morgen auf als an dem, wo sich Beata nichts und Gustav Alles vorzuwersen hatte. Ueber den ganzen versunkenen Frühling seines Lebens schlichtete sich ein langer Winter; er hatte außer sich keine Freude, in sich keinen Trost und vor sich statt der Hoff-

nung Reue.

Er riß sich mit so vieler Schonung, als seine Verzweislung zuließ, von den Gegenständen seines Jammers los und jagte sein sprudelndes Blut nach Auenthal zu Wuz — in meine Stude. Ich sah an nichts mehr, daß er noch Gefühl und Leben hatte, als am Gewitterregen seiner Augen. — Er sing vergeblich an; unter Blut, Ideen und Thränen sanken seine Worte unter — endlich wandte er sich, hochaufglühend, von mir gegen das Fenster und erzählte mir, auf einen Ort blickend, seinen Fall, den er von sich selbst herunter gethan. — Darauf, um sich an sich selber durch seine Beschämung zu rächen, ließ er sich ansehen, hielt es aber nicht länger aus, als dis er zum Namen Beata kam; hier, wo er mich zum ersten Male vor den gewichnen Blumengarten seiner ersten Liebe führte, mußt' er sich das Gesicht zuhüllen und sagte: "D, ich war gar zu glücklich und bin gar zu unglücklich!"

Die Täuschung der Residentin, welche ihn für den Bruder Beatens gehalten, konnt' ich ihm leicht aus der Uehnlichkeit der Vildnisse von ihm und dem ersten Sohne und seiner Mutter erklären.

— Zuerst sucht' ich ihm den wichtigsten Kredit wiederzugeben — den, den man bei sich selber sinden muß; wer sich keine moralische Stärke zutrauet, büßet sie am Ende wirklich ein. Sein Fall kam blos von seiner neuen Lage; an einer Bersuchung ist nichts so gefährlich als ihre Neuheit; die Menschen und die Vendul-Uhren gehen blos in einerlei Lemperatur am Richtigsten.

— Uedrigens ditt' ich die Romanenschreiber, die es noch leichter sinden, als das Gefühl und die Ersahrung es bestätigen, daß zwei ganz reine, seelenvolle Seelen ihre Liebe in einen Fall verwandeln, nicht meinen Selden zum Beweise zu nehmen; denn hier mangelte die zweite reine Seele; hingegen die Vereinigung aller Farben von zwei schönen Seelen (Gustav's und Beatens) wird immer nur die weiße der Unschuld geben.

Sein Entschluß war der, von Beaten sich auf immer in einem Briese abzureißen — das Schloß mit allen Gegenständen, die ihn an seine schönen Tage oder an seinen unglücklichen erinnerten, zu verlassen — den Winter bei seinen Eltern, die ihn allemal in der

Stadt zubrachten, zu verleben oder zu verseufzen, und dann im Sommer mit Defel die Karten zum Spiel des Lebens von Neuem zu mischen, um zu sehen, was es noch, wenn die Seelenruhe verloren ist, zu gewinnen oder einzubüßen gäbe... Schöner Unglücklicher! Warum legt gerade jett Deine gegenwärtige Geschichte, da ich mit ihr meine geschriebne zusammenführen könnte, Flöre um? Warum sallen gerade Deine kurzen trüben Tage in die kurzen trüben des Kalenders hinein? D, in diesem Trauer-Winter wird mich keine Hinthen-Landschaft Deines Lebens zu überschauen und abzuzeichnen, und ich werde wenig von Dir schreiben, um Dich öfter

in meine Urme zu nehmen!

Und Ihr entsetlichen Seelen, die Ihr einen Fehltritt, an bem Gustav sterben will, unter Eure Borzüge und Eure Freuden rechnet, die Ihr die Unschuld nicht, wie er, selber verliert, sondern fremde mordet, darf ich ihn durch Eure Nachbarschaft auf dem Bapier besudeln? — Was werdet Ihr noch aus unserem Jahrsbundert machen? — Ihr gekrönten, gestirnten, turnirfähigen, infulirten Hämlinge! Davon ist die Rede nicht, und ich hab es nie getadelt, daß Ihr aus Euren Ständen sogenannte Tugend (d. h. den Schein davon), die ein so spröder Zusatz in Euren weiblichen Metallen ist, mit so viel Glasseuer, als Ihr zusammenbringen könnt, herausbrennt und niederschlagt — denn in Euren Ständen hat Verführung keinen Namen mehr, keine Bedeutung, keine schlimme Folgen, und Ihr schadet da wenig oder nicht - aber in unsere mittlere Stände, auf unsere Lämmer schießet, Ihr Greif- und Lämmergeier, nicht berab! Bei uns seid Ihr noch eine Epidemie (ich falle, wie Ihr, in eine Bermischung, aber nur der Metaphern), die mehr wegreißet, weil sie neuer ist. Raubet und tödtet da lieber alles Andre als eine weib-liche Tugend! — Nur in einem Jahrhundert wie unsers, wo man alle schöne Gefühle stärkt, nur das der Chre nicht, kann man die weibliche, die blos in Keuschheit besteht, mit Füßen treten und, wie der Wilde einen Baum, auf immer umhauen, um ihm seine ersten und letten Früchte zu nehmen. Der Raub einer weiblichen Ehre ist soviel als der Raub einer männlichen, d. h. Du zerschlägst das Wappen eines höhern Abels, zerknickft den Degen, nimmst die Sporen ab, zerreißest den Adelsbrief und Stammbaum; das, was der Scharfrichter am Manne thut, vollstreckest Du an einem armen Geschöpfe, das diesen Henker liebt und blos seine unver= hältnikmäßige Phantajie nicht bändigen kann. Abscheulich! — Und solcher Opfer, welche die männlichen hände mit einem ewigen Halkeisen an die Unehre befestigt haben, stehen in den

Gassen Wien's zweitausend, in den Gassen von Paris dreißigtausend, in den Gassen von London sunszigtausend. — — Entsetlich! Todesengel der Rache! Zähle die Thränen nicht, die unser Geschlecht aus dem weiblichen Auge ausdrückt und brennend aufs schwache weibliche Herz rinnen läßt! Miß die Seufzer und die Qualen nicht, unter denen die Freuden-Mädchen verscheiden, und an denen den eisernen Freuden-Mann nichts dauert, als daß er sich an ein andres Bett, daß sein Sterbebette ist, begeben muß.

Sanftes, treues, aber schwaches Geschlecht! Warum sind alle Kräfte Deiner Seele so glänzend und groß, daß Deine Besonnenheit zu bleich und klein dagegen ist? Warum beweget sich in Deinem Herzen eine angeborne Achtung für ein Geschlecht, das die Deinige nicht schont? Je mehr Ihr Eure Seelen schmücket, je mehr Grazien Ihr aus Euren Gliedern machet, je mehr Liebe in Eurem Herzen wallet und durch Eure Augen bricht, je mehr Ihr Euch zu Engeln umzaubert, desto mehr suchen wir diese Engel aus ihrem Himmel zu wersen, und gerade im Jahrhundert Eurer Verschönerung vereinigen sich Alle, Schriftsteller, Künstler und Große, zu einem Wald von Gistbäumen, unter denen Ihr sterben sollt, und wir schäßen einander nach den meisten Brunnen= und Kelchevergistungen für Eure Lippen!

#### Achtunddreißigster oder Neujahrs-Sektor.

Nachtmufit - Abschiedsbrief - mein Banken und Kranken.

Ich hatte auf heute vor, Spaß zu machen, meine Biographie einen gedruckten Neujahrswunsch an den Leser zu nennen und statt der Wünsche scherzhafte Neujahrs-Flücke zu thun und dergleichen mehr. Aber ich kann nicht und werd' es überhaupt bald gar nicht mehr können. Welches plumpe, ausgebrannte Herz müssen die Menschen haben, welche im Angesichte des ersten Lages, der sie unter 364 andre gedückte, ernste, klagende und zerrinnende hineinssühret, die tobende, schreiende Freude der Thiere dem weichen, stillen und ans Weinen grenzenden Vergnügen des Menschen vorzuziehen im Stande sind! Ihr müsset nicht wissen, was die Wörter "erster" und "letzter" sagen, wenn Ihr nicht darüber, sie mögen einem Tage oder einem Buche oder einem Menschen gegeben werden, tiesern Uthem zieht; Ihr müsset noch weniger wissen, was der Mensch vor dem Thiere voraus hat, wenn in Euch der Iwischenzaum zwischen Freude und Sehnsucht so groß ist, und wenn nicht

beide in Cuch eine Thräne vereinigt! — Du Himmel und Erde, Cure jezige Gestalt ist ein Bild (wie eine Mutter) einer solchen Vereinigung: die in unser frierendes Auge tröstend hineinblickende Lichtwelt, die Sonne, verwandelt den blauen Aether um sich in eine blaue Nacht, die sich über den blizenden Grund der beschneiten Erde noch tieser schattirt, und der Mensch sieht sehnend an seinem Himmel eine herübergezogene Nacht und eine Lichtrize, die tiese

Deffnung und Straße gegen hellere Welten bin. . .

Die vergangne Nacht führt noch meine Feder. Es ist nämlich in Auenthal, wie an vielen Orten, Sitte, daß in der letzten feier-lichen Nacht des Jahrs auf dem Thurm aus Waldhörnern gleichsam ein Nachhall der verklungnen Tage oder eine Leichenmusit des umgesunknen Jahrs ertönt. Als ich meinen guten Wuz nebst einigen Gehilfen in der untern Stube einiges Geräusch und einige Probetone machen hörte, stand ich auf und ging mit meiner längst wachen Schwester ans enge Fenster. In der stillen Nacht hörte man den Hinaustritt der Leute auf den Thurm. Ueber unser Fenster lag jener Balten, unter bem man in prophetischen Rächten binausborchen muß, um die Wolkengestalten ber Zutunft zu seben und zu hören. Und wahrhaftig, ich sah im eigentlichen Sinn, was der Aberglaube sehen will — ich sah, wie er, Särge auf Dächern und Leichengesolge an der einen Thüre und Hochzeitsgäste und Brautkranz an der andern, und das Menschenjahr zog durch das Dorf und hielt an seiner rechten Mutterbrust die kleinen Freuden, die mit dem Menschen spielen, und an seiner linken die Schmerzen, die auf ihn anbellen; er wollte beide nähren, aber fie fielen sterbend ab, und so oft ein Schmerz oder eine Freude abweltte, so oft schlug einer von den zwei Klöppeln zum Zeichen an die Thurmgloden an. . . . Ich sah nach dem weißen Wald hinüber, hinter welchem die Wohnungen meiner Freunde liegen. D junges Sahr, fagt' ich, zieh zu meinen Freunden hin und leg ihnen in ihre Urme die Freuden aus Deinen und nimm die zurückgebliebnen zähen Schmerzen des alten mit, die nicht sterben wollen! Geh in alle vier Weltstraßen und vertheile die Säuglinge Deiner rechten Bruft und mir lasse nur einen — die Gesundheit! — -

Die Töne des Thurms verströmten in die weite mondlose Nacht bin, die ein großer, mit Sternenblüthen übersäeter Wipsel war. Bist Du glücklich oder unglücklich, kleiner Schulmeister Muz, daß Du auf Deinem Thurm der weißen Mauer und einem weißen Stein des Auenthaler Gottesackers entgegenstehest und doch nicht daran denkest, wen Mauer und Stein verschließen, Denselben nämlich, der sonst an Deinem Platze in dieser Stille auch wie Du das neue Jahr begrüßte, Deinen Bater, der wieder ebenso

rubig wie Du über die verwesenden Ohren des seinigen hinüberbließ? . . . Ruhiger bist Du freilich, der Du am neuen Jahre an tein anderes Abnehmen als an das der Nächte denkst; aber lieber ist mir meine Philippine, die hier neben mir ihr Leben von Neuem überlebt und gewiß ernsthafter als das erste Mal, und in deren Brust das Herz nicht blod Frauenzimmerarbeit thut, sondern auch zuweilen zum Gefühl anschwillt, wie wenig der Mensch ift, wie viel er wird, und wie sehr die Erde eine Kirchhofs= mauer und der Mensch der verpuffende Salpeter ist, der an dieser Mauer anschießet! Gute weinende Schwester, in dieser Minute fragt Dein Bruder nichts darnach, daß Du morgen — nicht viel darnach fragest; in dieser Minute verzeihet er Dir's und Deinem ganzen Geschlechte, daß Eure Serzen so oft Edelsteinen gleichen, in denen die schönsten Farben und eine — Mücke oder ein Moos nebeneinander wohnen; denn was kann der Mensch, der dieses verwitternde Leben und seine verwitternden Menschen besieht und beseufzet, mitten in diesem Gefühle Bessers thun, als sie recht herzlich lieben, recht dulden, recht . . . Laß Dich umarmen, Philippine, und wenn ich einmal Dir nicht verzeiben will, so erinnere mich an diese Umarmung! . .

Meine Lebensbeschreibung sollte jeto weiterrücken; aber ich fann meinen Ropf und meine Sand unmöglich dazu leihen, wenn ich nicht auf der Stelle mich aus der gelehrten Welt in die zweite schreiben will. Es ist besser, wenn ich blos den Seter dieser Geschichte mache und den schmerzhaften Brief abschreibe, den Gustav seiner verscherzten Freundin schickte.

"Treue tugendhafte Scele! Die jesige dunkle Minute, die nur ich verdienet habe, aber nicht Du, quale Dich nicht lange und verziehe sich bald! D, zum Glück kannst Du doch nicht mein Auge, nicht meinen von Schmerzen zitternden Mund und mein zer= trummertes Serz erblicken, womit ich nun allen meinen schönen Tagen ein Ende mache. — Wenn Du mich hier schreiben sähest, so würde die weichste Seele, die noch auf der Erde getröstet hat, sich zwischen mich und meinen schlagenden Rummer stellen und mich bededen wollen; sie wurde mich heilend anbliden und fragen, was mich quale. . . . Uch, gutes treues Herz! frage mich es nicht; ich müßte antworten: meine Qual, meine unsterbliche Folter, meine Vipern-Wunde heißet verlorne Unschuld. . . . Dann wurde sich Deine ewige Unschuld erschrocken wegwenden und mich nicht tröften; ich wurde einsam liegen bleiben, und der Schmerz stände aufrecht mit der Geißel bei mir; ach, ich würde nicht einmal das

Haupt aufheben, um allen guten Stunden, die sich in Deiner Gestalt von mir wegbegeben, verlassen nachzusehen. — Ach, es ist schon so, und Du bist ja schon gegangen! — Amandus! trennt Dich der Himmel ganz von mir, und kannst Du, der Du mir die Lilienhand Beatens gegeben, nicht meine besleckte sehen, die nicht mehr für die reinste gehört? — Ach, wenn Du noch lebtest, so hätt ich ja Dich auch verloren. . . D, daß es doch Stunden hienieden geben kann, die den vollen Freudenbecher des ganzen Lebens tragen und ihn mit einem Fall zersplittern und die Labung

aller, aller Jahre verschütten dürfen!

"Beata! nun gehen wir auseinander; Du verdienst ein treueres Herz, als meines war; ich verdiente Deines nicht — ich babe nichts mehr, was Du lieben könntest — mein Bild in Deinem Herzen muß zerrissen werden — Deines steht ewig in meinem fest; aber es sieht mich nicht mehr mit dem Auge der Liebe, sondern mit einem zugesunknen an, das über den Ort weint, wo es steht. . . . Ach, Beata, ich kann meinen Brief kaum endigen; sodald seine letzte Zeile steht, so sind wir auseinanderzgerissen und hören uns nie mehr und kennen uns nimmer. — D Gott, wie wenig hilft die Reue und das Beweinen! Niemand stellet das heiße Herz des Menschen her, wenn nichts in ihm mehr ist als der harte große Kummer, den es, wie ein Vulkan ein Felsenstück, emporz und herauszuwersen sucht, und der immer wieder in den lodernden Kessel zurückstürzt; nichts heilt uns, nichts giebt dem entblätterten Menschen das gefallne Laub wieder; Ottomar behält Recht, daß das Leben des Menschen wie ein Vollmond über lauter Nächte ziehe. . .

"Ach, es muß doch sein! Lebe nur wohl, Freundin! Gustav war der Stunde, die Du haben wirst, nicht werth. Dein heiliges Herz, dem er Bunden gegeben, verbinde ein Engel, und im Bande der Freundschaft trage Du es still! Meinen letten freudigen Brief, wo ich mich nicht mit meinem überschwenglichen Glück begnügte, leg in diesen trostlosen, in dem ich nichts mehr habe, und verbrenne sie miteinander! Kein Boreiliger sage Dir künstig nach vielen Jahren, daß ich noch lebe, daß ich den langen Schmerz, mit dem ich mein versunknes Glück abbüße, wie Dornen in meine verlassene Brust gedrückt, und daß in meinem trüben Lebenstage die Nacht früher komme, die zwischen zwei Belten liegt! Wenn einmal Dein Bruder mit einem schöneren Herzen an Deines sinkt, so sag es ihm nicht, so sag es Dir selber nicht, wer ihm ähnlich sah — und wenn einmal Dein Thränenauge auf die weiße Byrazmide fällt, so wend es ab und vergiß, daß ich dort so glücklich war. — Uch! aber ich vergess nicht, ich wende das Auge nicht

ab, und könnte ber Mensch sterben an der Erinnerung, ich ginge zu Amandus' Grabe und stürbe — Beata, Beata, an keiner Menschenbrust wirst Du stärkere Liebe finden als meine war. wiewol stärkere Tugend leicht — aber wenn Du einmal diese Tugend gefunden haft, so erinnere Dich meiner nicht, meines Falles nicht, bereue unsere kurze Liebe nicht und thue Dem, der einmal unter bem Sternenhimmel an Deiner edlen Seele lag, nicht Unrecht! . . . D Du meine, meine Beata! in der jezigen Minute gehörest Du ja noch mir zu, weil Du mich noch nicht fennest; in der jezigen Minute darf noch mein Geift, mit der Hand auf seinen Wunden und Flecken, por Deinen treten und um ihn fallen und mit erstickten Seufzern zu Dir sagen: liebe mich! . . . Nach dieser Minute nicht mehr — nach dieser Minute bin ich allein und ohne Liebe und ohne Trost — das lange Leben liegt weit und leer vor mir hin, und Du bist nicht darin — — aber dieses Menschenleben und seine Fehltritte werden vorübergeben. der Tod wird mir seine Hand geben und mich wegführen — die Tage jenseits der Erde werden mich beiligen für die Tugend und Dich — — dann komm, Beata, dann wird Dir, wenn Dich ein Engel durch Dein irdisches Abendroth in die zweite Welt getragen, dann wird Dir ein hienieden gebrochnes, dort geheiligtes Herz zuerst entgegengehen und an Dich sinken und doch nicht an seiner Wonne sterben, und ich werde wieder sagen: "Nimm mich wieder, geliebte Seele, auch ich bin selig!" — Alle irdischen Wunden werden verschwinden, der Zirkel der Ewizkeit wird uns umfassen und verbinden! ... Ach, wir mussen uns ja erst trennen, und dieses Leben währet noch — — lebe länger als ich, weine weniger als ich und — vergiß mich doch nicht gänzlich! — Uch, hast Du mich benn sehr geliebt, Du Theure, Du Verscherzte? . . .

Gustav F."

Abends unter dem Zusiegeln des Briefs fuhr Beata zum Schloßthor hinein. Als er ihre Lichtgestalt, die bald mit so vielen Thränen sollte bedeckt werden, heraussteigen sah, prallte er zurück, schrieb die Aufschrift, ging zu Bette und zog die Vorhänge zu, um recht sanst — zu weinen. Dem Romanen-Steinmes Defel eilte er vorzüglich aus dem Wege, weil seine Mienen und Laute nichts als unedle Triumphe seines weissagenden Blickes waren; und sogar Gustav's Niedergeschlagenheit rechnete er noch unedler zu seinen Triumphen. . . .

Im Grunde wollt' ich, der Henker holte alle Welttheile und sich dazu; denn mich hat er halb. Wenige wissen, daß er mich diese Biographie nicht zu Ende führen lässet. Ich bin nun über-

zeugt, daß ich nicht am Schlage (wie ich mir neulich unter meinem gefrornen Kopfzeug einbildete), noch an der Lungensucht (welches eine wahre Grille war) sterben kann; aber bürgt mir dieses dafür, daß ich nicht an einem Herzpolppen scheitern werde, wofür alle menschliche Wahrscheinlichkeit ist? — Zum Glück bin ich nicht so hartnäckig wie Mufäus in Weimar, der das Dasein des seinigen, den er, so aut wie ich den meinigen, mit kaltem Kaffee groß geäzet, nicht eher glaubte, als bis der Polype sein schönes Herz verstopft und ihm alle Wiegenfeste und alle Wünsche für die seiner Gattin genommen hatte. Ich sage, ich merke besser auf Vorboten von Herzpolypen, ich verberge mir es nicht, was hinter dem aussestenden Pulse steat, nämlich eben ein wirklicher Herzpolppe, der Zünd= pfropf des Todes. Die fatale literarische Behme, der Rezensenten= Bund, schleicht mit Stricken um uns gutwillige Narren herum, die wir schreiben und gleich Schmetterlingen an der Umarmung der Musen sterben — aber keine Kreuzer-Viece, nicht eine Zeile sollten wir ediren für solche gewissenlose Stoßvögel! Wer dantt mir's, daß ich Szenen aufstelle, die den Brospettmaler beinahe umbringen, und biographische Seiten schreibe, die auf mich nicht viel besser wirken als vergiftete Briefe? Wer weiß es — nach Scheerau komm' ich jeko selten — als meine Schwester, daß ich in diesem biographischen Luftschloß, das mein Mausoleum werden wird, oft Zimmer und Wände übermale, die mir Buls und Athem vergestalt benehmen, daß man mich einmal todt neben meiner Malerei liegen finden muß? Muß ich nicht, wenn ich so in die Schlagweite des Todes gerathe, aufspringen, durch die Stube irtuliren und mitten in den gärtlichsten oder erhabensten Stellen ibschnappen und die Stiefeln an meinen Beinen wichsen oder hut ind Hosen auskehren, damit es mir nur den Athem nicht versett, end doch wieder mich daran machen, und so auf eine verdammte Urt zwischen Empfindsamteit und Stiefelwichsen wechseln? - 3hr verdammten Kunstrichter allzumal!

Dazu gesellen sich noch tausend Plackereien, die mich seit einiger zeit viel öster zwicken, weil sie etwa merken, daß der Boldpe mir vald den Garaus versehen und sie mich nicht lange mehr haben verden. Meinen Maussenbacher Hummer, der mich immer zwischen eine gerichtsherrlichen Scheren nimmt, und der glaubt, ein armer derichtshalter müsse an nichts Anderm sterben als an Arbeiten vossichen, diesen ägyptischen Frohnvogt will ich überspringen; uch meine Schwester und Wuzen unter mir, die Beide wider lles Maß lustig sind und mich sast todssingen. Aber was mich rückt, ist der Druck der Unterthanen, das metallene Druckwert,

as man unsern Fürsten nennt.

Ich hätte mich beinahe neulich in einer Erzepzionsschrift in einen chrenvollen Festungsarrest hineingeschrieben. Sier aber auf dem biographischen Papiere kann ich schon eher meine Orangen ohne Karzergefahr an den gekrönten Kopf wersen. Phui! bist Du darum Fürst, um eine Wasserhose zu sein, die Alles, worüber sie rückt, in ihren Krater hinaufschlingt? Und wenn Du uns einmal bestehlen willst, thu es mit keinen andern Händen als mit Deinen eignen, sahre terminirend vor allen Händern durch das Land und erhebe selber die ordentlichen Steuern in Deinen Wagen; aber so wie bisher langen unste Abgaben nach dem Transitozoll, den sie den Händen aller Deiner Rassenbedienten geben müssen, so mager wie weitgereisete Häringe oben in Deiner Chatoulle an, das Du im Grunde von beschwerlichen Summen nicht mehr bekommst als bequeme Logarithmen. Die Fürsten haben, wie die osteindischen Krebse, eine Riesenschere zum Nehmen, und eine Zwergeindschen Krebse, eine Riesenschere zum Rehmen, und eine Zwergeindschen Krebse, eine Riesenschere zum Rehmen, und eine Zwergeindschen Krebse, eine Riesenschen zu keine Greich eine Krebsen der der den keine Greich eine Krebsen der der den keine Greich eine Krebsen der den keine Greich eine Robert den keine Greich eine Krebsen der den keine Greich gestellt den keine Greich der Greich der Greich der Greich der Greich eine Greich der Greich

schere, den Fang an den Mund zu bringen.

Und so ist die ganze Hauptstadt, wo Jeder sich für regierendes Mitglied ansieht und doch Jeder darüber schreiet, daß der Undre sich ins Regieren mengt, und daß die Kinder unter den Hermelin, wie unter den väterlichen Schlafrock, kriechen und vereinigt den Vater nachmachen — wo die Paläste der Großen aus höllensteinen gemauert sind, die, wie aussäkige Häuser, kleinere zernagen — wo ber Minister den Fürsten auf seiner unempfindlichen Hand, wie der Falkonier den Falken auf der beschuhten, trägt — wo man die Laster des Volks für die Renten ihrer Obern ansieht und alles moralische Las, wie die Bienen ihr physisches, blos mit Wachs umklebt, anstatt es aus dem Bienenkorb zu tragen, d. h. wo die Polizei die Moral ersepen will — wo, wie an einem jeden Hofe, eine moralische Figur so unausstehlich und so steif gefunden wird, als in der Malerei eine geometrische — wo der Teufel völlig los, und der heilige Geift in der Bufte ift, und wo man Leuten, die in Auenthal oder sonst krumme Sonden in ben handen halten und damit die fremden Körper und Splitter aus den Wunden des Staates beben wollen, ins Gesicht faat, sie wären nicht recht gescheit. . . .

Ich wollt', es wär' wahr, so wär' ich wenigstens recht gesund. Nach einem solchen Klumpen von Ich, woraus ein Staatskörper wie aus Monaden besteht, ist das meinige zu winzig, um vorgenommen und besehen zu werden. Sonst könnt' ich jeto nach den Besorgnissen um den Staat die um mich selber erzählen.

— Und doch will ich dem Leser meine Qualen oder sieben Worte am Kreuze sagen, wiewol er selber mich an das Kreuz, unter welchem er mich bedauern will, hat schlagen helsen. Im

brunde fragt kein Teufel viel nach meinem Siechthum. Ich ike hier und stelle mir aus unvergoltener Liebe zum Leser den anzen Tag vor, daß Feuer kann geschrien werden, das gleich inem Autodafe alle meine biographischen Bapiere in Asche legt ind vielleicht auch den Verfasser. — Ich stelle mir ferner vor und nartere mich, daß dieses Buch auf dem Postwagen oder in der druckerei so verdorben werden kann, daß das Publikum um das anze Werk so gut wie gebracht ist, und daß es auch nach dem druck in ein Hetzhaus und eine Marterkammer gerathen kann. oo ein kritischer Brodherr und Kunstrichter=Ordensgeneral seine dezensenten mit ihren langen Zähnen sitzen hat, die meiner urten Beata und ihrem Amanten Fleisch und Kleider abreißen. nd deren Stube jener Stube voll Spinnen gleicht, die ein gewisser Bariser hielt, und die bei seinem Eintritt allemal auf seine auß= ezognen blutigen Taubenfedern zum Saugen von der Dece iederfuhren, und aus deren Fabritaten er mit Mühe jährlich einen eidnen Strumpf erzielte. . . . Alle diese Martern thu' ich mir elber an, blos des Lesers wegen, der am Meisten verlöre, wenn e mich nicht zu lesen bekäme; aber es ist diesem harten Menschen inerlei, was Die ausstehen, die ihn ergezen. — Hab' ich endlich reine Sand von diesen Nägeln des Kreuzes losgemacht, so ekelt nich das Leben selber an als ein so elendes, langweiliges Ding on Monochord, daß Jedem Angst werden muß, der's aus echnet, wie oft er noch Athem holen und die Brust auf= und iederheben muß, bis sie erstarret, oder wie oft er sich bis zu inem Tode noch auf den Stiefeltnecht oder vor den Rasirspiegel erde heben muffen. — Ich betrachte oft die größte Urmseligkeit n ganzen Leben, welche die wäre, wenn Einer alle in dasselbe eftreuet umbergesäete Rasuren, Frisuren, Ankleidungen, sedes ntereinander abthun mußte. — Der dunkelste Nachtgedanke, der ch über meine etwa noch grünenden Prospette lagert, ist der, iß der Tod in diesem nächtlichen Leben, wo das Dasein und die reunde wie weit abgetheilte Lichter im finstern Bergwerk geben. ir meine theuren Geliebten aus den ohnmächtigen Sänden ziehe id auf immer in verschüttete Särge einsperre, zu denen kein terblicher, sondern blos die größte und unsichtbarste Hand den dlüssel hat. . . . Hast Du mir denn nicht schon so viel weg-rissen? Würd' ich von Kummer oder von Citelkeit des Lebens den, wenn der bunte Jugendkreis noch nicht zerstückt, wenn das arbenband der Freundschaft, das die Erde und ihren Schmelz och an den Menschen heftet, noch nicht von einander gesägt wäre 3 auf ein oder zwei Fäden? — Du, den ich jetzo aus einer eiten Entfernung weinen höre, Du bist nicht unglücklich, an sen Brust ein geliebtes Herz erkaltet ist, sondern Du bist's, Der

ist's, der an das verwesende denkt, wenn er sich über die Lieb des lebendigen Freundes freuen will, und der in der seligster Umarmung sich fragt: "Wie lange werden wir einander noc fühlen?"...

## Neununddreißigster oder I. Epiphaniä-Sektor.

Erst jest ist's toll: die Krankheit hat mir zugleich die juristisch und die biographische Feder aus der Hand gezogen, und ich kam troß allen Ostermessen und Fatalien in nichts eintunken.....

## Vierzigster oder II. Epiphaniä-Sektor.

Mich wird, wie es scheint, nebenbei auch der schwarze Staa befallen; denn Funken und Flocken und Spinnweben tanzerstundenlang um meine Augen; und damit — sagen Plempius und Ritter Jimmermann — meldet sich stets besagter Staar an Schielen — sagt Richter, der Staarstecher, nicht der Staarinhaber in seiner Wundarzneikunst (B. III. S. 426.) — läuft untrüglid dem Staare voraus. Wie sehr ich schiele, sieht Jeder, weil id immer rechts und links zugleich nach Allem blicke und ziele. — Werd' ich denn wirklich so stocklind wie ein Maulwurf, so ist's ohnehin um mein Bischen Lebensbeschreiben gethan. . . .

## Einnudvierzigster oder III. Epiphania-Sektor.

Ich besitze ein paar Fieber auf einmal, die bei andern glücklichern Menschen sonst einander nicht leiden können — das breitägige Fieber — das Duartansieber — und noch ein Herbst oder Frühlingssieber im Allgemeinen. — Indessen will ich, si lang' ich noch nicht eingesargt bin, dem Publikum alle Sonntagschreiben und es etwa zu zwei oder drei Zeilen treiben. Auch der Stil sogar wird jämmerlich; hier wollen sich die zwei Verbereimen.

# Bweiundvierzigster oder IV. Epiphaniä-Sektor.

D Ihr schönen biographischen Sonntage! Ich erlebe keiner wieder. Zu den Uebeln, die ich schon bekannt gemacht habe stößet noch eine lebendige Eidechse, die sich in meinem Mager aushält, und deren Laich ich im vorigen Sommer aus einem un glücklichen Durst muß eingeschluckt haben. . . .

# Dreiundvierzigfter oder V. und VI. Epiphaniä-Sektor.

Bon Kirschkernen, die im Magen aufgekeimt, wie von Erbsen im Ohre hat man Beispiele. Roch aber hab' ich nicht gelesen, daß der Same von Stachelbeeren, den man gewöhnlich mit einschluckt, in den Gedärmen getrieben hätte, wenn diese durch Versstopfung etwa zu wahren Lohbeeten des gedachten Staudengewächses gediehen wären. — D guter Himmel, was wird endlich meine Krantheit sein, deren unsichtbare Take meine Nerven ergreift, erdrückt, ausdehnt, entzweischligt! . . .

### Vierundvierzigster oder Septuagesimä-Sektor.

Wenn's eine Krankheit giebt, die aus allen Krankheiten, aus allen Kapiteln der Bathologie auf einmal kompilirt ist, so hat sie Niemand als ich. Apoplezie — Hektik — Magenkrampf oder eine Tidechse — dreierlei Fieber — Herzpolhpus — aufgehende Stachels beerstauden: — das sind die wenigen sicht baren Bestandtheile und Ingredienzien, die ich disher an meinem Uebel auskundschaften können; eine vernünstige tiesere Sekzion meines armen Leibes wird auch gar die unsichtbaren, wenn ihn beide Bestandtheile erlegt haben, noch dazugesellen. . . .

### Künfundvierzigster oder Beragesimä-Sektor.

Gine bedenkliche Pleuresie — wenn man anders der ganzen Semiotik und den harten Pulsschlägen und Bruststichen glauben kann — umarmt und hält mich seit vorgestern und ist Willeus, mein gemißhandeltes Leben und diese Lebensbeschreibung zu ichließen — es müßte denn durch eine glückliche Kur der Tod in ein Empyema gemildert werden — oder in eine Phthisis — oder Bomica — oder in einen Scirrhus oder auch in einen Ulcus. — Mach dieser Heilung braucht man blos meine Brust anzubohren, um aus ihr, aus der einmal ein Buch voll Menschenliebe kam, das Leben und die Krankheitsmaterie miteinander herauszuziehen. . . .

### Bechsundvierzigster oder Esto Mihi-Sektor.

Jhr guten Leser! die Ihr mit Eurem vergebenden Auge vom Schachbrett des ersten Sektors an bis zum Sterbelager des letzten mir nachgezogen seid, meine Bahn und unsre Bekanntschaft haben

ein Ende — das Leben mög' Cuch niemal's drücken — Euer Geschäftsblick möge nie über das kleine Feld das große vergessen, über das erste Leben das zweite, über die Menschen Euch — Euer Leben mögen Träume befränzen, und Euer Sterben mögen keine erschrecken. . . . Weine Schwester soll Alles beschließen. . . . Lebt froh und entschlaft froh! . . .

#### Siebenundvierzigster oder Invokavit-Sektor.

Mein guter und gemarterter Bruder will haben, daß ich dieses Buch ausmache. Uch, seine Schwester würd' es ja vor Schwerzen nicht vermögen, wenn's so wäre. Ich hoss aber zum Himmel, daß mein Bruder nicht so kränklich ist, als er meint. — Nach dem Essen denkt er's wol. — Und ich muß ihn, wenn wir Beide Friede haben sollen, darin bestärken und ihn für ebenso krank ausgeben, wie er sich selber. Gestern mußt' ihm der Schulmeister an die Brust klopsen, damit er hörte, ob sie hallete, weil ein gewisser Avendrüger in Wien geschrieden hatte, dieses Hallen zeige eine gute Lunge an. Zum Unglück hallete sie wenig, und er giebt sich deshalb auf; ich will aber ohne sein Wissen an den Herrn Doktor Fenk schreiben, damit er seine Qualen stille. —— Ich soll noch berichten, daß der junge Herr von Falkenberg krank in Obersscherau bei seinen Eltern ist, und daß meine Freundin Beata auch kränklich bei den ihrigen ist. . . Es ist für uns Alle ein sinstrer Winter. Der Frühling heile jedes Herz und gebe mir und den Lesern dieses Buchs meinen lieden Bruder wieder!

### Achtundvierzigster oder Mai-Sektor.

Der hammernde Vetter — Kur — Badekaravane.

— Er ist wieder zu haben, der Bruder und Biograph! Frei und froh tret' ich wieder vor; der Winter und meine Narrheit sind vorüber, und lauter Freude wohnt in jeder Sekunde, auf

jedem Oktavblatt, in jedem Tintentropfen.

Es ging so. Eine jede eingebildete Krankheit sett eine wahre voraus; aber eingebildete Krankheitsursachen giebt's dennoch. Mein Wechsel zwischen Gesund und Siechsein, zwischen Froh und Traurig, zwischen Weich und Hartsein war mit seiner Schnelligkeit und seinen Abstichen aufs Höchste gekommen; ich konnte vor Mangel an Athem kein Protokoll mehr diktiren, und die Szenen dieser Lebensbeschreibung durst' ich mir nicht einmal mehr denken,

ls ich an einem rothglühenden Winterabend durch den rothe efchminkten Schnee draußen berumschritt und in diesem Schnee

as Wort heureusement antraf.

Ich werde an dieses Wort der Schnee-Wachstafel immer enken; es war mit einem Bambusrohr lapidarisch schön hineinezeichnet. "Fenk!" rief ich mechanisch. "Weit kannst Du nicht deg sein," dacht' ich; denn da jeder Europäer (sogar auf seinen Kantagen) den Schnitt seiner Feder an einem eignen Worte rüfet, und da der Doktor schon ganze Bogen mit dem Probirsaut eureusement als erstem Abdrucke seiner Feder vollgemacht, somst' ich sogleich, wie es war.

— Und bei mir saß er und lachte (sicher mehr über die rankheitshistorie von meiner Schwester als über meine Invalidensiestalt) mich so lange aus, daß ich, da ich nicht wußte, sollt' ich ichen oder zürnen, am Besten Eines um das Andere that. — ber bald kam er in meinen Fall und mußte auch Eines um das ndere thun — bei einer Historie, die uns, nämlich dem ganzen ppochondrischen Wohlsahrtsausschusse, zur Schande gereicht, und

le ich doch erzähle.

Es befand nämlich ein naher Better von mir, Feddersin genannt, sich auch in der Stube, der Beides, ein Scheerauer chuster und Thürmer ist; er sorgt für die Stiesel und für die icherheit der Stadt und hat mit Leder und Chronologie (wegen Läutens) zu thun. Mein naher Better war kohlschwarz und krübt, nicht über meine Krankheit, sondern über die seiner Frau, eil sie daran verstorben war. Diesen Krankheits und Todtensall ollt er mir und dem Doktor auch hinterbringen, um den Lettern

belehren und den Erstern zu rühren. Es wäre auch gegangen, itt' er nicht zum Unglück ein Trennmesser meiner Philippine wischt und damit, während seiner eignen Ausmerksamkeit auf Todespost, sehr auf den Tisch gehämmert. Ich setzte mir's zleich vor, es nicht zu leiden. Meine Hand kroch daher — zine Augen hielten seine sest — dem gedachten Hammer näher, 1 ihn zu hindern.

Aber des Betters Hand wich ihr höflich aus und klopfte fort. h hätte mich gern tief gerührt; denn er kam den letzten Stunden iner seligen Base immer näher — aber ich konnte meine Ohren m Messer-Hammerwerk nicht wegbringen. Zum Glück sah ich n kleinen Wuz dort stehen und lieh eiligst dem Klopfer das glückliche Trennmesser ab und schnitt dem Kinde damit ein paar

lbe — Fastnachtsbrezeln vor in der Angst.

Nun stand ich gerettet da und hatte selber das Messer. Aber begann jest auf der Klaviatur des Tisches mit den entwassneten ngern zu spielen und versah in seiner Novelle seine Frau mit bem heiligen Abendmahl. Ich wollte mich und meine Ohren überwinden; aber da mich theils der innere Krieg, theils meine horchende Aufmerksamkeit auf seine trommelnden Finger, die ich nur mit der größten Mühe vernehmen konnte, gänzlich von meiner guten Base wegzogen, die gewiß eine Frau und Thürmerin war wie Wenige, so hatt' ich's satt und sing nach seiner orgelnden Qual-Hand, legte sie in Arrest und brach aus: "O mein lieber Herr Better Fedderlein!" Er muthmaßte, ich sei gerührt, und wurd es selber immer mehr, vergaß sich und schnipsete mit den

linken noch arrestfreien Fingern zu stark an den Tisch.

Ich wollte mir, wie ein Stoifer, auf dieser neuen Unglücksetazion von innen heraus belsen und stellte mir während des äußern Schnipsens hinter mir meine gute Base und ihr Todtenlager vor: "und so (sagt' ich beredt zu mir selber) liegst Du arme Abgeblühte denn drunten und bist steif und undeweglich und so sagen tod!" — Er schnipsete jeto ganz toll. — Ich konnte mir nicht helsen, sondern ich zog auch die linke Hand des Historikers gefänglich ein und drückte sie halb aus Kührung. "Sie können Beide denken," sagt' er, "wie mir erst war, als siele der Thurm auf mich, da sie Einer wie einen Sach auf den Kücken sassen mit erstlich darüber und zweitens, weil ich in meiner hand die Anstren gung der seinigen zu neuem Schnipsen verspürte; überwältigt sagt ich: "Ums himmels Willen, mein theurer Herr Better, um der guter Seligen Willen, wenn Er seinen eignen Better lieb hat..."

"Ich will schon aufhören," sagt' er, "wenn Sie's so angreift." — "Nein," sagt' ich, "schnips Er mir nur nicht so! — Aber seine Base bekommen wir Beide schwerlich so bald wieder!

Denn ich befann mich nicht mehr.

Und doch besteht das Leben wie ein Miniaturgemälde au solchen Punkten, aus solchen Augenblicken. Der Stoizismus häl oft die Keule der Stunde, aber nicht den Mückenstachel der Stunde ab.

Mein Doktor nahm mich ernsthaft (unter dem unbefangne Fragen meines Betters: "wie wollte mein Herr Better?") au der Stube hinaus und sagte: "Du bist, lieber Jean Paul, mei wahrer Freund, ein Regierungsadvokat, eine Maussenbacher Ardienza, ein Schriftsteller im lebensbeschreibenden Fache — absein Narr bist Du doch, ich meine ein Hypochondrist."

Abends that er mir Beides dar. D, an jenem Abend zoge Du mich, guter Fenk, aus dem Rachen und aus den Giftzähne der Hypochondrie heraus, die ihren beißenden Saft auf alle Winuten sprißen! Deine ganze Apotheke lag auf Deiner Zung Deine Rezepte waren Satiren und Deine Kur Belebrung!

"Set in Deine Biographie," — fing er an und steckte seine Hände in seinen Muss — "daß es bei Dir keine Nachahmung des Herrn Thümmel's und seines Doktors und ihres medizinischen Kollegiums ist, das halb aus dem Pazienten, halb aus dem Arzte bestand — daß ich Dich auch aussilze; denn ich will es in der That thun. — Sag mir, wo hast Du disher Deine Bernunst, ja nur Deine Einbildungskraft gehabt, daß Du des Henkers lebendig warest? Untworte mir nicht, daß die Gelehrten hier zu verschiedner Meinung wären — daß Willis die Einbildungskraft in die Hirnschwiele verlegte — Posidonius hingegen in die Vorderkammer, wie auch Aetius — und Glaser ins eisörmige Zentrum. Die Sach' ist nur eine lebhaste Redensart; weil Du mich aber damit irre machst, so will ich Dich anders angreisen. Sag mir — oder sagen Sie mir, liebe Philippine, wie konnten Sie zulassen, daß der Pazient disher so viel erhabne, rührende und poetische Empsindungen hatte und niederschrieb für andre Menschen? Hätten Sie ihm nicht das Tintensaß oder den Kassectops umwersen können oder den ganzen Schreibtisch? Die Unstrengung der empsindenden Phantasie ist unter allen geistigen die entnervendste; ein Algebraift überlebt allemaleinen Tragödiensteller."

"Und auch," sagt' ich, "einen Physiologen; Haller's vers dammte und doch vortreffliche Physiologie hätte mich beinahe

niedergearbeitet, die acht Bande hier." -

"Eben darum" — fuhr er fort — "diese anatomische Ottapla spannt die Phantasie, die sonst nur über fließende poetische Auen zu schweben pflegte, auf scharf abgeschnittene und noch dazu

fleine Gegenstände an; daher . . .

"Zum Glück" — unterbrach ich ihn — "richtete ich mich und meine Bhantasie ziemlich durch braunes Bier\*) wieder auf, das ich (wenn ich Athem holen wollte) so lange nehmen mußte, als ich über dem Herrn von Haller saß. In diesem Behikel und in dieser Berdünnung bracht ich diese Arznei des Geistes, die Physiologie, leichter hinein. Ich kann also, wenn ich nicht der größte Trinker werden will, unmöglich der größte Physiolog werden."

"Es ift gut" — sagt' er ungeduldig und zog aus seinem Muff ben Schwanz heraus — "aber so wird nichts. Ich und Du stehen hier in lauter Ausschweif-Reden, anstatt in vernünstigen Baragraphen; die Rezensenten Deiner Biographie mussen glauben, ich

wäre wenig systematisch.

<sup>\*)</sup> Da keine Leser weniger Ernst versteben als die, die keinen Spaß versteben, so merk' ich fur diese Klasse bier unten an, daß die Sache oben wirklich so ist, und daß ich (als gleich unmäßiger Wasser: und Kassertrier) kein andres nervenstärkendes Mittel gegen aussetzenden Puls und Athen und andre Schwächen, die mir alle innere Anstrengung verbitterten, von solcher Wirkung sand als — Hopfenbier.

"Ich will jest reden wie ein Buch oder wie eine Doktor= disputazion; ich sollte ohnehin eine für einen Doktoranden mit der Doktorsucht schreiben und wollte darin entweder den nervus ischiadicus oder den nervus sympatheticus durchgehen; ich will's bleiben lassen und hier und in der Disputazion von schwachen Nerven überhaupt reden.

"Jeder Arzt muß eine Favorit-Krankheit haben, die er öfters sieht als eine andre — die meinige ist Nervenschwäche. Reizbare, schwache, überspannte Nerven, hysterische Umstände und Deine Hypochondrie — sind viele Taufnamen meiner einzigen Lieblings:

trantheit.

"Man kann sie so zeitig wie den Erbadel bekommen — der Erbadel jelber, fast die höhern Weiber und höchsten Kinder haben sie aus dieser ersten hand — dann kann sie durch alle Dottorhüte gleich den ewigen Höllenstrafen nicht weggenommen, sondern nur gelindert werden.

"Du aber hast sie Dir, wie den Raufadel, durch Berdienste

"Sie ift vielmehr felber ein Berbienst" - fagt' ich -- "und ein Hypochondrist ist der Milchbruder eines Gelehrten, wenn er nicht gar selber dieser ist; so wie die Blattern, die den Affen so gut wie uns befallen, auf seine Verwandtschaft mit dem Men-

schen das Siegel drücken.

"Aber Dein Berdienst" — fuhr er fort — "ist viel leichter zu furiren. Wenn man Dir Dreierlei, nämlich Deine pathologischen Fieberbilder — Deine Arzneigläser — und Deine Bücher nimmt, so wird die Krankheit mit drein gegeben. Ich vergesse immerfort, daß ich wie eine Disputazion reden will. Also die Fieberbilder! — Die jämmerlichste Semiotit ist sicherlich nicht die sinesische, sondern die hppochondrische. Deine Krankheit und eine stoische Tugend gleichen sich darin, daß wer eine hat, alle hat. Du standest als eine tragende Pfänderstatue da, der die Bathologie alle ihre Insignien und Schilde aufpacte und umstedte - jammerlich schrittest Du berum unter Deinem medizinischen Gewehrtragen und Deiner semiotischen Landfracht von Herzpolhpus, mazerirten Lungenflügel, Magen-Insassen u. s. w."
"Ach!" versetzte ich, "Alles ist abgeladen, und ich trage blos noch auf der Gehirnfugel ein Kapillar- oder Haarnetz von geschwol-

lenen Blutadern oder so eine Art Täucherkappe des Todes, welche

die Leute sehr gemein einen Schlagfluß benamsen."

"Cine Narrentappe hast Du innen auf; benn die Sache ist nicht anders als so. Im Hypochondristen sind zwar alle Nerven schwach, aber die am Schwächsten, die er am Meisten gemißbraucht. Da man sich diese Schwäche meistens ersigt, erstudirt und erschreibt

und mithin gerade dem Unterleib, der doch der Moloch dieser Geistestinder sein soll, alle die Bewegungen nimmt, die man den Kingern giebt, so vermengt man den siechen Unterleib mit siechen Nerven und hofft, Kampf's Viszeral-Sprife sei zugleich eine Doppelflinte gegen jenen und gegen biefe. Glaub es aber nicht! Es kann ein hppochondrisches Bruftstück auf einem ruftigen Unterleib sitzen. Nicht Deine Lungenflügel find zerknicht, wenn fie zuweilen erschlaffen, sondern Deine Lungennerven sind entseelt, von denen sie gehoben werden sollten, oder auch Deine Zwerchfell= nerven. Spannen sich Deine Magennerven ab, so hast Du so viel Schwindel und Etel, als läge wirklich diätetischer Bodensatz im Magen oder irgend eine Adersluth im Kopse. Sogar der schwache Magen ist nicht immer im Gefolge schwacher Nerven; fieb nur zu, wie ein matter Heftiffer frift und verdaut, eine halbe Stunde por seinem Sterben. - Daher hat Deine gelbe Berbst: farbengebung, Deine fleischlose Knochen-Berfteinerung, Dein aufhörender Buls, sogar Deine Ohnmachten haben — nichts zu fagen, mein lieber Paul.

"Ei, den Henker!" sagte der Pazient.

"Denn," sagte der Doktor, "da Alles durch Nerven, wovon oft Gelehrte nicht einmal die Definizion wissen, worunter ich gehöre, ausgeführet wird, so müssen die periodischen und wandernden, aber flüchtigen Krämpse und Ermattungen der Nerven nach und nach die ganze Semiotik durchlausen, aber nicht die ganze Pathosogie. Jeht tritt mein zweiter Paragraph in der umgoldeten Disputazion hervor."

"Wo war denn der erste?" fragt' ich.

"Schon da gewesen! Daher wirst der zweite alle Arzneigläser auf die Gasse, bläset alle Pulver in die Luft, legt mit Bannstrahlen alle verdammte Magen-Arzneien in Asche, gießet sogar warme und oft kalte Badewannen aus und schiebt Kämps's Klystier-Maschinen weit unter das Krankenbett und tobt sehr.... Denn die Nerven werden so wenig in einer Woche (es sei die beste Cisenkur da) gestärkt, als in einer Woche (es sei die größte Ausschweisung da) entmannt; ihre Stärke kehret mit so langsamen Schritten zurück, als sie sich entsernte. Die Arzneien müssen sich also in Speisen — und da Dieses schadet — mithin die Speisen sich in Arzneien verwandeln."

"Ich effe vom Wenigsten."

"Das ist die unangenehmste Unmäßigkeit, und der Magen treibt alsdann nach seinen Kräften eine Urt von Skeptizismus oder Fohismus oder doch Apathie. Kehre lieber die literarische Regel (multum, non multa) um und esse Vielerlei, aber nicht Viel. Die Diätetik hat im Essen, Trinken, Schlasen 2c. nichts

über die Art, aber Alles über den Grad zu befehlen. Höchstens bat Jeder seinen eignen Regenbogen, seinen eignen Glauben, seinen eignen Magen und seine eigne — Diätetik. Und doch ist das Alles nicht mein dritter Doktoranden=Baragraph, sondern erst Dieses: blos Bewegung des Körpers ist erster Unterarzt gegen Hypochondrie; — und — da ich schon Hypochondrie und Bewegung vereinigt im beweglichen tiers état gesehen — blos Mangel aller Bewegung der Seele ist der erste Leibarzt gegen den ganzen Teufel. Leidenschaften sind so ungesund wie ihr Feind, das Denken, oder ihr Freund, das Dichten; blos ihre sämmtliche Roalizion ist noch giftiger."

"Unter den Leidenschaften" — fuhr er fort — "löset Rummer, wie Thauwetter, alle Kräfte auf — so wie Vergnügen unter allen Nerven Sebemitteln das stärkste ist. — Jeko will ich alle Deine medizinischen Schniker und Waldfrevel auf einen Saufen bringen.

damit Du nur hörest, was Du bist." . . . "Ich höre nicht darauf," fagt' ich.

"Du hast aber doch, wie alle Hypochondristen und alle lecte Weiber, fatal gehandelt, und bald den Magen, bald die Lunge, d. h. bald das Kammrad, bald das Hebrad, bald das Zifferblattsrad ölend eingeschmiert, indeß der treibende Gewicht-Stein abgeriffen oder abgelaufen auf der Erde lag. Du sogest Dich, wie die ein= beinige Muschel, an Deinen Studirfelsen an, und — dies mar im Grunde das einzige Schlimme — drücktest Dich mit der brennenden und matten Bruft einer Bruthenne auf Deine biographischen Gier und Sektores und wolltest den Lebenden nachkommen. Wo blieb Dein Gewissen, Deine Schwester, Dein gelehrter Ruhm, Dein Magen?"

"Wedele nicht so heftig, Fenk, mit dem Muff-Schwanz und wirf ihn lieber ins Bett!"

"Meine Doktor:Disputazion und Deine Krankheit sind auch aus, wenn Deine Thätigkeit sich, wie in einem Staate, von oben herab vermindert; — den Kopf unthätig, das Herz in heitern Schlägen, die Füße im Laufe, und dann komme der März nur heran!" . . .

Ich that's einige Monate hinter einander, um den armen Leib wieder in integrum zu restituiren — und als ich mich so des gelben Ragenpulvers und Mehlthaues für die Nerven, nämlich des Kaffees und des Wipes, enthielt und, statt zu beiden, zu braunem Bier und zu meinem Wuze griff, so wurde einmal plöglich die Stube hell, Auenthal und der himmel flammend, die Menschen legten ihre Fehler ab, alle Flächen grünten, alle Kehlen schlugen, alle Herzen lächelten, ich niesete vor Licht und Wonne und dachte: entweder eine Göttin ist gefommen oder der Frühling - - es war gar Beides, und die Göttin war die Gesundheit.

Und blos auf Deinem Altar will ich meine biographischen

Blätter weiterschreiben! — ber Peftilenziar leibet es nicht anders: seine Schlüsse und Rezepte sind die: "ich wurde — sagt' er — in meiner Biographie, gleich der heißen Zone, den ganzen Winter mit allen seinen Thatsachen übestrpringen, da er ohnehin nur, wie der in jener Zone, im Regnen (der Augen) besteht. Ich wurde, wenn ich an Deiner Stelle faße, fagen: Der Doktor Fent will's nicht haben, nicht leiden, nicht lesen, sondern ich soll, statt in einer Entfernung von 365 Stunden der vorausschreitenden, säenden Geschichte keuchend mit der Feder nachzueggen, lieber hart hinter der Gegenwart halten und sie ans Silhouettenbrett andrücken und so gleich abreißen. Ich würde, suhr Fenk sort, dem Leser rathen, blos den Doktor Fenk anzupacken, der allein schuld sei, daß ich vom ganzen Winter nur folgenden schlechten Extratt gäbe: "Der gute Gustav verschmerzte den Winter in des Brofessor Hoppedizel's Hause bei seinen Eltern, welche da ihr gewöhnliches Winterquartier hatten — er mattete seinen Kopf ab, um sein Herz abzumatten und ein anderes zu vergessen, bereuete seinen Fehler, aber auch seinen voreiligen Abschiedsbrief, setzte seine Wunden dem philosophischen Nordwind des Professors aus, der auf einem zarten Instrument wie Gustav, wie auf einem Pedal, mit den Jugen orgelt, und zehrte durch Ginfperren, Denfen und Sehnen seine Lebensblüthen ab, die faum der Frühling wieder nachtreiben oder übermalen kann."

Beata würde zu Hause — benn ihr weibliches Auge fand wahrscheinlich die Barze ihrer Freuden leicht heraus, von der sie sich unter dem ihr verdankten Borwand der Kränklichkeit ohne Mühe geschieden hatte — noch mehr sich entblättert und umgebogen haben, wäre mein romantischer Kollege Defel nicht gewesen; der ärgerte sie hinlänglich und mischte ihrem Kummer die Erstischung des Jornes bei, indem er immer kam und im schönsten gebrochnen, eingeschleierten Auge der verlornen Liebe seine eigne aufsuchte und heraussorderte. Jest trinkt sie, auf Fenk's Treiben, den Brunnen in Lilienbad und lebt allein mit einem Kammersmädchen — der Mai hebe die gesenkte Blumen-Knospe Deines Geistes empor, den Dein Flockenleib, wie Blumen neu gefallner Schnee, umlegt und drückt, und aus dessen aufgerissenen Blumen-Blättern die Schnee-Rinde erst unter der Frühlingssonne des

entfernten zweiten himmels rinnen wird! —

Ottomar hat den Winter verzankt und verstritten; hat viele Korrespondenz; advozirt wie ich, aber gegen jeden gistigen Stamm=baum und Hundsstern auf dem Rock, am Meisten gegen den Fürstenhut seines Bruders, der damit Unterthanen wie Schmetterzlinge erwirft und fängt. Er glaubt, ein Advokat sei der einzige Volkstribun gegen die Regierung; nur sei das bisherige Lesen

der Advokaten schlimmer gewesen als selbst das Buchstabiren. das der selige Heinede für schlimmer ausschrie als Erbjunde und Best. Ich möchte ihn fast für den Verfasser einer Satire über den Fürsten halten, die im Winter vor den Thron kam, und die der Bathenbrief eines Räubers mit der Bitte war, der Fürst möchte dem fleinen Diebs-Dauphin seinen Namen geben wie einem Minister, und sich seiner annehmen, wenn die Eltern gebenkt wären. Meisten fielen mir einige pasquillantische Züge auf, die eine feinere hand verrathen; 3. B. der Staat sei eine Menschenppramide, wie sie oft die Seiltänzer formiren, und die Spize derselben schließe sich mit einem Knaben. — Das Volk sei zähe und diegsam wie das Gras, werde vom Fußtritt nicht zerknickt, wachse wieder nach, es moge abgebissen oder abgeschnitten werden, und die schönste Höhe desselben für ein monarchisches Auge sei die glattgeschorne des Bark-Grases — Diebe und Räuber würden für Separatisten und Dissenters im Staate gehalten und lebten unter einem noch ärgern Druck als die Juden, ohne alle bürgerliche Ehre, von Aemtern ausgeschlossen, in Höhlen, wie die ersten Christen, und ebensolden Verfolgungen ausgesett; gleichwol fahre man solchen Staatsbürgern, die den Luxus und Geld-Umtrieb und Handel stärker beförderten als irgend ein Gesandter, blos darum so hart mit, weil diese Religionssette besondere Meinungen über das siebente Gebot begte, die im Grunde nur im Ausdruck sich von benen anderer Seften unterschieden zc. -

Der Verfasser kann aber auch ein wirkliches Mitglied dieser geheimen Gesellschaft sein, die überhaupt weit humoristischer und unschädlicher stiehlt als jede andre. Neulich hielten sie den Postswagen an und nahmen ihm nichts als ein Grafen-Diplom, das Jemand zugefahren wurde, der kaum die Emballage desselben verdiente — ferner, sie forderten einmal, wie ein höherer Gerichtsstand, dem Beiwagen gewisse wichtige Alten ab, über die ich hier nichts sagen darf — und vor vierzehn Tagen hielten ihre Kaperschiffe vor den Schränken der Theaters und der Redouten-Garderobe und warfen ihre Zuggarne über die darin hängenden Charaktere auß; es waren nachher keine Kleider zum Ugiren und Maskiren da als bäuerische. — Ich halte sie für dieselben, die, wie der Leser weiß, vorlängst den leidtragenden Kanzeln und

Altären die schwarzen Flügeldecken abgelöset haben.

So wäre also der biographische Winter abgethan und weggeschmolzen. — "Hast Du so Viel geschrieben," — sagte Fenk — "so reise nach Lilien bad und gebrauche den Brunnen und den Brunnen-Oastor, welches ich bin, und den Brunnen-Gast, welches Gustav ist; denn Dieser heilet ohne das Lilien-Wasser und ohne die Lilien-Gegend dort nicht aus; ich muß ihn hindereden, es mag

dort schon sein, wer will. Freue Dich! Wir gehen einem Paradies entgegen, und Du bist der erste Autor im Paradiese, nicht Adam."

"Das schönste Beet" — sagt' ich — "ist in diesem Eden das, daß mein Werk kein Roman ist; die Kunstrichter ließen sonst fünf solche Personen auf einmal, wie uns, nimmermehr ins Bad; sie würden vorschützen, es wäre nicht wahrscheinlich, daß wir kämen und uns in einem solchen Himmel zusammenfänden. Aber so hab' ich das wahre Glück, daß ich blos eine Lebensbeschreibung setze, und daß ich und die Andern sämmtlich wirklich existiren,

auch außer meinem Kopfe....

—— Jest kann der Lefer den Geburtstag dieses Sektors ersahren: —— er ist gerade einen Tag jünger als unser Glück— kurz, morgen reisen wir, ich und Philippine, und heute schreib ich ihn. Suskav wird blos durch einen Strom von freundschaftlichen und medizinischen Vorstellungen mit fortgesühret und morgen von uns fortgezogen. — Die Fortuna hat diesesmal keine Vapeurs und keine einseitigen Kopfschmerzen; Alles glückt uns; eingepackt ist Alles —— meine Fristgesuche sind geschrieben — aus Maussendach darf mich Niemand stören — der Simmel ist himmlisch blau, und ich brauche nicht meinen Augen, sondern dem Chanometer\*) des Herrn von Saussure zu glauben — ich sehe wie der Frühling und seine gautelnden Schmetterlinge aus und blüch — kurz, meinem Glück sehlte nichts, als daß gar der heutige Sektor glücklich geschrieben war, den ich dis heute hinausspielte, um die ganze Vergangenheit hinter mir zu haben und morgen nichts beschreiben zu müssen als morgen. . . .

Und da der nun auch fertig ist, so — blauer Mai — breite Deine Liebes-Urme aus, schlage Deine himmelblauen Augen auf, decke Dein Jungfrauen-Angesicht auf und betrete die Erde, damit alle Wesen wonnetrunken an Deine Wangen, in Deine Arme, zu Deinen Füßen fallen und der Lebensbeschreiber auch wo liege!

# Nennundvierzigster oder 1. Frenden-Sektor.

Der Nebel - Lilienbad.

Nimm uns in Dein Blumen-Eben auf, eingehülltes Lilienbad, mich, Guftav und meine Schwester, gieb unsern Träumen einen irdischen Boden, damit sie vor uns spielen, und sei so dämmernd schön wie eine Vergangenheit!

Heute zogen wir ein, und unser Vorreiter war ein spielender Schmetterling, den wir vor uns von einer Blumen-Stazion auf die andre trieben. — Und der Weg meiner Feder soll auch über

nichts Unders geben.

<sup>\*)</sup> Ein Blau-Meffer, um die Grade des himmelblaues abzumeffen.

Der heutige Morgen hatte die ganze Auenthaler Gegend unter ein Nebel-Meer gesett. Der Wolkenhimmel rubte auf uniern tiefen Blumen aus. Wir brachen auf und gingen in diesen flie= kenden Himmel hinein, in welchen uns sonst nur die Alpen heben. Un dieser Dunst : Rugel oben zeichnete sich die Sonne wie eine erblaffende Nebensonne hinein; endlich verlief sich der weiße Dzean in lange Ströme - auf den Bäldern lagen hangende Berge, jede Tiefe deckten glimmende Wolken zu, über uns lief der blaue Himmelszirkel immer weiter auseinander, bis endlich die Erde bem himmel seinen zitternden Schleier abnahm und ihm froh ins große ewige Angesicht schauete — das zusammengelegte Weißzeug des himmels (wie meine Schwester sagte) flatterte noch an den Bäumen, und die Nebelflocken verhingen noch Blüthen und wogten als Blonden um Blumen — endlich wurde die Landschaft mit den glimmenden Goldkörnern des Thaues besprengt, und die Fluren waren wie mit vergrößerten Schmetterlingsflügeln überlegt. Eine gereinigte hebende Maienluft tühlte mit Gis den Trant der Lunge, die Sonne sah fröhlich auf unsern funkelnden Frühling nieder und schaute und glänzte in alle Thaukugelchen, wie Gott in alle Seclen. . . . D, wenn ich heute, an diesem Morgen, wo uns Alles zu umfassen schien, und wo wir Alles zu umfassen suchten, mir nicht antworten konnte, da ich mich fragte: "war je Deine Tugend so rein wie Dein Bergnügen, und für welche Stun-ben will Dich Diese belohnen?" so kann ich jeto noch weniger antworten, da ich sehe, daß der Mensch seine Freuden, aber nicht seine Verdienste durch die Erinnerung erneuern kann, und daß unsre Gehirn-Fibern die Saiten einer Leolsharfe sind, die unter bem Unweben einer längst vergangnen Stunde zu spielen beginnen. Der große Weltgeist konnte nicht die ganze sprode Chaos-Masse zu Blumen für uns umgestalten; aber unserem Geist gab er die Macht, aus dem zweiten, aber biegsamern Chaos, aus der Gehirn. Rugel nichts als Rosen-Gefilde und Sonnen-Gestalten zu machen. Glüdlicherer Rousseau, als Du selber wußtest! Dein jeziger erkämpster himmel wird sich von dem, den Du hier in Deiner Phantasie anlegtest, in nichts als darin unterscheiden, daß Du ihn nicht allein bewohnest. . . .

Aber das macht eben den unendlichen Unterschied; und wo bätt' ich ihn süßer fühlen können als an der Seite meiner Schwester. deren Mienen der Widerschein unsers himmels, deren Seufzer das Echo unserer verschwisterten Harmonie gewesen. Sei nur immer so, theure Geliebte, die Du vom Kranken so viel littest, als ich von der Krankheit! Ich weiß ohnehin nicht, was ich öfter von Dir zurücknehme, meinen Tadel oder mein Lob!

Wir langten unter sprachlosen Gedanken in Unterscheerau an

und fanden unsern bleichen Reisegenossen schon bereit, meinen Gustav. Er schwieg viel, und seine Worte lagen unter dem Drucke seiner Gedanken; der äußere Sonnenschein erblich zu innerem Mondschein; denn kein Mensch ist fröhlich, wenn er das Beste sucht oder zu sinden hofft, was hienieden zu verlieren ist — Gesundheit und Liebe. Da in solchen Fällen die Saiten der Seele sich nur unter den leichtesten Fingern nicht verstimmen, d. h. unter den weiblichen, so ließ ich meine ruhen und weibliche

spielen, die meiner Schwester. Als wir endlich manchen Strom von Wohlgeruch durchschnitten hatten — denn man geht oft draußen vor Blumen-Lüftchen vorbei, von denen man nicht weiß, woher sie wehen — und als alle Freuden-Dünste des heutigen Tages im Auge zum Abendthau zusammenslossen und mit der Sonne sanken; als der Theil des Himmels, den die Sonne überslammte, weiß zu glüben anfing, eh er roth zu glüben begann, indeß der östliche Theil im dunkeln Blau nun der Nacht entgegenkam; als wir jedem Bogel und Schmetterling und Wanderer, der nach Lilienbad seine Richtung nahm, mit den Augen nachgezogen waren, - so schloß uns endlich das schöne Thal, in das wir so viele Hoffnungen als Samen tunftiger Freuden mitbrachten, seinen Busen auf. — Unser Gin= gang war am öftlichen Ende; am westlichen sah uns die zur Erde herabgegangene Sonne an und zerfloß gleichsam aus Entzücken über ihren angewandten Tag in eine Abendröthe, die durch das ganze Thal schwamm und bis an die Laubgipfel stieg. Nie sah ich so eine; sie sag wie herabgetropset in dem Gebüsch, auf dem Grase und Laube und malte himmel und Erde zu einem Rosen= Reld. Einzelne, zuweilen gepaarte Hütten hüllten sich mit Baumen zu; lebendige Falousie-Fenster aus Zweigen presten sich an die Aussichten der Zimmer und bedeckten den Glücklichen, der heraus nach diesen Gemälden der Wonne sah, mit Schatten, Duften, Blüthen und Früchten. Die Sonne mar hinabgerückt, bas Thal legte, wie eine verwittibte Fürstin, einen Schleier von weißen Düften an und schwieg mit tausend Rehlen. Alles war still - still kamen wir an — still war es um Beatens Hütte, an deren Fenster ein Blumentopf mit einem einzigen Vergikmeinnicht noch vom Begießen tröpfelte — still wählten wir unsere gepaarten Hütten, und unfre Herzen zergingen uns vor ruhiger Wonne über biefen ( heiligen Abend unfrer fünftigen Festtage, über diese schone Erde und ihren schönen Himmel, die beide zuweilen, wie eine Mutter, sich nicht regen, damit das an sie gesunkene Kind nicht aus seinem Schlummer wanke. —

D, sollten einmal unsre Tage in Lilienbad auf Dornen sterben, sollt' ich statt der Freuden-Sektores einen Jammer-Sektor schreiben

müssen, — wenn's einmal ist, so sieht es der Leser daran voraus, daß ich das Wort "Freude" vom Sektor weglasse und statt der lleberschrift nur Kreuze mache. Es ist aber unmöglich; ich kann meinen Bogen ruhig beschließen. — Beata haucht noch ein leises Abendlied in ihr mit Saiten überzognes Scho; wenn beide auszgetönet, so wird der Schlaf das Sinnenlicht der Menschen in Lilienbad auslöschen und das Nachtstück des Traums in den dämmernden Seelen ausbreiten. . . .

## Junfzigster oder 2. Freuden-Sektor.

Der Brunnen - die Rlagen ber Liebe.

Ich bin im ersten himmel eingeschlasen und im dritten aufz gewacht. Man sollte an keinen Orten auswachen als an fremden — in keinen Zimmern als denen, in welche die Morgensonne ihre ersten Flammen wirft — vor keinen Fenstern als denen, wo das Schattengrün wie ein Namenszug im himmlischen Feuerwerk brennt, und wo der Vogel zwischen den durchhüpsten Blättern schreiet. . . .

Ich wollte, mein fünftiger Rezensent lebte mit mir auf ber Stube zu Lilienbad; er würde nicht (wie er thut) über meine Freuden Sektores den ästhetischen Stab brechen, sondern einen

Eichenzweig, um den Vater derselben zu befränzen....

Dieser Bater ist jett ein Damenschneider, aber blos in solzgendem Sinn: in der Mitte von Lilienbad steht der medizinische Springbrunnen, aus dem man die aus der Erde quellende Apothese schöpft; von diesem Brunnen entsernen sich in regelloser Symmetrie die RunstzBauerhütten, die die Badgäste bewohnen; jede dieser kleinen Hütten putt sich scherzhaft mit dem herausthängenden Malzeichen oder der Signatur irgend eines Handwerks. Mein Hält eine Schere als eine technische Insignie heraus, um kund zu thun: wer darin wohne (welches ich thue), treibe das Damenschneiderzhandwerk. Meine Schwester ist (nach dem Exponenten eines hölzernen Strumpfs zu urtheilen) ein Strumpswirker; neben ihr schwankt ein hölzerner Stiesel oder ein hölzernes Bein (wer kann's wissen?) und saget uns so gut wie ein Handwerksgruß den darin seshaften Schuster an, welches Niemand als mein Gustav ist.

Auf Beatens Hütte, die, wie jetige Damen, einen Hut oder ein Dach von Stroh aufhat, liegt eine lange Leiter hinauf und kündigt die schöne Bäuerin darin an und ist die Himmelsleiter,

unter der man wenigstens einen Engel sieht.

Es ist auch auswärts bekannt, daß unser Fürstenthum so gut seinen Gesundbrunnen hat und haben muß als irgend eines auf der Fürstendant — (denn jedes muß eine solche pharmazeutische

Onelle wie einen Flakon bei sich führen, um gegen kameralistische Ohnmacht baran zu riechen) — ferner kann es bekannt sein, daß sonst viele Gäste hierher kamen, und jekt keine Rake — und daß baran nicht der Brunnen, sondern die Kammer schuld ist, die zu viel hineinbauete und zu viel heraus haben will, und die so theuer ansing, als der Seltersbrunnen endigte — daß mithin unser Brunnen so wohlseil endigen will, als jener ansing — und daß unser Lilienbad bei allen medizinischen Krästen doch die wichtigere nicht hat, Ginen wenigstens nur so krank zu machen, als eine Kammerziungfer ist — ich sagte, das wär Alles bekannt genug, und ich

hatt' es also gar nicht zu sagen gebraucht.

Freilich ist's nicht das Verdienst der andern Gesundbrunnen, wenn sie angenehme Krankheitsbrunnen sind, um die sich die ganze große und reiche Welt als Priester stellet; — hätten wir nur hier in Lilienbad auch solche weibliche Engel wie in andern Bädern, die den Teich von Bethesda erschüttern und ihm eine medizinische Krast mittheilen, die der des biblischen Teiches entgegengesetztist; hätten wir Spieler, die zum Sigen, Brunnenärzte, die zum Brunnensausen (nicht Brunnentrinken) zwingen, so würde unsere Quelle so gut wie jede andre deutsche fähig sein, die Zechgäste in Stand zu segen, daß sie jedes Jahr — wiederkämen. Aber so wird unsere Brunneninspetzion ewig sehen müssen, wie die kranke Phalanx der großen Welt vor uns vorbeirollt und um andre Brunnen sich drängt, wie die wilden Thiere um einen in Usrika; und wenn Plinius\*) aus diesen Thierkonventen das Sprichwort in der Note erklärt, so wollt' ich auch ähnliche Neuigskeiten aus den Brunnenkongressen erklären.

Die Kammer ist am Ende am Meisten zu bedauern, daß in unserm Josaphats-Thale blos Natur, Seligkeit, Mäßigkeit und Auf-

erstehung wohnet.

Heute tranken wir Alle am Wasser-Baquet das über Gisen abgezogene Wasser unter dem Lärm der Vögel und Blätter und schlangen das daraus schimmernde Sonnendild und zugleich ihr Feuer mit hinein. Der Kummer-Winter hat um die Augen-lider der Beata und um ihren Mund die unaussprechlich-holden Buchstaden ihres verblichnen Schmerzes gezogen; ihr großes Auge ist ein sonnenheller Himmel, dem glänzende Tropsen entfallen. Da ein Mädchen die Pfauenspiegel ihrer Reize leichter an einem andern Mädchen als an einer Mannsperson entfalten kann, so gewann sie sehr durch das Spiel mit meiner Schwester. — Gustav

<sup>\*)</sup> Nach den Alten versammelten die seltenen Brunnen alle wisden Thiere um sich, und diese Zusammentressungen gaben — wie die in Nedouten — zu noch sonderbarern und zum Sprichwort "Afrika bringt immer etwas Neues" ober zu Misgeburten Gelegenheit.

— war unsichtbar; er trank seinen Brunnen nach und verirrte sich in die Reize der Gegend, um eigentlich den größern Reizen ihrer Bewohnerin zu entkommen. Das Glück ausgenommen, sie zu sehen, kannt' er kein größeres als das, sie nicht zu sehen. Sie spricht nicht von ihm, er nicht von ihr; seine herauswollenden Gedanken an sie werden nicht zu Worten, sondern zu Erröthungen. Wollte der Himmel, ich saste statt einer Lebensbeschreibung einen Roman ab, so sührt' ich Guch, schöne Seelen, einander näher und konstruirte unsern freundschaftlichen Zirkel aus seinen Segmenten wieder; dann bekämen wir hier einen solchen Himmel, daß, wenn der Tod vorbeiginge und uns suchte, dieser ehrliche Mann nicht wüßte, ob wir schon darin säßen oder von ihm erst hinein zu schaffen wären. . . .

Ich habe verständig und belikat zugleich gehandelt, daß ich einen gewissen Aussaus, den Beata im Winter machte, und zu dem ich auf eine ebenso ehrliche als feine Weise kam, der Gustad so gut brachte wie vor meine Leser hier. Er ist an das Bild ihres wahren Bruders gerichtet und besteht in Fragen. Der Schmerz liegt auf den weiblichen Kerzen, die geduldig unter ihm sich drücken lassen, mit größerer Last als auf den männlichen auf, die sich durch Schlagen und Pochen unter ihm wegarbeiten; wie den und beweglichen Tannengipsel aller Schnee belastet, indeß auf

ben tiefern Zweigen, die sich immer regen, keiner bleibt.

#### Un das Bild meines Bruders.

"Warum blickft Du mich so lächelnd an, Du theures Bild? Warum bleibt Dein Farbenauge ewig trocken, da meines so voll Thränen vor Dir steht? D, wie wollt' ich Dich lieben, wärest Du

traurig gemalt!

"Uch, Bruder! sehnest Du Dich nach keiner Schwester, saget Dir's Dein Herz gar nicht, daß es in der öden Erde noch ein zweites giebt, das Dich so unaussprechlich liebt? — Ach, hätt' ich Dich nur einmal in meine Augen, in meine Arme gesasset — wir könnten uns nie vergessen! Aber so... wenn Du auch verlassen bist wie Deine Schwester, wenn Du auch wie sie unter einem Regen-Himmel und durch eine leere Erde gehest und keinen Freund in den Stunden des Kummers sindest — ach, Du hast alsdann nicht einmal ein verschwistertes Bild, vor dem Dein Herz ausblutet! — D, Bruder! wenn Du gut und unglücklich bist, so komm zu Deiner Schwester und nimm ihr ganzes Herz — es ist zerrissen, aber nicht zertheilt, und blutet nur! D, es würde Dich so sehr lieben! Warum sehnest Du Dich nach keiner Schwester? D Du Ungesehener, wenn Dich die Fremden auch verlassen, auch täuschen, auch vergessen, warum sehnest Du Dich nach keiner

treuen Schwester? Wann kann ich Dir's sagen, wie oft ich Deinstummes Bild an mich gepresset, wie oft ich es stundenlang ausgeblicket und mir Thränen in seine gemalten Augen gedacht habe, dis ich selber darüber in strömende ausgebrochen din? — Bersweile nicht so lange, dis Deine Schwester mit dem ermüdeten Herzen unter der Leichendecke ausruhet und mit allem ihren versgeblichen Sehnen, mit ihren vergeblichen Thränen, mit ihrer versgeblichen Liebe in kalte vergessene Erde zerfällt! Berweile auch nicht so lange, dis unsere Jugendsuluen abgemähet und eingesichneiet sind, dis das herz steiser und der Jahre und Leiden zu viele geworden sind. — Es wird auf einmal meinem Innern sowehe, so bitter. . . . Bist Du vielleicht schon gestorben, Theurer? — Ach, das betäubt mein Herz — wende Dein Auge, wenn Dusselig bist, von der verwaiseten Schwester und erblick ihre Schmerzen nicht! — Uch, ich frage mich schwest mit blutendem Innern: was hab' ich noch, das mich liebt? und ich antworte nicht. . . . . . .

Die Leser haben ben Muth, baraus mehr zu Gustav's Bor= theil zu errathen als er selber. Ihm als Helden dieses Buchs muß dieses Blatt willkommen sein; aber ich als sein bloker Ge= chichtschreiber hab' nichts davon als ein paar schwere Szenen mehr, die ich jedoch aus wahrer Liebe gegen den Leser gern ver= jertige — Billionen wollt' ich deren ihm zu Gefallen ausarbeiten. Nur thut es meiner ganzen Biographie Schaden, daß die Personen, vie ich hier in Handlung setze, zugleich mich in Handlung setzen, und daß der Geschicht: oder Protokollschreiber selber unter die pelden und Parteien gehört. Ich wäre vielleicht auch unparteiischer, venn ich diese Geschichte ein paar Jahrzehende oder Jahrhunderte nach ihrer Geburt aufsetzte, wie Die, die fünftig aus mir schöpfen verden, thun muffen. Die Maler befehlen dem Borträtmaler, reimal so weit vom Urbilde abzusigen, als es groß ist — und da Fürsten so groß sind, und da sie folglich nur von Autoren gezeichnet verden können, die in einer dieser Größe gleichen Entfernung des Orts oder der Zeit von ihnen wegsitzen, so wäre zu wünschen, ich stände nicht neben unserem Fürsten, damit ich ihn nicht so vortheilhaft abmalte, als ich thue. . . .

# Einundfunfzigster oder 3. Frenden-Sektor.

Sonntagemorgen - offne Tafel - Gewitter - Liebe.

Welch ein Sonntag! — Heut' ist Montag. Ich weiß kein Mittel, mich, der ich (wie wir Alle durch unser Jsoliren) ein Freuden-Clektrophor geworden, auszuladen als durch Schreiben, ich müßte denn tanzen. Sustav hör' ich herüber; der hat zum

Auslader einen Flügel und spielt ihn. Der Flügel wird mit diesen Sektor sehr erleichtern und mir manchen sunkelnden Sedanken zuwersen. Ich hab' mir oft gewünscht, nur so reich zu werden, daß ich mir (wie die Griechen thaten) einen eignen Kerl halten könnte, der so lange musizirte, als ich schriebe. — Himmel! welche opera omnia sprössen heraus! Die Welt erlebte doch das Vergnügen, daß, da disher so viele poetische Flickwerke (z. B. die Medea) der Anlaß zu musikalischen Meisterwerken waren, sich der Fall umkehrte, und daß musikalische Rieten poetische

Treffer gaben. -

Bor Tags machten wir uns gestern aus bem Bette, ich und mein musikalischer Souffleur. "Wir müssen," sagt' ich zu ihm, "vier volle Stunden draußen herumjagen, eh wir in die Kirche gehen" — nämlich nach Ruhestatt, wo der vortreffliche Herr Bürger aus Großenhann\*) als Gastprediger auftreten follte. Alles geschah. Bis diese Stunde weiß ich nicht, zieh' ich eine laue Sommernacht oder einen kalten Sommermorgen vor: in jener rinnt das zerschmolzene Berz in Sehnen auseinander; dieser härtet das glühende zur Freude zusammen und stählet sein Schlagen. Unsere vier Stunden zu valingenesiren — müßte man aus hundert Lust: und Jagbschlössern die Minuten bazu zusammentragen, und es binkte boch. Die Morgendämmerung ist für den Tag, was ber Frühling für den Sommer ift, wie die Abenddämmerung für die Nacht, was der Herbst für den Winter. Wir saben und hörten und rochen und fühlten, wie allmählig ein Stücken vom Tag nach dem andern aufwachte - wie der Morgen über Fluren und Gärten zog und sie wie vornehme Morgenzimmer mit Blüthen und Blumen räucherte - wie er, so zu fagen, alle Fenster öffnete, damit ein kühlender Luftzug den ganzen Schauplatz durchstriche — wie jede Rehle die andre wedte und sie in die Lüfte und Höhen 30g, um mit trunkner Bruft der steigenden vertieften Sonne entgegenzuflieben und entgegenzusingen — wie der bewegliche Himmel tausend Farben rieb und verschmolz und den Faltenwurf seiner Wolken versuchte und färbte. . . . So weit war der Morgen, da wir noch im thauenden Thale gingen. Aber als wir aus seiner östlichen Bforte hinaustraten in eine unabsehliche, mit wachsenden Guirlanden und regem Laubwerk musivisch ausgelegte Aue, deren fanfte Wellenlinie in Tiefen fiel und auf Soben floß, um ihre Reize und Blumen auf= und niederzubewegen; als wir davor standen, so erhob sich der Sturm der Wonne und des lebenden Tages, und der Ostwind ging neben ihm, und die große Sonne

<sup>\*)</sup> Seine vor einem Jahre gebruckten Predigten werden nach bem Geschmad eines Jeden fein, ber meinen hat.

tand und schlug wie ein Herz am Himmel und trieb alle Ströme und Tropfen des Lebens um sich herum.

Suftav spielt eben sanfter, und seine Tone halten meinen noch mmer leicht in hppochondrische Heftigkeit übergehenden Athemauf.

Als jest die Mühle der Schöpfung mit allen Kädern und Strömen rauschte und stürmte, wollten wir in süßer Betäubung kaum gehen; es war uns überall wohl, wir waren Lichtstrahlen, die jedes Medium aus ihrem Wege brach; wir zogen mit der Biene und Ameise und verfolgten jeden Wohlgeruch bis zu seiner Duelle und gingen um jeden Baum; jedes Geschöpf war ein Bol, der unsere Nadel zu Abbeugungen und Einbeugungen lenkte. Wir standen in einem Kreis von Dörfern, deren Wege alle mit fröhlichen Kirchgängern zurückfamen, und deren Glocken die geistige Wesse einsauteten. Endlich zogen wir auch der wallsahrtenden Ansacht nach und zur Kirchthür der kühlen Ruhestätter Kirche hinein.

Wenn ein Maître de plaisir einem Fürsten eine Opernvekorazion vorschlüge, die aus einer aufziehenden Sonne, tausend
Leipziger Lerchen, zwanzig lautenden Glocken, ganzen Fluren und
Floren von seidnen Blumen bestände, so würde der Fürst sagen:
es kostete zu viel — aber der Freudenmeister sollte verseken: einen
Spaziergang kostetis — oder eine Krone, sag ich, weil zu einem

solchen Genuß nicht der Fürst, sondern der Mensch zulangt. In der Kirche ließ ich mich auf dem Orgelstuhl nieder, um die plumpe Orgel zu karkätschen zum Erskaunen der meisten Seelen. Uls Gustav in eine adelige Loge trat, saß in der gegenüber= itehenden — Beata; denn eine Predigt war ihr so lieb als einer Undern ein Tanz. Gustav bückte sich mit niederfallenden Augen and aufströmender Röthe vor ihr und war tief gerührt über die blasse getränkte Gestalt, die sonst vor ihm geglühet hatte — sie var's gleichfalls von der seinigen, auf der sie alle traurige Erin= nerungen las, die in ihre oder seine Seele geschrieben waren. ibre vier Augen zogen sich vom Gegenstand der Liebe zu dem ber Aufmerksamkeit zuruck, auf herrn Burger aus Großenhann. Er fing an; ich hatte als zeitiger Organist vor, gar nicht auf ihn Ucht zu geben — ein Kantor macht sich aus einer Bredigt so venig wie ein Mann von Ton; - allein herr Bürger predigte nir mit den ersten Worten das Choralbuch aus der Hand, worin ch lesen wollte. Er trug die Vergebung der menschlichen Fehler por — wie hart die Menschen auf der einen, und wie zerbrechlich lie auf der andern Seite wären; wie sehr jeder Fehler sich ohnehin im Menschen blutig rache und, gleich einem Nervenwurme, Den durchfresse, den er bewohne, und wie wenig also ein Anderer das Richteramt der Unversöhnlichkeit zu verwalten habe; wie wenig Berdienst habe, Unporsichtigkeiten, kleine oder zu entschuldigende Fehler zu vergeben, und wie sehr alles Verdienst auf Uebersehung solcher Fehler, die uns mit Recht erbitterten, ankomme zc. Da er endlich auf das Glück der Menschenliebe zeigte, so ruhte das brennende und strömende Auge Gustad's undewußt auf Beatens Antlitz auß; und als endlich ihre Augen sich, dem Pfarrer zugekehrt, mit der wahren Kummer- und Freuden-Auflösung anfüllten, und als sie unter dem Abtrocknen sie auf Gustad wandte, so öffneten sie sich einander ihre Augen und ihr Innerstes; die zwei entstörperten Seelen schaueten groß in einander hinein, und ein vorübersliegender Augenblick des zärtlichsten Enthusiasmus zauberte sie an den Augen zusammen. . . Aber plözlich suchten sie wieder den alten Ort, und Beata blieb mit ihren an der Kanzel.

Ich kann's nicht behaupten, ob er, Herr Bürger, diese nühliche Predigt schon unter seine gedruckten gethan oder nicht; gleichwol soll mich dieses Lob nicht hindern, zu gestehen, daß seinen an sich guten Predigten eigentliche Kraft einzuschläsern vielleicht sehle, ein Fehler, den man sowol beim Lesen als beim Hören wahrnimmt. Hier will ich zum Besten andrer Geistlichen einige Extraseiten über die falsche Bauart der Kirchen einschichten.

#### Extraseiten über die falsche Bauart der Rirchen.

Ich hab' es schon dem Konsistorium und der Bauinspekzion vorgetragen; aber es verfängt nichts. Wir und sie wissen es Alle, daß jede Kirche, eine Rathedral=Kirche so gut als ein Filial, für ben Kopf oder das Gehirn der Diozes zu forgen habe, d. h. für ben Schlaf derselben, weil nach Brinkmann jenes nichts so stärkt als dieser. Es wäre lächerlich, wenn ich mich hersegen und erft lange ausführen wollte, daß diefer desorganisirende Schlaf auf eine wohlfeilere Art und für weniger Pfennige und Opium als bei den Türken zu erregen steht; denn unser Opium wird wie Quedfilber äußerlich eingerieben und hauptfächlich an den Ohren angelegt. Nun ist Niemand so gut wie mir bekannt, was man in der ganzen Sache schon gethan. Wie man in Konstantinopel (nach de Tott) besondere Buden und Sige für die Opiumesser, aber nur neben den Moscheen, hat, so sind sie bei uns darin und heißen Kirchenstühle. - Ferner brennen ordentliche Racht: lichter auf dem Altar. Die Fensterscheiben haben in katholischen Tempeln Glasgemälde, die so gut wie Fenstervorhänge Schatten geben. Zuweilen sind die Pfeiler so geordnet oder vervielfältigt, daß sie zur firchlichen Dunkelheit mithelfen, die der Zweck des Schlafens so sehr begehrt. Da die Schlafzimmer in Frankreich lauter matte, glanzlose Farben haben, so ist in dem großen kanonischen Schlafzimmer wenigstens insofern für den Schlaf gesorgt worden, daß doch die Theile der Kirche, auf die das Auge sich am Meisten richtet, Altar, Pfarrer, Kantor und Kanzel, schwarz angestrichen sind. Man sieht, ich unterdrücke keinen Vorzug, und

es ist nicht Tadelsucht, wenn ich tadele. —

Aber es fehlet einem Tempel noch viel zu einem wahren Dormitorium. Ich stand (ich konnt' auch sagen, ich lag) in Italien und auch in Paris in mehreren Theaterlogen, die vernünstig ein= gerichtet und möblirt waren: man konnte darin (weil Alles dazu da war) schlafen, spielen, pissen, essen und mehr. ... — man batte seine Freundinnen mit. Das haben nun die Großen gewohnt: wie will man ihnen ansinnen, sie sollen in die Kirche fahren und darin schlafen, da ihnen ihr Geld eher alle Freunde als den Schlaf verschafft? — Beim tiers état, beim Bauer und Bürger, felber beim Bürgermeifter=Rollegium, das sich die ganze Woche matt potirt, ist's fein Wunder, sondern freilich leicht dahin zu bringen, daß sie leicht auf jedem Stuhl, auf jeder Empor ent= schlafen; ich leugn' es nicht; aber der Libertin, der Schläfer auf Ciderdunen, wird Euch (und predigte ein Konfistorialrath) auf teinem bloken Sessel schlafen; er geht daher lieber in keine Kirche. Kür solche Leute von Ton müssen daber ordentliche Kirchenbetten in den Logen aufgeschlagen werden, damit es geht; so wie auch Spieltische, Estische, Ottomanen, Freundinnen u. bergl. in einer Hoftirche so unentbehrliche Dinge sind, daß sie besser an jedem andern Orte mangeln könnten als da.

Man kann es also, ohne mich und die Wahrheit zu beleidigen, fein Schmeicheln nennen, wenn ich versechte, daß blos die dumme Kirchenarchitektur und der Mangel alles Haus: und Kirchenzgeräths, aller Betten zc. daran schuld sind, nicht aber die gut und philosophisch oder mystisch ausgearbeiteten Predigten geschickter Hof:, Universitäts:, Kasernen: und Besper:Prediger, wenn die Leute von Stand weit weniger darin schlasen können, als man

sich verspricht.

Ende ber Ertraseiten.

\* \*

Nach der Kirche trasen wir Alle an der Sakristei zusammen. Ich gehe über Kleinigkeiten hinweg und komme sogleich dazu, daß wir sämmtlich abgezogen, und daß Gustav unserer schönen Dauphine den Arm gab und nahm. Es war ein ruhiges Wandeln unter der sestlichen Sonne und unter den Blüthen der Gebüsche hinweg. Der Lut, die getäselte Stirn, die wie Fidelbogen-Haare hinübergespannten Stirn-Haare, die wie Zwiebelhäute übereinander-liegenden Röcke des weiblichen Bauernstandes malten sammt dessen anlachendem Angesicht uns den Sonntag heller vor, als alle halbe und ganze Parüren der Städterinnen können. Auch sind ich am

Sonntage viel schönere Gesichter als an ben sechs Werkeltagen,

die Alles im Schmutz vermummen.

Das Gespräch mußte gleichgiltig bleiben — ich denke selbst beim Vergismeinnicht. Beata sah nämlich eines im Grase liegen und eilte hinzu und — da war's von Seide: "D, ein salsches," sagte sie. "Nur ein gestordnes," sagte Gustav, "aber ein dauerbaftes." Unter Personen von einer gewissen Feinheit wird leicht Alles zur Anspielung! Wohlwollen ist ihnen daher unentbehrlich, damit sie an keine andern Anspielungen als an gutmüthige glauben. — Ich labte mich unter dem ganzen Wege am Meisten daran, daß ich der Hintergrund und der Rückenwind war, der hinten nachging; denn wär' ich voraußgezogen, so hätt' ich den schönsten Gang nicht gesehen, in dem sich noch die schönste weideliche Seele durch ihren Körper zeichnete — Beatens ihren. Nichts ist charakteristischer als der weibliche Gang, zumal wenn

er beschleunigt werden soll.

Im Thal fanden wir außer dem Schatten und Mittage noch etwas Schöneres, den Doktor Fenk. Er hatte ein kleines Speise-Concert spirituel unter den Bäumen angeordnet, wo wir Alle, wie Fürsten und Schauspieler, offne Tasel, aber vor lauter satten und musikalischen Zuschauern, vor den Vögeln, hielten. Wir hatten nichts darwider, daß zuweilen eine Blüthe in den Tunknapf, oder in das Essiggestell ein Blättchen flatterte, oder daß ein Lüstchen das Zuckergestöder aus der Zuckerdose seitwärts wegblies: dafür lag der größte plat de menage, die Natur, um unsern freudigen Tisch herum, und wir waren selber ein Theil des Schaugerichts. Fenk sagte und spielte mit einem herabgezognen Uste: "Unser Tisch hätte wenigstens den Vorzug vor den Tischen in der großen Welt, daß die Gäste an unserem einander kennten, die Großen aber z. B. in Scheerau oder Italien speiseten mehr Menschen, als sie kennen lernten; wie im Fette des Thieres, das von den Juden so sehr verabscheuet und nachgeahmet würde, Mäuse lebten, ohne daß das Thier es merkte."

Ein Arzt sei noch so belikat im Ausbruck, er ist's doch nur

für Aerzte.

Unter dem Kaffee behauptete mein lieber Pestilenziar, alle Kannen — Kaffee = — Schotolade = — Theekannen', — Krüge ic. hätten eine Physiognomie, die man viel zu wenig studire; und wenn Melanchthon der Missionär und Kadinetsprediger der Töpse gewesen, so sehle noch ein Lavater derselben. Er habe einmal in Holland eine Kaffeekanne gekannt, deren Nase so matt, deren Prosil so schaal und holländisch gewesen wäre, daß er zum Schissarzt, der mitgetrunken, gesagt, in dieser Kanne säße gewiß eine ebenso schlechte Seele, oder alle Physiognomit sei Wind: — da er eingeschenkt

hatte, so war das Gesöff nicht zum Trinken. Er sagte, in seinem Sause werde kein Milchtops gekaust, den er nicht vorher, wie Kythagoras seine Schüler, in physiognomischen Augenschein nehme.

"Wem haben wir's zuzuschreiben," suhr er in humoristischem Enthusiasmus fort, "daß um unsere Gesichter und Taillen nicht so viele Schönheitslinien als um die griechischen beschrieben sind, als blos den verdammten Thee- und Kaffeetöpfen, die oft kaum menschliche Bildung haben, und die doch unsere Weiber die ganze Woche ansehen und dadurch kopiren in ihren Kindern? — Die Griechinnen hingegen wurden von lauter schönen Statüen bewacht, ja, die Sparterinnen hatten die Bildnisse schöner Jünglinge sogar in ihren Schlafzimmern ausgehangen." —

Ich muß aber zur Rechtfertigung von vielen hundert Damen sagen, daß sie dafür ja das Nämliche mit den Originalen thun,

und daß damit auch schon etwas zu machen ist. —

Da ich in diesem Familien-Schauspiel für keine Göttin Achtung habe als für die der Wahrheit, so kann ich sie auch meiner Schwester nicht ausopfern, obgleich ihr Geschlecht und ihre Jugend sie noch unter die Göttinnen stellen. Es ärgert mich, daß sie zu wenig Stolz und zu viel Eitelkeit ernährt. Es ärgert mich, daß es sie nicht ärgern wird, sich hier gedruckt und getadelt zu lesen, weil ihr mehr am Gewinnst der Eitelkeit durch den Druck als am Verlust des Stolzes durch den Tadel gelegen ist.

Stolz ist in unserem kriegslistigen Jahrhundert der treueste Schutheilige und Lehns-Bormund der weiblichen Tugend. Niemand wird zwar von mir sodern, die Damen von meiner Bekanntschaft öffentlich zu nennen, die gewiß, wie Mailand, vierzigmal (nach Keißler) wären belagert und zwanzigmal erobert worden, wären sie nicht brav stolz gewesen, ja, wäre nicht Eine davon an einem Abende voll Tanz zwei und ein halbmal stolz gewesen;

aber nennen könnt' ich sie, wollt' ich sonst.

Du lehrest mich, liebe Philippine, daß die edelsten Gefühle nicht immer die Gefallsucht ausschließen, und daß ich außer dem Geschäfte, Dich zu lieben, kein besseres haben kann als das, Dich zu schelten — und Deinen Medizinalrath Fenk auch, der gegen Dich seiner sorgenlosen Laune zu weit nachbängt. — Zum Glück ist sie noch im Alter, wo Mädchen allemal Den lieben, den sie am Längsten gesprochen, und wo ihr Herz, wie ein Magnet, das alte Eisen sallen lässet, wenn man ein neues daran bringt.

Beata und Gustav berührten einander die wunden Stellen wie zwei Schneeslocken; sogar in der Stimme und der Bewegung schilderte sich zärtliches, schonendes, ehrliebendes, aufopserndes Unsichhalten. D, wenn die Weigerungen der Koketterie schon so viel geben, wie viel müssen erst die gegenwärtigen der Tugend geben!

Der Nachmittag war auf den Flügeln der Schmetterlinge, die neben uns ihre tiefern Blumen suchen, davongeeilet; die Gespräche nahmen wie die Augen an Interesse zu, und wir schlenterten (oder schreibt man's mit einem weichen d?) auf der Alleezerrasse hin, die den Berg wie ein Gürtel umwindet, und auf der das Auge über die Sinzäunungen des Thales in die Fluren binübergehen kann. Gegen Westen rückte ein Gewitter mit seinem Donner-Tritt über den Himmel und hing sein Bahrtuch von schwarzem Gewölt über die Sonne. Die Gegend sah wie das Leben eines großen, aber nicht glücklichen Menschen aus; der eine Berg glühte vom Flammenblick der Sonne, der andre verdunkelte sich unter der niederfallenden Nacht einer Wolke — drüben in der Abendgegend brauste im Himmel statt des Vogelgesangs das himmlische Pedal, der Donner, und in Reihen von weißen Wassersäulen riß sich der wärmende Regen vom Himmel los und füllte seine Blumenkelche und Gipfel wieder, aus denen er gestiegen war — es war der Seele so seierlich, als würde ein Ihron für Gott errichtet und Alles wartete, daß er daraus niederstiege.

Gustav und Beata gingen, in den Himmel versunken, auf ber Terrasse voraus, der Doktor, meine Schwester und ich in einer kleinen Ferne hinter ihnen. Endlich platten auf dem Laube der Allee einzelne Regentropfen, die aus dem Saume der breiten Wetterwolke über uns flogen und fielen; - so bestreift ein donnerndes, niederbligendes Unglud der Nachbarschaft die ent= legnen Länder nur mit einigen Thränen, die aus dem Auge des Witleids entwischen. — Wir stellten uns Alle unter die nächsten Bäume. Guftap und Beata standen seit vielen Monaten zum ersten Male wieder einsam nebeneinander, ohne Ohrenzeugen, obwol neben Augenzeugen. Sie waren gegen Abend gekehrt und schwiegen. Es giebt Lagen, wo der Mensch sich zu groß fühlt, ein Gespräch heranzulenken oder sein zu sein oder Anspielungen zu machen. Beide verstummten fort, bis Gustav in der heißesten Sonnenwende seiner Empfindungen sich von der überschwemmten Abendgegend umtehrte zu Beatens Augen bin — ihre hoben fich langfam und unverhüllt zu seinen auf, und der Mund unter ihnen blieb erhaben ruhig, und ihre Seele war bei Niemand als bei Gott und der Tugend.

Die Wolke war verronnen und verzogen. Der Doktor hatte heim zu eilen. Niemand konnte aus seinem genießenden Schweigen heraus. So stumm waren wir Alle die Terrasse hinuntergekommen, — und Jedes war auch schon von seinem belaubten Regenschirme hinweg — als auf einmal die tiese Sonne die schwarze Wolkendecke durchbrannte und entzweiriß und den Leichenschleier des Gewitters weit zurückschlug und uns überstrahlte und die glimmenden Ge-

fträuche und jeden feurigen Busch. . . . Alle Bögel schrien, alle Menschen verstummten — die Erde wurde eine Sonne — der Himmel zitterte weinend über der Erde vor Freude und umarmte sie mit heißen unermeßlichen Lichtstrahlen. —

Die Gegend brannte im himmlischen Feuerregen um uns; aber unsere Augen sahen sie nicht und hingen blind an der großen Sonne. Im Drang, das Herz von Blut und Freude loszumachen, versank Gustav's hand in Beatens ihre — er wußte nicht, was er nahm — sie wußte nicht, was sie gab, und ihre gegen: wärtigen Gefühle erhoben sich weit über geringfügige Versagungen. Endlich legte sich die umdonnerte Sonne wie ein Weiser ruhig unter die fühle Erde, ihr Abendroth ruhte glühend unter dem bligenden Wetter; sie schien wie eine Seele zu Gott gegangen zu sein, und ein Donnerschlag fiel in den himmel nach ihrem Tode. . . .

Es dämmerte, . . . die Natur war ein stummes Gebet. . . . Der Mensch stand erhabener wie eine Sonne darin; denn sein Berz faßte die Sprache Gottes . . . aber wenn in das Herz diese Sprache kommt, und es zu groß wird für seine Bruft und seine Welt, so hauchet der große Genius, den es denkt und liebt, die stillende Liebe zu den Menschen in den stürmenden Busen, und der Unendliche lässet sich von uns sanft an den Endlichen lieben. . . .

Guftav empfand die Hand, die in seiner pulfirte und aus ihr herausstrebte - er hielt sie schwächer und sah in das schönste Auge zuruck - seines bat Beaten unendlich rührend um Vergebung der vergangnen Tage und schien zu sagen: "D, nimm in dieser seligen Stunde auch meinen letzten Kummer weg!" — Als er nun leise mit einem Tone, der so viel war wie eine gute That, fragte: "Beata?" und als er nicht weiter sprechen konnte, und sie das erröthende Angesicht zur Erde wandte und aufhörte, ihre Hand aus seiner zu ziehen, und tief gerührt wieder aufsah und ihm die Thrane zeigte, die zu ihm sagte: "Ich will Dir vergeben" so wurden aus zwei Seelen, die noch größer waren als die Natur um sie, zwei Engel, und fie fühlten den himmel der Engel - sie standen und schwiegen, in unendliche Dantbarkeit und Entzudung verloren — er nahm endlich, zitternd vor hochachtender Freude. ihren bebenden Urm und erreichte uns.

Den Sabbath ichlossen stille Gedanken, stille Entzückungen, stille Erinnerungen und ein stiller Regen aus allen entladenen Gewittern.

#### Vierter Frenden-Sektor.

Der Traum vom himmel - Brief hoppedigel's.

Seitdem ich neben meinem lebensbeschreibenden Sandwerk noch das eines Damenschneiders betreibe, machft ein ganz neues Leben in mir auf. Gleichwol muß man dem kunftigen Schröck, der in sein Bilderkabinet berühmter Männer mich auch als einen hineinhängen will, den Kath geben, daß er sich mäßige und aus meiner Schneiderei nicht Alles ableite, sondern etwas aus meiner Bhantasie. Die letztere hat sich im vorigen Winter und Herbst durch das Malen so vieler Natursenen so gestärtt, daß der gegenwärtige Frühling an mir ganz andre Augen und Ohren sindet als die vorigen alle. Das hätten wir Alle, ich und Leser, eher bedenten sollen. Wenn der Reiz gewisser Laster durch die täglich wachsenden Anstrengungen der Phantasie undezwinglich wird, warum geden wir ihrem hinreißenden Vinsel nicht würdige Gegenstände? Warum richten wir sie nicht im Winter ab, den Frühling aufzusassen oder vielmehr auszuschaffen? Denn man genießet an der Natur, nicht, was man sieht (sonst genösse der Förster und der Dichter draußen Sinerlei), sondern was man ans Gesehene anzichtet, und das Gesühl für die Natur ist im Grunde die Phanztasie sür dieselbe.

In keinem Kopfe aber kryftallisirten sich holdere Traum= und Phantasiegestalten als im Sustavischen. Seine Gesundheit und sein Glück sind zurückgekommen; das zeigen seine Nächte an, worin die Träume, wie Violen, wieder ihre Lenzkelche außeinander thun.

Ein solcher Edenduft wallet um folgenden Traum.

"Er starb (kam ihm vor) und sollte den Zwischenraum bis zu seiner neuen Verkörperung in lauter Träumen verspielen. Er versank in ein schlagendes Blüthen-Meer, das der zusammengefloffene Sternenhimmel war; auf der Unendlichkeit blühten alle Sterne weiß, und nachbarliche Bluthenblätter schlugen aneinander. Warum berauschte aber dieses von der Erde bis an den himmel wachsende Blumenfeld mit dem rauchenden Geiste von tausend Relchen alle Seelen, die darüberflogen und in betäubender Wonne niederfielen? Warum mischte ein gautelnder Wind unter einem Schneegestöber von Funken und bunten Feuerflocken Seelen mit Seelen und Blumen zusammen? Warum wölkte die verstorbnen Menschen ein so süßer und so spielender Todtentraum ein? — D, darum: die nagenden Bunden des Lebens follte der Balfam= hauch dieses unermeßlichen Frühlings verschließen, und der von ben Stößen der vorigen Erde noch blutende Mensch sollte unter den Blumen zuheilen für den künstigen Himmel, wo die größere Tugend und Kenntniß eine genesene Seele begehrt. — Denn ach! die Seele leidet ja hier gar zu viel! — Wenn auf jenem Schnee= gefilde eine Seele die andre umfaßte, fo schmolzen fie aus Liebe in einen glühenden Thautropfen ein; er zitterte dann an einer Blume berab, und sie hauchte ihn wieder entzweigetheilt als beiligen

Meihrauch empor. — Hoch über dem Blüthenfeld stand Gottes Baradies, aus dem das Echo seiner himmlischen Tone in Gestalt eines Backs in die Ebene berniederwallete; sein Wohllaut durchtreuzte in allen Krümmungen das Unter-Paradies, und die trunknen Seelen stürzten sich aus Wonne von den Ufer-Blumen in den Flötenstrom; im Nachhall des Paradieses erstarben ihnen alle Sinne, und die zu endliche Seele ging, in eine helle Freuden-thräne aufgelöset, auf der laufenden Welle weiter. — Dieses Blumengefilde stieg unaufhaltsam empor, dem erhöheten Paradiese entgegen, und die durcheilte Himmelsluft schwang sich von oben berab, und ihr Niederweben faltete alle Blumen auseinander und bog sie nicht. — Aber oft ging Gott in der dunkelsten Sohe weit über der wehenden Aue hinweg; wenn der Unendliche dann oben seine Unendlichkeit in zwei Wolken verhüllte, in eine bligende, oder die ewige Wahrheit, und in eine warm auf Alles nieder= träufelnde und weinende, oder die ewige Liebe, alsdann stand gehalten die steigende Au, der sinkende Aether, der nachhallende Bach, das rege Blumenblatt; alsdann gab Gott das Zeichen, daß er vorübergehe, und eine unermestiche Liebe zwang alle Seelen, in dieser hohen Stille sich zu umarmen, und teine sant an eine, sondern alle an alle — ein Wonneschlummer fiel wie ein Thau auf die Umarmung. Wenn sie dann wieder auseinander erwachten, so gingen aus dem ganzen Blumenfelde Blige, so rauchten alle Blüthen, so sanken alle Blätter unter den Tropfen ber warmen Wolke, so klangen alle Krümmungen des tönenden Baches zu= sammen, es wetterleuchtete das ganze Paradies über ihnen, und nichts verstummte als die liebenden Seelen, die zu selig waren."...

Gustav erwachte in eine nähere Welt, die ein schönes Gegenspiel seiner geträumten war; die Sonne war in einen einzigen glühenden Strahl verwandelt, und dieser Strahl knickte auch an der Erde ab; die Wolke der Dämmerung zog herum, Blumen und Bögel hingen ihre schlasenden Häupter in den Thau hin, und blosder Abendwind kramte noch in den Blättern umher und blieb die

ganze Nacht auf. . . .

So schleichen unsere grünen Stunden durch unser unbesuchtes Thal; sie gleiten mit einem ungehörten Schmetterlings-Fittich durch unsern Luftkreis, nicht mit der schmurrenden Käfer-Flügeldecke — die Freude legt sich leise wie ein Abendthau an und prasselt nicht wie ein Gewitterguß herab. Unsere glückliche Badezeit wird uns zum Muth, zu Geschäften, zum Erdulden auf lange, auf immer erfrischen; das grüne Lilienbad wird in unserer Phantasie eine grüne Rasenstelle bleiben, auf der, wenn einmal die Jahre alle elhsische Felder, die ganze Gegend unserer Freude, tief überschneiet haben, unter ihrem warmen Hauche aller Schnee zergeht, und die

uns immer angrünet, damit wir auf ihr, wie Maler auf grünem Tuche, unsere alten Augen erquicken.... Ich wünsch' Euch, meine Leser, für Euer Alter recht viele solche offenbleibende Stellen und

jedem Kranken sein Lilienbad.

Thät' ich's nicht dem deutschen Kublikum zu Gefallen, so würd' ich schwerlich vor Freude zur Beschreibung derselben gelangen. Und doch werd' ich keinen neuen Freuden-Sektor anfangen vor dem Geburtstage Beatens. Dieser wird auf der kleinen Molucke Teidor begangen; dahin sind wir vom Doktor eingeladen; der hat sein Landhaus auf dieser Insel; das Wetter wird auch schön verbleiben. — Ich kann so viel ohne großes prophetisches Talent leicht vorausssehen, daß der Geburtstagse oder Teidor's-Sektor alles Schöne, was je in der Alexandrinischen Bibliothek verbrannt oder in Rathsbibliotheken vermodert oder in andern erhalten worden, nicht sowol vereinigen als völlig überbieten werde.

Im nämlichen Brief, der uns nach der Molucischen Insel lockt, schreibt mir der Doktor eine Neuigkeit, die insosern hier einen Plat verdient, weil einer da ist, und ich den Scktor gern voll

haben möchte, indem ich blos abschriebe:

"Der Professor Hoppedizel, der außer dem Philosophiren und Brügeln nichts so liebt als Spaßmachen, will, sobald ber Mond wieder später aufgeht, den machen, daß er ein Spizdube ist. Ich traf ihn vor einigen Tagen an, daß er sich einen langen Bart zurecht fott, ferner Brecheisen verstedte und Masten wählte. Ich fragte ihn, auf welcher Redoute er stehlen wolle. Er sagte: in der Maussen= bachischen — kurz, er will Deinen Gerichtsprinzipal dadurch, daß er mit einer kleinen Bande einbricht und statt Beute Spaß macht, in einen theatralischen Runftschrecken jagen. Zu munschen ware, dieser artistische und satirische Räuberhauptmann würde für einen wahren genommen und mit seinem Brech-Apparat auf einen Arrestanten= Wagen gebracht und öffentlich hereingefahren — nicht etwa, damit der gute Hoppedizel dabei versehret würde — sondern nur, damit dieser torsarische Stoiter auf die Folter täme und dadurch drei Menschen auf einmal ins Licht sette; erstlich sich, indem er weniger das Berbrechen als seine stoischen Grundsätze bekennte — zweitens den Pestilenziar oder mich, indem ich bei der Tortur (wie wir bei allen Schmerzen thun) die Rücksichten auf seine Gesundheit vorschriebe — drittens den Justiziar oder Dich, der Du zeigen könntest, daß Du Deine akademischen Kriminalheste schon noch im Roffer hättest."
Ich glaube, es wird dem Leser auch so gehen wie mir, daß

Ich glaube, es wird dem Leser auch so gehen wie mir, daß uns auf dem Blumengestade unter den Wohllauten der Natur dieses Seetressen des großen Weltmeers und dieses Schießen

besselben eine schreiende Dissonang zu machen scheint.

# Oreinudfunfrigster oder der größte Freuden-Sektor oder der Geburtstaas- oder Teidor's-Sektor.

Der Morgen - ber Abend - bie Racht.

Heute ist Beatens Fest und wird immer schöner - mein Schreibepult ist neun Millionen Quadratmeilen breit, nämlich die Erde — die Sonne ist meine Epiktets-Lampe, und statt der Handsbibliothek rauschen die Blätter des ganzen Naturbuchs vor mir. ... Aber von vornen an! Uebrigens lieg' ich jest auf der Insel Teidor.

Die Tage vor schlechtem Wetter sind auch meteorologisch die chönsten. Da wir heute als die friedlichste Quadrupel-Alliance, vie es giebt, durch unser singendes Thal, eh noch die Morgen= trahlen bereingestiegen waren, binausgingen, um noch vor neun Uhr recht gemächlich auf der kleinen Molucke Teidor anzukommen, o streckte sich ein ganzer krystallener, quellenheller Tag auf den weiten Fluren vor uns bin — wir waren bisher an schöne gewöhnt, aber an den schönsten nicht. — Die Erdkugel schien eine helle, aus Dünsten und Lüften herausgehobene Mondtugel zu sein — die Berg: und Waldspiken standen nacht im tiefen Blau, o zu sagen, ungepudert von Nebeln — alle Aussichten waren uns nähergerückt, und der Dunst war vom Glase, wodurch wir sahen, abgewischt — die Luft war nicht schwül, aber sie ruhte auf den Gewürz-Fluren unbeweglich aus, und das Blatt nickte, aber nicht der Zweig, und die hängende Blume wankte ein Wenig, aber blos unter zwei kämpfenden Schmetterlingen. . . . Es war der Ruhetag der Elemente, die Sieste der Natur. Ein solcher Tag, wo schon der Morgen die Natur eines schwärmerischen Abends hat, und wo schon er uns an unsere Hoffnungen, an unsere Vergangenheit und an unser Sehnen erinnert, kommt nicht oft, kommt für nicht Viele, darf für die Wenigen, in deren schwellendes Herz er leuchtet, nicht oft kommen, weil er die armen Menschen, die ihm ihre Herzen wie Blumenblätter aufthun, zu sehr erfreuet, sie vom kameralistischen Feudalboden, wo man mehr Blumen mähen als beriechen muß, zu weit ins magische Arkadien verschlägt. — Aber. Ihr Financiers und Dekonomen und Bächter, wenn fast alle Jahreszeiten der Haut und dem Magen dienen, warum soll nicht ein Tag — zumal für Brunnengäste — blos bem zu weichen Berzen zugehören? Wenn man Euch Särte vergiebt, warum wollt Ihr keine Weichheit vergeben? — D, Ihr beleidigt ohnehin genug, Ihr gefühllosen Seelen; die schönere, seinere ist Euch blos unbedeutend und lächerlich; aber Ihr seid ihr qualend und verwundet ie. — Sonderbar ift's, daß man Andern zuweilen die Vorzüglichkeit ber Talente, aber nie die Borzüglichkeit ber Empfindungen zugesteht, und daß man seiner eignen Vernunft, aber nicht seinem eignen Geschmack Irrthumer zutraut.

Ein durchsichtiges Dockengeländer von Waldbäumen stand blos noch zwischen uns und dem indischen Dzean, worin Teidor grünte, als uns der Steig durch das hohe Gras, das über ihn hereinschlug, an einer Einode oder einem isolirten Hause vorüber: trug, das zu entzückend in diesem Blumen-Dzean lag, als daß man hätte vorbeigehen oder reiten können. Wir lagerten uns auf einer abgemähten Rafenstelle zur rechten Seite bes Saufes, zur linken eines runden Gartchens, das sich mitten in die Wiese versteckte. Im armen Gärtchen waren und nährten sich (wie in einem toleranten Staate) auf dem nämlichen Beete Bohnen und Erbsen und Salat und Kohlrüben; und doch hatte im Zwerg= Garten ein Kind noch sein Infusions-Gärtchen. Im blendenden und rothen Bogelhäuschen betrieb eine flinke Frau gerade ihre wohlriechende Feldbäckerei; und zwei Kinderhemdchen hingen am Gartenzaun, und zwei standen an der hausthur, in welchen lettern zwei braune Kinder spielten und uns beobachteten — ihnen that am heutigen Morgen nichts wohl als ihren entblößten Juken die Sonne. D Natur! o Seligkeit! Du suchest, wie die Wohlthätigkeit, gern die Armuth und das Verborgne auf!

Das Rlügste, was ich heute gesagt habe und vermuthlich sagen werde, ist gewiß die Gras-Rede am Morgen neben dem Häuschen. Ms ich so den stehenden Himmel, die Wind= und Blätterstille betrachtete, in der der steilrechte Flügel des Schmetterlings und das harchen der Raupe unverborgen blieb, fo fagt' ich: "Wir und dieses Räupchen stehen unter und in drei allmächtigen Meeren, unter dem Luftmeer, unter dem Wassermeer und unter dem elektrischen Meere; gleichwol sind die brausenden Wogen dieser Dzeane, diese Meilen-Wellen, die ein Land zerreißen können, so geglättet, so bezähmet, daß der heutige Sabbath-Tag herauskömmt, wo den breiten Flügel des Schmetterlings fein Luftchen ergreift oder um ein gefiedertes Stäubchen berupft, und wo das Kind so ruhig zwischen den Elementen-Leviathans tändelt jund lächelt. — Wenn dies tein unendlicher Genius bezwungen hat, wenn wir diesem Genius teine Zusammenordnung unsers tünftigen Schicksals

und unserer fünftigen Welt zutrauen — . . . "O unendlicher Genius der Erde! An Deinen Busen wollen wir unfre kindlichen Augen schmiegen, wenn sich ber Sturm von der Kette losreißet — — an Dein allmächtiges, heißes Herz wollen wir zurücksinken, wenn uns ber eiserne Tod einschläfert, indem er porbeigeht!" -

So wandelten wir unschuldig-zufrieden, ohne Sastigkeit und

heftigkeit den Wellen zu, die an Fenk's Landhaus spülten. Sonderbar ist's, es giebt Tage, wo wir freiwillig unser stilles fortvibrirendes Vergnügen von den äußern Gegenständen uns zureichen laffen (wodurch wir ungewöhnlich gegen ächten Stoizismus verstoken); — noch sonderbarer ist's, daß manche Tage dieses wirklich thun. — Ich meine das: ein gewisses leises, wellen= glattes Zufriedensein — nicht verdient durch Tugend, nicht erkämpft durch Nachdenken — wird uns zuweilen von dem Tage, von der Stunde beschert, wo alle die jämmerlichen Kleinigkeiten und Franzen, woraus unser ebenso kleinliches als kleines Leben zu= sammengenäht ist, mit unsern Bulsen einstimmen und unserem Blute nicht entgegenfließen — z. B. wo (wie heute geschah) der Simmel unbewölft, der Wind im Schlaf, der Fährmann, der nach Teibor bringt, bei der Hand, der Herr des Landhauses, Doktor Fenk, schon vor einer Stunde gegenwärtig, das Wasser eben, das Boot trocken, der Anlandungs-Hasen tief und Alles recht ist. . . . Wahrhaftig, wir sind Alle auf einen so närrischen Fuß gesett, daß es zu den Menschenfreuden, worüber der Zerbster Konsistorial= rath Sintenis zwei Bändchen abgefasset, mitgerechnet werden tann — in Deutschland, aber in Italien und Bolen weit weniger, - zuweilen einen oder den andern Floh zu greifen. . . . . . man also einen solchen paradiesischen Tag erleben, so muß nicht einmal eine Kleinigkeit, über die man in stoisch-energischen Stunden wegschreitet, im Wege liegen, so wie sich über die Sonne, wenn ein Brennspiegel sie herunterholen will, nicht das dünnste Wölkchen schieben darf. . . . Ich bin jest im Feuer und versichere, ich kann mir unmöglich etwas Närrischeres denken als unser Leben, unsere Erde, uns Menschen und unsere Bemerkung dieser Narrheit. . . .

Der indische Ozean war ein lärmender Marktplatz, wie ein sinesischer Strom; überall bewegte sich auf ihm Freude, Leben und Glanz, von seiner Obersläche bis zu seinem Grunde, wo die zweite Halbtugel des Himmels mit ihrer Sonne zitterte. Im Landhause waren die Wände weiß, weil für einen Menschen (fagte Fenk), welcher aus der in lauter Feuer und Lichtern stehenden Natur in eine enge Klause tritt, kein Kolorit dieser Klause hell genug sein könne, um einen traurigen, beschränkten Eindruck abzuwenden.

Alsbann ruhten wir aus, indem wir von einer beschatteten Grasbank der Insel zur andern gingen, von Birkenblättern und indischen Wellen angefächelt — dann musizirten — dann dinirten wir, erstlich am Tische eines Wirthes, der auf eine lustige Art sein und delikat zu sein weiß, zweitens vor den in alle Weltgegenden aufgeschlossenen Fenstern, die uns noch mehr in alle Strudel der freudigen Natur hineindrehten, als wären wir draußen gewesen, und drittens Jeder von uns mit einer Hand, welche die weiche

Beere des Bergnügens abzunehmen weiß, ohne sie entzwei zu drücken. — Ottomar kommt Abends — die zwei Mädchen haben unter Blumen und der glückliche Gustav unter Schatten sich verloren — der Lebensbeschreiber liegt hier, wie der Jurist Bartolus, auf dem hebenden Grase und schildert Alles — Fenk ordnet auf Abend an. — Erst Abends tritt das Bolllicht unserer heutigen Freude ein; und ich danke dem Himmel, daß ich jest mit meiner biographischen Feder nachgekommen din und niemals mehr weiß, als ich eben berichte, anstatt daß ich disher immer mehr wußte und mir den diographischen Genuß der freudigsten Szenen durch die Kenntniß der traurigen Zukunst versalzte. So aber könnt' in der nächsten Viertelstunde uns Alle das Weltmeer ersäusen — in der jezigen lächelten wir in dasselbe hinein.

Da ich so ruhig bin und nicht spazieren gehen mag, so will ich über das Spazierengehen, das so oft in meinem Werke vortommt, nicht ohne Scharssinn reden. Ein Mann von Verstand und Logik würde meines Bedünkens alle Spazierer, wie die Ost-

indier, in vier Kasten zerwerfen.

In der I. Kaste laufen die jämmerlichsten, die es aus Eitelkeit und Mode thun und entweder ihr Gefühl oder ihre Kleidung oder

ihren Sang zeigen wollen.

In der II. Kafte rennen die Gelehrten und Fetten, um sich eine Mozion zu machen, und weniger, um zu genießen, als um zu verdauen, was sie schon genossen haben; in dieses passive unschuldige Fach sind auch Die zu wersen, die es thun ohne Ursache und ohne Genuß oder als Begleiter oder aus einem thierischen Wohlbehagen

am schönen Wetter.

Die III. Raste nehmen Diejenigen ein, in deren Kopfe die Augen des Landschaftsmalers stehen, in deren Herz die großen Umrisse des Weltalls dringen, und die der unermeßlichen Schönbeitslinie nachblicken, welche mit Epheusasern um alle Wesen fließet — und welche die Sonne und den Blutstropfen und die Erbse ründet und alle Blätter und Früchte zu Zirkeln ausschneidet. — D, wie wenig solcher Augen ruhen auf den Gebirgen und auf der

sinkenden Sonne und auf der sinkenden Blume!

Sine IV. bessere Kaste, dächte man, könnt' es nach der dritten gar nicht geben; aber es giebt Menschen, die nicht blos ein artistisches, sondern ein heiliges Auge auf die Schöpfung fallen lassen — die in diese blühende Welt die zweite verpflanzen und unter die Geschöpfe den Schöpfer — die unter dem Nauschen und Vrausen des tausendzweigigen, dicht eingelaubten Lebensbaumes niederknien und mit dem darin wehenden Genius reden wollen, da sie selber nur geregte Blätter daran sind — die den tiesen Tempel der Natur nicht als eine Billa voll Gemälde und Statuen, sondern

als eine heilige Stätte der Andacht brauchen — kurz, die nicht blos mit dem Auge, sondern auch mit dem Herzen spazieren gehen. . . .

Ich weiß kein größeres Lob, als daß ich von solchen Menschen leicht auf unser liebendes Baar hinübergleiten kann — die Liebe besselben ist ein solcher Spaziergang, das Leben der hohen Men= schen ist auch ein solcher. — Ich will nur noch, eh ich mich vom erdrückten Gras aufrichte, so viel bemerken, daß Gustav's Liebe ganz in die Realdefinizion einpasset, die von ihr in einer schwär= merischen Sommer-Mitternacht zu machen ift. — Die edelste Liebe (tann man befiniren) ist blos die zarteste, tiefste, festeste Achtung, die sich weniger durch Thun als durch Unterlassen offenbaret, die fich wechselseitig errath, die auf beide Seelen (bis zum Erstaunen) die nämlichen Saiten zieht, die die edelsten Empfindungen mit einem neuen Feuer höher trägt, die immer aufopfern, nie bekommen will, die der Liebe gegen das ganze Geschlecht nichts nimmt, sondern Alles giebt durch das Ginzelwesen; diese Liebe ist eine Achtung, in welcher der Druck der Hände und der Lippen sehr entbehrliche Bestandtheile sind, und gute Handlungen sehr wesentliche; turz, eine Achtung, die vom größern Theile ber Menschen ausgehöhnet und vom kleinsten tief geehret werden muß. — Eine solche berg= erhöhende Achtung war Gustav's Liebe, welche edle Augenzeugen nicht nur vertrug, sondern auch erfreuete und wärmte, weil sie ohne jenes unschuldig-sinnliche Getändel mit Lippen und händen war, woran der Zuschauer gerade so viel Antheil wie an rollen= mäßigen theatralischen Viktualien ber Schauspieler nehmen kann. — Ein Zeichen der tugendhaften Achtung oder Liebe ist dies, wenn der Zuschauer desto mehr Antheil daran nimmt, je größer sie ist. Gustav's Liebe hatte — seit seinem Betrus-Kalle und noch mehr seit der Bergebung dieses Falls (denn viele Fehler fühlt man erft am Tiefsten, wenn sie verziehen sind) — einen solchen Rusak von Bartheit, von Zurückhaltung, von Bewußtsein des fremden Werths gewonnen, daß er sich mehrere Herzen erstritt als das weichste, und andre Augen beherrschte als die schönsten, an Beaten, vor denen feine Blide, wie Schneefloden unter der nadten Sonne im Blauen. rein, schimmernd, zitternd und zerrinnend niederfielen. — .
— Eben langt Alles an, Ottomar und die Andern.

— Chen langt Alles an, Ottomar und die Andern.

Meine Uhr schlägt zwei Uhr nach Mitternacht, und noch ist Beatens und des Baradieses Wiegensest nicht beschlossen; denn ich sete mich jett her, es zu beschreiben, wenn ich anders auf dem Stuhl bleibe und nicht wieder in das blane Gewölbe, das über so viele heutige Freuden seine Sternenstrahlen warf, hinaus irre.

sieht immer aus wie ein Mann, der an etwas Weites denkt, der jett nur ausruhet, der die hereinhängende Blume der Freude abbricht, weil ihn seine sliehende Gondel vor ihr vorüberreißet, nicht weil er daran denkt. Er hat noch seine erhaben-leise Sprache und sein Auge, das den Tod gesehen. Immer noch ist er ein Zahuri\*), der durch alles Blumengeniste und alle Graspartien der Erde durchschauet und zu den undeweglichen Todten hinabsieht, die unter ihr liegen. So sanst und stürmisch, so humoristisch und melancholisch, so verbindlich und undesangen und frei! Er behauptete, die meisten Laster kämen von der Furcht vor Lastern—aus Furcht, schlimm zu handeln, thäten wir nichts und hätten zu nichts Großem mehr Muth— wir hätten Alle so viel Menschenzliebe, daß wir keine Chre mehr hätten — aus MenschenzSchonung und Liebe hätten wir keine Aufrichtigkeit, keine Gerechtigkeit, wir stürzten keinen Betrüger, keinen Tyrannen 2c.

Ihn wunderte Beata, die nicht den gewöhnlich erzwungenen, sondern steigenden Antheil an unsern Reden nahm; denn er glaubt, mit einer Frau könne man von Himmel und Hölle, von Gott und Vaterland sprechen, so denke sie doch nur unter dem ganzen Hören an nichts als an ihre Gestalt, ihr Stehen, ihren Anzug. "Ich nehme," sagte Fenk, "erstlich Alles aus, und zweitens auch die Physiognomik; auf diese horchen Alle, weil sie Alle sie

sogleich gebrauchen können.

Der magische Abend trieb immer mehr Schatten vor sich voraus; er nahm endlich alle Wesen auf seinen wiegenden Schook und legte sie an sich, um sie ruhig, sanft und froh zu machen. Wir fünf Giländer wurden es auch. Wir gingen sämmtlich hinaus auf eine kleine künstliche Anböbe, um die Sonne bis zur Treppe zu begleiten, eh sie über Ozeane nach Amerika hinabschifft. Blötz= lich ertönten drüben in einer andern Insel fünf Alphörner und gingen, ihre einfachen Tone ziehend, auf und ab. Die Lage wirkt mehr auf die Musik, als die Musik auf die Lage. In unserer Lage — wo man mit dem Ohr schon an der Alpenquelle, mit dem Auge auf der am Abend übergoldeten Gletscherspiße ist und sich um die Sennenhütte Arkadien und Tempe und Jugend-Auen lagert, und wo wir diese Phantasien vor der untergehenden Sonne und nach dem schönsten Tage fliegen ließen — da folgt das Herz einem Alphorn mit größern Schlägen als einem Konzertsaale voll geputter Zuhörer. — D, das Einlaßblatt zur Freude ist ein gutes und dann ein ruhiges herz! - Die dunkeln wolkigen, durchichimmerten Begriffe, die der Weltweise von allen Empfindungen

<sup>\*)</sup> Die Zahuri in Spanien geben durch die verschloffene Erde hindurch bis zu ihren Schaben binab, zu ihren Tobten, zu ihren Metallen 2c.

verlangt, muffen langfam über die Seele gieben ober ganglich fteben, wenn fie sich vergnügen foll, fo wie Wolken, die langfam geben, schönes Wetter, und fliegende schlimmes bedeuten. "Es giebt," sagte Beata, "tugendhafte Tage, wo man Alles verzeiht und Alles über sich vermag, wo die Freude gleichsam im Herzen kniet und betet, daß sie langer dableibe, und wo Alles in uns aus= geheitert und beleuchtet ist; — wenn man dann vor Vergnügen darüber weint, so wird dieses so groß, daß Alles wieder vorbei ist."
"Ich," sagte Ottomar, "werse mich lieber in die schautelnden

Arme des Sturms. Wir genießen nur blinkende, glühende Augen-blicke; diese Kohle muß heftig herumgeschleudert werden, damit der

brennende Kreis der Entzückung erscheine."
"Und doch," sagt' er, "bin ich heute so froh vor Dir, unterssinkende Sonne! . . . Je froher ich in einer Stunde, in einer Woche war, desto mehr stürmte dann die folgende. — Wie Blumen ist der Mensch: je heftiger das Gewitter werden wird, desto mehr Wohlgerüche verhauchen sie vorher."
"Sie mussen uns nicht mehr einladen, herr Dottor," sagte

lächelnd Beata; aber ihr Auge schwamm doch in etwas mehr

als in Freude.

Unter dem Rothauflegen des himmels trat die Sonne auf ihre lette Stufe, von farbigen Wolken umlagert. Die Alphörner und sie verschwanden im nämlichen Ru. Eine Wolfe um die andere erblaßte, und die höchste hing noch durchglühet herab. Beata und meine Schwester scherzten weiblich darüber, was diese illuminirten Nebel wol sein könnten — die Gine machte daraus Weihnachtsschäfchen mit rosenrothen Bändern, eine rothe himmelsschärpe — die Andre feurige Augen oder Wangen unter einem Schleier - rothe und weiße Nebelrosen - einen rothen Sonnen=

Bunsch, bent' ich, wurde endlich für die Herren gebracht, von benen Einer ihn in solcher Mäßigkeit zu sich nahm, daß er noch um 21/2 Uhr seinen Settor setzen kann. Wir mandelten bann unter dem fühlenden, rauschenden Baum des Himmels, dessen Blüthen Sonnen und dessen Früchte Welten sind, hin und her. Das Bergnügen führte uns bald aus einander, bald zu einander, und Jeder war gleich sehr fähig, ohne und durch Gesellschaft zu genießen. Beata und Gustay vergaßen aus Schonung über die fremde Liebe und Freude ihre besondere und waren unter lauter Freunden sich auch nur Freunde. D, predigt doch blos die Traurigkeit, die das Herz so dick wie das Blut macht, aber nicht die Freude aus der Welt, die in ihrem Taumeltanz die Arme nicht blos nach einem Mittänzer, sondern auch nach einem wankenden Elenden ausstreckt und aus dem Jammer-Auge, das ihr zusieht, vorübersliehend die Thräne nimmt! — Heute wollten wir einander Alles verzeihen, ob wir gleich nichts zu verzeihen fanden. Es war nichts zu vergeben da, sag' ich; denn als ein Stern um den andern aus der schattirten Tiese berausquoll, und als ich und Ottomar vor einer schlagenden Nachtigall umgekehret waren, um durch die Entsernung den gedämpsten Lautenzug ihrer Alagen anzuhören, und als wir einsam, von lauter Tönen und Gestalten der Liebe umgeben, nebeneinander standen, und als ich mich nicht mehr halten konnte, sondern unter dem großen jezigen und künstigen Hinmel mein Herz gern Dem zeigte, dessen sich längst gesehen und geliebt, so war so etwas kein Verzeihen und Versöhnen, sondern . . . Davon übermorgen! . . .

In veränderlichen Gruppen — bald die zwei Mädchen allein, bald mit einem Dritten, bald wir Alle — betraten wir die in Grasumgekleideten Blumen und gingen zwischen zwei nebenbuhlerischen Nachtigallen, wovon die eine unsre Insel, die andre die nächste Insel besang und begeisterte. In diesem musikalischen Botpourri batten die Blumenblätter die wohlriechenden Potpourri zugedeckt; aber alle Birkenblätter hatten die ihrigen aufgethan, und wir theilten uns mit Absicht auseinander, um nicht eilia aus unserem

zauberischen Otabeiti abschiffen zu können. —

Endlich geriethen wir zufällig unter einer Silberpappel zu= sammen, deren beschneiete Blätter durch den Glanz im Abend uns um sie versammelt hatten. "Wir haben hohe Zeit zum Fortgeben!" jagte Beata. Allein da wir's wollten oder wollen mußten, so ging der Mond auf; hinter einem gegitterten Fächer von Bäumen schlug er so bescheiden, als er still über die blinde Nacht wegfließet, seine Wolken-Augenlider auf, und sein Auge strömte, und er sah uns an wie die Aufrichtigkeit, und die Aufrichtigkeit sah auch ibn an. "Wollen wir nur" - fagte Ottomar, in deffen heißer Freundschaftshand man gern jede weibliche entrieth -"bleiben, bis es auf dem Waffer lichter wird, und der Mond in die Thäler hereinleuchten kann — wer weiß, wann wir's wieder so haben!" Endlich fügt' er hinzu: "Ich und Gustav verreisen obnehin morgen früh, und das Wetter halt nicht mehr lange." Es ist das siebenwöchentliche unbekannte Verreisen, von dem ich alle Muthmaßungen, die es bisber so wichtig und räthselhaft porstellten, gern bier zurücknehme.

Dir blieben wieder; das Gespräch wurde einsilbiger, der Gedanke vielsilbiger und das Herz zu voll, so wie uns der abnehmende Mond an der Aufgangsschwelle auch voll vorkam. Wenn einmal eine Gesellschaft die Hand vom Thürdrücker, woran sie sie schon hatte, wieder wegthut, so erregt dieser Aufschub die Erwartung größerer Vergnügungen, und diese Erwartung erregt Verlegenheit; — wir

aber wurden blos um einander stiller, verbargen unsere Seufzer über die Faltenflügel fröhlicher Stunden, und vielleicht brachte manches weggewandte Auge dem Monde das Opfer, das ihm der traurigste

und der freudigste Mensch so schwer versagen kann. . .

Gerade jest drängte ich mich wieder hinaus in seine Strahlen und tomme wieder an meinen Schreibtisch und danke dem Schleier der Nacht, der um das Universum doppelt herumreicht, daß er auch über den größten Schmerzen und Freuden der Menschen sich faltet. . . Wir waren also auf unserer Insel so schwermüthig ftumm, wie an einer Pforte der fröhlichen Ewigkeit; der länder= breite Frühling zog mit seiner Herrlichkeit — mit seinem gesunknen lauen Monde — mit seinem schillernden Benusstern — mit seiner erhabnen Mitternachtsröthe — mit seinen himmlischen Nachtigallen por fünf Menschen vorüber; er warf und häufte in diese fünf Ueberglückliche seine Knospen und seine Blüthen und seine dam= mernden Aussichten und Hoffnungen und seine tausend himmel, und nahm ihnen nichts dafür weg als ihre Sprache. D, Frühling! v, Du Erde Gottes! v, Du unumspannter himmel! Ach, regte sich heute doch in allen Menschen auf Dir das Herz in freudigen Schlägen, damit wir Alle nebeneinander unter den Sternen nieder= fielen und den heißen Uthem in eine Jubelftimme ergoffen und alle Freuden in Gebete, und das hohe Herz nach dem hohen Simmelsblau richteten und in der Entzukfung nicht Rummer-, sondern Wonne-Seufzer abschickten, deren Weg so lang zum himmel, wie unserer zum Sarge ist! . . . Du bitterer Gedanke! oft unter lauter Unglücklichen der Fröhliche zu sein - Du füßerer, unter lauter Glüdlichen der Betrübte zu fein!

Endlich flossen vom Silberblick des steigenden Mondes die trüben Schlacken hinweg; er stand wie eine unaussprechliche Entzückung höher in der Nacht des Himmels, aus dessen Hintergrund in den Vorgrund gemalt. Die Frösche durchschlugen wie eine Müble die Nacht, und ihr forttönender vielstimmiger Lärm hatte die Wirkung eines Schweigens. — O, welcher Mensch, den der Tod zu einem über die Erde fliegenden Engel gemacht hätte, wäre nicht auf sie niedergesallen und hätte unter irdischem Laub und auf der irdischen, vom Monde übersilberten Erde (wie von der Sonne übergoldeten) nicht an seinen verlassenen Himmel gedacht und an seine alten Menschen-Auen, seine alten Frühlinge hienieden

und an seine vorigen Hoffnungen unter den Blüthen? —

Ihr Rezensenten! Vergebt mir nur heute und lasset mich fortsfahren!

Endlich stiegen wir in die Gondel wie in einen Charons-Nachen ein; wir räumten entzückt und unwillig das buschige User und den aus dem Wasser an seine Blätter aufgestrahlten Widerschein. Das größte Vergnügen, der größte Dank treiben nicht wagrechte, sondern senkrechte, ins Herz greisende, versteckte Wurzeln; wir konnten also zu Fenk nicht viel sagen, der von der Freudenstätte heute Nacht nicht weggeht. — Du Freund, der mir theurer als allen Andern ist! vielleicht, wenn Alles stiller, und der Mond höher und reiner, und die Nacht ewiger ist, gegen Morgen hin, wirst Du zu weinen ansangen über Beides, was die Erde Dir gegeben, was sie Dir genommen. — Geliebter! wenn Du es jest in dieser Minute thust, so thu' ich es ja auch! — . . . . Mit unserem ersten Tritt ins Boot durchdrangen (wahr-

scheinlich auf Fent's Anordnung) die Alphörner wieder die Nacht; jeder Ton klang in ihr wie eine Vergangenheit, jeder Aktord wie ein Seufzer nach einem Frühling der andern Welt; der Nacht nebel spielte und rauchte über Balbern und Gebirgen und gog sich, wie die Grenze des Menschen, wie Morgenwolken der künftigen Welt, um unsere Frühlingserde. Die Alphörner verhallten wie die Stimme der ersten Liebe an unseren Ohren und wurden lauter in unfern Seelen: das Ruber und das Boot schnitt das Wasser in eine glimmende Milchstraße entzwei; jede Welle war ein zitternder Stern; das mankende Wasser spiegelte den Mond gitternd nach, den wir lieber vertausendfältigt als verdoppelt hätten, und deffen fanftes Lilienantlit unter der Welle noch blaffer und holder blübte. - Umzingelt von vier Himmeln - dem oben im Blauen, auf der Erde, im Wasser und in uns - schifften wir durch schwimmende Blüthen hin. Beata saß am einen Ende des Bootes, entgegen= gerichtet dem andern, dem Monde und dem Freund ihrer zarten Seele - ihr Blid glitt leicht zwischen dem Monde und ihm hinab und hinauf — er dachte an seine morgendliche Reise und an seine längere Gesandtschaftsreise, und bat uns Alle um schriftliche Dentmäler, damit er immer gut bliebe, wie jest unter uns, und erinnerte Beata an ihr Versprechen, ihm auch eines zu geben. — Sie hatt' es schon geschrieben und gab es ihm heute beim Abschied. Der frohe Tag, der frohe Abend, die himmlische Nacht füllte ihre Augen mit tausend Seelen und mit zwei Thränen, die stehen blieben. Sie deckte und trocknete das eine Auge mit dem weißen Tuche und sah Gustav mit dem zweiten rein und strömend an wie ein Spiegelbild. . . . Du gute Seele dachtest, Du verbärgest auch das zweite Auge! -

Endlich — o, Du ewiges unaufhörliches Endlich! — brach auch unsere silberne Wellen-Fahrt an ihrem Ufer. Das gegenüberliegende lag öde und überschattet dort. Ottomar riß sich in der wehmuthigsten Begeisterung los, und unter dem Verklingen der Schweizer-Töne sagte mein erneuerter Freund: "Es ist wieder vorüber — alle Töne verhallen — alle Wellen versinken — die

schönsten Stunden schlagen aus, und das Leben verrinnt. — Es giebt doch gar nichts, Du weiter Himmel über uns, was uns füllet oder beglückt! — Lebt wohl! Ich werde von Euch Abschied nehmen

auf meinem ganzen Weg hindurch."

Die Alben-Echo's klangen in die weite Nacht zurück und fielen zu einem tonenden Hauche, der nicht der Erinnerung aus der Jugend, sondern aus der tiefen Kindheit glich. Wir schwankten, ausgefüllt vom Genuß, durch thauende Gesträuche und umgebückte, schlaf= und thautrunkne Fluren, aus denen wir entschlummerte Blumen riffen, um morgen ihre zugefaltete Schlafgestalt zu sehen. Wir dachten an die sonnenlosen Pfade des heutigen Morgens; wir gingen ohne Laut vor dem zwerghaften Gärtchen und Häuschen vorüber, und die Kinder und die Brod backende Frau wurden von den Todesarmen des Schlummers gedrückt und umflochten. Die Zeit hatte den Mond, wie einen Sispphusstein, auf den Gipfel des himmels gewälzet und ließ ihn wieder sinken. Im Often stiegen Sterne, im Westen sanken Sterne, mitten im himmel zersprangen fleine, von der Erde abgesandte Sternchen — aber die Ewigkeit stand stumm und groß neben Gott, und Alles verging vor ihr, und Alles entstand vor ihm. Das Keld des Lebens und der Unendlichkeit bing nabe und tief über uns wie ein Blit berein, und alles Große, alles Ueberirdische, alle Verstorbne und alle Engel hoben unsern Geist in ihren blauen Rreis und sanken ihm entgegen....

Wir traten endlich, ich an der Hand meiner Schwester, Gustav an Beatens Sand, stiller, voller, beiliger in unfer fleines Lilienbad, als wir es am Morgen verlassen hatten. Gustav schied zuerst von mir und fagte: "In fünf Tagen sehen wir uns wieder." Beaten führt' er ihrer hutte zu, die in Lunens Silberflammen loderte. Die weiße Spige der Pyramide auf dem Cremitenberge schimmerte tief entfernt über den langen grünenden Weg zum Thal und durch die Nacht herüber. — Neben dieser Pyramide hatten sich die zwei Glücklichen ihre Herzen zuerst gegeben, neben ihr rubte ein Freund von seinem Leben aus, und ihre weiße Spike zeigte den Ort, wo sein Frühling schöner ist. — Sie hörten die Blätter der Terrasse lispeln, und den Lebensbaum, unter welchem sie nach dem Untergang der Sonne sich zum zweiten Mal ihre Seelen gegeben hatten. . . . D, Ihr zwei Ueberseligen und Guten! Jego schöpft ein guter Seraph für Euch eine Silber-Minute aus dem Freuden-Meere, das in einer schönern Erde liegt — auf diesem eilenden Tropfen blinkt die ganze Perspettive des Edens, worin der Engel ist; die Minute wird zu Euch herunterrinnen; aber ach, so schnell wird sie vorübergeben! —

Beata gab Gustav, als Wink zum Abschied, das begehrte Blatt — er drückte die Hand, aus der es kam, an seinen stillen Mund — er konnte weder Dank noch Lebewohl sagen — er nahm ihre zweite hand, und Alles rief und wiederholte in ihm: "Sie ist ja wieder Dein und bleibt es ewig!" und er mußte weinen über seine Seligkeit. Beata sab ihm in sein überströmendes Berz, und ihres floß in eine Thräne über, und sie wußt' es noch nicht: aber als die Thräne des heiligsten Auges auf die Rosenwange glitt und an diesem Rosenblatte mit erzitterndem Schimmer bing — als seine fesselnde und ihre gefesselte Sände sie nicht trocknen konnten - als er mit seinem flammenden Angesicht, mit seiner überseligen, zerspringenden Bruft die Zähre nehmen wollte und sich nach dem Schönsten auf der Erde, wie eine Entzückung nach der Tugend, neigte und mit seinem Gesicht das ihrige berührte: dann führte der Engel, der die Erde liebt, die zwei frommsten Lippen zu einem unauslöschlichen Russe zusammen - dann versanken alle Bäume, vergingen alle Sonnen, verflogen alle Himmel, und Himmel und Erde hielt Gustav in einem einzigen Berg an seiner Bruft dann gingest Du, Seraph, in die schlagenden herzen und gabest ihnen die Klammen der überirdischen Liebe — und Du hörtest flichen von Gustav's heißen Lippen die gehauchten Laute: "O Du Theure! Unverdiente! und so Gute! so Gute!"

Es sei genug! — Die hohe Minute ist vorübergeflossen — der Erdentag schickt sein Morgenroth schon an den Himmel — mein

Herz komme zur Ruhe und jedes andre auch!

## Vierundfunfzigster oder 6. Freuden-Sektor.

Tag nach diefer Racht — Beatens Blatt — Merkwürdigkeit.

Ich bitte die Kritik um Verzeihung, wenn ich diese Nacht zu viele Metaphern und zu viel Feuer und Lärm gemacht: ein Freudensektor (so wie die Kritik darüber) muß sich Dergleichen gefallen lassen, sobald einmal der Verfasser sich eine ähnliche Ueberfracht von Zitronensäure, Theeblüthe, Zuckerrohr und Arrak gefallen lässet, wie ich that.

Ich legte mich heute gar nicht nieder; die Bögel fingen schon wieder zu singen an, und als der Traum kaum das vergangne Schauspiel einige vierzig Mal wieder vor den zugesunknen Augen aufgeführet hatte, macht' ich sie wieder auf, weil die Sonne mich

umflammte.

Eine durchwachte und durchfreuete Nacht lässet einen Morgen zurück, wo man in einer süßen Abspannung weniger empfindet als phantasiret, wo die nächtlichen Töne und Tänze unsere innern Ohren immersort anklingen, wo die Personen, mit denen wir sie verbrachten, in einem schönen Dämmerlichte, das unser Serzen zieht, vor unsern innern Augen schweben. In der That, man

liebt nie eine Frau mehr als nach einer solchen Nacht, Morgens,

eh man gefrühstückt.

Ich bachte heute tausendmal an meinen Gustav, der vor Tage seine fünstägige Reise angetreten, und an meinen sesten Dttomar, der mit ihm geht. Möchtet Ihr an keine Dornen kommen als solche, die unter die Rose gesteckt sind, unter keine Wolke treten als die, die Euch den ganzen blauen himmel lässet und blos die Gluthscheibe nimmt, und möchte Euren Freuden keine sehlen als die, das Ihr sie uns noch nicht erzählen könnet!

Alles Sonnenlicht umzauberte und überwallte mir blos, wie erhöhtes Mondenlicht, alle Schattengänge von Lilienbad; die vorige Nacht schien mir in den heutigen Tag herüberzulangen, und ich kann nicht sagen, wie mir der Mond, der noch mit seinem absgewischten Schimmer wie eine Schneeslocke tief gegen Abend hershing, so willkommen und lieb wurde. D, blasser Freund der Noth und der Nacht! Ich denke schon noch an Dein elhsisches Schimmern, an Deine abgekühlten Strahlen, womit Du uns an Bächen und in Laubgängen begleitest, und womit Du die traurige Nacht in einen von weiten gesehenen Tag umkleidest! Magischer Prospektsmaler der künstigen Welt, für die wir brennen und weinen — wie ein Gestorbner sich verschönet, so malest Du jene auf unsere irdische, wenn sie mit allen ihren Blumen und Menschen schläst oder schweigend Dir zusieht!

Ich gäbe heute die vornehmste Bisite darum, wenn ich eine bei den Glücklichen des gestrigen Tages machen könnte; es ist aber nicht zu thun. Sogar Beata hat heute eine von ihrer Mutter; und mein Auge konnte noch nichts von ihr habhaft werden als die fünf weißen Finger, womit sie einen Blumentopf an ihrem Fenster aus dem Schatten eines Zweiges wegdrehte. O, wenn unser altes Leben und unsre Wandelgänge wieder anheben, und Alles wieder beisammenseht: was soll da die Gelehrten-Republik

nicht zu lesen bekommen!

Heute reich' ich ihr nichts mehr als Beatens Geleitsbrief an Gustav, weil ich ihn nur abzuschreiben brauche. Ich schlüpse dann wieder ins Freie, beschiffe nach der Seekarte meines Kopses den gestrigen Weg noch einmal, und indem ich die verzettelten Blumen, die gestern unsve vollen Hände fallen ließen, als Nachslor nuslese, sind' ich die höhern auch. — Man wird einige Stellen im solgenden Aufsaze Beaten verzeihen, wenn ich voraussage, daß sie, vielleicht durch ihr Herz so gut wie durch ihren Vater überlistet, der nur ein äußerlicher Renegat des Katholizismus war — von den Engeln und ihrer Andetung mehr glaubte, als Ricolai und die Schmalkaldischen (Waarens) Artikel einer Lutheranerin verstatten können. Denn das schwache und so oft

bilflose Weib, das nicht weit über diese Erde zu steigen wagt, legt in der Stunde der Noth so gern ihre Bitten und ihre Seuszer vor einer Marie, vor einer Seligen, vor einem Engel nieder; aber der festere Mann wird nachsichtig einen Wahn nicht rügen, der so trösten kann.

## Bünsche für meinen Freund.

"Es ist kein Wahn, daß Engel um den bedrohten Menschen mitten in ihren Freuden wachen, wie die Mutter unter ihren Freuden und Geschäften ihre Kinder hütet. O! Ihr unbekannten Unsterblichen! schließet Euch ein einziger Himmel ein? — Dauert Euch nie der wehrlose Erdensohn? — Solltet Ihr größere Thränen abzutrocknen haben als unsre? — Ach, wenn der Schöpfer seine Liebe so in Euch wie in uns gelegt hat, so sinkt Ihr gewiß auf diese Erde und tröstet das umstürmte Herz unter dem Monde, fliegt um die gedrückte Seele, deckt Eure Hand auf die versiegende Wunde und denkt an die armen Menschen!

"Und wenn hienieden ein Geift geht, der Euch einmal gleichen wird, könnt Ihr Euren Bruder vergessen? — Engel der Freudel sei mit meinem und Deinem Freunde, wenn die Sonne kommt, und laß ihn schöne fromme Morgen angrünen! Sei mit ihm, wenn sie höher geht, und wenn ihn die Arbeit drückt! — O, nimm den entfernten Seufzer einer Freundin und kühle damit seinen! Sei mit ihm, wenn die Sonne weicht, und richte sein Auge auf den im weißen Trauergewand aussteigenden Mond und auf den weiten Himmel, worin der Mond und Du gehen! —

"Engel der Thränen und der Geduld! Du, der Du öfter um den Menschen bist! Uch, vergesse mein Herz und mein Auge und laß sie bluten — sie thun es doch gern —; aber stille, wie der Tod, das Herz und das Auge meines Freundes und zeig' ihnen auf der Erde nichts als den Himmel jenseits der Erde! — Uch, Engel der Thränen und der Geduld! Du kennst das Auge und das Herz, das sich für ihn ergießet, Du wirst seine Seele vor sie dringen, wie man Blumen in den Sommerregen stellet! Aber thu es nicht, wenn es ihn zu traurig macht! D, Engel der Geduld! ich liebe Dich, ich kenne Dich! ich werde in Deinen Armen sterben!

"Engel der Freundschaft! — vielleicht bist Du der vorige Engel? . . . ach! . . . . Dein himmlischer Flügel hülle sein Herz ein und wärm' es schöner, als die Menschen können — ach, Du würdest auf einer andern Erde, und ich auf dieser weinen, wenn an einem kalten Herzen sein heißes, wie am gestierenden Eisen die warme Hand, anklebte und blutig abrisse? . . . D, bedeck' ihn! aber wenn Du es nicht kannst, so sag mir seinen Jammer nicht!

"O, Ihr immer Glücklichen in andern Welten! Euch stirbt nichts, Ihr verliert nichts und habt Alles! — Was Ihr liebt, drückt Ihr an eine ewige Brust; was Ihr habt, haltet Ihr in ewigen Händen. — Könnt Ihr's denn fühlen in Euren gläns zenden Höhen droben, in Eurem ewigen Seelenbunde, daß die Menschen hienieden getrennt werden, daß wir einander nur aus Särgen, eh sie untersinken, die Hände reichen, ach, daß der Tod nicht das Einzige, nicht das Schmerzhafteste ift, was Menschen scheidet? — Eh er uns auseinander nimmt, so drängt sich noch manche kältere hand herein und spaltet Seele von Seele - dann fließet ja auch das Auge, und das herz fällt klagend zu, ebenso gut, als hätte der Tod zertrennt, wie in der völligen Son= nenfinsterniß so gut wie in der längern Nacht der Thau sinkt, die Nachtigall klagt, die Blume zuquillt!

"— Alles Gute, alles Schöne, Alles, was den Menschen beglückt und erhebt, sei mit meinem Freunde! Und alle meine Wünsche vereinigt mein stilles Gebet."

Ich thue sie alle mit, nicht blos für Gustav, sondern für jeden Guten, den ich kenne, und für die Andern auch.

Ob es gleich schon elf Uhr Nachts ist, so muß ich dem Leser doch etwas Melancholisch-Schönes melden, das eben vorüberzog. Ein singendes Wesen schwebte durch unser Thal, aber von Blättern und Dämmerung verdeckt, weil der Mond noch nicht auf war. Es sang schöner, als ich noch hörte:

- - Niemand, nirgends, nie. - Die Thräne, die fällt. - Der Engel, der leuchtet.

- - Es schweigt. - - Es leidet. — — Es hofft. — — Ich und Du!

Offenbar fehlet jeder Zeile die Hälfte, und jeder Antwort die Frage. Es fiel mir schon einige Mal ein, daß der Genins, ber unsern Freund unter der Erde erzog, ihm beim Abschiede Fragen und Dissonanzen dagelassen, deren Antworten und Auslösungen er nutgenommen; ich dent', ich hab' es dem Leser auch gesagt. Ich wollte, Gustad wäre da. Aber ich habe nicht den Muth, mir die Freude auszudenken, daß auch der Genius sich in unfre Freuden-Guirlande zu Lilienbad eindränge! - Ich höre noch immer die gezognen Flötentone aus diesem unbekannten Busen binter den Blüthen klagen; aber sie machen mich traurig. Hier

liegen die ewig schlafenden Blumen, die ich beute auf dem Steige unfrer letten Nacht zusammentrug, neben aufgefalteten wachenden, die ich erst ausriß — sie machen mich auch traurig. — Es giebt für mich und meine Lefer nichts Nöthigeres, als jest einen neuen Freuden = Seftor anzuheben, damit wir unfer altes Leben fort= jeken. .

D Lilienbad! Du bist nur einmal in der Welt, und wenn

Du noch einmal vorhanden bist, so beißest Du B-sta.

## Letter Sektor.



Wir unglücklichen Brunnengäste! Es ist vorbei mit ben Freuden in Lilienbad. — Die obige Ueberschrift konnte noch mein Bruder machen, eh er nach Mauffenbach forteilte! Denn Guftav liegt da im Gefängniß. Es ift Alles unbegreiflich. Meine Freun= din Beata unterliegt den Nachrichten, die wir haben, und die im folgenden Briefe vom Herrn Dottor Fenk an meinen Bruder beute ankamen. Es ist schmerzhaft für eine Schwester, daß sie allzeit blos in Trauerfällen die Feder für den Bruder nehmen muß. Wahrscheinlich wird die folgende Hiobspost dieses ganze Buch so wie unsere bisberigen schönen Tage beschließen.

"Ich will Dich, mein theurer Freund, nicht wie ein Weibschonen, sondern Dir auf einmal den ganzen außerordentlichen Schlag erzählen, der unsere glücklichen Stunden getroffen hat und am Meisten die unserer beiden Freunde.

"Drei Tage nach unserer schönen Nacht - erinnerst Du Dich noch an eine gewisse Bemerkung von Ottomar über die Gefährlichkeit der Entzückungen? — will der Professor Soppedizel seinen unbesonnenen Spaß ausführen, im Maussenbach'schen Schlosse einzubrechen. Der pfissige Jäger Robisch war gerade nicht zu Hause, sondern mit Deinem Vorsahrer, dem Regierungszeith Lauf einen Straiteri und Diese für Auf einen Regierungszeith rath Kolb, auf einer Streiferei nach Diebsgesindel, bei der sie aus Lust mitzogen. Bemerke, eine Menge Umstände und Versonen verknüpfen sich hier, die schwerlich der Zufall zusammengeleitet hat.

"Der Professor kömmt mit sechs Rameraden und hat eine Leiter mit, um sie an dem seit Jahren zerbrochnen Fenster, das nach Auenthal hinübersieht, anzulegen. Aber als er unter bas Fenster tritt, steht schon eine daran. Er nimmt's für den besten Zufall, und sie steigen sämmtlich, beinahe hinter einander, hinauf. Dben langt eine Hand eine silberne Degenkuppel heraus und will sie geben — der Professor ergreift beide und springt über das Fenster hinein. Darin war, was er schien, ein Dieb, welcher Handlanger auf der Leiter erwartete. Der diebische Realist fällt den Nominalisten mit wüthender Verzweiflung an — die Galerie auf der Leiter stürzet gar nach und vermehrt das sechtende Gewimmel. Die Stöße auf dem Fußboden lärmen den horchenden Röper weniger aus seinem Schlase als Bette auf — er sein ganzes Haus, und dieses seinen Gerichtsdiener — es kurz zu sagen: in wenigen Minuten hatt' er mit der Wuth, womit der Geizige seine Güter rettet und hält, die spaßhaften Diebe und den ernsthaften zu Gesangnen gemacht, der wahre Dieb mochte noch so sehr um sich schlagen, und der Professor noch so sehr disputiren. Jeho sigt Alles sest und wartet auf Dich.

"— Ach! hältst Du es aus — wenn ich Dir Alles sage? Die Streifer Kolb und Robisch sinden um Maussenbach die Bundessgenossen des ertappten Diebs — dringen in den Wald — gehen einer Höhle zu, als wüßten sie, daß sie zu etwas führe — finden eine unterirdische Menschenwelt. — O, daß gerade Du zu Deinem Unglück da getroffen werden mußtest, Du Unschuldiger und Unsglückicher! Nun schlägt Dein sanstes Herz auch an der Kerkerwand! — Soll ich Dir Deinen Freund Gustav nennen? — Gile, eile,

damit es sich anders wende!

"Sieh, nicht blos auf Deine, auch auf meine Brust hat dieser Tag sich heftig geworfen. Hältst Du es aus, wenn ich noch mehr sage? daß es nur ein Zufall ist, daß Ottomar noch lebt? — Ich brachte ihm die Nachricht unfers Unglücks. Mit einem schrecklichen Sträuben seiner Natur, in der jede Fiber mit einem andern Schauer kämpfte, bort' er mir zu und fragte mich, ob Reiner mit fech's Fingern gefangen genommen worden. "Ich habe in jener Waldhöhle," fagt' er, "einen schweren Sid gethan, unsere unter= irdische Berbindung Niemand zu offenbaren, ausgenommen eine Stunde vor meinem Tode. Fenk, ich will Dir jeto die ganze Verbindung offenbaren." — Mein Sträuben und Flehen half nichts; er offenbarte mir Alles. "Kustav muß gerechtsertiget werden," fagt' er. — Aber diese Geschichte ist nirgends sicher, kaum im getreuesten Busen, geschweige auf diesem Papier. Ottomar wurde von seiner sogenannten Vernichtungs-Minute angefallen. Ich lich seine hand nicht aus meiner, damit er über seine Stunde binaus: lebte und seinen Eid bräche. — Es giebt nichts Höheres als einen Menschen, der das Leben verachtet; und in dieser Hoheit stand mein Freund vor mir, der in seiner Höhle mehr gewagt und besser gelebt hatte als alle Scheerauer. — Ich sah es ihm an, daß er sterben wollte. Es war Nacht. Wir waren in ber Stube, wo

bie mächsernen Mumien mit schwarzen Sträußern stehen, die ben Menschen erinnern, wie wenig er war, wie wenig er ist. "Beuge, fagt' er, — denn ich fettete mich an ihn, — "Deinen Kopf weg, daß ich in den Sirius sehe — daß ich in den unendlichen Himmel hinaussehe und einen Trost habe — daß ich mich hinwegsetze über eine Erde mehr oder weniger! — D mache mir, Freund, das Sterben nicht so sauer - und zürne und traure nicht! - D schau, wie der ganze Himmel von einer Unendlichkeit zur andern schimmert und lebt, und nichts droben todt ist; — die Menschen aller dieser Wachs-Leichname wohnen darin in jenem Blau. — O Ihr Abgeschiednen, heute zieh' ich auch zu Euch, in welche Sonne auch mein menschlicher Lichtsunke springen möge, wenn der Körper von ihm niederschmilzt: ich sind' Such wieder." —

"Das Ausschlagen jeder Biertelstunde hatte bisber mein Bert durchstochen; aber die lette Viertelstunde tonte mich wie eine Leichenglocke an; ich bewachte ängstlich seine Hände und Schritte; er siel um mich. "Nein, nein!" sagt' ich, "bier ist kein Abschied—ich hasse Dich bis ins Grab hinein, wenn Du etwas im Sinne bast - umarme mich nicht!" - Er batt' es schon gethan; sein ganzes Wesen war ein schlagendes Herz; er wollte in der Empfin= bung der Freundschaft vergeben; er preßte seine Brust an meine, und seine Seele an meine. "Ich umarme Dich," sagt' er, "auf der Erde — in welche Welt auch der Tod mich werke, ich vergesse Deiner nicht; ich werde dort nach der Erde sehen und meine Arme ausbreiten nach dem irdischen Freunde, und nichts soll meine Urme füllen als die getreue, die belastete Brust Derer, die mit mir hier gelitten, die mit mir hier die Erde getragen haben. . . . Cieh! Du weinst, und wolltest mich doch nicht umarmen! D Geliebter! — an Dir fühl' ich die Eitelkeit der Erde nicht — Du wirst ja auch sterben! . . . Großes Wesen über der Erde" . . . — Hier riß er sich von mir und stürzte auf seine Knie und betete. "Zerstör' mich nicht, bestraf' mich nicht! — Ich gehe weg von dieser Erde; Du weißt, wo der Mensch ankommt; Du weißt, was das Erdenleben und das Erdenthun ift. — Aber, o Gott, der Mensch hat ein zweites Berg, eine zweite Seele, seinen Freund! Gieb mir den Freund wieder mit meinem Leben! - Wenn einmal alle Menschenbergen stoden, und alles Menschenblut in Gräbern verfault — o gutiges, liebendes Wesen, hauch' dann über die Menschen und zeige der Ewigkeit ihre Liebe!" Ein Aufsprung — ein Flug an mich eine umarmende Zerdrückung — ein Schlag an die Wand — ein Schuß aus ihr. —

"Er lebt aber noch.

## Teben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Wuz in Anenthal.

Gine Art 3onlle.

Wie war Dein Leben und Sterben so sanft und meerstille, Du vergnügtes Schulmeisterlein Wuz! Der stille, saus himmel eines Nachsommers ging nicht mit Gewölf, sondern mit Dust um Dein Leben herum; Deine Epochen waren die Schwankungen, und Dein Sterben war das Umlegen einer Lilie, deren Blätter auf stebende Blumen außeinanderslattern! — und schon außer dem

Grabe schliefest Du sanft!

Jest aber, meine Freunde, müssen vor allen Dingen die Stühle um den Osen, der Schenktisch mit dem Trinkwasser an unsre Knie gerückt, und die Vorhänge zugezogen, und die Schlasmüssen aufgesest werden, und an die grand monde über der Gasse drüben und ans palais royal muß Keiner von uns denken, blos weil ich die ruhige Geschichte des vergnügten Schulmeisterleins erzähle — und Du, mein lieber Christian, der Du eine einathmende Brust für die einzigen seuerbeständigen Freuden des Lebens, für die häuslichen, hast, sesse Dich auf den Urm des Großvaterstuhls, aus dem ich heraus erzähle, und lehne Dich zuweilen ein Wenig an mich! Du machst mich gar nicht irre.

Ecit der Schwedenzeit waren die Wuze Schulmeister in Auenthal, und ich glaube nicht, daß einer vom Pfarrer oder von seiner Gemeinde verklagt wurde. Allemal acht oder neun Jahre nach der Hochzeit versahen Wuz und Sohn das Amt mit Verstand — unser Maria Wuz dozirte unter seinem Vater schon in der Woche das ABC, in der er das Buchstadiren erlernte, das nichtstaugt. Der Charakter unsers Wuz hatte, wie der Unterricht anderer Schulleute, etwas Spielendes und Kindisches, aber nicht im Kummer,

sondern in der Freude.

Schon in der Kindheit war er ein Wenig kindisch. Denn es giebt zweierlei Kinderspiele, kindische und ernsthafte — die ernstehaften sind Nachahmungen der Erwachsenen, das Kausmanne,

Soldaten-, Handwerker-Spielen — die kindischen sind Nachäffungen der Thiere. Muz war beim Spielen nie etwas Unders als ein Hase, eine Turteltaube oder das Junge derselben, ein Bär, ein Pserd oder gar der Wagen daran. Glaubt mir, ein Seraph sindet auch in unsern Kollegien und Hörsälen keine Geschäfte, sondern nur Spiele und, wenn er's boch treibt, jene zweierlei

Spiele.

Indeß hatt' er auch, wie alle Philosophen, seine ernsthaftesten Geschäfte und Stunden. Sette er nicht schon längst - ehe die brandenburgischen erwachsenen Geistlichen nur fünf Fäden von buntem Ueberzug umthaten — sich dadurch über große Vorurtheile weg, daß er eine blaue Schürze, die seltner der geistliche Ornat als der in ein Umt tragende Dr. Faust's-Mantel guter Kandidaten ist, Vormittags über sich warf und in diesem himmelfarbigen Meggewand der Magd feines Baters die vielen Sunden porhielt, die sie um himmel und hölle bringen konnten? — Ja, er griff seinen eignen Bater an, aber Nachmittags; denn wenn er Diesem Rober's Kabinetsprediger vorlas, war's feine innige Freude, dann und wann zwei, drei Worte oder gar Zeilen aus eignen Ideen einzuschalten und diese Interpolazion mit wegzulesen, als spräche Herr Rober selbst mit seinem Bater. Ich denke, ich werfe durch biese Personalie vieles Licht auf ihn und einen Spaß, den er später auf der Kanzel trieb, als er auch Nachmittags den Kirch= gängern die Bostille an Pfarrers Statt vorlas, aber mit so viel hineingespielten eignen Verlagsartifeln und Fabrifaten, daß er bem Teufel Schaden that und deffen Diener rührte. "Justel," fagt' er nachher um 4 Uhr zu seiner Frau, "was weißt Du unten in Deinem Stuhl, wie prächtig es Einem oben ist, zumal unter dem Ranzelliede?"

Mir können's leicht bei seinen ältern Jahren erfragen, wie er in seinen Flegeljahren war. Im Dezember von jenen ließ er allemal das Licht eine Stunde später bringen, weil er in dieser Stunde seine Kindheit — jeden Tag nahm er einen andern Tag vor — rekapitulirte. Indem der Wind seine Fenster mit Schnees Borhängen verfinsterte, und indem ihn aus den Osenstugen das Fener anblinkte, drückte er die Augen zu und ließ auf die gestrornen Wiesen den längst vermoderten Frühling niederthauen; da bauete er sich mit der Schwester in den Heuschober ein und suhr auf dem architektonisch gewöldten Heuscheitige des Wagens heim und rieth droben mit geschlossenen Augen, wo sie wol nun führen. In der Abendfühle, unter dem Schwalben-Scharmuziren über sich, schoß er, froh über die untere Entkleidung und das Deshabille der Beine, als schreiende Schwalbe berum und mauerte sich

für sein Junges — ein hölzerner Weihnachtshahn mit angepichten Federn war's — eine Koth-Rotunda mit einem Schnabel von Holz und trug hernach Bettstroh und Bettstedern zu Nest. Für eine andere valingenesirende Winter-Abendstunde wurde ein prach=? tiger Trinitatis (ich wollt', es gäbe 365 Trinitatis) aufgehoben, wo er am Morgen, im tönenden Lenz um ihn und in ihm, mit läutendem Schlussel-Bund durch das Dorf in den Garten stolzirte, sich im Than abkühlte und das glühende Gesicht durch die tropfende Johannisbeer-Staude drängte, sich mit dem hochstämmigen Grase maß und mit zwei schwachen Fingern die Rosen für den Herrn Senior und sein Kanzelpult abdrebte. Un eben diesem Trinitatis das war die zweite Schüssel an dem nämlichen Dezember-Abend quetschete er, mit dem Sonnenschein auf dem Ruden, den Orgelstasten den Choral: "Gott in der Höht sei Chr" ein oder ab (mehr kann er noch nicht) und streckte die kurzen Beine mit vergeblichen Näherungen zur Parterre=Tastatur hinunter, und der Vater riß für ihn die richtigen Register heraus. — Er würde die ungleich= artigsten Dinge zusammenschütten, wenn er sich in den gedachten beiden Abendstunden erinnerte, was er im Kindheits-Dezember vornahm; aber er war so klug, daß er sich erst in einer dritten darauf besann, wie er sonst Abends sich aufs Zuketten der Fenfterladen freuete, weil er nun gang gesichert vor Allem in ber lichten Stube hockte, daher er nicht gern lange in die von abspiegelnden Fensterscheiben über die Läden hinausgelagerte Stube hineinsah; wie er und seine Geschwister die abendliche Rocherei der Mutter ausspionirten, unterstützten und unterbrachen, und wie er und sie mit zugedrückten Augen und zwischen den Bruft= wehr-Schenkeln des Vaters auf das Blenden des kommenden Talglichts sich spikten, und wie sie in dem aus dem unabschlichen Gewölbe des Universums herausgeschnittenen oder hineingebaueten Rloset ihrer Stube so beschirmet waren, so warm, so satt, so wohl. ... Und alle Jahre, so oft er diese Retoursuhre seiner Kindheit und des Wolfsmonats darin veranstaltete, vergaß und erstaunt' er — sobald das Licht angezündet wurde — daß in der Stube, die er sich wie ein Loretto-Häuschen aus dem Kindheits-Kangan berüber holte, er ja gerade jest säße. — So beschreibt er wenigstens selber diese Erinnerungs=hoben=Opern in seinen Rousseau= ischen Spaziergängen, die ich da vor mich lege, um nicht zu lügen...

Allein ich schnüre mir den Fuß mit lauter Wurzelngeslecht und Dicticht ein, wenn ich's nicht dadurch wegreiße, daß ich einen gewissen äußerst wichtigen Umstand aus seinem männlichen Alter herausschneide und sogleich jezo ausse; nachher aber soll ordentlich a priori angefangen und mit dem Schulmeisterlein langsam in den drei aufsteigenden Zeichen der Altersstufen hinauf und auf der andern Seite in den drei niedersteigenden wieder hinabgegangen werden — bis Wuz am Kuß der tiefsten Stufe

vor uns ins Grab fällt.

Ich wollte, ich hätte dieses Gleichniß nicht genommen. So oft ich in Lavater's Fragmenten oder in Comenii ordis pietus oder an einer Wand das Bluts und Trauergerüfte der sieden Lebens-Stazionen besah — so oft ich zuschauete, wie das gemalte Geschöpf, sich verlängernd und ausstreckend, die Ameisen-Phramide austlettert, drei Minuten droben sich umblickt und einkriechend auf der andern Seite niederfährt und abgekürzt umkugelt auf die um diese Schädelstätte liegende Borwelt — und so oft ich vor das athmende Rosengesicht voll Frühlinge und voll Durst, einen Himmel auszutrinken, trete und bedenke, daß nicht Jahrtausende, sondern Jahrzehende dieses Gesicht in das zusammengeronnene zerknüllte Gesicht voll überlebter Hosfnungen ausgedorret haben. . . . Aber indem ich über Andre mich betrübe, heben und senken mich die Stusen selber, und wir wollen einander nicht so ernsthaft machen!

Der wichtige Umstand, bei dem uns, wie man behauptet, so viel daran gelegen ist, ihn voraus zu hören, ist nämlich der, daß Wuz eine ganze Bibliothek — wie hätte der Mann sich eine kaufen können? — sich eigenhändig schrieb. Sein Schreibzeug war seine Taschendruckerei; jedes neue Meßprodukt, dessen Titel das Meisterlein ansichtig wurde, war nun so gut als geschrieben oder gekauft; denn es sette sich sogleich bin und machte das Produkt und schenkt' es seiner ansehnlichen Büchersammlung, die, wie die beionischen, aus lauter handschriften bestand. 3. B. kaum waren die physiognomischen Fragmente von Lavater da, so ließ Wuz diesem fruchtbaren Ropfe dadurch wenig voraus, daß er sein Konzeptpapier in Quarto brach und drei Wochen lang nicht vom Sessel wegging, sondern an seinem eignen Kopfe so lange zog, bis er den physiognomischen Fötus herausgebracht — (er bettete den Kötus aufs Bücherbrett hin) — und bis er sich den Schweizer nachgeschrieben hatte. Diese Buzischen Fragmente übertitelte er die Lavater'schen und merkte an: "er hatte nichts gegen die gedruckten; aber seine Hand sei hoffentlich ebenso leserlich, wenn nicht besser, als irgend ein Mittel Fraktur-Druck." Er war kein verdammter Nachdrucker, der das Original hinlegt und oft das Meiste daraus abdruckt, sondern er nahm gar keines zur hand. Daraus sind zwei Thatsachen vortrefflich zu erklären: erstlich die, daß es manchmal mit ihm haperte, und daß er z. B. im ganzen Feder'schen Traktat über Raum und Zeit von nichts handelte als vom Schiffs-Raum

und der Zeit, die man bei Weibern Menses nennt. Die zweite Thatsacke ist seine Glaubenssache: da er einige Jahre sein Bücherbrett auf diese Urt vollgeschrieben und durchstudiret hatte, so nahm er die Meinung an, seine Schreibebücher wären eigentlich die kanonischen Urkunden, und die gedruckten wären bloße Nachstiche seiner geschriebenen; nur das, klagt' er, könn' er — und böten die Leute ihm Balleien dafür an — nicht herauskriegen, wienach und warum der Buchsührer das Gedruckte allzeit so sehr werfälsche und umsehe, daß man wahrhaftig schwören sollte, das Gedruckte und das Geschriebene hätten doppelte Versasser, wüßte man es nicht sonst.

Es war einfältig, wenn etwa ihm zum Possen ein Autor sein Werk gründlich schrieb, nämlich in Querfolio — oder wizig, nämlich in Sedez; denn sein Mitmeister Wuz sprang den Augenblick herbei und legte seinen Bogen in die Quere hin oder krempte ihn in

Sedezimo ein.

Nur ein Buch ließ er in sein Haus, den Meßkatalog; denn die besten Inventarienstücke desselben mußte der Senior am Rande mit einer schwarzen Hand bestempeln, damit er sie hurtig genug schreiben konnte, um das Ostermeß-Heu in die Panse des Bücherchranks hineinzumähen, eh das Michaelis-Grummet herausschof. Ich möchte seine Meisterstücke nicht schreiben. Den größten Schaden hatte der Mann davon — Verstopfung zu halben Wochen und Schnupfen auf der andern Seite — wenn der Senior (sein Friedrich Nicolai) zu viel Gutes, das er zu schreiben hatte, anstrich und seine hand durch die gemalte anspornte; und sein Sohn klagte oft, daß in manchen Jahren sein Vater vor literarischer Geburtsarbeit kaum niesen konnte, weil er auf einmal Sturm's Betrachtungen, die verbesserte Auflage, Schiller's Räuber und Kant's Kritik der reinen Vernunft der Welt zu schenken hatte. Das geschah bei Tage; Abends aber mußte der gute Mann nach dem Abendessen noch gar um den Südpol rudern und konnte auf seiner Cootischen Reise kaum drei gescheite Worte zum Sohne nach Deutschland hinaufreden. Denn da unser Enzyklopädist nie das innere Ufrika oder nur einen spanischen Mauleselstall betreten oder die Einwohner von beiden gesprochen hatte, so hatt' er desto mehr Zeit und Fähigkeit, von beiden und allen Ländern reich= haltige Reisebeschreibungen zu liefern — ich meine folche, worauf ber Statistiker, ber Menschheits-Geschichtschreiber und ich selber fußen können — erstlich beswegen, weil auch andre Reisejourna= listen häufig ihre Beschreibungen ohne die Reise machen — zweitens auch, weil Reisebeschreibungen überhaupt unmöglich auf eine andre Urt zu machen sind, angesehen noch kein Reisebeschreiber wirklich vor

ober in dem Lande stand, das er silhouettirte; denn so viel hat auch der Dümmste noch aus Leibnizens vorherbestimmter Harmonie im Kopse, daß die Seele, z. B. die Seelen eines Forster's, Brydone, Björnstähl's — insgesammt seßhaft auf dem Isolirsschemel der versteinerten Zirbeldrüse — ja nichts Anders von Südindien oder Europa beschreiben können, als was jede sich davon selber erdenkt, und was sie, beim gänzlichen Mangel äußerer Sindrücke, aus ihren fünf Kanker-Spinnwarzen vorspinnt und abzwirnt. Wuz zerrete sein Reisejournal auch aus Niemand

anders als aus sich.

Er schreibt über Alles, und wenn die gelehrte Welt sich darüber wundert, daß er fünf Wochen nach dem Abdruck der Werther'schen Leiden einen alten Flederwisch nahm und sich eine harte Spule auszog und damit stehenden Fußes sie schrieb, die Leiden, — ganz Deutschland abmte nachber seine Leiden nach. — so wundert sich Niemand weniger über die gelehrte Welt als ich; benn wie kann sie Rousseau's Bekenntnisse gesehen und gelesen haben, die Buz schrieb, und die Dato noch unter seinen Bapieren liegen? In diesen spricht aber J. J. Rousseau oder Wuz (das ist Einerlei) so von sich, allein mit andern Einkleidungs-Worten: "Er würde wahrhaftig nicht so dumm sein, daß er Federn nähme und vie besten Werke machte, wenn er nichts brauchte als blos den Beutel aufzubinden und sie zu erhandeln. Allein er habe nichts darin als zwei schwarze Hemdknöpfe und einen kothigen Kreuzer. Woll' er mithin etwas Gescheites lesen, z. B. aus der praktischen Arzneikunde und aus der Kranken-Universalhistorie, so muss' er sich an seinen triefenden Fensterstock segen und den Bettel ersinnen. Un wen woll' er sich wenden, um den hintergrund des Freimäurer : Geheimnisses auszuhorchen, an welches Dionysius : Dhr, mein' er, als an seine zwei eignen? Auf diese, an seinen eignen Ropf angeöhrten hör' er sehr, und indem er die Freimäurer-Reden, die er schreibe, genau durchlese und zu verstehen trachte, so mert' er zulett allerhand Wunderdinge und komme weit und rieche im Ganzen genommen Lunten. Da er von Chemie und Alchemie so viel wisse, wie Adam nach dem Fall, als er Alles vergessen hatte, so sei ihm ein rechter Gefallen geschehen, daß er sich den annulus Platonis geschmiedet, diesen silbernen Ring um den Blei = Saturn, diefen Gyges = Ring, der fo Vielerlei unsichtbar mache, Gehirne und Metalle; benn aus diefem Buche durft' er, sollt' er's nur einmal ordentlich begreifen, frappant wissen, wo Barthel Most hole." — Jest wollen wir wieder in seine Kindheit zurüct.

Im zehnten Jahre verpuppte er sich in einen mulattenfarbigen

Mumnus und obern Quintaner der Stadt Scheerau. Sein Eras minator muß mein Zeuge sein, daß es keine weiße Schminke ist, die ich meinem Helden anstreiche, wenn ich's zu berichten wage, daß er nur noch ein Blatt dis zur vierten Deklinazion zurückzuslegen hatte, und daß er die ganze Geschlechts-Ausnahme thorax caudex pulexque vor der Quinta wie ein Wecker abrollte—blos die Regel wußt' er nicht. Unter allen Nischen des Alumneums blos die Regel wußt' er nicht. Unter allen Nischen des Alumneums war nur eine so gescheuert und geordnet gleich der Pruntkücke einer Kürnbergerin, das war seine; denn zufriedene Menschen sind die ordentlichsten. Er kaufte sich aus seinem Beutel für zwei Kreuzer Nägel und beschlug seine Zelle damit, um für alle Effekten besondere Nägel zu haben — er schlichtete seine Schreibbücker so lange, dis ihre Kücken so bleirecht auf einander lagen wie eine preußische Fronte, und er ging beim Mondschein aus dem Bette und visirte so lange um seine Schuhe herum, dis sie parallel neben einander standen. — War Alles metrisch, so rieb er die Hände, riß die Achseln über die Ohren hinauf, sprang empor, schüttelte sich salt den Kopf herab und lachte ungewein.

schüttelte sich fast den Ropf berab und lachte ungemein.

Ch ich von ihm weiter beweise, daß er im Alumneum glücklich war, will ich beweisen, daß Dergleichen kein Spaß war, sondern eine Herkulische Arbeit. Hundert ägyptische Plagen hält man für teine, blos weil sie uns nur in der Jugend heimsuchen, wo moralische Wunden und komplizirte Frakturen so hurtig zuheilen wie physische — grünendes Holz bricht nicht so leicht wie durres entzwei. Alle Einrichtungen legen es dar, daß ein Alumneum seiner ällesten Bestimmung nach ein protestantisches Knaden Kloster sein soll; aber dabei sollte man es lassen, man sollte ein solches Bräservazions=Zuchthaus in kein Lustschloß, ein solches Misanthropin in tein Philanthropin verwandeln wollen. Müssen nicht die glücklichen Inhastaten einer solchen Fürstenschule die drei Klostergelübde ablegen? Erstlich das des Gehorfams, da der Schüler-Guardian und Novizenmeister seinen schwarzen Rovizen das Spornrad der häusigsten widrigsten Besehle und Ertödtungen in die Seite sticht. Zweitens das der Armuth, da sie nicht Kruditäten und übrige Brocken, sondern Hunger von einem Tage zum andern aufheben und übertragen; und Karminati vermöchte ganze Invalidenhäuser mit dem Supernumerar = Magenfaft der Konviktorien und Allumneen auszuheilen. Das Gelübde der Reuschheit thut sich nachher von selbst, sobald ein Mensch ben ganzen Tag zu laufen und zu fasten hat und keine andern Bewegungen entbehrt als die peristaltischen. Zu wichtigen Aemtern muß der Staatsbürger erst gehänselt werden. Verdient denn aber blos der katholische Novize zum Monch geprügelt, oder ein elender

Labenjunge in Bremen zum Raufmannsbiener geräuchert, ober ein sittenloser Südamerikaner zum Raziken durch Beides und durch mehrere in meinen Erzerpten stehende Qualen appretirt und sublimirt zu werden? Ist ein Lutherischer Pfarrer nicht ebenso wichtig, und find seiner künftigen Bestimmung nicht ebenso gut solche übende Martern nöthig? Zum Glück hat er sie; vielleicht mauerte die Borwelt die Schulpforten, deren Konklavisten insgesammt wahre Anechte der Anechte sind, blos seinetwegen auf; denn andern Fatultäten ist mit dieser Kreuzigung und Radbrechung des Fleisches und Geiftes zu wenig gedient. - Daher ist auch das so oft getavelte Chor=, Gassen= und Leichensingen der Alumnen ein recht gutes Mittel, protestantische Klosterleute aus ihnen zu ziehen und selbst ihr schwarzer Ueberzug und die kanonische Mohren-Enveloppe des Mantels ist etwas Aehnliches von der Mönchskutte. Daher schießen in Leipzig um die Thomasschüler, da doch einmal die Geistlichen die Berrücken-Wammen anhängen mussen, wenigstens die Herzblätter eines auftapsenden Verrudchens herum, das wie ein Bultdach oder wie halbe Flügeldecken sich auf dem Ropfe umsieht. In den alten Alöstern war die Gelehrsamkeit Strafe; nur Schuldige mußten da lateinische Pfalmen auswendig lernen oder Autores abschreiben; — in guten armen Schulen wird dieses Strafen nicht vernachlässigt, und sparsamer Unterricht wird da stets als ein unschuldiges Mittel angeordnet, ben armen Schüler damit zu züchtigen und zu mortifiziren. . .

Blos dem Schulmeisterlein hatte diese Kreuzschule wenig an; den ganzen Tag freuete er sich auf oder über etwas. "Bor dem Ausstehen", sagt' er, "freu' ich mich auf das Frühstück, den ganzen Bormittag aufs Mittagessen, zur Vesperzeit aufs Vesperbrod und Abends aufs Nachtbrod — und so hat der Alumnus Buz sich stets auf etwas zu spisen." Trank er tief, so sagt' er: "Das hat meinem Buz geschmecht" und strich sich den Magen. Niesete er, so sagte er: "Helf Dir Gott, Buz!" — Im siederstrostigen Novemberwetter letzte er sich auf der Gasse mit der Vormalung des warmen Osens und mit der närrischen Freude, daß er eine Hand um die andre unter seinem Mantel wie zu Hause sist, und wo die Plagen wie spashaft gehende Wassertünste uns bei sedem Schritte ansprizen und einseuchten — so war das Meisterlein so psissig, daß es sich unter das Wetter hinseste und sich nichts darum schor; es war nicht Ergebung, die das und erm eidlich e Uebel aufnimmt, nicht Abhärtung, die das ung efühlte trägt, nicht Philosophie, die das verdünnte verdauet, oder Religion, die das belohnte

verwindet, sondern der Gedanke ans marme Bette mar's. "Abends. bacht' er, lieg' ich auf alle Fälle, sie mogen mich den ganzen Tag zwicken und hetzen, wie sie wollen, unter meiner warmen Zudeck und drücke die Nase ruhig and Kopskissen, acht Stunden lang."
— Und troch er endlich in der letzten Stunde eines solchen Leidenstages unter sein Oberbett, so schüttelte er sich darin, trempte sich mit den Knien bis an den Nabel zusammen und sagte zu

ich: "Siehst Du, Wuz, es ist doch vorbei." Ein anderer Paragraph aus der Wuzischen Kunst, stets fröhlich zu sein, war sein zweiter Pfiff, stets fröhlich aufzuwachen — und um dies zu können, bedient' er sich eines dritten und hob immer vom Tage vorher etwas Angenehmes für den Morgen auf, ent= weber gebadne Klöße ober ebenso viel äußerst gefährliche Blätter aus dem Robinson, der ihm lieber war als Homer — oder auch junge Bogel oder junge Bflanzen, an benen er am Morgen nach= suseben hatte, wie Nachts Febern und Blätter gewachsen.

Den dritten und vielleicht durchdachtesten Baragraphen seiner Runft, fröhlich zu sein, arbeitete er erst aus, da er Sekundaner ward:

er wurde verliebt. -

Eine solche Ausarbeitung wäre meine Sache. . . . Aber da ich hier zum ersten Male in meinem Leben mich mit meiner Reißkohle an bas Blumenstück gemalter Liebe mache, so muß auf der Stelle abgebrochen werden, damit fortgerissen werde morgen um 6 Uhr mit weniger niedergebranntem Feuer. —

Wenn Benedig, Rom und Wien und die Luststädte-Bank sich zusammenthäten und mich mit einem solchen Karneval beschenken wollten, das dem beikäme, welches mitten in der schwarzen Kan-tors-Stude in Jodis war, wo wir Kinder von 8 Uhr dis 11 sort-tanzten (so lange währte unsere Faschingszeit, in der wir den Appetit zur Fastnachts-hirse versprangen), so machten sich jene Residenzstädte zwar an etwas Unmögliches und Lächerliches aber doch an nichts so Unmögliches, wie dies wäre, wenn sie dem Mumnus Buz ben Fastnachtsmorgen mit seinen Karnevalslustbar= keiten wiedergeben wollten, als er als unterer Sekundaner auf Besuch in der Tanz= und Schulstube seines Vaters am Morgen gegen 10 Uhr ordentlich verliebt wurde. Eine solche Faschings= luftbarkeit — trautes Schulmeisterlein, wo denkst Du hin? — Aber er dachte an nichts hin als zu Justina, die ich selten oder niemals, wie die Auenthaler, Justel nennen werde. Da der Allumnus unter dem Tanze (wenige Gymnasiasten hätten mitzgetanzt, aber Wuz war nie stolz und immer eitel) den Augenblick weghatte, was — ihn nicht einmal eingerechnet — an der Justel wäre, daß sie ein hübsches, gelenkiges Ding und schon im Briefs

schreiben und in der Regel de tri in Brüchen und die Bathin ber Frau Seniorin und in einem Alter von funfzehn Jahren und nur als eine Gast= Tänzerin mit in der Stube sei, so that ber Gast-Tänzer seines Orts, mas in solchen Fällen zu thun ist; er wurde, wie gesagt, verliebt - schon beim ersten Schleifer flog's wie Fieberhiße an ihn — unter dem Ordnen zum zweiten, wo er stillstehend die warme Inlage seiner rechten Hand bedachte und befühlte, stieg's unverhältnißmäßig — er tanzte sich augenscheinlich in die Liebe und in ihre Garne hinein. — Als sie noch dazu die rothen Haubenbänder auseinanderfallen und sie ungemein nach= lässig um den nachten Hals zurückslattern ließ, so vernahm er die Baßgeige nicht mehr — und als sie endlich gar mit einem rothen Schnupftuch sich Rühlung vorwedelte und es hinter und vor ihm fliegen ließ, so war ihm nicht mehr zu helfen, und hätten die vier großen und die zwölf kleinen Propheten zum Fenster hineingepredigt. Denn einem Schnupftuch in einer weiblichen hand erlag er stets auf der Stelle ohne weitere Gegenwehr, wie der Löwe dem gedrehten Wagenrade und der Clephant der Maus. Dorfkoketten machen sich aus dem Schnupftuch die nämliche Feldschlange und Kriegsmaschine, die sich die Stadtkoketten aus dem Fächer machen; aber die Wellen eines Tuchs sind gefälliger als das knackende Truthahns = Radschlagen der bunten Streitkolbe Fächers.

Auf alle Fälle kann unser Wuz sich damit entschuldigen, daß seines Wissens die Oerter öffentlicher Freude das Herz für alle Empfindungen, die viel Plat bedürfen, für Aufopferung, für Muth und auch für Liebe weiter machen; freilich in den engen Amtsund Arbeitöstuben, auf Nathhäusern, in geheimen Kabinetten liegen unsre Herzen wie auf ebenso vielen Welkboden und Darrofen

und runzeln ein.

Buz trug seinen mit dem Gas der Liebe aufgefüllten und emporgetriebenen Herzballon freudig ins Alumneum zurück, ohne Jemand eine Silbe zu melden, am Wenigsten der Schnupftuckschnenjunkerin selber — nicht auß Scheu, sondern weil er nie mehr begehrte als die Gegenwart; er war nur froh, daß er selber

verliebt war, und dachte an weiter nichts. . .

Warum ließ der Himmel gerade in die Jugend das Lustrum der Liebe fallen? Vielleicht weil man gerade da in Alumneen, Schreibstuben und andern Gifthütten keucht; da steigt die Liebe wie aufblühendes Gesträuch an den Fenstern jener Marterkammern empor und zeigt in schwankenden Schatten den großen Frühling von außen. Denn Er und ich, mein Herr Präsektus, und auch Sie, verdiente Schuldiener des Alumneums, wir wollen mit

einander wetten, Sie sollen über den vergnügten Wuz ein Härenbemd ziehen (im Grund hat er eines an) — Sie sollen ihn Frion's Nad und Sisphus' Stein der Weisen und den Lauswagen Ihres Kindes dewegen lassen — Sie sollen ihn halb todt hungern oder prügeln lassen — Sie sollen einer so elenden Wette wegen (welches ich Ihnen nicht zugetrauet hätte) gegen ihn ganz des Teusels sein: Wuz bleibt doch Wuz und praktizirt sich immer sein Bischen verliebter Freude ins Herz, vollends in den Hundstagen!

Seine Kanikularferien sind aber vielleicht nirgends deutlicher beschrieben als in seinen "Werther's Freuden", die seine Lebensbeschreiber sast nur abzuschreiben brauchen. — Er ging da Sonntags nach der Abendfirche heim nach Auenthal und hatte mit den Leuten in allen Gaffen Mitleiden, daß sie dableiben mußten. Draußen dehnte sich seine Bruft mit dem aufgebaueten Himmel por ihm aus, und halbtrunken im Konzertsaal aller Bogel horcht' er doppelselig bald auf die gefiederten Sopranisten bald auf seine Phantasien. Um nur seine über die Ufer schlagenden Lebensträfte abzuleiten, galoppirte er oft eine halbe Viertelstunde lang. Da er immer kurz vor und nach Sonnen-Untergang ein gewisses wollüstiges trunkenes Sehnen empfunden hatte — die Nacht aber macht wie ein längerer Tod den Menschen erhaben und nimmt ihm die Erde, — so zauderte er mit seiner Landung in Auenthal so lang', bis die zersließende Sonne durch die letzten Kornfelder vor dem Dorfe mit Goldsäden, die sie gerade über die Alehren zog, fein blaues Röckchen stickte, und bis fein Schatten an den Berg über den Fluß wie ein Riese wandelte. Dann schwantte er unter dem wie aus der Vergangenheit herüberklingenden Abendläuten ins Dorf hinein und war allen Menschen gut, selbst dem Präfettus. Ging er dann um seines Baters haus und sah am obern Kappfenster den Widerschein des Monds und durch ein Parterre-Fenster seine Justina, die da alle Sonntage einen ordentlichen Brief setzen lernte. . . . v, wenn er dann in dieser paradiesischen Biertelstunde seines Lebens auf sunszig Schritte die Stube und die Briefe und das Dorf von sich hätte wegsprengen und um sich und um die Briefstellerin bloß ein einsames, dam= merndes Tempe-Thal hatte ziehen können — wenn er in diesem Thale mit seiner trunknen Seele, die unterwegs um alle Wesen ihre Urme schlug, auch an sein schönstes Wesen hätte fallen dürfen, und er und sie und himmel und Erde zurückgesunken und zer= flossen waren vor einem flammenden Augenblick und Brennpuntte menschlicher Entzückung. . . .

Indessen that er's wenigstens Nachts um elf Uhr, und vorher ging's auch nicht schlecht. Er erzählte dem Vater, aber im Grunde

Justinen, seinen Studienplan und seinen politischen Einsluß; er setzte sich dem Tadel, womit sein Vater ihre Briefe korrigirte, mit demjenigen Gewicht entgegen, das ein solcher Kunstrüchter hat, und er war, da er gerade warm aus der Stadt kam, mehr als einmal mit Witz bei der Hand — kurz, unter dem Einschlasen börte er in seiner tanzenden, taumelnden Phantasie nichts als

Sphären = Musit.

— Freilich Du, mein Wuz, kannst Werther's Freuden aufsehen, da allemal Deine äußere und Deine innere Welt sich wie zwei Muschelschalen aneinander löthen und Dich als ihr Schalthier einfassen; aber bei uns armen Schelmen, die wir hier am Ofen sigen, ist die Außenwelt selten der Ripinist und Chorist unsver innern fröhlichen Stimmung; — höchstens dann, wenn an uns der ganze Stimmstock umgefallen, und wir knarren und brummen; oder in einer andern Metapher: wenn wir eine verstopste Nase haben, so sest sich ein ganzes mit Blumen überwölbtes Goen vor uns bin, und wir mögen nicht hineinriechen.

Mit jedem Besuche machte das Schulmeisterlein seiner Johanna-Therese-Charlotte-Mariana-Klarissa-Heloise-Justel auch ein Geschenk mit einem Pfesserkuchen und einem Botentaten; ich will über

Beide ganz befriedigend sein.

Die Votentaten batt' er in seinem eignen Verlage; aber wenn die Reichshofraths-Ranzlei ihre Kürsten und Grafen aus ein Wenig Tinte, Pergament und Wachs macht, so verfertigte er seine Boten= taten viel kostbarer aus Ruß, Fett und zwanzig Farben. Im Allumneum wurde nämlich mit den Rahmen einer Menge Boten= taten eingeheizet, die er fämmtlich mit gedachten Materialien so zu kopiren und zu repräsentiren mußte, als war' er ihr Gesandter. Er überschmierte ein Quartblatt mit einem Endchen Licht und nachber mit Ofenruß — dieses legte er mit der schwarzen Seite auf ein anderes mit weißen Seiten — oben auf beide Blätter that er irgend ein fürstliches Porträt — dann nahm er eine abgebrochne Gabel und fuhr mit ihrer drückenden Spize auf dem Gesichte und Leibe des regierenden Herrn herum - - dieser Druck verdoppelte den Potentaten, der sich vom schwarzen Blatt aufs weiße überfärbte. So nahm er von Allem, was unter einer europäischen Krone saß, recht kluge Ropien; allein ich habe niemals verhehlet, daß seine Otulir-Gabel die russische Raiserin (die vorige) und eine Menge Kronprinzen dermaßen auftratte und durchschnitt, daß sie zu nichts mehr zu brauchen waren als dazu, den Weg ihrer Rahmen zu gehen. Gleichwol war das rußige Quartblatt nur die Bruttafel und Aetz-Wiege glorwürdiger Regenten oder auch der Streich = oder Laichteich berselben — ihr Strecteich aber oder die Appretur=Maschine der Botentaten war sein Farbtästchen; mit diesem illuminirte er ganze regierende Linien, und alle Muscheln kleideten einen einzigen Großfürsten an, und die Kronprinzessinnen zogen aus derselben Farbemuschel Wangenröthe, Schamröthe und Schminke. — Mit diesen regierenden Schönen beschenkte er Die, die ihn regierte, und die nicht wußte, was sie

mit dem hiftorischen Bildersaale machen sollte.

Aber mit dem Pfefferkuchen wußte sie es in dem Grade, daß sie ihn aß. Ich halt' es für schwer, einer Geliebten einen Pfeffer= tuchen zu schenken, weil man ihn oft turz vor der Schenkung selber verzehrt. Hatte nicht Wuz die drei Kreuzer für den ersten schon bezählt? Hatt' er nicht das braune Rektangulum schon in der Tasche und war damit schon bis auf eine Stunde vor Auen= thal und vor dem Adjudikazionstermin gereiset? Ja, wurde die süße Botiv = Tafel nicht alle Viertelstunden aus der Tasche gehoben, um zu sehen, ob sie noch vieredig sei? Dies war eben das Unglück; denn bei diesem Beweis durch Augenschein, den er führte, brach er immer wenige und unbedeutende Mandeln aus dem Kuchen; — dergleichen that er öfters — darauf machte er sich (statt an die Quadratur des Zirkels) an das Problem, den gevierteten Zirkel wieder rein herzustellen, und biß sauber die vier rechten Winkel ab und machte ein Acht-Ect, ein Sechzehn-Ect denn ein Zirkel ist ein unendliches Viel-Ed — darauf war nach diesen mathematischen Ausarbeitungen das Viel-Eck vor keinem Madden mehr zu produziren — darauf that Buz einen Sprung und sagte: "Ach, ich fress' ihn selber," und heraus war der Seuszer, und hinein die geometrische Figur. — Es werden wenige schottische Meister, akademische Senate und Magistranden leben, denen nicht ein wahrer Gefallen geschähe, wenn man ihnen zu hören gabe, durch welchen Maschinen: Gott sich Wuz aus der Sache zog durch einen zweiten Pfefferkuchen that er's, den er allemal als einen Wand- und Taschen-Nachbar bes ersten mit einsteckte. Indem er den einen aß, landete der andre ohne Lässionen an, weil er mit dem Zwilling wie mit Brandmauer und Kronwache den andern beschützte. Das aber sah er in der Folge selber ein, daß er um nicht einen bloßen Torfo oder Atom nach Auenthal zu trans= portiren — die Krontruppen oder Pfefferkuchen von Woche zu Woche vermehren müsse.

Er wäre Primaner geworden, wäre nicht sein Vater aus unserem Planeten in einen andern oder in einen Trabanten gerückt. Daher dacht' er die Meliorazion seines Vaters nachzumachen und wollte von der Sekundanerbank auf den Lehrstuhl rutschen. Der Kirchenpatron, Herr von Sbern, drängte sich

zwischen beide Gerüfte und bielt seinen ausgedienten Roch an ber Hand, um ihn in ein Amt einzusetzen, dem er gewachsen war, weil es in diesem ebenso gut wie in seinem vorigen Spanferkel\*) todt zu peitschen und zu appretiren, obwol nicht zu effen gab. Ich hab' es schon in der Revision des Schulwesens in einer Note erinnert und hrn. Geditens Beifall davongetragen, daß in jedem Bauerjungen ein unausgewachsener Schulmeister stede, der von ein paar Kirchenjahren groß zu paraphrasiren sei - daß nicht blos das alte Rom Welt-Ronfule, sondern auch heutige Dörfer Schul-Konsule vom Pfluge und aus der Furche ziehen könnten daß man ebenso gut von Leuten seines Standes bier unter= richtet als in England gerichtet werden könne, und daß gerade Der, dem Jeder das meiste Scibile verdanke, ihm am Aehnlichsten fei, nämlich Jeder selber - daß, wenn eine ganze Stadt (Norcia an dem apenninischen Gebirg) nur von vier ungelehrten Magi= stratsgliedern (li quatri illiterati) sich beherrschen lassen will, doch eine Dorffugend von einem einzigen ungelehrten Mann werde zu regieren und zu prügeln sein — und daß man nur bedenken möchte, was ich oben im Texte sagte. Da hier die Note selber der Text ist, so will ich nur fagen, daß ich fagte: eine Dorfschule sei hinlänglich besett. Es ist da 1) der Symnasiarch oder Bastor, ber von Winter zu Winter ben Priesterrock umbangt und bas Schulhaus besucht und erschreckt — 2) steht in der Stube das Rektorat, Konrektorat und Subrektorat, das der Schulhalter allein ausmacht — 3) als Lehrer der untern Klassen sind darin angestellt Die Schulmeifterin, ber, wenn irgend einem Menschen, Die Ralli= pädie der Töchterschule anvertrauet werden kann, ihr Sohn als Tertius und Lümmel zugleich, dem seine Zöglinge allerhand legiren und spendiren muffen, damit er fie ihre Letzion nicht auffagen lässet, und der, wenn der Regent nicht zu hause ist, oft das Reichsvikariat des ganzen protestantischen Schulkreises auf ben Achseln hat — 4) endlich ein ganzes Raupennest Rollaboratores, nämlich Schuljungen selber, weil daselbst, wie im Hallischen Waifen= hause, die Schüler der obern Klasse schon zu Lehrern der untern groß gewachsen sind. — Da man bisher aus so vielen Studir= stuben heraus nach Realschulen schrie, so hörten es Gemeinden und Schulhalter und thaten das Ihrige gern. Die Gemeinden lasen für ihre Lehrstühle lauter solche padagogische Steiße aus, die schon auf Weber-, Schneider-, Schuster-Schemeln seßhaft waren, und von denen also etwas zu erwarten war — und allerdings seken solche Männer, indem sie vor dem aufmerksamen Institute

<sup>\*)</sup> Die bekanntlich beffer schmecken, wenn man fie mit Ruthenstreichen tobtet.

Röcke, Stiefel, Fischreusen und Alles machen, die Nominalschule leicht in eine Realschule um, wo man Fabrikate kennen lernt. Der Schulmeister treibt's noch weiter und sinnt Tag und Nacht auf Real-Schulhalten; es giebt wenige Arbeiten eines erwachsenen Hausvaters oder seines Gesindes, in denen er seine Dorf-Stoa nicht beschäftigt und übt, und den ganzen Morgen sieht man das expedirende Seminarium hinaus- und hineinjagen, Holz spalten und Wasser tragen u. s. w., so daß er außer der Realschule fast gar keine andre hält und sich sein Bischen Brod sauer im Schweiße seines — Schulhauses verdient. . . Man braucht mir nicht zu sagen, daß es auch schlechte und versäumte Landschulen gebe; genug, wenn nur die größere Zahl alle die Borzüge wirklich auf-

weiset, die ich ihr jest zugeschrieben.

Ich mag meine Fixstern-Abirrung mit keinem Wort entschulzdigen, das eine neue wäre. Herr von Ebern hätte seinen Koch zum Schulmeister investiret, wenn ein geschickter Nachsahrer des Kochs wäre zu haben gewesen; es war aber keiner auszutreiben, und da der Gutzherr dachte, es sei vielleicht gar eine Neuerung, wenn er die Küche und die Schule durch ein Subjekt versehen ließe — wiewol vielmehr die Trennung und Verdopplung der Schulzund der Herrendiener eine viel größere und ältere war; — denn im neunten Säkulum mußte sogar der Pfarrer der Patronatskirche zugleich dem Kirchenschiff-Batron als Bedienter auswarten und satteln 2c.\*), und beide Aemter wurden erst nachber, wie mehrere, von einander abgerissen — so behielt er den Koch und vozirte den Alumnus, der disher so gescheit gewesen, daß er verliebt geblieben.

Ich steuere mich ganz auf die rühntlichen Zeugnisse, die ich in Händen habe, und die Wuz vom Superintendenten auswirkte, weil sein Examen vielleicht eines der rigorösesten und glücklichsten war, wovon ich in neueren Zeiten noch gehöret. Mußte nicht Wuz das griechische Baterunser vorbeten, indeß das Examinazionskollegium seine sammtnen Hosen mit einer Glasbürste auskämmte — und hernach das lateinische Symbolum Athanasii? Ronnte der Examinandus nicht die Bücher der Bibel richtig und Mann surzählen, ohne über die gemalten Blumen und Tassen auf dem Kasseebrette seines frühstückenden Examinators zu stolpern? Mußt' er nicht einen Bettelzungen, der blos auf einen Psennig aussah, herumkatechesiren, obgleich der Junge gar nicht wie sein UntersExaminator bestand, sondern wie ein wahres Stückhen Vieh? Mußt' er nicht seine Fingerspisen in fünf Töpse warmes

<sup>\*)</sup> Langens geistliches Recht, S. 534,

Wasser tunken und den Topf aussuchen, dessen Wasser warm und kalt genug für den Kopf eines Täuflings war? Und mußt' er nicht zuletzt drei Gulden und sechsunddreißig Kreuzer erlegen? Um 13. Mai ging er als Alumnus aus dem Alumneum

Am 13. Mai ging er als Alumnus aus dem Alumneum heraus und als öffentlicher Lebrer in sein Haus hinein, und aus der zersprengten schwarzen Alumnus-Ruppe brach ein bunter Schmetterling von Kantor ins Freie hinaus.

Am 9. Julius stand er vor dem Auenthaler Altar und wurde

kopulirt mit der Justel.

Alber der elnfäische Zwischenraum zwischen dem 13. Mai und bem 9. Julius! - Für teinen Sterblichen fällt ein folches goldnes Alter von acht Wochen wieder vom himmel, blos für das Meister= lein funkelte der ganze niedergethauete himmel auf gestirnten Auen der Erde. — Du wiegtest im Aether Dich und sabest durch die durchsichtige Erde Dich rund mit Himmel und Sonnen umzogen und hattest feine Schwere mehr; aber uns Alumnen der Natur fallen nie acht solche Wochen zu, nicht eine, kaum ein ganzer Tag, wo der himmel über und in uns sein reines Blau mit nichts bemalt als mit Abend: und Morgenroth — wo wir über das Leben wegfliegen, und Alles uns hebt wie ein freudiger Traum - wo der unbandige sturzende Strom der Dinge uns nicht auf seinen Kataratten und Strudeln zerstößet und schüttelt und rädert, sondern auf blinkenden Wellen uns wiegt und unter hineinge= bognen Blumen vorüberträgt — ein Tag, zu dem wir den Bruder vergeblich unter den verlebten suchen, und von dem wir am Ende jedes andern klagen: seit ihm war keiner wieder so.

Es wird uns Allen fanft thun, wenn ich diese acht Wonne= Wochen oder zwei Wonne=Monate weitläuftig beschreibe. Sie bestanden aus lauter ähnlichen Tagen. Reine einzige Wolke zog hinter den häusern herauf. Die ganze Nacht stand die ruckende Abendröthe unten am himmel, an welchem die untergehende Sonne allemal wie eine Rose glühend abgeblühet hatte. Um 1 Uhr schlugen schon die Lerchen, und die Natur spielte und phantasirte die ganze Nacht auf der Nachtigallen-Harmonika. In seine Träume tönten die äußeren Melodien binein, und in ihnen flog er über Blüthen-Bäume, denen die wahren vor seinem offnen Fenster ihren Blumen-Athem liehen. Der tagende Traum rudte ihn sanft, wie die lispelnde Mutter das Kind, aus dem Schlaf ins Erwachen über, und er trat mit trinkender Bruft in den Larm ber Natur hinaus, wo die Sonne die Erde von Neuem erschuf. und wo beide sich zu einem brausenden Wollust Weltmeer in einander ergossen. Und dieser Morgenfluth des Lebens und Freuens kehrte er in sein schwarzes Stubchen zuruck und suchte

vie Kräfte in kleinern Freuden wieder. Er war da über Alles froh, über jedes beschienene und unbeschienene Fenster, über die außgesegte Stube, über das Frühstüd, das mit seinen AmtszRevenüen bestritten wurde, über 7 Uhr, weil er nicht in die Sekunda mußte, über seine Mutter, die alle Morgen froh war, daß er Schulmeister geworden, und sie nicht aus dem vertrauten Hause

Unter dem Kaffee schnitt er sich, außer den Semmeln, die Federn zur Messiade, die er damals, die drei letzen Gesänge ausgenommen, gar aussang. Seine größte Sorgsalt verwandte er darauf, daß er die epischen Federn falsch schnitt, entweder wie Pfähle oder ohne Spalt oder mit einem zweiten Extraspalt, der hinausniesete; denn da Alles in Hexametern und zwar in solchen, die nicht zu verstehen waren, versasset sein sollte, so mußte der Dichter, da er's durch keine Bemühung zur geringsten Unverständlichkeit bringen konnte, — er sasset allemal den Augenblick jede Zeile und jeden pes, — aus Noth zum Einfall greisen, daß er die Hexameter ganz unleserlich schrieb, was auch gut war. Durch diese poetische Freiheit bog er dem Berstehen ungezwuns

gen vor.

Um elf Uhr bedte er für seine Bögel und dann für sich und seine Mutter den Tisch mit vier Schubladen, in welchem mehr war als auf ihm. Er schnitt das Brod, und seiner Mutter die weiße Rinde vor, ob er gleich die schwarze nicht gern aß. O meine Freunde, warum fann man denn im Hôtel de Bavière und auf dem Römer nicht so vergnügt speisen als am Wuzischen Labentisch? — Sogleich nach dem Effen machte er nicht herameter, sondern Rochlöffel, und meine Schwester hat selber ein Dukend von ihm. Während seine Mutter das wusch, was er schniste, ließen Beide ihre Seele nicht ohne Rost; sie erzählte ihm die Personalien von sich und seinem Bater vor, von deren Kenntnik ihn seine akademische Lausbahn zu entsernt gehalten - und er schlug den Operazionsplan und Bauriß seiner künftigen Haushaltung bescheiden vor ihr auf, weil er sich an dem Gedanken, ein Hausvater zu sein, gar nicht satt täuen konnte. "Ich richte mir" — fagt' er — "mein Haushalten ganz vernünftig ein — ich stell' mir ein Saugschweinchen ein auf die heiligen Feiertage, es fallen so viel Kartoffel: und Rübenschalen ab, daß man's mit fett macht, man weiß kaum wie - und auf den Winter muß mir der Schwiegervater ein Füderchen Buschel (Reisholz) ein= fahren, und die Stubenthür muß total gefüttert und gepolstert werden -- benn, Mutter, Unsereins hat seine padagogischen Arbeiten im Winter, und man hält da keine Kälte aus." — Am

29. Mai war noch dazu nach diesen Gesprächen eine Kindtause — es war seine erste — sie war seine erste Revenüe, und ein großes Sinnahmebuch hatte er sich schon auf dem Alumneum dazu geheftet — er besah und zählte die paar Groschen zwanzigmal, als wären sie andere. — Um Tausstein stand er in ganzer Barüre, und die Zuschauer standen auf der Empor und in der berrschaftlichen Loge im Alltags=Schmuß. — "Es ist mein saurer Schweiß," sagt' er eine halbe Stunde nach dem Aktus und trant vom Gelde zur ungewöhnlichen Stunde ein Nößel Bier. — Ich erwarte von seinem künstigen Lebensbeschreiber ein paar pragmatische Fingerzeige, warum Wuz bloß ein Einnahme= und kein Außgabe=Buch sich nähte, und warum er in jenem oben Louisd'or, Groschen, Pfennige setze, ob er gleich nie die erste Münzsorte unter seinen Schul=Gesällen hatte.

Nach dem Aftus und nach der Verdauung ließ er sich den Tisch hinaus unter den Weichselbaum tragen und setzte sich nieder und bossirte noch einige unleserliche Sexameter in seiner Messiade. Sogar während er seinen Schinkenknochen als sein Abendessen abnagte und abseilte, befeilt' er noch einen und den andern epischen Juß, und ich weiß recht gut, daß des Jettes wegen mancher Gesang ein Wenig geölet aussieht. Sobald er den Sonnenschein nicht mehr auf der Straße, sondern an den häusern liegen sah, so gab er der Mutter die nöthigen Gelder zum Haushalten und lief ins Freie, um sich es ruhig auszumalen, wie er's künftig haben werde im Herbst, im Winter, an den drei heiligen Festen, unter den

Schultindern und unter seinen eignen. -

Und doch sind das blos Wochentage; der Sonntag aber brennt in einer Glorie, die kaum auf ein Altarblatt geht. — Ueberhaupt steht in keinen Seelen dieses Jahrhunderts ein so großer Begriff von einem Sonntage als in denen, welche in Kantoren und Schulmeistern hausen; mich wundert es gar nicht, wenn sie an einem solchen Courtage nicht vermögen, bescheiden zu verbleiben. Selber unser Wuz konnte sich's nicht verstecken, was es sagen will, unter tausend Menschen allein zu orgeln — ein wahres Erd-Amt zu versehen und den geistlichen Krönungs-Mantel dem Senior überzuhenken und sein Valet de kantaisie und Kammermohr zu sein — über ein ganzes, von der Sonne beleuchtetes Chor Territorial-Herrschaft zu ererziren, als amtirender Chor-Maire auf seinem Orgel-Fürstenstuhl die Poesse eines Kirchsprengels noch besser zu beherrschen, als der Pfarrer die Prose desselben kommandirt — und nach der Predigt über das Geländer hinab völlige fürstliche Besehle sans kaçon mit lauter Stimme weniger zu geben als adzulesen. . . . Wahrhaftig, man sollte denken, hier oder

nirgends that' es Noth, daß ich meinem Wuz zuriefe: "Bedenke, was Du vor wenig Monaten warest! Ueberlege, daß nicht alle Menschen Kantores werden können, und mache Dir die vortheil= hafte Ungleichheit der Stände zu Nute, ohne sie zu mißbrauchen und ohne darum mich und meine Zuhörer am Ofen zu verachten!" — — Aber nein! auf meine Ehre, das gutartige Meisterlein benkt ohnehin nicht daran; die Bauern hätten nur so gescheit sein follen, daß sie Dir schnakischem, lächelndem, trippelndem, hände= reibendem Dinge ins gallenlose, überzuckerte Berg hineingeseben hätten; was hätten sie da ertappt? Freude in Deinen zwei herz-Kammern, Freude in Deinen zwei herz-Ohren. Du numerirtest blos oben im Chore, gutes Ding, das ich je länger je lieber gewinne, Deine fünstigen Schulbuben und Schulmädchen in den Kirchstühlen zusammen und setztest sie sämmtlich voraus in Deine Schulftube und um Deine winzige Nase herum und nahmest Dir vor, mit der letten täglich Vormittags und Nachmittags einmal zu niesen und vorher zu schnupfen, nur damit Dein ganzes Institut wie beseffen aufführe und zuriefe: Self Gott, Berr Kantner! Die Bauern hatten ferner in Deinem Bergen die Freude angetroffen, die Du hattest, ein Seker von Foliozissern zu sein, so lang wie die am Zisserblatt der Thurmuhr, indem Du jeden Sonntag an der schwarzen Liedertasel in öffentlichen Druck gabst, auf welcher Bagina das nächste Lied zu suchen sei - wir Autores treten mit schlechterem Zeuge im Drucke auf; - ferner die Freude hätte man gefunden, Deinem Schwiegervater und Deiner Braut im Singen vorzureiten, und endlich Deine Hoffnung, den Boden= sak des Rommunion-Weins einsam auszusaufen, der sauer schmeckte. Ein höheres Wesen muß Dir so herzlich gut gewesen sein wie das referirende, da es gerade in Deinem achtwochentlichen Eden-Luftrum Deinen gnädigen Kirchenvatron kommuniziren hieß; denn der hatte doch so viel Einsicht, daß er an die Stelle des Rommunion-Weins. der Christi Trant am Kreuz nicht unglücklich nachbildete, Christi Thränen aus seinem Reller sette; aber welche himmel bann nach dem Trank des Bodensages in alle Deine Glieder zogen.... Wahrlich, jedes Mal will ich wieder in Ausrufungen verfallen: aber warum macht doch mir und vielleicht Euch dieses schulmeister= lich vergnügte Berz so viel Freude? — Uch, liegt es vielleicht daran, daß wir selber sie nie so voll bekommen, weil der Gedanke der Erden-Eitelkeit auf uns liegt und unsern Athem drückt, und

sein Leben verhüpft? — Der gedachte Kommunion Bein moussirte noch Abends in

weil wir die schwarze Gottesacker-Erde unter den Rasen= und Blumenstücken schon gesehen haben, auf denen das Meisterlein

seinen Adern; und diese lette Tageszeit seines Sabbaths bab' ich noch abzuschildern. Nur am Sonntag durft' er mit seiner Justina spazieren gehen. Vorher nahm er das Abendessen beim Schwieger= vater ein, aber mit schlechtem Nugen; schon unter bem Tischgebet wurde sein Hundshunger matt und unter den Allotriis darauf gar unsichtbar. Wenn ich es lesen könnte, so könnt' ich das ganze Konterfei dieses Abends aus seiner Messigde haben, in die er ihn, ganz wie er war, im sechsten Gesang hineingeflochten, so wie alle große Stribenten ihren Lebenslauf, ihre Weiber, Kinder, Aecker, Vieh in ihre opera omnia stricken. Er dachte, in der gedruckten Messiade stehe der Abend auch. In seiner wird es episch ausge= führet sein, daß die Bauern auf den Rainen wateten und den Schuß der Halme maßen und ihn über das Wasser herüber als ihren neuen wohlverordneten Kantor grüßten — daß die Kinder auf Blättern schalmeiten und in Baken=Flöten stießen, und daß alle Busche und Blumen = und Bluthenkelche vollstimmig besetzte Orchester waren, aus denen allen etwas heraussang oder sumsete oder schnurrte - und daß Alles zulett so feierlich wurde, als bätte die Erde selber einen Sonntag, indem die Höhen und Wälder um diesen Zaubertreis rauchten, und indem die Sonne gen Mitter= nacht durch einen illuminirten Triumphbogen hinunter=, und der Mond gen Mittag durch einen blassen Triumphbogen herauszog. Du Vater des Lichts! Mit wie viel Farben und Strahlen und Leuchtkugeln fassest Du Deine bleiche Erde ein! — Die Sonne kroch jest ein zu einem einzigen rothen Strahle, der mit dem Widerschein der Abendröthe auf dem Gesichte der Braut zusammen= fam; und diefe, nur mit ftummen Gefühlen bekannt, fagte zu Bug, daß sie in ihrer Kindheit sich oft gesehnet hatte, auf den rothen Bergen der Abendröthe zu stehen und von ihnen mit der Sonne in die schönen rothgemalten Länder hinunterzusteigen, die hinter der Abendröthe lägen. Unter dem Gebetläuten seiner Mutter legt' er seinen hut auf die Knie und sah, ohne die hände zu falten, an die rothe Stelle am himmel, wo die Sonne zulest gestanden, und hinab in den ziehenden Strom, der tiefe Schatten trug; und es war ihm, als läutete die Abendglocke die Welt und noch einmal seinen Bater zur Rube — zum ersten und letzten Male in seinem Leben stieg sein Herz über die irdische Szene hinaus — und es rief, schien ihm, etwas aus den Abendtönen herunter, er werde jego vor Vergnügen sterben. . . Heftig und verzudt umschlang er seine Braut und sagte: "Wie lieb hab' ich Dich, wie ewig lieb!" — Vom Flusse klang es herab wie Flöten= geton und Menschengesang und zog näher; außer sich brudt' er sich an sie an und wollte vereinigt vergeben und glaubte, die

Himmelstöne hauchten ihre beiden Seelen aus der Erde weg und dufteten sie wie Thaufunken auf den Auen Edens nieder. Es sang:

D, wie schön ist Gottes Erde Und werth darauf vergnügt zu sein! Drum will ich, bis ich Asche werde, Mich dieser schönen Erde freun.

Es war aus der Stadt eine Gondel mit einigen Flöten und singenden Jünglingen. Er und Justine wanderten am User mit der ziehenden Gondel und hielten ihre Hände gesaßt, und Justine suchte leise nachzusingen; mehrere Himmel gingen neben ihnen. Als die Gondel um eine Erdzunge voll Bäume herumschiffte, hielt Justine ihn sanst an, damit sie nicht nachkämen, und da das Fahrzeug darhinter verschwunden war, siel sie ihm mit dem ersten erröthenden Kusse um den Hals.... Dunvergeßlicher erster Junius!

— schreibt er. — Sie begleiteten und belauschten von Weitem die schiffenden Töne, und Träume spielten um Beide, die sie sagte: "Es ist spät, und die Abendröthe hat sich schon weit herumgezogen, und es ist Alles im Dorfe still." — Sie gingen nach Hause; er öffnete die Fenster seiner mondhellen Stube und schlich mit einem leisen Gute Nacht bei seiner Mutter vorüber, die schon schließ.

Jeden Morgen schien ihn der Gedanke wie Tageklicht an, daß er dem Hochzeitstage, dem 8. Junius, sich um eine Nacht näher geschlasen; und am Tage lief die Freude mit ihm herum, daß er durch die paradiesischen Tage, die sich zwischen ihn und sein Hochzeitsbett gestellet, noch nicht durch wäre. So hielt er, wie der metaphysische Esel, den Kopf zwischen beiden Heubündeln, zwischen der Gegenwart und Zukunst; aber er war kein Esel oder Scholastiker, sondern grasete und rupste an beiden Bündeln auf einmal. Dahrhastig, die Menschen sollten niemals Esel sein, weder indissernentistische noch hölzerne noch Bileamische, und ich habe meine Gründe dazu. Jah breche hier ab, weil ich noch überlegen will, ob ich seinen Hochzeitstag abzeichne oder nicht. Musivstifte hab' ich übrigens dazu ganze Bündel.

Aber wahrhaftig, ich bin weder seinem Shrentage beigewohnet noch einem eignen; ich will ihn also bestens beschreiben und mir — ich hätte sonst gar nichts — eine Lustpartie zusammenmachen.

Ich weiß überhaupt keinen schicklichern Ort oder Bogen als viesen dazu, daß die Leser bedenken, was ich ausstehe; die magischen Schweizergegenden, in denen ich mich lagere — die Apollo's= und Venusgeskalten, denen sich mein Auge ansaugt — das erhabne Vaterland, für das ich das Leben hingebe, das es vorher geadelt hat — das Brautbett, in das ich einsteige, Alles das ist von

fremden oder eignen Fingern blos — gemalt mit Tinte oder Druckerschwärze; und wenn nur Du, Du himmlische, der ich treu bleibe, die mir treu bleibt, mit der ich in arkadischen Julius-Nächten spazieren gehe, mit der ich vor der untergehenden Sonne und vor dem aufsteigenden Monde stehe, und um deren willen ich alle Deine Schwestern liebe, wenn nur Du — wärest; aber Du bist ein Altarblatt, und ich sinde Dich nicht.

Dem Nil, dem Herkules und andern Göttern brachte man zwar auch wie mir nur nachbossirte Mädchen dar; 'aber vorher

bekamen sie doch reelle.

Wir muffen schon am Sonnabend ins Schul- und Hochzeits= baus auchen, um die Brämissen dieses Rusttags zum hochzeitstag ein Wenig vorher wegzuhaben; am Sonntag haben wir keine Zeit dazu — so ging auch die Schöpfung der Welt (nach den älteren Theologen) darum in sechs Tagwerken und nicht in einer Minute vor, damit die Engel das Naturbuch, wenn es allmählig aufge= blättert würde, leichter zu übersehen hätten. Um Sonnabend rennt der Bräutigam auffallend in zwei corporibus piis aus und ein, im Pfarr: und im Schulhaus, um vier Seffel aus jenem in dieses zu schaffen. Er borgte diese Gestelle dem Senior ab, um den Kommodator selbst darauf zu weisen als seinen Fürstbischof, und die Seniorin als Frau Pathin der Braut, und den Subpräfektus aus dem Alumneum und die Braut selbst. Ich weiß so gut als Andre, in wie weit dieser miethende Luxus des Bräutigams nicht in Schuk zu nehmen ist; allerdings papillotirten die gigantischen Miethöstühle (Menschen und Sessel schrumpfen jest ein) ihre falschen Rindsbaar-Touren an Lehne und Sitz mit blauem Tuche, Milchstraßen von gelben Nägeln sprangen auf gelben Schnüren als Blige herum, und es bleibt gewiß, daß man so weich auf ben Rändern biefer Stühle auffaß, als truge man einen Doppelsteiß — wie gesagt, diesen Steiß-Lurus des Gläubigers und Schuldners hab' ich niemals zum Muster angepriesen; aber auf der andern Seite muß doch Jeder, der in den "Schutz von Baris" hineingesehen, bekennen, daß die Berschwendung im Palais royal und an allen Höfen offenbar größer ist. Wie werd' ich vollends solche Methodisten von der strengen Observanz auf die Seite des Großvater= oder Sorgenstuhls Wuzens bringen, der mit vier hölzernen Löwentagen die Erde ergreift, welche mit vier Querhölzern — den Sitz-Konsolen munterer Finken und Gimpel - gesponselt sind, und bessen Saar-Chignon sich mit einer geblümten ledernen Schwarte mehr als zu prächtig besohlet, und welcher zwei hölzerne behaarte Arme, die das Alter, wie menschliche, burrer gemacht, nach einem Infaß ausstreckt? . . . Dieses Frage= zeichen kann Manchen, weil er ben langen Berioden vergessen,

frappiren.

Das zinnene Tasel-Service, das der Bräutigam noch von seinem Fürstbischof holte, kann das Publikum beim Aukzions-proklamator, wenn es anders versteigert wird, besser kennen lernen als bei mir; so viel wissen die Hochzeitsgäste, die Saladière, die Saucière, die Assiette zu Käse und die Sensvose war ein einziger Teller, der aber vor jeder Rolle einmal abgescheuert wurde.

Ein ganzer Nil und Alpheus schoß über jedes Stubenbrett, wovon gute Gartenerde wegzuspülen war, an jede Bettpfoste und an den Fensterstock hinan und ließ den gewöhnlichen Bodensat der Fluth zurück — Sand. Die Gesetz des Romans würden verlangen, daß das Schulmeisterlein sich anzöge und sich auf eine Wiese unter ein wogendes Zudeck von Gras und Blumen streckte und da durch einen Traum der Liebe nach dem andern hindurchsänk" und bräche — allein er rupste Hühner und Enten ab, spaltete Kassee und Bratenholz und die Braten selbst, kredenzte am Sonnabend den Sonntag und dekretirte und vollzog in der blauen Schürze seiner Schwiegermutter sunfzig Küchenverordnungen und sprang, den Kopf mit Papilloten gehörnt und das Haar wie einen Sichhörnchenschwanz emporgebunden, hinten und vornen und überall herum: "denn ich mache nicht alle Sonntage Hoodzeit," sagt' er.

Nichts ist widriger, als hundert Borläuser und Vorreiter zu einer winzigen Lust zu sehen und zu hören; nichts ist aber süßer, als selber mit vorzureiten und vorzulausen; die Geschäftigkeit, die wir nicht bloß sehen, sondern theilen, macht nachher daß Versgnügen zu einer von uns selbst gesäeten, besprengten und außzgezognen Frucht; und obendrein befällt uns daß Gerzgespann deß

Passens nicht.

Aber, lieber Himmel, ich brauchte einen ganzen Sonnabend, um diesen nur zu rapportiren; denn ich that nur einen vorbeissliegenden Blick in die Wuzische Küche — was da zappelt! was da raucht! — Warum ist sich Mord und Hochzeit so nahe wie die zwei Gebote, die davon reden? Warum ist nicht blos eine fürstliche Vermählung oft für Menschen, warum ist auch eine

bürgerliche für Geflügel eine Parisische Bluthochzeit?

Niemand brachte aber im Hochzeitshaus diese zwei Freudentage mikvergnügter und sataler zu als zwei Stechsinken und drei Gimpel: diese inhaftirte der reinliche und vogelsreundliche Bräutigam sämmtlich — vermittelst eines Treibjagens mit Schürzen und geworsenen Nachtmüßen — und nöthigte sie, aus ihrem Tanz-Saale in ein paar Draht-Karthausen zu sahren und an der Wand, in Mansarden springend, heradzuhängen.

Wuz berichtet sowol in seiner "Wuzischen Urgeschichte" als in seinem "Lesebuch für Kinder mittlern Alters", daß Abends um 7 Uhr, da der Schneider dem Hymen neue Hosen und Gillet und Rock anprodirte, schon Alles blank und metrisch und neugeboren war, ihn selber ausgenommen. Sine undeschreibliche Ruhe sitzt auf jedem Stuhl und Tisch eines neugestellten, brillantirten Zimmers. In einem chaotischen denkt man, man müsse noch diesen Morgen

ausziehen aus dem aufgefündigten Logement.

Ueber seine Nacht (so wie über die folgende) fliegen ich und die Sonne hinüber, und wir begegnen ihm, wenn er am Sonntage, geröthet und eleftrisirt vom Gedanken des heutigen Simmels, die Treppe berabläuft in die anlachende Hochzeitsstube hinein, die wir Alle gestern mit so vieler Mühe und Tinte aufgeschmuckt haben, vermittelst Schönheitswasser - mouchoir de Venus und Schminklappen (Baschlappen) — Puderfasten (Topf mit Sand) und anderem Toiletten=Schiff und Geschirr. Er war in der Nacht siebenmal aufgewacht, um sich siebenmal auf den Tag zu freuen, und zwei Stunden früher aufgestanden, um beide Minute für Minute aufzuessen. Es ist mir, als ging' ich mit dem Schulz meister zur Thur hinein, vor dem die Minuten des Tages hin-stehn wie Honigzellen — er schöpfet eine um die andre aus, und jede Minute trägt einen weitern Honigtelch. Für eine Benfion auf Lebenslang ist bennoch der Kantor nicht vermögend, sich auf der ganzen Erde ein Haus zu denken, in dem jeto nicht Sonntag, Sonnenschein und Freude wäre; nein! — Das zweite, was er unten nach der Thure aufthat, war ein Oberfenster, um einen auf = und niederwallenden Schmetterling — einen schwimmenden Silberflitter, eine Blumen-Folie und Amor's Ebenbild — aus hmen's Stube fortzulaffen. Dann fütterte er feine Bogel-Kapelle in den Bauern zum Voraus auf den lärmenden Tag und fiedelte auf der vaterlichen Geige die Schleifer zum Fenster hinaus, an denen er sich aus der Fastnacht an die Hochzeitnacht herangetanzt. Es schlägt erst 5 Uhr, mein Trauter, wir haben uns nicht zu übereilen! Wir wollen die zwei Ellen lange Halsbinde (die Du Dir ebenfalls, wie früher die Braut, antanzest, indem die Mutter das andre Ende hält) und das Zopsband glatt umbaben noch zwei völlige Stunden vor dem Läuten. Gern gäb' ich den Großvaterstuhl und den Ofen, dessen Affessor ich bin, dafür, wenn ich mich und meine Zuhörerschaft jest zu transparenten Splybiden zu verdunnen wüßte, damit unfere ganze Bruderschaft dem zappelnden Bräutigam ohne Störung feiner stillen Freude in den Garten nachflöge, wo er für ein weibliches Berz, das weder ein diamantnes noch ein wälsches ist, auch keine Blumen, die es

sind, abschneibet, sondern lebende — wo er die bligenden Käser und Thautropsen aus den Blumenblättern schüttelt und gern auf den Bienenrüssel wartet, den zum letten Male der mütterliche Blumenbusen sänget — wo er an seine Knaden-Sonntagsmorgen denkt und an den zu engen Schritt über die Beete und an das talte Kanzelpult, auf welches der Senior seinen Strauß auflegte. Sehe nach Haus, Sohn Deines Vorsahrers, und schaue am achten Junius Dich nicht gegen Abend um, wo der stumme, sechs Fuß dicke Gottesacker über manchen Freunden liegt, sondern gegen Morgen, wo Du die Sonne, die Kfarrthüre und Deine hineinschlüpfende Justine sehen tannst, welche die Frau Pathin nett ausfristen und einschnüren will. Ich merk es leicht, daß meine Zuhörer wieder in Sylphiden verslüchtigt werden wollen, um die

Braut zu umflattern; aber sie sieht's nicht gern.

Endlich lag der himmelblaue Rock — die Livreefarbe der Müller und Schulmeister — mit geschwärzten Knopflöchern und die plättende hand seiner Mutter, die alle Brüche hob, am Leibe des Schulmeisterleins, und es darf nur hut und Gefangbuch nehmen. Und jest — ich weiß gewiß auch, was Pracht ift, fürst= liche bei fürstlichen Vermählungen, das Kanoniren, Illuminiren, Grerziren und Frisiren dabei; aber mit der Bugischen Vermählung stell' ich doch dergleichen nie zusammen: sehet nur dem Mann hintennach, der ben Sonnen= und himmelsweg zu feiner Braut geht und auf den andern Weg drüben nach dem Alumneum schauet und denkt: "wer hätt's vor vier Jahren gedacht!" — ich sage, sehet ihm nach! Thut es nicht auch die Auenthaler Pfarr= magd, ob sie gleich Wasser trägt, und benkt einen solchen präch= tigen vollen Anzug bis auf jede Franze in ihren Gehirn= und Rleiderkammern auf? Hat er nicht eine gepuderte Nasen= und Schuhspige? Sind nicht die rothen Thorflügel seines Schwieger= vaters aufgedreht, und schreitet er nicht durch diese ein, indek die von der haarfräuslerin abgefertigte Verlobte durch das hofthurchen schleicht? Und stoßen sie nicht so möblirt und überpudert auf einander, daß sie das Herz nicht haben, sich "Guten Morgen!" zu bieten? Denn haben Beide in ihrem Leben etwas Prächtigeres und Vornehmeres gesehen als sich einander heute? Ist in dieser verzeihlichen Verlegenheit nicht der lange Span ein Glück, den der fleine Bruder zugeschnist, und den er der Schwester hinrect. damit sie darum wie um einen Beinpfahl die Blumen: Staude und Geruch-Quaste für des Kantors Knopfloch winde und gürte? Werden neidsüchtige Damen meine Freunde bleiben, wenn ich meinen Pinsel eintunke und ihnen damit vorfärbe die Parure ber Braut, das gitternde Gold ftatt ber Zitternadel im haar, die

drei goldnen Medaillons auf der Brust mit den Miniaturbildern der deutschen Raiser\*), und tiefer die in Knöpfe zergossenen Silberbarren? .... Ich könnt' aber den Binfel fast Jemand an den Ropf werfen, wenn mir beifällt, mein Wuz und feine gute Braut werden mir, wenn's abgedruckt ist, von den Koketten und anderem Teufelszeuge gar ausgelacht; glaubt Ihr denn aber, Ihr städtischen destillirten und tättowirten Seelenverkäuferinnen, die Ihr Alles an Mannspersonen messet und liebt, Ihr Herz ausgenommen, daß ich oder meine meisten Herren Leser dabei gleichgiltig bleiben könnten, oder daß wir nicht Alle Eure gespannten Wangen, Eure zuckenden Lippen, Eure mit Wit und Begierde sengenden Augen und Eure jedem Zufall gesügigen Arme und selber Eure empfind= samen Deklamatorien mit Spaß hingaben für einen einzigen Auftritt, wo die Liebe ihre Strablen in dem Morgenroth des Schämens bricht, wo die unschuldige Seele sich vor jedem Aug' entkleidet, ihr eignes ausgenommen, und wo hundert innere Kämpfe das durchsichtige Angesicht beseelen, und kurz, worin mein Brautvaar felbst agirte, da der alte luftige Rauz von Schwieger= vater beider gefräuselten und weißblühenden Köpfe habhaft wurde und sie gescheit zu einem Ruß zusammenlentte? Dein freudiges Erröthen, lieber Bug! - und Dein verschämtes, liebe Juftine! -

Wer wird überhaupt diesen und dergleichen Sachen kurz vor seinen Sponsalien schärfer nachdenken und nachher delikater

spielen als gegenwärtiger Lebensbeschreiber selber?

Der Lärm der Kinder und Büttner auf der Gasse und der Rezensenten in Leipzig hindern ihn hier, Alles ausstührlich herzusetzen, die prächtigen Eckenbeschläge und dreisachen Manschetten, womit der Bräutigam auf der Orgel jede Zeile des Chorals versah — den hölzernen Engelssittich, woran er seinen Kurhut zum Chor hinaushing — den Namen Justine an den Bedalpfeisen — seinen Spaß und seine Lust, da sie einander vor der Kirchenagende (der goldnen Bulle und dem Reichsgrundgesetze des Cheregiments) die rechten Hände gaben, und da er mit seinem Ringsinger ihre hohle Hand gleichsam hinter einem Bettschirm neckte — und den Eintritt in die Hochzeitsstube, wo vielleicht die größten und vornehmsten Leute und Gerichte des Dorfs einander begegneten, ein Pfarrer, eine Pfarrerin, ein Subpräsettus und eine Braut. Es wird aber Beisall sinden, daß ich meine Beine auseinandersetze und damit über die ganze Hochzeitstasel und Hochzeitstrift und über den Nachmittag wegschreite, um zu hören, was sie Abends angeben — einen und den andern Tanz giebt der Subpräsettus

<sup>\*)</sup> In manchen deutschen Gegenden tragen die Mabchen dei Dukaten am halfe.

an. Es ist im Grunde schon Alles außer sich — Ein Tobaks: Heerrauch und ein Suppen-Dampfbad woget um drei Lichter und scheibet einen vom andern durch Nebelbänke — Der Biolonzellist und der Biolinist streichen fremdes Gedärm weniger, als sie eignes füllen — Auf der Fensterbrüftung gudt das ganze Auenthal als Galerie zappelnd herein, und die Dorfjugend tangt draußen, dreißig Schritte von dem Orchester entfernt, im Ganzen recht hubsch -Die alte Dorf-La Bonne schreiet ihre wichtigsten Versonalien der Seniorin vor, und Diese nieset und hustet die ihrigen los; Jede will ihre historische Nothdurft früher verrichten und sieht ungern die Andre auf dem Stuhle seshaft — Der Senior sieht wie ein Schooßjünger des Schooßjüngers Johannes aus, welchen die Maler mit einem Becher in der Hand abmalen, und lacht lauter, als er predigt — Der Präfektus schießet als Elegant herum und ist von Niemand zu erreichen - Mein Maria plätschert und fährt unter in allen vier Flüssen des Paradieses, und des Freuden= Meers Wogen heben und schauteln ihn allmächtig — Blos die eine Brautführerin (mit einer zu garten haut und Seele für ihren schwielenvollen Stand) hört die Freuden-Trommel wie von einem Echo gedämpft und wie bei einer Königsleiche mit Flor bezogen, und die stille Entzückung spannt in Gestalt eines Seufzers die einsame Brust. — Mein Schulmeister (er darf zweimal im Rüchenstück herumstehen) tritt mit seiner Trauungshälfte unter die Hausthur, beren dessus de porte ein Schwalben-Globus ist, und schauet auf zu dem schweigenden, glimmenden himmel über ihm und benkt, jede große Sonne gude herunter wie ein Auenthaler und zu feinem Fenfter hinein. . . . . Schiffe fröhlich über Deinen verdünstenden Tropfen Zeit, Du kannst es; aber wir können's nicht Alle, die eine Brautführerin kann's auch nicht. — Ach, wär' ich wie Du an einem Hochzeitsmorgen dem ängstlichen, den Blumen abgefangnen Schmetterling begegnet, wie Du der Biene im Blüthenkelch, wie Du der um 7 Uhr abgelaufnen Thurmuhr, wie Du dem stummen Simmel oben und dem lauten unten, so hatt' ich ja daran denken mussen, daß nicht auf dieser stürmenden Rugel, wo die Winde sich in unfre kleinen Blumen wühlen, die Ruheftätte zu suchen sei, auf der uns ihre Dufte ruhig umfließen, oder ein Auge ohne Staub zu finden, ein Auge ohne Regen= tropfen, die jene Stürme an uns werfen — und wäre die bligende Göttin der Freude so nahe an meinem Busen gestanden, so hätt' ich doch auf jene Aschenhäuschen hinübergesehen, zu denen sie mit ihrer Umarmung, aus der Sonne gebürtig und nicht aus unsern Eiszonen, schon die armen Menschen vertalkte; - und o, wenn mich schon die porige Beschreibung eines großen

Vergnügens so traurig zurückließ, so müßt' ich, wenn erst Du, aus ungemessenen Söhen in die tiese Erde hineinreichende Sand, mir eines, wie eine Blume auf einer Sonne gewachsen, herniederbrächtest, auf diese Vaterhand die Tropfen der Freude fallen lassen und mich mit dem zu schwachen Auge von den Menschen wegwenden....

Jest, da ich Dieses sage, ist Wuzens Hochzeit längst vorbei, seine Justine ist alt, und er selber auf dem Gottesacker; der Strom der Zeit hat ihn und alle diese schimmernden Tage unter vier, fünfsache Schichten Bodensatz gedrückt und begraben; — auch an uns steigt dieser beerdigende Niederschlag immer höher auf; in drei Minuten erreicht er das Herz und überschlichtet mich und Euch.

In dieser Stimmung sinne mir Keiner an, die vielen Freuden des Schulmeisters aus seinem Freuden Manuale mitzutheilen, besonders seine Weihnachts., Kirchweih und Schulfreuden — es tann vielleicht noch geschehen in einem Posthumus von Poststript, das ich nachliesere, aber heute nicht! Heute ist's besser, wir sehen den vergnügten Wu'z zum letzten Mal lebendig und todt, und

gehen dann weg.

Ich hätte überhaupt — ob ich gleich dreißigmal vor seiner Hausthür vorübergegangen war — wenig vom ganzen Manne gewußt, wenn nicht am 12. Mai vorigen Jahrs die alte Justine unter ihr gestanden wäre und mich, da sie mich im Gehen meine Schreibtafel voll arbeiten sah, angeschrien hätte, ob ich nicht auch ein Büchermacher wäre. — "Was sonst, Liebe?" — versest ich — "jährlich mach' ich dergleichen und schenke Alles nachher dem Publiko." — So möcht' ich dann, suhr sie sort, mich auf ein Stündchen zu ihrem Alten hinein bemühen, der auch ein Buch-

macher sei, mit dem es aber elend aussehe.

Der Schlag hatte dem Alten, vielleicht weil er eine Fleckte, Thalers groß, am Nacken hinein geheilet, oder vor Alter die linke Seite gelähmt. Er faß im Bette an einer Lehne von Kopftissen und hatte ein ganzes Waarenlager, das ich sogleich spezisiziren werde, auf dem Deckbette vor sich. Sin Kranker thut wie ein Reisender — und was ist er Anders? — sogleich mit Jedem bekannt; so nahe mit dem Juße und Auge an erhabnern Welten, macht man in dieser räudigen keine Umstände mehr. Er klagte, es hätte sich seine Alte schon seit drei Tagen nach einem Bücherschreiber umschauen müssen, hätt' aber keinen ertappt, außer eben; "er müsst aber einen haben, der seine Bibliothek übernehme, ordne und inventire, und der an seine Lebensbeschreibung, die in der ganzen Bibliothek wäre, seine letzen Stunden, falls er sie jest hätte, zur Komplettirung gar hinanstieße; denn seine Alte

wäre keine Gelehrtin, und seinen Sohn hätt' er auf drei — Wochen auf die Universität Heidelberg gelassen."

Seine Aussaat von Blattern und Runzeln gab seinem runden fleinen Gesichtchen äußerst fröhliche Lichter; jede schien ein lächelnder Mund; aber es gefiel mir und meiner Semiotik nicht, daß jeine Augen so blitten, seine Augenbraunen und Mund-Ecken so

judten und seine Lippen so zitterten.

Ich will mein Versprechen der Spezifikazion halten. Auf dem Dechbette lag eine grüntafftne Kinderhaube, wovon das eine Band abgeriffen war, eine mit abgegriffnen Goldflitterchen überpichte Kinderpeitsche, ein Fingerring von Zinn, eine Schachtel mit Zwerg = Büchelchen in 128 = Format, eine Wand = Uhr, ein beschmuttes Schreibbuch und ein Finkenkloben singerlang. Es varen die Rudera und Spätlinge seiner verspielten Kindheit. Die Runfttammer Diefer seiner griechischen Alterthumer mar von jeher unter der Treppe gewesen — denn in einem Haus, das ber Blumenfübel und Treibkaften eines einzigen Stammbaums ift, bleiben die Sachen Jahrfunfzig lang in ihrer Stelle ungerudt - und da es von seiner Kindheit an ein Reichsgrundgesetz bei hm war, alle seine Spielwaaren in geschichtlicher Ordnung aufuheben, und da kein Mensch das ganze Jahr unter die Treppe judte als er, so konnt' er noch am Rüfttage vor seinem Todes= age diese Urnenkrüge eines schon gestorbenen Lebens um sich tellen und sich zurückfreuen, da er sich nicht mehr vorauszufreuen bermochte. Du konntest freilich, kleiner Maria, in keinen Un= likentempel zu Sanssouci oder zu Dresden eintreten und darin por dem Weltgeiste der schönen Ratur der Runst nieder: 'allen; aber Du konntest doch in Deine Kindheits-Antiken-Stifts= butte unter ber finftern Treppe guden, und die Strahlen ber inferstehenden Kindheit spielten, wie des gemalten Jesustindes eine im Stall, an ben duftern Winkeln! D, wenn größere Seelen als Du aus der ganzen Orangerie der Natur so viel süße Säfte und Düfte sögen als Du aus dem zactigen grünen Blatte, in das Dich das Schickfal gehangen, so würden nicht Blätter, ondern Garten genoffen, und die beffern und doch gludlichern Seelen verwunderten fich nicht mehr, daß es veranügte Meisterein geben kann.

Buz fagte und bog den Kopf gegen das Bücherbrett hin: .Wenn ich mich an meinen ernsthaften Werken matt gelesen und forrigirt, fo schau' ich stundenlang die Schnurrpfeifereien an, und Das wird hoffentlich einem Bücherschreiber teine Schande sein."

Ich wüßt' aber nicht, womit der Welt in dieser Minute mehr zedient ist, als wenn ich ihr den räsonnirenden Katalog dieser Runftstücke und Schnurrpfeifereien zuwende, ben mir ber Bazient zuwandte. Den zinnenen Ring batt' ihm die vierjährige Mamsell des vorigen Pastors, da sie mit einander von einem Spielkamerraden ehrlich und ordentlich kopulirt wurden, als Chepfand ans gesteckt — das elende Zinn löthete ihn fester an sie als edlere Metalle edlere Leute, und ihre Che brachten fie auf vierundfunfzig Minuten. Oft, wenn er nachher als geschwärzter Alumnus sie mit nicenden Federn-Standarten am dunnen Arme eines gesprentelten Elegant spazieren geben sah, bachte er an den Ring und an die alte Zeit. Ueberhaupt hab' ich bisher mir unnüße Mühe gegeben, es zu verstecken, daß er in Alles sich verliebte, was wie eine Frau aussah; alle Fröhliche seiner Art thun Dasselbe, und vielleicht können sie es, weil ihre Liebe sich zwischen den beiden Extremen von Liebe aufhält und beiden abborgt, so wie der Busen Band und Kreole der Platonischen und der Spikurischen Reize ift. — Da er seinem Bater die Thurm-Uhr ausziehen half, wie vor Zeiten die Kronprinzen mit den Bätern in die Sitzungen gingen, so konnte so eine kleine Sache ihm einen Wink geben, ein lactirtes Rästchen zu durchlöchern und eine Wand-Uhr daraus zu schnigen, bie niemals ging; inzwischen hatte sie boch, wie mehrere Staatskörper, ihre langen Gewichte und ihre eingezackten Räder, die man dem Gestelle Nürnbergischer Pferde abgehoben und so zu etwas Besserem verbraucht hatte. — Die grüne Kinderhaube mit Spigen gerändert, das einzige Ueberbleibsel seines vorigen vierjährigen Kopfes, war seine Büste und sein Sipsabdruck vom kleinen Wuz, der jett zu einem großen ausgefahren war. Alltags-Rleider stellen das Bild eines todten Menschen weit inniger dar als sein Porträt; — daher befah Wuz das Grün mit fehnfüchtiger Wolluft, und es war ihm, als schimmere aus dem Cis des Alters eine grüne Rasenstelle der längst überschneieten Kindheit vor; "nur meinen Unterrock von Flanell," sagte er, "sollt' ich gar haben, der mir allemal unter den Achseln umgebunden wurde!" — Mir ist sowol das erste Schreibbuch des Königs von Preußen als das des Schulmeisters Wuz bekannt, und da ich beide in Händen gehabt, so kann ich urtheilen, daß der König als Mann und das Meisterlein als Kind schlechter geschrieben. "Mutter," sagt' er zu seiner Frau, "betracht' boch, wie Dein Mann bier (im Schreibbuch) und wie er dort (in seinem kalligraphischen Meisterstück von einem Lehnsbrief, den er an die Wand genagelt) geschrieben; ich fress' mich aber noch vor Liebe, Mutter!" Er prahlte vor Niemand als vor seiner Frau; und ich schätze den Bortheil so hoch, als er werth ist, den die Che hat, daß der Chemann durch sie noch ein zweites Ich bekommt, vor welchem er sich ohne Bedenken herzlich

oben kann. Wahrhaftig, das deutsche Publikum sollte ein solches weites Ich von uns Autoren abgeben! — Die Schachtel mar ein Bücherschrant der lillivutischen Traktätchen in Fingerkalender= Kormat, die er in seiner Kindheit dadurch herausgab, daß er einen Bers aus der Bibel abschrieb, es bestete und blos sagte: "Abermals einen recht hübschen Kober\*) gemacht!" Undre Autores ver-nögen Dergleichen auch, aber erst, wenn sie herangewachsen sind. 2013 er mir seine jugendliche Schriftstellerei referirte, bemerkte er: "Alls ein Kind ist man ein wahrer Narr; es stach aber doch schon damals der Schriftstellertrieb hervor, nur freilich noch in einer un= reifen und lächerlichen Gestalt", und belächelte zufrieden die jezige. — Und so ging's mit dem Fintenkloben ebenfalls; war nicht der finger= lange Finkenkloben, den er mit Bier bestrich und auf dem er die Fliegen an den Beinen fing, der Vorläufer des armlangen Finken= floben, hinter bem er im Spatherbst seine schönsten Stunden zu= brachte, wie auf ihm die Finken ihre hählichsten? Das Vogelstellen will durchaus ein in sich felber vergnügtes, stilles Ding von Seele haben.

Es ist leicht begreiflich, daß seine größte Krankenlabung ein alter Kalender war und die abscheulichen zwölf Monatstupfer desselben. In jedem Monat des Jahrs machte er sich, ohne vor einem Galerie-Inspettor den hut abzunehmen oder an ein Bilder= kabinet zu klopfen, mehr malerische und artistische Luft als andre Deutsche, die abnehmen und anklopfen. Er durchwanderte nämlich die eilf Monats-Vignetten — die des Monats, worin er wanderte, ließ er weg — und phantasirte in die Holzschnitt=Auftritte Alles binein, was er und sie nöthig hatten. Es mußte ihn freilich in gefunden und in tranten Tagen legen, wenn er im Jenner-Winter= ftud auf dem abgerupften schwarzen Baum berumstieg und sich (mit der Phantasie) unter den an der Erde aufdrückenden Wolkenhimmel stellte, der über den Winterschlaf der Wiesen und Felder wie ein Betthimmel sich hinüberkrümmte. — Der ganze Junius zog sich mit seinen langen Tagen und langen Gräfern um ihn herum, wenn er seine Einbildung den Junius-Landschafts-Holzschnitt außbrüten ließ, auf welchem kleine Kreuzden, die nichts als Bögel sein sollten, durch das graue Druckpapier flogen, und auf dem der Holzschneider das fette Laubwerk zu Blättergerippen mazerirte. Allein wer Phantasie hat, macht sich aus jedem Abschnikel eine wunderthätige Reliquie, aus jedem Efelskinnbaden eine Quelle: die fünf Sinne reichen ihr nur die Kartons, nur die Grundstriche des Vergnügens oder Mißvergnügens.

<sup>\*)</sup> Kober's Kabinetsprediger — in dem mehr Geist stedt (freilich oft ein narrischer) als in zwanzig jegigen ausgelaugten Bredigthausen.

Den Mai überblätterte der Bazient, weil der ohnehin um das Haus draußen stand. Die Kirschblüthen, womit der Wonnemond sein grünes Haar besteckt, die Maiblümchen, die als Vorsteckrosen über seinem Busen dusten, beroch er nicht, — der Geruch war weg, — aber er besah sie und hatte einige in einer Schüsselneben seinem Krankenbette.

Ich habe meine Absicht klug erreicht, mich und meine Zuhörer fünf ober sechs Seiten von der traurigen Minute wegzusühren, in der vor unser Aller Augen der Tod vor das Bett unsers kranken Freundes tritt und langsam mit eiskalten Händen in seine warme Brust hineindringt und das vergnügt schlagende Herz erschreckt, fängt und auf immer anbält. Freilich am Ende kommt die Minute

und ihr Begleiter doch.

Ich blieb den ganzen Tag da und sagte Abends, ich könnte in der Nacht wachen. Sein lebhastes Gehirn und sein zucendes Gesicht hatten mich sest überzeugt, in der Nacht würde der Schlag sich wiederholen; es geschah aber nicht, welches mir und dem Schulmeisterlein ein wesentlicher Gesallen war. Denn es hatte mir gesagt — auch in seinem letzten Traktätchen steht's — nichts wäre schöner und leichter als an einem heitern Tage zu sterben, die Seele sähe durch die geschlossenen Augen die hohe Sonne noch, und sie stiege aus dem vertrockneten Leib in das weite blaue Lichtmeer draußen; hingegen in einer sinstern, drüllenden Nacht aus dem warmen Leibe zu müssen, den langen Fall ins Grab so einsam zu thun, wenn die ganze Natur selber dasäße und die Augen sterbend zuhätte — das wäre ein zu harter Tod.

Um 11½ Uhr Nachts kamen Wuzens zwei besten Jugendsfreunde noch einmal vor sein Bett, der Schlaf und der Traum, um von ihm gleichsam Abschied zu nehmen. Oder bleibt Ihr länger, und seid Ihr zwei Menschenfreunde es vielleicht, die Ihr den ermordeten Menschen aus den blutigen Händen des Todes holet und auf Euren wiegenden Armen durch die kalten untersirdischen Höhlungen mütterlich traget ins helle Land hin, wo ihn eine neue Morgenfonne und neue Morgenblumen in waches

Leben hauchen? -

Ich war allein in der Stube — Ich hörte nichts als den Athemzug des Kranken und den Schlag meiner Uhr, die sein kurzes Leben wegmaß — Der gelbe Bollmond hing tief und groß im Süden und dereiste mit seinem Todtenlichte die Maiblümchen des Mannes und die stockende Wanduhr und die grüne Haube des Kindes — Der leise Kirschbaum vor dem Fenster malte auf dem Grund von Mondlicht aus Schatten einen bebenden Baumsschlag in die Stube — Am stillen himmel wurde zuweilen eine

facelnde Sternschnuppe niedergeworsen, und sie verging wie ein Mensch — Es siel mir bei, die nämliche Stube, die jest der schwarz ausgeschlagene Vorsaal des Grabes war, wurde morgen vor dreis undvierzig Jahren am 13. Mai vom Kranken bezogen, an welchem Tage seine elhischen Uchtwochen angegangen — Ich sah, daß Der, dem damals dieser Kirschbaum Wohlgeruch und Träume gab, dort im drückenden Traume geruchlos liege und vielleicht noch heute aus dieser Stube ausziehe, und daß Alles, Alles vorüber sei und niemals wiederkomme . . . und in dieser Minute sing Wuz mit dem ungelähmten Arme nach etwas, als wollt' er einen entsallenden Himmel ersassen — und in dieser zitternden Minute knisterte der Monatszeiger meiner Uhr und suhr, weil's 12 Uhr war, vom 12. Mai zum 13. über. . . . Der Tod schien mir meine Uhr zu stellen; ich hörte ihn den Menschen und seine Freuden käuen, und die Welt und die Zeit schien in einem Strom von Moder sich in den Abgrund hinadzubröcke'n! . . .

Ich denke an diese Minute bei jedem mitternächtlichen Uebers springen meines Monatszeigers; aber sie trete nie mehr unter die

Reihe meiner übrigen Minuten.

Der Sterbende — er wird kaum diesen Namen lange mehr haben — schlug zwei lodernde Augen auf und sah mich lange an, um mich zu kennen. Ihm hatte geträumt, er schwankte als ein Kind sich auf einem Lilienbeete, das unter ihm aufgewallet — dieses wäre zu einer emporgehobnen Rosen Wolke zusammengesslossen, die mit ihm durch goldne Morgenröthen und über rauchende Blumenselder weggezogen — die Sonne hätte mit einem weißen Mädchen Augesicht ihn angelächelt und angeleuchtet und wäre endlich in Gestalt eines von Strahlen umslognen Mädchenssseiner Wolke zugefunken, und er hätte sich geängstigt, daß er den linken gelähmten Arm nicht um und an sie bringen können. — — Darüber wurd er wach aus seinem letzen oder vielmehr vorsletzen Traum; denn auf den langen Traum des Lebens sind die kleinen bunten Träume der Nacht wie Phantasieblumen gestickt und gezeichnet.

Der Lebensstrom nach seinem Kopse wurde immer schneller und breiter; er glaubte immer wieder, verjüngt zu sein; den Mond hielt er für die bewölkte Sonne; es kam ihm vor, er sei ein fliegender Taufengel, unter einem Regenbogen an eine Dotterblumenskette aufgehangen, im unendlichen Bogen aufz und niederwogend, von der vierjährigen Kinggeberin über Abgründe zur Sonne aufgeschaukelt... Gegen 4 Uhr Morgens konnte er uns nicht mehr sehen, obgleich die Morgenröthe schon in der Stude war — die Augen blickten versteinert vor sich hin — eine Gesichtszuckung

kam auf die andre — den Mund zog eine Entzückung immer lächelnder außeinander — Frühlings-Phantasien, die weder dieses Leben erfahren, noch jenes haben wird, spielten mit der sinkenden Seele — endlich stürzte der Todesengel den blassen Leichenschleier auf sein Angesicht und hob hinter ihm die blühende Seele mit ihren tiessten Wurzeln aus dem körperlichen Treibkasten voll organisirter Erde. . . . Das Sterben ist erhaben; hinter schwarzen Vorhängen thut der einsame Tod das stille Wunder und arbeitet für die andre Welt, und die Sterblichen stehen da mit nassen, aber stumpfen Augen neben der überirdischen Szene. . . .

"Du guter Bater," sagte seine Wittwe, "wenn Dir's Jemand vor dreiundvierzig Jahren hätte sagen sollen, daß man Dich am 13. Mai, wo Deine Achtwochen angingen, hinaustragen würde." — "Seine Achtwochen," sagt' ich, "gehen wieder an, dauern aber

länger."

Als ich um 11 Uhr fortging, war mir die Erde gleichsam heilig, und Todte schienen mir neben mir zu gehen; ich sah auf zum Himmel, als könnt' ich im endlosen Aether nur in einer Richtung den Gestorbnen suchen; und als ich oben auf dem Berge, wo man nach Auenthal hineinschauet, mich noch einmal nach dem Leidenstheater umsah, und als ich unter den rauchenden Häusern blos das Trauerhaus unbewölfet dastehen und den Todtenzräber oben auf dem Gottesacker das Grab aushauen sah, und als ich das Leichenläuten seinetwegen hörte und daran dachte, wie die Wittwe im stummen Kirchthurm mit rinnenden Augen das Seil unten reiße, so fühlt' ich unser Aller Nichts und schwur, ein so unbedeutendes Leben zu verachten, zu verdienen und zu genießen.

Wohl Dir, lieber Wuz, daß ich — wenn ich nach Auenthal gehe und Dein verrasetes Grab aussuche und mich darüber fümmere, daß die in Dein Grab beerdigte Buppe des Nachtschmetterlings mit Flügeln daraus friecht, daß Dein Grab ein Lustlager bohrender Regenwürmer, rückender Schnecken, wirbelnder Ameisen und nagender Räupchen ist, indeß Du tief unter allen diesen mit unverrücktem Haupte auf Deinen Hobelspänen liegst und keine liebtosende Sonne durch Deine Bretter und Deine mit Leinwand zugeleimten Augen bricht — wohl Dir, daß ich dann sagen kann: "Als er noch das Leben hatte, genoß er's fröhlicher wie wir Alle."

Es ist genug, meine Freunde — es ist 12 Uhr, der Monatszeiger sprang auf einen neuen Tag und erinnerte uns an den doppelten Schlaf, an den Schlaf der kurzen und an den Schlaf

der langen Nacht....

#### Ausläuten oder sieben lette Worte an die Ceser der Lebensbeschreibung und der Idylle.

Um 21. Junius ober längsten Tage.

Seute wird also meine kleine Rolle, wenigstens für den ersten Auftritt, auß; sobald ich die sieben Worte gar geschrieben habe, so gehen ich und die Leser außeinander. Aber ich trete trauriger weg als sie. Ein Mensch, der den Weg zu einem weiten Ziel vollendet hat, wendet sich an diesem um und sieht unbefriedigt und voll neuer Wünsche über die zurücklaufende Straße hin, die seine schmalen Stunden wegmaß, und die er, wie eine Medea, mit Gliedern des Lebens überstreuete. Ch es heute Nacht wurde, hab' ich alle die Papierspäne, die von diesem Buche fielen, ein= gesargt, aber nicht, wie andre Schreiber, eingeaschert — ich habe zugleich alle Briefe der Freunde, die mir keine neuen mehr schreiben können, als Aften der in der Erden-Instanz geschlossenen Prozesse inrotulirt und hingelegt. — So etwas sollte der Mensch stets beponiren und alle Freudenblumen auftleben, trot ihrer Bertrocknung, in einem Kräuterbuche; nicht einmal seine alten Fracks, Biteschen und Bratenröcke (die übrigen Rleiderstücke charatterisiren wenig) sollte er verschenken oder versteigern, sondern hinhenken sollt' er sie als Hülsen seiner ausgekernten Stunden, als Buppengehäuse ber ausgeflognen Freuden, als Gewandfall oder todte Sand, die der Erinnerung heimfällt von den gestorbenen Jahren. . .

—— Sobald ich heute am Tage, der so lang war als dieses Buch, mit dieser Leichenbestattung sertig war, so ging ich in die Nacht heraus, die so kurz ist wie die des Lebens... und hier steh' ich unter dem Himmel und fühl' es wieder wie allemal, daß jede überstiegne Treppe hienieden sich zur Stassel einer höhern verkürzt, und daß jeder erkletterte Thron zum Fußschemel eines neuen einschrumpst. — Die Menschen bewohnen und bewegen das große Tretrad des Schicksals und glauben darin, sie steigen, wenn sie gehen... Warum will ich schon wieder ein neues Buch schreiben und in diesem die Ruhe erwarten, die ich im alten nicht fand? — Ein buschiger Felsen, der sich über einen Steinbruch bückt, hält mich hier mit meiner Schreibtasel, in der ich dieses Buch zu Ende führen will, in der Nacht des Junius empor, den die Maler, wie den Tod, mit einer Sense malen. — Es ist über 11 Uhr; auf dem erloschnen blauen Himmels Ozean über mir glimmt nur hier und da ein zitterndes Pünktchen — der Arkturus wirft aus Westen seine kleinen Blike auf seine Erden

und auf meine — ber große Bar blinkt aus Norden und die Andromeda aus Often — der breite Mond liegt unter der Erde neben dem Mittage der neuen Welt — aber die eingesunkne Abendröthe (Diefer bunte Sonnen-Schatte) beugt den Tagesschimmer ber neuen Welt gemildert in die alte herein und wirft ihn über zehn überlaubte Dörfer um mich und über den schwarzen allein fortredenden Strom, diese lange Wasseruhr der Zeit, die damit ein Jahrtausend ums andre misset. —

So jämmerlich ist der enge Mensch; wenn er ein Buch hinaus bat, so blidt er zu allen entlegnen Sonnen auf, ob sie ihm nicht zusehen; — bescheidner wäre es, er dächte, er werde blos von Europa und bessen indischen Besitzungen bemerkt. — Ich wünsche nicht, daß mich hier ein Cherub, ein Seraph oder nur ein Berggeist mit meiner Schreibtafel und meinen Narrheiten gewahr werde. Mich sehe lieber ein Mensch stehen und schreiben - ber wird mild fein und von seinem eignen Bergen lernen, die Schwächen eines fremden tragen; der gebrechliche Mensch wird es fühlen und vergeben, daß Jeder das Nest, worin er sist und quieft, und welches das einzige ist, worüber er mit Schnabel und h. hinaussticht, für den Fokus des Universums hält, für eine Frontloge und Rotunda, die sämmtlichen Nester aber auf den andern Bäumen für die Wirthschaftsgebäude seines Fotalnestes:.... DIhr guten Menschen! warum ift es möglich, daß wir uns unter einander auch nur eine halbe Stunde franken? — Uch, in dieser gefährlichen Dezember-Nacht Dieses Lebens, mitten in Diesem Chaos unbekannter Wesen, welche die Höhe oder Tiefe von uns entfernt, in dieser verhülleten Welt, in diesen bebenden Abenden, die sich um unser zerstäubendes Erochen legen, wie ist es da möglich, daß der verlassene Mensch nicht die einzige warme Brust umschlinge, in der ein Berg liegt wie seines, und zu der er sagen kann: "Mein Bruder, Du bist wie ich und leidest wie ich, und wir können uns lieben." — Unbegreiflicher Mensch! Du sammelst lieber Dolde auf und treibest sie, mitten in Deiner Mitternacht, in die ähnliche Bruft, womit der gute himmel Deine warmen und beschirmen wollte!... Uch, ich schaue über die beschatteten Blumengründe hin und sage mir, daß hier sechstausend Jahre mit ihren schönen hoben Menschen vorübergezogen sind, die Keiner von uns an seinen Busen bruden konnte — daß noch viele Sahrtausende über diese Stätte geben und darüber himmlische, vielleicht betrübte Menschen führen werden, die uns nie begegnen, sondern höchstens unsern Urnen, und die wir so gern lieben würden und daß blos ein paar arme Jahrzehende uns einige fliebende Gestalten vorführen, die ihr Auge auf uns wenden, und in denen

vas verschwisterte Herz für uns ist, nach dem wir uns sehnen. — Umfasset viese eilenden Gestalten! Aber blos aus Guren Thränen

werdet Ihr wissen, daß Ihr seid geliebet worden. . . .

- Und eben Dieses, daß die hand eines Menschen über so wenige Jahre hinausreicht, und daß sie so wenige gute hande fafsen kann, das muß ihn entschuldigen, wenn er ein Buch macht: seine Stimme reicht weiter als seine Sand, sein enger Kreis der Liebe zerfließet in weitere Zirkel, und wenn er selber nicht mehr ift, so weben seine nachtonenden Gedanken in dem papiernen Laube noch fort und spielen, wie andre zerstiebende Träume, durch ibr Geflüster und ihren Schatten von manchem fernen Bergen eine schwere Stunde hinweg. - Dieses ift auch mein Munich. aber nicht meine Soffnung. Wenn es aber eine schöne, weiche Seele giebt, die so voll ihres Innern, ihrer Erinnerung und ihrer Phantasien ist, daß sie sogar bei meinen schwachen überschwillt - wenn sie sich und ein volles Auge, das sie nicht bezwingen kann, mit dieser Geschichte verbirgt, weil sie darin ihre eigne, ihre verschwundnen Freunde, ihre vorübergezognen Tage und ihre versiegten Ihranen wiederfindet: o dann, geliebte Seele, hab' ich an Dich darin gedacht, ob ich Dich gleich nicht kannte, und ich bin Dein Freund, wiewol nicht Dein Bekannter gewesen. Noch bessere Menschen werden Dir Beides sein, wenn Du den schlim= mern verbirgst, was Du jenen zeigst, wenn das Göttliche in Dir, gleich Gott, in einer hohen Unsichtbarkeit bleibet, und wenn Du sogar Deine Thränen verschleierst - weil harte hande fich ausstreden, die gern sie mit dem Auge gerdrücken, wie man nach dem Regen alle grünen Spigen bes englischen Gartens niederschleift, damit sie nicht weiter keimen....

— Der helle Stern oder Thautropfe in der Aebre der Jungsfrau fällt jest unter den Horizont. — Ich stebe noch bier auf meiner blumigen Erde und denke: noch trägst Du auf Deinen Blumen, alte gute Erde, Deine Menschenkinder an die Sonne, wie die Mutter den Säugling ans Licht — noch bist Du ganz von Deinen Kindern umschlungen, behangen, bedeckt und, indek Geslügel auf Deinen Schultern flattert, Thiermassen um Deine Füße schreiten, geslügelte Goldpunkte um Deine Locen schweisen, sührest Du das aufgerichtete bohe Menschengeschlecht an Deiner Hand durch den Himmel, zeigest uns Allen Deine Morgenröthen, Deine Blumen und das ganze lichtervolle Haus des unendlichen Baters und erzählest Deinen Kindern von ihm, die ihn noch nicht gesehen haben. — Aber, gute Mutter Erde, es wird ein Jahrztausend aufgehen, wo alle Deine Kinder Dir werden gestorben sein, wo der seurige Sonnen-Strudel Dich in zu nahe verzehrende

Kreise an sich wird gewirbelt haben: dann wirst Du verwaiset, mit Stummen im Schooß, mit Todesasche bestreuet, öde und stumm um Deine Sonne ziehen, es wird das Morgenroth kommen, es wird der Abendstern schimmern; aber die Menschen alle werden tief schlasen auf Deinen vier Welt-Armen und nichts mehr sehen... Alle werden es? — Ach, dann lege eine höhere trösstende Hand unserem Mitbruder, der zuletz entschläft, den less

ten Schleier ohne Zögern über das einsame Auge....

Das Abendroth schimmert schon in Norden — auch in meiner Scele ist die Sonne hinunter, und am Rande zucket rothes Licht, und mein Ich wird finster — die Welt vor mir liegt in einem sesten Schlase und hört und redet nicht — es setzet sich in mir zusammen eine bleiche Welt aus Todtengebeinen — die alten Stunden stäuben sich ab — es brauset, wie wenn an den Grenzen der Erde eine Vernichtung ansinge und ich herüberhörte das Zerbrechen einer Sonne — der Strom stockt, und Alles ist stille — ein schwarzer Regendogen krümmt sich aus Gewittern zusammen über diese hilstose Erde.

—— Siehe! es tritt eine Gestalt unter den schwarzen Bogen, es schreitet über die Junius-Blumen ungehört ein unermeßliches Stelet und geht zu meinem Berge heran — es verschlingt Sonnen, erquetscht Erden, tritt einen Mond aus und ragt hoch hinein in das Nichts — das hohe weiße Gebein durchschneidet die Nacht, hält zwei Menschen an den händen, blickt mich an und sagt: "Ich die der Tod — ich habe an jeder hand einen Freund von

Dir; aber sie sind untenntlich."

Mein Mund lag auf die Erde gestürzt, mein Herz schwamm im Giste des Todes — aber ich hört' noch sterbend ihn reden.

"Ich tödte Dich jest auch, Du haft meinen Namen oft genennt, und ich habe Dich gehört — ich habe schon eine Ewigkeit zerbröckelt und greife in alle Welken hinein und erdrücke; ich steige aus den Sonnen in Euren dumpsen, finstern Winkel nieder, wo der Menschen-Salpeter anschießet, und streich' ihn ab. . . . Lebst

Du noch, Sterblicher?"...

Da zerging mein verblutetes Herz in eine Thräne über die Qualen des Menschen — ich richtete mich gebrochen auf und schauete nicht auf dieses Skelet und auf das, was es führte — ich blickte auf zu dem Sirius und rief mit der letzen Angst: "Berspüllter Bater, lässes Du mich vernichten? Sind Diese auch vernichtet? Endigt das gequälte Leben in eine Zerschmetterung? Ach, konnten die Herzen, die zertrümmert werden, Dich nur so kurz lieben?"

Siehe! da entfiel droben dem nachtblauen himmel ein heller

Tropsen, so groß wie eine Thräne, und sank wachsend neben einer Welt nach der andern vorbei. — Als er groß und mit tausend Karbenbliken durch den schwarzen Bogen drang, so grünte und blühte dieser wie ein Regenbogen, und unter ihm waren keine Ge= ftalten mehr — und als der Tropfen großglimmend wie eine Sonne auf fünf Blumen lag, so überfloß ein irrendes Feuer die grüne Fläche und erhellete einen schwarzen Flor, der ungesehen die Erde umfasset hatte. Der Flor zog sich schwellend auf zu einem unendlichen Zelte und riß von der Welt ab und fiel zu einem Leichenschleier zusammen und blieb in einem Grabe. — Da ward vie Erde ein tagender Himmel, aus den Sternen stäubte ein warmer Regen von lichten Bünktchen nieder, am Horizont standen veiße Säulen aufgepflanzt — von Westen her walleten tleine Wolfen herüber, perlen-hell, grünlich-spielend, roth-glühend, und auf jeder Wolke schlief ein Jüngling, und sein Athem-Zephpr spielte nit dem rinnenden Dufte wie mit weichen Bluthen und wiegte seine Bolke — die Wogen eines lauen Abendwindes spülten an die Bolken an und führten sie. — Und 'als eine Welle in meinen Uthem floß, so wollt' in ihr meine Seele dahingegeben in ewige Rube aus einander rinnen — weit gegen Westen erschütterte eine bunkle Rugel sich unter einem Gewitterguß und Sturm — von Osten ber war auf meinen Boden ein Zodiakallicht wie ein Schat= en bingeworfen...

Ich wandte mich nach Often, und ein ruhig-großer, in Tugend eliger, wie ein Mond aufgehender Engel lächelte mich an und ragte: "Kennst Du mich? — Ich bin der Engel des Friedens und der Ruhe, und in Deinem Sterben wirst Du mich wiedersehen. Ich liebe und tröste Euch Menschen und din dei Eurem großen Tummer. — Wenn er zu groß wird, wenn Ihr Euch auf dem darten Leben wundgelegen, so nehm' ich die Seele mit ihren Wunsen an mein Herz und trage sie aus Eurer Kugel, die dort in Besten kämpst, und lege sie schlummernd auf die weiche Wolke

es Todes nieder."

Ach! ich kenne einige schlasende Gestalten auf diesen Wolen!...

"Alle diese Wolken ziehen mit ihren Schläfern nach Morgen – und sobald der große gute Gott aufgeht in der Gestalt der Jonne, so wachen sie Alle auf und leben und jauchzen ewig."

O siehe! die Wolken gen Often glühen höher und drängen ich in ein Gluthmeer zusammen — die steigende Sonne nahet sich — alle Schlummernden lächeln lebendiger aus dem seligen Traum dem Wachen entgegen —

DIhr ewig geliebten kenntlichen Gestalten! Wenn ich in

Eure großen himmelstrunknen Augen wieder werde ichauen konnen. . . .

Ein Sonnenblit schlug empor - Gott rubte flammend vor der zweiten Welt — alle geschlossenen Augen fuhren auf — —

Ach, auch meine! nur die Erdensonne ging auf — ich klebte noch auf der streitenden Abendkugel — die kürzeste Nacht war über meinen Schlummer vorübergeeilet, als ware sie die lette des Lebens gewesen.

Es fei! Aber heute richtet sich mein Geist auf mit seinen irdischen Kräften — ich erhebe meine Augen in die unendliche Welt über diesem Leben — mein an ein reineres Vaterland gefnüpftes Erdenherz schlägt gegen Deinen Sternenhimmel empor, Unendlicher, gegen das Sternenbild Deiner grenzenlosen Gestalt, und ich werde groß und ewig durch Deine Stimme in mei-nem edelsten Innern: Du wirst nie vergehen. —

Und so wer mit mir sich einer Stunde erinnert, wo ihm der Engel des Friedens erschien und ihm theuere Seelen aus der irdischen Umarmung zog, ach, wer sich einer erinnert, wo er zu viel verlor — der bezwinge das Sehnen und sehe mit mir fest zu den Wolfen auf und fage: Ruhet immerhin auf Eurem Gewölte aus, Ihr entrudten Geliebten! Ihr gablt die Jahrhunderte nicht, die zwischen Eurem Abend und Eurem Morgen verfließen, fein Stein liegt mehr auf Euren bedeckten Bergen als der Leichenstein, und dieser drücket nicht, und Guer Ruben störet nicht einmal ein Gedanke an uns...

Tief im Menschen ruht etwas Unbezwingliches, das der Schmerz nur betäubt, nicht besiegt. — Darum dauert er ein Leben aus, wo der beste nur Laub statt Früchte trägt, darum wacht er fest die Nächte dieser westlichen Rugel hinaus, wo geliebte Men= schen über die liebende Bruft in ein weit entlegenes Leben wegziehen und dem jegigen blos das Nachtönen der Erinnerung hin= terlassen, wie durch Jeland's schwarze Nächte Schwanen als Zugvögel mit den Tönen von Violinen fliegen — Du aber, ben die zwei schlafenden Gestalten geliebt, und in dem sie mir ihren und meinen Freund zurückgelaffen, Du, mein mit ewiger Sochachtung geliebter Christian Otto, bleibe hienieden bei mir!

# Jean Paul's Werke.

Britter Cheil.

Quintus Figlein.



Berlin.

Guftav hempel.



# Leben

bes

# Quintus Figlein,

aus funfzehn Zettelkäften gezogen;

nebft einem

Mußtheil und einigen Jus de tablette,

von

Jean Paul.



Gustav Bempel.



## Inhalt.

|                                                                   | Seite |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Billet an meine Freunde, anstatt ber Borrebe                      | 9     |  |
| Geschichte meiner Vorrede zur zweiten Auflage des Quintus         |       |  |
| Fixlein                                                           | 13    |  |
| Die Mondfinsterniß                                                | 34    |  |
| Mußtheil für Mädchen.                                             |       |  |
| 1. Der Tod eines Engels                                           | 41    |  |
| 2. Der Mond, eine phantafirende Geschichte                        | 45    |  |
|                                                                   |       |  |
| Des Quintus Fixlein Ceben bis auf unsere Beiten,                  |       |  |
|                                                                   |       |  |
| in funfzehn Zettelkästen.                                         |       |  |
| Erfler Bettelkasten,                                              |       |  |
| Hundstagsferien — Visiten — eine Hausarme von Abel                | 59    |  |
| Bweiter Bettelkasten.                                             |       |  |
| Frau von Aufhammer — Kindheits = Resonanz — Schriftstellerei      | 70    |  |
| Pritter Bettelkaften.                                             |       |  |
| Beihnachts = Chiliasmus — neuer Zufall                            | 78    |  |
| Bierter Bettelkaften.                                             |       |  |
| Memter = Berschleiß — Entdeckung bes versprochenen Geheimnisses - | _     |  |
| Hans von Füchslein                                                | 82    |  |
| Fünfter Betfelkasten.                                             |       |  |
| Der Kantatesonntag — zwei Testamente — Bontak — Blut —            | _     |  |
| Liebe                                                             | 90    |  |
|                                                                   |       |  |

| Sechster Bettelkasten.                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Acmter-Impost — eine ber wichtigsten Supplifen 108                    |
| Siebenter Bettelkasten.                                               |
| Predigt — Schulaktus — prächtiger Jrrthum 111                         |
| Achter Bettelkaften.                                                  |
| Einzug in die Pfarre                                                  |
| Neunter Bettelkasten.                                                 |
| Бофзеіt                                                               |
| Befinter Bettelkaften.                                                |
| Der Thomas = und Geburtstag                                           |
| Elfter Betielkasten,                                                  |
| Frühling - Inveftitur - und Miederkunft                               |
| Bwolfter Bettelkasten,                                                |
| Thurmknopfs - Afzension — das Schränkchen 148                         |
| Dreizefinter Bettelkasten,                                            |
| Tauftag                                                               |
| Bierzehnter Bettelkasten                                              |
| Lettes Rapitel                                                        |
| Confirm manifold                                                      |
| parameter - constraint                                                |
| Einige Jus de tablette für Mannspersonen.                             |
| 1. Ueber die natürliche Magie der Einbildungskraft 169                |
| 2. Des Amts=Bogts Freudel Klaglibell gegen seinen ver-                |
| fluchten Dämon                                                        |
| 3. Es giebt weber eine eigennützige Liebe noch eine Selbstliebe,      |
| sondern nur eigennützige Handlungen                                   |
| 4. Des Rektor Fälbel's und seiner Primaner Reise nach dem Fichtelberg |
| 5. Postsfript des Billets                                             |
| of politicity of outliers                                             |

#### Leben

bes

# Ouintus Fixlein.



#### Billet an meine Freunde,

anstatt ber Borrebe.

Raufleute, Autoren, Mädchen und Quäker nennen alle Leute, mit denen sie verkehren, Freunde; und meine Leser sind also meine Sast= und Universitätzfreunde. Nun beschent' ich zwar so viele hundert Freunde mit ebenso vielen hundert Freieremplaren — und die Buchhandlung hat den Auftrag, jedem nach der Messe sauf Berlangen auszuliesern gegen ein elendes Grazial und don gratuit für Seper, Drucker und andere Leute; — aber da ich die ganze Auslage nicht, wie die französischen Autoren, zum Buchbinder schicken konnte, so sehlt natürlich vornen das leere Buchbinderblatt, und ich konnte also dem Empfänger des Geschents nichts Schmeichelhaftes darauf schreiben. Ich ließ deswegen nach dem Titel einige leere Blätter einziehen; auf diese wird hier gestruckt.

Mein Buch zerfällt, wie die Buße, in drei Theile.

Den ersten oder sogenannten Mußtheil, der aus zwei Grgählungen besteht, und den die Reichserbküchenmeisterin der Phan= tafie mit Blumenwerk und Blumenmehl (wenigstens bestellt' ich's so) garniren sollte, bescher' ich, lieben Freunde, blos lieben Freundinnen; wahrhaftig, mit beiden Erzählungen werd' ich ihnen eine ebenso große Freude machen, als brächt' ich ihnen von Leipzig anstatt dieses Megpräsentes ein ganzes Ohrrosen-Bouquet oder Bisitenbillets auf hollandischem Bapier silbern gerändelt mit - oder ein Trauernegligee oder doch einen Fächer von Sandel= bolz mit einem Medaillon. Sie sind geborne Blumistinnen und selber gut gezeichnete Blumenstücke und lieben mithin auch in Büchern, was sie so oft begießen, stiden und brechen — Blum= Das Schickfal, als Weginspektor, bestede damit auch Euere staubige Lebens-Runststraße, und Freudenrosen sollen Cuere Weg-messer und Werstenzeiger sein; ich wüßte keinen bessern Ginhaucher oder inhalery gegen tiefere Brustschmerzen, als der Wundarzt Mudge mit der Maschine jenes Namens lindert, keinen bessern Einhaucher, sag' ich, als Eueren tröstenden Mund; und eben darum schenke Euch der Himmel, indeß unsere Fußsohlen im heißen Sand an dem Krater des bürgerlichen Lebens waten, tieser unten die stille, fruchtbare, blumige Region an diesem Besud und setze besons ders Euern Männern oder Lätern, wie die Kalendermacher der Sonne, ein menschliches Antlitz an, das auf eine schöne Weise

das männliche wie das solarische Blenden mildert.

Der zweite und größte Theil des Buchs enthält das Leben eines Schulmanns, das — neun oder zehn Kapitel ausgenommen — schon weniger für Mädchen passet; desto besser für sie und für mich, wenn ich mich über die sechs oder fünf andern Kapitel betrüge. Mit dieser Biographie will nun der Verfasser Euch, lieben Freunde, nicht sowol ein Vergnügen machen, als Euch lehren, eines zu genießen. Wahrlich, Xerres hätte nicht auf die Ersindung neuer Freuden, sondern auf eine gute Methodologie und Haustafel, die alten zu genießen, Preismedaillen bieten sollen.

Ich konnte nie mehr als drei Wege, glücklicher (nicht glücklich) zu werden, auskundschaften. Der erste, der in die Höhe geht, ist: so weit über das Gewölke des Lebens hinauszudringen, daß man die ganze äußere Welt mit ihren Wolfsgruben, Beinhäusern und Gewitterableitern von Weitem unter seinen Füßen nur wie ein eingeschrumpstes Kindergärtchen liegen sieht. — Der zweite ist: gerade heradzufallen ins Gärtchen und da sich so einheimisch in eine Furche einzunisten, daß, wenn man aus seinem warmen Lerchennest heraussieht, man ebenfalls keine Wolfsgruben, Beinzhäuser und Stangen, sondern nur Uehren erblickt, deren jede für den Restvogel ein Baum und ein Sonnens und Regenschirm ist. — Der dritte endlich — den ich für den schwersten und klügsten halte — ist der: mit den beiden andern zu wechseln. —

Das will ich jest den Menschen recht gut erklären.

Der Held — der Reformator — Brutus — Howard — der Republikaner, den bürgerliche Stürme — das Genie, das artistische bewegen — kurz, jeder Mensch mit einem großen Entschluß oder auch nur mit einer perennirenden Leidenschaft (und wär' es die, den größten Folianten zu schreiben), alle Diese bauen sich mit ihrer innern Welt gegen die Kälte und Gluth der äußern ein, wie der Wahnsinnige im schlimmern Sinn: jede sixe Idee, die jedes Genie und jeden Enthusiasten wenigstens periodisch regiert, scheidet den Menschen erhaben von Tisch und Bett der Erde, von ihren Hundsgrotten und Stechdornen und Teuselsmauern — gleich dem Paradiesvogel schläft er sliegend, und auf den ausgebreiteten Flügeln verschlummert er blind in seiner Höhe die untern Erdstöße und Brandungen des Lebens im langen schönen Traume von seinem idealischen Mutterland. . . Uch! Wenigen ist dieser

Traum beschert, und diese Wenigen werden so oft von fliegenden

Sunden\*) geweckt! -

Diese Himmelsahrt ist aber nur für den geflügelten Theil des Menschengeschlechts, für den kleinsten. Was kann sie die armen Kanzleiverwandten angehen, deren Seele oft nicht einmal Flügels decken hat, geschweige etwas darunter — oder die gebundnen Menschen mit den besten Bauchs, Rückens und Ohrenkloßsedern, die im Fischkasten des Staates stille stehen und nicht schwimmen sollen, weil schon der ans User lang gekettete Kasten oder Staat im Namen der Fische schwimmt? Was soll ich dem stehenden und schreibenden Geere beladener Staatsschusknechte, Kornschreiber, Kanzelisten aller Departements und allen im Kredskober der Staatsschreibstube auf einander gesetzten Krebsen, die zur Labung mit einigen Brennnessell überlegt sind, was soll ich solchen für

einen Weg, hier selig zu werden, zeigen? -

Blos meinen zweiten; und das ist der: ein zusammengesetztes Mitrostop zu nehmen und damit zu erseben, daß ihr Tropfe Burgunder eigentlich ein rothes Meer, der Schmetterlingsstaub Pfauen= gefieder, der Schimmel ein blühendes Feld und der Sand ein Juwelenhaufe ist. Diese mitrostopischen Belustigungen sind dauer= hafter als alle theuern Brunnenbelustigungen. . . . Ich muß aber diese Metaphern erklären durch neue. Die Absicht, warum ich Fixlein's Leben in die Lübed'iche Buchhandlung geschickt, ift eben: in diesem Leben — daher ich's in diesem Billet wenig brauche der ganzen Welt zu entdecken, daß man fleine sinnliche Freuden höher achten musse als große, den Schlafrock höher als den Bratenrock, daß man Pluto's Quinterne seinen Auszügen nachstehen laffen muffe, einen NNd'or bem Nothpfennig, und daß uns nicht große, sondern nur tleine Glückszufälle beglücken. - Gelingt mir das, so erzieh' ich durch mein Buch der Nachwelt Männer, die sich an Allem erquicken, an der Warme ihrer Stuben und ihrer Schlafmüßen — an ihrem Kopftissen — an den heil. drei Festen — an bloßen Aposteltagen — an den abendlichen moralischen Erzählungen ihrer Weiber, wenn sie Nachmittags als Umbassadricen einen Besuch auf irgend einem Wittwensitz, wohin der Mann nicht zu bringen war, gemacht hatten — am Aberlaßtage dieser ihrer Novellistinnen — an dem Tage, wo eingeschlachtet, eingemacht, eingepötelt wird gegen ben grimmigen Winter, und so fort. Man fieht, ich dringe barauf, daß der Mensch ein Schneidervogel werde, der nicht zwischen den schlagenden Alesten des brausenden, von Stürmen bin : und bergebognen, unermeglichen Lebensbaumes,

<sup>\*)</sup> Co beißen die Bamppren.

sondern auf eines seiner Blätter sich ein Nest aufnähet und sich darin warm macht. — Die nöthigste Predigt, die man unserem

Jahrhundert halten fann, ift die, zu Sause bleiben.

Der dritte Himmelsweg ist der Wechsel mit dem ersten und zweiten. Der vorige zweite ist nicht gut für den Menschen, der hier auf der Erde nicht blos den Obstbrecher, sondern auch die Pflugschar in die Hände nehmen soll. Der erste ist zu gut für ihn. Er hat nicht immer die Krast, wie Rugendas mitten in einer Schlacht nichts zu machen als Schlachtstücke, und wie Bak-huisen im Schissbruche kein Brett zu ergreisen, als ein Zeichenbrett, um ihn zu malen. Und dann halten seine Schmerzen so lange an als seine Ermattungen. Noch öfter sehlet der Spielraum der Krast; nur der kleinste Theil des Lebens giebt einer arbeitenden Seele Alpen — Revoluzionen — Rheinfälle — Wormser Reichstage — und Kriege mit Kerres, und es ist so fürs Ganze auch besser; der längere Theil des Lebens ist ein wie eine Tenne platt geschlagener Anger ohne erhabene Gotthardberge, oft ein langweiliges Sisseld ohne einen einzigen Gletscher voll Morgenroth.

Eben aber durch Gehen ruhet und holet der Mensch zum Steigen aus, durch kleine Freuden und Pklichten zu großen. Der siegende Diktator muß das Schlacht-Märzseld zu einem Flachs- und Rübenseld umzuackern, das Kriegstheater zu einem Haustheater umzustellen wissen, worauf seine Kinder einige gute Stücke aus dem Kinderfreund aufführen. Kann er das, kann er so schön aus dem Wege des genialischen Glücks in den des häuslichen einsbeugen, so ist er wenig verschieden von mir selber, der ich jett — wiewol mir die Bescheidenheit verbieten sollte, es merken zu lassen — der ich jett, sag' ich, mitten unter der Schöpfung dieses Villets doch im Stande war, daran zu denken, daß, wenn es fertig ist, die gebacknen Rosen und Hollundertrauben auch fertig werden, die

man für den Berfasser Dieses in Butter siedet.

Da ich zu diesem Billet noch ein Postsftript (am Ende des Buchs) anstoßen will, so spar' ich Einiges, was ich noch über den dritten, halb satirischen, halb philosophischen Theil des Werks zu sagen hätte, absichtlich für die Nachschrift auf.

Hillets seine halbe Anonymität fahren und unterschreibt sich zum

ersten Male mit seinem ganzen wahren Namen.

Hof im Boigtland, den 29. Juni 1795.

Jean Paul Friedrich Richter.

### Geschichte meiner Vorrede

zur zweiten Auflage

bes

## Onintus Fixlein.



#### Geschichte der Vorrede

zur zweiten Auflage.

Ein Schweizer voltigirte (nach bem Berichte Stolberg's) einst so heftig, als er konnte, von der Stube auf den Gessel und von diesem wieder herunter; - ba man ihn darüber befragte, gab er an: "er mache sich lebhaft." - Aber Normanner wie ich brauchen schon halbe Tagreisen, wenn sie so feurig werden wollen, daß sie ben Plan eines Rapitels gludlich entwerfen. Schon Erasmus arbeitete sein Lob der Narrheit auf dem Sattel aus (da er nach Italien ritt), und der englische Dichter Savage sein Trauerspiel Overburn auf den Londner Gaffen — wiewol sein Leben selber eines war, kein burgerliches, sondern ein adeliges, da er sich von feiner natürlichen Mutter, der Gräfin von Macclesfield, jährlich 200 Pf. auszahlen ließ, damit er tein Basquill auf sie machte, sondern eben badurch nur eines auf sie ware -; von mir aber ist bekannt, daß ich vor einigen Jahren die große Tour machte, bis ich gleich einem jungen Herrn mit dem Risse oder Knochen-gebäude der "Mumien" wiederkommen konnte; ja, sollt' ich mich einmal zu einem epischen Werke wie die Odussee entschließen, so müßte sich wol der Sänger so lange auf seiner pittoresten Ent= deckungsreise aufhalten als der Helb selb selber.

Singegen zur Zeugung einer Vorrede zur zweiten Auflage hab' ich nie mehr nöthig erachtet als eine Fußreise von Hof nach Baireuth, einen Kagensprung über drei Poststazionen. Ich such aber etwas darin, wenn ich das Erstaunen der Nachwelt und ihrer Vorsahren dadurch erregen kann, daß ich Beide auf die Baireuthische Kunststraße mitnehme, auf der ich hinlause — im Webstuhl der Vorrede eingesperrt und mit dem Weberschifschen wersend — ohne doch etwas Rechtes herauszubringen. Ich trug nämlich die offene Schreibtasel vor mir her, um die Vorrede, wie sie mir Sat für Sat entsiel, darin aufzusangen; aber wenige Autoren wurden noch so in ihren Vorreden gestört. Ich will es ausführlich erzählen.

Der moralische Gang des Menschen gleicht seinem physischen,

der nichts ist als ein fortgesetzter Fall.

Schon ber Höfer Schlagbaum, unter bem man den Chausseezoll erlegt, und der hinter dem Vis-à-vis einer Dame niedersant, Die ihn abgetragen, fiel hart wie ein Stoßvogel und Eierbrecher auf den Kopf des Vorberichts; denn ich wollte der Dame durchaus vorlaufen, um ihr ins Gesicht zu seben, und mithin wurde unter dem Nachdringen wenig an die Weberei der Borrede gedacht, wiewol ich dem Vis-à-vis fruchtlos nachsetze. Mit unbekannten Frauenzimmern ist's ganz anders wie mit unbekannten Büchern. Ich nehme nie ein Buch, das ich noch nicht gelesen, in die Sande, ohne wie ein Rezensent vorauszuseten, es sei elend. hingegen bei einer unbefannten Frau nimmt jeder Mann, gefett, er hatte schon 30,000 Abgöttinnen\*) kennen und vergessen gelernt, von Neuem an, diese 30,001ste sei erst die ächte, unverfälschte H. Jung= frau — die Gottesgebärerin — die Göttin selber. Das nahm ich gleichfalls an auf bem Strafendamm; wenigstens tonnt' ich doch eine Frau, an deren gepuderten und aufgelodten Sintertopf die Morgenröthe so deutlich anfiel, zu den gebildeten weiblichen Röpfen zählen, welche — da nach Rousseau Eisen und Getreide die Europäer tultiviret haben - den feinern Fabrifaten aus beiden, den Haarnadeln und dem Puder, jene Bildung verdanken, die nun, hoff' ich, unter den weiblichen Köpfen bürgerlichen Standes ichon etwas Gemeines ift. Gegen diese äußere Rultur einer Frau sollte sich kein Chemann sperren, der an der seinigen eine gutgemachte Papinianische Rochmaschine — eine Schäferische Waschmaschine - eine englische Spinnmaschine - und eine Girtannerische Respirazionsmaschine besitzen will; er zeigt sonst, daß er eine unschuldige Ausbildung mit der innern, von der überhaupt Honoraziorinnen im Ganzen frei sind, verwechsele. Kultur ist gleich dem Arsenik, den Blei-Soluzionen und den Wundarzten, blos äußerlich gebraucht etwas Herrliches und Heilfames; innen im weiblichen Kopf, der so leicht brennend wird, schnäuzet oder bläset der Chemann das Licht aus Vorsicht aus, so wie man aus berselben Vorforge Nachts nie ein physisches in die kaiserliche Bibliothet in Wien einlässet. —

Nun schlang gar der Wald die Dame hinein, und ich stand leer auf der offenen Chaussee. Mein Verlust brachte mich auf die Vorrede zur zweiten Auflage zurück. Ich fing sie in der Schreibtasel an; und hier folgt sie, so viel als ich davon nahe bei

Hof fertig brachte.

<sup>\*)</sup> Barro bringt eine Bahl von 30,000 beibnifden Gottern gusammen.

#### Borrebe gur zweiten Auflage.

"Der Poet trägt sehr oft wie ein gebratener Kapaun unter seinen Flügeln, womit er vor allen besetzten Fenstern der gelehrten Welt aufsteigt, rechts seinen Magen, links seine Leber. Ueberhaupt denkt der Mensch hundertmal, er habe den alten Adam ausjezogen, indeß er ihn nur zurückgeschlagen, wie man die Neger= Schwarte des Schinkens zwar unterhöhlet und aufrollet, aber doch

nit aufsetzt und noch dazu mit Blumen garnirt."... Allein jetzt ging hinter mir die Sonne auf. — Wie werden vor dieser Erleuchtung des ewigen, sich selber auß= und ineinander diebenden Theaters voll Orchester und Galerien die Vorreden und das Krebsleuchten der Rezensenten und die phosphoreszirenden Thiere, die Autoren, so blaß und so matt und so gelb! — Ich bab' 28 oft versucht, por der jährlichen Gemälde-Ausstellung der langen, mabseblichen Bildergalerie der Natur an Buchdruckerstöcke, an Kinalstöcke, an Schmutblätter und an Spatia der Buchdrucker zu benten — — aber es ging nicht an, ausgenommen Mittags, hin= jegen Abends und Morgens nie. Denn gerade am Morgen ind am Abende, und noch mehr in der Jugend und im Ulter richtet der Mensch sein erdiges Haupt voll Traum= und Sternbilder gegen den stillen Himmel auf und schauet ihn lange in und sehnet sich bewegt; bingegen in der schwülen Mitte des Lebens und des Tages buckt er die Stirn voll Schweißtropfen zegen die Erde und gegen ihre Truffeln und Knollengewächse. So ist die mittlere Lage einer Spielkarte aus Makulatur gemacht, nur die zwei äußersten Lagen aber aus feinem Druckpapier; oder jo richtet sich der Regenbogen nur in Morgen und Abend, nie in Süden auf.

Als mich die Straße immer höher über die Thäler hob, purd' ich zweiselhaft, wem ich treu bleiben sollte - ob der erha benen Allee und Kolonnade von Bergen, die ich linker Sand, ober dem magischen Vis-à-vis mit dem gebildeten Ropfe, das ich geradeaus vor mir hatte — ich fah ein, auf der linken Tabor= Bergkette verkläre sich der Geist und stehe in ausgehauenen Fußritten weggeflatterter Engel fest; aber im Vis-à-vis faß ja ber

berausgeflogene Engel selber.

Un Vorberichte war nicht zu benken. Zum Glück nahm ich unweit Münchberg neben den großen Geruften der Natur, welche die Seele wie Reben stängeln, noch eines wahr, das sie zur Kriech = und Zwergbohne eindrückt, nämlich den Rabenstein, und einen wohlgekleideten Herrn, der darauf botanisirte. — Beiläufig, kein Gras auf Rasenbanken oder in Festungen oder auf

Wouvermann's Leinwand ist ein so schönes bowling-green als das auf Rabensteinen, das gleichsam ein Ernte- und Belagerungs= franz (corona obsidionalis) der siegenden Menschheit ist. Uch. es stehen ohnehin so viele rothe Wolfen voll Blutregen über der Erde und tropfen! — Ich fassete mich jest als Borredner und stellte mir vor: "Es ist nicht zu verhehlen, daß Du vor der ersten Stazion, vor Münchberg, stehest und noch wenig mehr von dem Vorbericht herausgetrieben hast als den ersten Schuß; auf diese Art wirst Du durch Gefrees, durch Bernek und Bindloch kommen ohne den geringsten Zuwachs der Vorrede, besonders wenn Du darin kein Wort sagen willst, als was zu einem vorigen und fünftigen wie ein Zwickstein passet. Steht es Dir denn nicht frei, wie S. von Moser zu arbeiten (der Gevatter und Vorläufer Deiner Zettelkaften), der in seinem Leben keinen zusammenbängenden Bogen geschrieben, sondern nur Aphorismen, Gnomen, Sinn= sprüche, kurz nichts als Flechtwerk?" Ich mußte mir Recht geben und fuhr demnach bandfrei wie gute Klaviere und in thesibus magistralibus ohne andere Verbindungen und Bastoflanzen als denen auf dem Rabenstein so fort in der

#### Vorrede zur zweiten Auflage.

"Es ift eine ewige Unart der Menschen, daß sie alle Schrammen und Pockengruben ausgestandener Jahrhunderte, alle Nachwehen und Feuermäler der vorigen Barbarei nie anders wegschaffen lassen als zweimal — erstlich durch die Zeit, dann zweitens (obgleich bald darauf, oft im nächsten Jahrhundert) durch Sdikte, Kreisschlüsse, Reichsabschiede, Landtagsabschiede, pragmaticas sanctiones und Vikariatskonklusa — — dergestalt, daß unsere verdammten storbutischen, rostigen, kahnigen Narrheiten und Gebräuche gänzlich den fürstlichen Leibern gleichen, die ebenfallszweimal begraben werden, das erste Mal heimlich, wenn sie stinken, das zweite Mal öffentlich in einem leeren zweigehäusigen Baradesfarg, dem Trauersahnen, Trauermäntel, Trauerstuten niedergesschlagen folgen." —

Die Fortsetzung der Borrede folgt.

Der Botaniker der Galgen = Flora hatte mich unter dem Schreiben eingeholt und gestört. Ich erstaunte, den Herrn Kunftrath Fraisch dörfer aus Haarhaar\*) vor mir zu haben, der nach

<sup>\*)</sup> So heißet bekanntlich das Fürstenthum, in welchem die Geschichte, die ich nun bald unter dem Namen Titan edire, vorfällt. Daher kenn' ich den Kunstrath Fraischdörfer recht gut, er aber mich gar nicht.

Bamberg ging, um von einem Dache oder Berge irgend einer zu hoffenden Hauptschlacht zuzusehen, die er als Galerie-Inspettor so vieler Schlachtstücke, ja selber als Kritiker der Homerischen, nicht gut entbehren kann. - Mein Gesicht hingegen war ihm ein unbekanntes inneres Afrika. Ein Mann muß sich wenig in der literarischen Weltgeschichte umgesehen haben, dem man es erst zu sagen braucht, daß der Runstrath sowol in der neuen allgemeinen beutschen bibliothekarischen, als in der haarhaarischen, scheerauischen und flachsenfingischen Rezensir-Faktorei mitarbeite als einer der besten handlungsdiener. Wie man einen Kurbif in einen Karpfen= teich als Karpfenfutter einsetzt, so sentt er seinen nahrhaften Ropf in manches ausgehungerte Journalistitum ein als Bouillontugel. Da nun der Runstrath, dem ich doch nie etwas zu Leide gethan, schon an mehreren Orten deutliche Winke fallen lassen, er wolle mich in Kurzem rezensiren, so war mir fatal zu Muthe; denn es giebt zwischen nichts eine größere Aehnlichkeit und Antipathie zugleich als zwischen einem Rezensenten und Autor, wiewol der= felbe Fall auch beim Wolf und Hunde ift. Ich munzte daher meinen Namen als mein eigner Falschmunzer um und sagte mich als einen ganz andern Menschen an. "Sie sehen hier," fagt' ich zum Kunftrath, "ben befannten Egidius Zebedaus Firlein vor sich, von dessen Leben mein herr Gevatter Jean Paul der Welt eine zweite Auflage zu schenken gesonnen — wiewol ich täglich noch fortlebe und mithin immer neues Leben, das man beschreiben kann, nachschieße." — Die Seele des Kunstrathes war jest nicht, wie die nachgestochene im ordis pictus, aus Bunkten zusammen= gesett, sondern aus Ausrufungszeichen; andere Seelen bestehen aus Barenthesen, aus Gansefüßen, die meinige aus Gedanten= strichen. Er forschte mich, da er mich für den Quintus hielt, nun aus, ob mein Charafter und mein Haushalten zu den gedruckten paßten. Ich theilte ihm viele neue Züge von Firlein mit, die aber in der zweiten Auflage stehen, weil er mir sonst öffentlich porwirft, ich hätte mein Original mager porträtirt. Er brachte alle meine Straßenreden sogleich zu Pergament, weil er nichts behalten konnte; daher hatt' er einige hauptstärkende Kräuter zu einer Kräutermüße auf dem Rabensteine gesammelt. Fraischdörfer geftand mir: stedte Einer seine Studirftube mit den Erzerpten und Büchern in Brand, so waren ihm auf einmal alle seine Renntnisse und Meinungen geraubt, weil er beibe in jenen auf= bewahre; daher sei er auf der Straße ordentlich unwissend und dumm, gleichsam nur ein schwacher Schattenriß und Nachstich seines eignen Ichs, ein Figurant und curator absentis desselben. Ueberhaupt ist der Tempel des deutschen Ruhms eine schöne Nachahmung des Athenischen Tempels der Minerva, worin ein großer Altar für die Vergessenheit ftand.\*) Ja, wie die Floren= tiner sich ihren Vandeften nur ehrerbietig in einem Staatsfleide und mit Faceln nähern, so nehmen wir aus derselben Chrfurcht die Werke unserer Dichter nur in Bratenröcken in Gesellschaft zur Sand und nähern solche selber den Kerzen und fachen damit das Feuer in allen guten Köpfen aus — Meerschaum an. — Ich bin oft gefragt worden, woher es tomme, daß der alternden Welt, in deren Gedächtniß sich doch die ältesten Werke von tausend Messen ber, die eines Blato, Cicero, sogar Sanchuniathon's erhalten, gleichwol die allerneuesten, z. B. die Ritterromane von den letten Messen, Kantianische, Wolfianische, theologische Streitschriften, Bunkel's Leben, die besten Inauguraldisputazionen und pièces du jour, Hirtenbriefe und gelehrte Zeitungen, oft in dem Monate entfallen, worin sie davon bört. Meine Antwort war gut und bieß: da es wol keine mustische Verson von einem solchen Alter giebt als die Welt, die ein wahrer alter, eingerunzelter Kopf von Denner ift, und die nun anfängt (wie es wol fein Wunder ift), vor Marasmus schwach und fast kindisch zu werden, so ist sie natürlicherweise von dem Uebel alter Personen nicht frei, die Alles, was sie in ihrer Jugend gehört und gelesen, trefflich fest= balten, bingegen was sie in ihren alten Tagen erfahren, in einer Stunde vergessen. Daher denn unsere Bücher den Lumpen in der Papiermühle gleichen, von benen sie genommen sind, unter welchen der Naviermüller die frischen allzeit früher zur Käulniß bringt als die alten. -

Im Grunde hätt' ich das als einen abgesonderten Sat in

ber Vorrede zur zweiten Auflage aufstellen können.

Ueber Münchberg erboßete sich der Kunstrath ungemein; entweder die Häuser oben auf dem Berge oder die unten sollten weg; er fragte mich, ob Gebäude etwas Unders als architektonische Kunstwerke wären, die mehr zum Beschauen als zum Bewohnen gehörten, und in die man nur mißbrauchsweise zöge, weil sie gerade wie Flöten und Kanonen hohl gebohret wären, wie die Bienen sich im hohlen Baum ansehen, anstatt um dessen Blüthen zu spielen. Er zeigte das Lächerliche, sich in einem Kunstwert einzuguartiren, und sagte, es sei so viel, als wollte man heem s\*\*) Gefäße zu Käsenäpsen und Federtöpsen verbrauchen, oder den Laosoon zum Baßgeigensutteral und die Medizeische Venus zur Haubenschachtel aushöhlen. Er wunderte sich überhaupt, wie der

<sup>\*)</sup> Plutarch, Sympos. I. 9. qu. 6. \*\* Der beste Maler in Topf Studen.

König Dörfer leiden könnte, und gestand frei, es mach' ihm als Artisten eben kein Mißvergnügen, wenn eine ganze Stadt in Rauch aufginge, weil er alsdann doch die Hoffnung einer neuen

jchönern fasse.

Er war nicht von mir wegzubringen; jest griff er, außerhalb Münchberg, statt ber Münchberger mich felber an und stäupte meine opera. Uch, die Vorrede zur zweiten Auflage sowol als das fliehende Vis-à-vis ließen mich und meine Bunsche immer weiter hinter sich, und ich hatte von der ganzen Dame, wie von einer gestorbnen, nichts mehr im Auge als den fernen nachfliegens den Staub, den ich indeß für viel Märzenstaub und Punsch- und Demantpulver nicht weggegeben hätte. Der Kunstrath und Frais-berr tielholte und säcte jett meinen Gevatter — Jean Paul, benn mich hielt er, wie gefagt, für den Quintus - und verdacht' es Jenem, daß er seinen biographischen Brei nicht wie Landleute recht glatt auftrage, und daß er sich überhaupt nicht vor dem Spiegel der Kritit anpute. Ich nahm mich des gefränkten ab-wesenden Mannes an und sagte, so viel ich aus seinem Munde wisse, so heb' er sich gerade auf den Schwungbrettern und an den Springstäben und Steigeisen der Kritit mehr als mit den Oberflügeln seiner Psyche auf, ja, er habe kritische Briese unter der Feder, worin er die Kritik auf Rosten der Kritiker preise und übe - eben diese kritische Manipulazion schwelle seine Werke so sehr auf, wie die Nasen größer und länger werden durch bäufiges Schnäuzen. — Und wahrhaftig, so ist es; ich begreif' es nicht, wie ein Mensch ein Wertchen schreiben kann, das kaum ein halbes Alphabet stark ist; ein Bogen in der Ferne breitet sich ja noth= wendig in der Nähe zu einem Buche aus, und ein Buch zum Ries: ein opus, das, wenn ich es eben hinwerfe, gleich einem neugebornen Bären nicht größer ist als eine Rate, led' ich mit der Zeit zu einem breiten Landbären auf. Der Kritifer sieht freilich nur, wie viel der Autor behalten hat, aber nicht, wie viel er weggeworfen; daher zu wünschen wäre, die Autoren hingen ihren Werten hinten für die Rezensenten die vollständige Samm= lung aller der elenden, dummen Gedanken an, die sie vornen obne Schonen ausgestrichen, um so mehr, da sie es ja, wie 3. B. Bol= taire, bei der letten Herausgabe ihrer opera wirklich thun und binten für feinere Leser einen Lumpenboden des Austehrigs der ersten Edizionen anstoßen und aufsparen, wie etwan einige preukische Regimenter den Pferdestaub zurücklegen und vorräthig halten muffen, zum Beweise, daß sie gestriegelt haben.

Jest fäuerte er allmählig aus Bieressig zu Weinessig; er fagte mir gerade heraus: "Sie wissen nicht, für wen Sie fechten; Ihr

Herr Gevatter hat Dero Kniestuck selber zu einer Bambocciabe gemacht und Sie nicht mit den intellektuellen Borzügen ausgesteuert und ausgestellt, die Sie doch, wie ich jett höre, wirklich haben. Ich konnte auf dem Druckpapier wenigen Antheil an Ihro Hoch= ehrwürden nehmen, erst auf der Chaussee." Ich wünschte, er zöge auch diesen zurück, und fiel absichtlich aus meinem Firleini= schen Charatter heraus, indem ich pitirt sagte: "Wenn Leser, zumal Leserinnen, meinen komischen Charakter oder überhaupt einen unvollkommnen nicht goutiren, so erklär' ich mir es gut; sie haben keinen Geschmack an schreibenden humoristen, geschweige an handelnden; auch wird es einer engen Phantasie schwerer, sich in unvollkommne Charaftere zu denken als in vollkommne und sich für sie zu interessiren — endlich hat der Leser einen Helden lieber, der ihm ähnlich ist, als einen unähnlichen; unter einem ähnlichen meint er aber allzeit einen berrlichen Menschen." -Gewiß! Denn wie Plutarch in seinen Biographien jeden großen Mann gegen einen zweiten großen wiegt und vergleicht, so hält der Leser jeden großen Charatter einer Biographie leise mit einem zweiten großen zusammen (welches seiner ist) und giebt Ucht, was dabei herauskömmt. Aus diesem Grunde schähen Mädchen eine vollkommene weibliche Schönheit und Grazie ungemein hoch in der Schilderei des Romans (so fehr verschönert der Dichter das Fatalste) und sehnen sich wenig darnach in der Blastit und Stulp= tur der Wirklickeit — so wie häßliche Dinge, Cidechsen und Furien nur von der Malerei, aber nicht von der Bildhauerkunst gefallend darzustellen sind — für das Mädchen ist nämlich der Roman ein treuer Spiegel, und es kann darin die Heldin sehen.

Der Kunstrath that jest vor dem Dorf, "die drei Bratwürste"
genannt, den Bunsch, Ziegenmilch darin zu trinken. Ich fragte
ihn, ob er's wie die vornehmen Leute mache, die — weil Huart
einen achtägigen Trank von Ziegenmilch als ein Hausmittel vorschlägt, ein Genie zu zeugen — sich eben deshald zum GeißKordial entschließen und dann sehen, wozu es führt. Daß sie,
wenigstens die Fürsten, ihn nicht der Schwindsucht halber trinken,
beweisen wol die Bersuche, die sie nachher machen. Aber der
Kunstrath wurde nur darum der Milchbruder Jupiter's, weil die
Parzen den Lebensfaden völlig von den Spindeln seiner Beine
abgeweiset hatten; er stand gleichsam schon als ein ausgebälgter,
gut getrockneter, mit Aether gefüllter Bogel im Naturalien-Glasschrank da. Er sagte, man müßte entweder sich und die Bücher
oder die Kinder ausopfern, so wie der Landwirth, sest' ich hinzu,
eines von beiden schlecht annehmen muß, entweder den Leindotter

oder den Flachs.

Mährend der Milchtur wurden wir Beide einander noch verhaßter, als wir's ichon waren, und das eingeschluckte Krötenlaich unserer Antipathie wurde durch die gelinde Wärme der edeln Theile zu ordentlichen Kröten ausgebrütet. Ich wurde ihm gram, weil ich hier in den "drei Bratwürsten" stehen mußte und allem Unschein nach in Gefrees ankam, ohne irgend etwas Schönes gesehen oder geschrieben zu haben (ich rede von dem Vis-à-vis und der Borrede), und überhaupt, weil Fraisch dörfer zugleich Mattgold, Kapengold und Platgold war. Eine elendere Mixtur giebt es nicht. Zog er nicht sogar unter bem Käuen sich wie ein Dentist seine Schneidezähne aus, weil blos die hundszähne ächt waren und genuin? Konnt' ich nicht, als er den Rock auf-knöpfte, deutlich sehen, daß der Bauch seiner Weste seiden und marmorirt, bingegen der Rücken derfelben weiß und leinen war, als wär' er ein Dachs, der, wie Büffon bemerkt, als Widerspiel aller Thiere, lichtere Haare auf dem Rücken hat und die dunklern unter dem Bauch? — Und was seinen Zopf anlangt, so ist wol gewiß, daß seiner nur an der Spize eignes Haar aufzeigt und übrigens lang und falsch ift, meiner aber klein und acht, gerade als hätte uns die Natur und Linnaus wie zwei bekannte Thiere unterscheiden wollen.\*)

Er für seine Verson setzte gleichfalls den Lavendelessig des Ingrimms auf einer guten Effigmutter an und wollte mich damit wie einen Bestkranken besprengen; er bildete sich nämlich ein, ich belög' ihn oder hätt' ihn zum Narren und ware gar der Quintus nicht, wofür ich mich gab, sondern etwan wol mein Gevatter selber. Er schloß das aus meinem Scharffinn. Um hinter mich zu tom= men, so ließ er den Lumpenhacker seiner Mühle los und stieß damit unter alle meine Werke auf einmal. Ich werde sogleich seine eignen Worte bersetzen. Ich habe zwar oft den Himmel gebeten, mir einen Sahn in die gelehrten Anzeigen zu schicken, der frabete, wenn ich als literarischer Petrus falle, und der über den Fall mich zu Thränen brächte — oder doch einen bloßen Rapaun, der, wie andere Rapaunen, meine Rüchlein ausfäße und berumführte; aber um diesen Greifgeier derselben hab' ich ihn nie ersucht, und ich seh' es ein, ich wurde erhitet. Er fing denn schon bei den "drei Bratwürsten" an und hielt damit aus bis nach Ge= frees - wobei er doch mich immer Se. Hochehrwürden und Jean Paul meinen herrn Gevatter hieß — und behauptete: "es gebe weiter keine schöne Form als die griechische, die man burch

<sup>\*) 3</sup>d) equus caudâ undique setosâ — er equus caudâ extremo setosâ. Linn. Syst. Nat. Cl. 1. Ord. 4.

Verzicht auf die Materie am Leichteften erreiche" - \*) (Daber bewegt man sich jest nach der griechischen Choreographie am Besten, wenn man das wissenschaftliche Gepack der spätern Jahrhunderte abwirft und sich es, so zu sagen, leicht macht.) — "Auf den Rubikinhalt komm" es der Form so wenig an, daß sie kaum einen brauche, wie denn schon der reine Wille eine Form ohne alle Materie sei" (und so zu fagen im Wollen des Wollens besteht, so wie der unreine im Wollen des Nichtwollens, so daß die afthetische und die moralische Form sich zu ihrer Materie verhält wie die geometrische Fläche zu jeder gegebenen wirklichen). — "Daher lasse sich der Ausspruch Schlegel's erklären, daß, so wie es ein reines Denken ohne allen Stoff gebe (Dergleichen ist völliger Unsinn), es auch vortreffliche poetische Darstellungen ohne Stoff geben tonne (die, so zu sagen, blos sich selber täuschend darstellen). — Ueberhaupt muffe man aus der Form immer mehr alle Fülle austernen und ausspelzen, wenn anders ein Runftwerk jene Bollkommenheit erreichen solle, die Schiller fordere, daß es nämlich ben Menschen zum Spiele und zum Ernste gleich frei und tauglich nachlasse" (welchen hohen Grad die erhabenen Gattungen der Dichtung, z. B. die Epopöe, die Ode wegen der Einrichtung der menschlichen Natur unmöglich anders ersteigen, als entweder durch einen unbedeutenden leeren Stoff oder durch die leere unbedeutende Behandlung eines wichtigen. Da aber gerade diese nur bei platten Kunstwerken anzutressen ist, so haben die schlechten demnach mit den vollkommensten das Unterscheidungszeichen von mittelmäßigen gemein. \*\*) - "Bollends Humor, dieser sei ebenso verwerflich als ungenießbar, da er bei keinem Alten eigentlich anzutreffen fei"

Fraischöörfer soll sogleich fortsahren, wenn ich nur Dieses einzgeschoben habe: Ich werde einmal in einem kritischen Werken geschickt darthun, daß alle deutsche Kunstrichter (den neuesten auszenommen) den Humor nicht bloß jämmerlich zergliedern, sondern auch (was ich nicht vermuthet hätte, da das Vergnügen an der Schönheit durch die Unwissenheit in ihrer Anatomie so sehr gewinnt) noch erbärmlicher genießen, wiewol sie als Richter in der Finsterniß den Areopagiten gleichen, denen verboten war, über einen Spaß zu lachen (Aleschin. in Timarch.) oder einen zu schreiben

\*) Alle Parenthesen sind meine Zusätz und erläutern den Kunstrath.

\*\*) Den Mangel an Wirkung theilen die niedrigsten Kunstwerke mit den vollkommensten, so wie die Unempfindlichkeit nach Montaigne oder die Un wissenheit nach Paskal gerade an zweierlei Menschen ist, an den niedrigsten und an den edelsten, angeboren bei jenen, mühsam erworben bei diesen.

(Plut. de glor. Athen.) — ferner, daß die krumme Linie des Humors zwar schwerer zu rektisiziren sei, daß er aber nichts Regelsloses und Willkürliches vornehme, weil er sonst Niemand ergehen könnte als seinen Inhaber — daß er mit dem Tragischen die Form und die Kunstgriffe, obwol nicht die Materie theile — daß der Humor (nämlich der ästhetische, der vom praktischen so verschieden und zertrennslich ist wie jede Darstellung von ihrer dargestellten oder darstellenden Empsindung) nur die Frucht einer langen Vernunst-Kultur sei, und daß er mit dem Alter der Welt so wie mit dem Ulter eines Individuums wachsen müsse.

Fraischdörfer fuhr fort: "Halte man an diesen Probirstein die Werke meines hrn. Gevatters, in denen fast nur auf Materie gesehen werde, so begreise man nicht, wie der Rezensent der Literaturzeitung ihn noch dazu wegen der Wahl solcher zweideutiger Materien, wie z. B. Gottheit, Unsterblichkeit der Seele, Vers

achtung des Lebens u. f. w. preisen könne."

— Bei diesen Worten wanderten wir gerade in Gefrees ein, und ich sah die mir halb bekannte Dame wie eine Nehmelone sich wieder in ihren Schleier wickeln und absahren; hätte also der Unglücksvogel, der Kunstrath, nicht seinen Geiß-Scherbet in den "drei Bratwürsten" eingenommen, so würd' ich das Glück errungen haben, sie gerade bei Hrn. Lochmüller zu ertappen, als sie dem Rutscher und den Pferden etwas geben ließ. So aber hatt' ich nichts. Ich fuhr entsetzlich auf in meinem Herzen und that innerlich folgenden Ausfall gegen den Kunstrath: "Du clende, frostige Lotssalzsäule! Du ausgehöhlter Hohlbohrer voller Herzen! Ausgeblasenes Lerchen-Ei, aus dem nie das Schicksal ein vollschlagen= bes, auffliegendes, freudetrunknes Berg ausbrüten kann! was Du willst; denn ich schreibe was ich will. — Du sollst weder meine Reißfeder noch mein Auge von dem Gisgebirge der Ewigfeit abwenden, an dem die Flammen der verhüllten Sonne spielen, noch vom Nebelstern der zweiten Welt, die so weit zurückliegt und nur die Parallage einer Sekunde hat, und von Allem, was die fliegende Hitze des fliegenden Lebens mildert, und was den in der Buppe zusammengefrümmten Flügel öffnet, und was uns wärmt und trägt!" -

Da jest gar der gräcisirende Formschneider den schönen Tag und die blaue Glasglocke der ätherischen Halbkugel lobpries und sagte: er rede hier nicht als Maler, weil dieser nicht gern undewölfte Himmel male, sondern als Boet, dem schöne Tage sehr zu Statten kommen in seinen Versen — so bracht ich mich mit Fleiß immer mehr in Harnisch gegen ihn, besonders da nach Platner Ingrimm dem Unterleibe augenscheinlich zu Passe kömmt — daher follten Gelehrte, die immer auf den elendesten Unterleibern woh-nen, einander wechselseitig auf antikritischen Intelligenzblättern noch stärker erbittern — und ich bewegte ohne Bedenken die Lippen und ließ ihn etwas hart mit folgenden leifen Inveftiven an, die ich, wiewol innerlich, heraussagte: "Der formlose Former vor mir achtet am ganzen Universum nichts, als daß es ihm siten kann — er wurde, wie Parrhasius und jener Italiener, Menschen foltern, um nach ben Studien und Vorrissen ihres Schmerzes einen Prometheus und eine Kreuzigung zu malen — ber Tod eines Söhnchens ist ihm nicht unerwünscht, weil die Asche des Kleinen in der Rolle einer Elektra einem Polus weiter hilft als drei Romödienproben — das unzählige Landvolk ist doch von einigem Nuken in ländlichen Gedichten und selber in komischen Opern. wie die Schäfereien genug abwerfen für Joyllenmacher — der Eustathius Nero illustrirt mit dem flammenden Rom schöne Some= rische Schildereien, und der General Orloff hilft den Bataillen= und Seemalern mit den nöthigen Akademien aus, mit Schlacht= feldern und aufgesprengten Schiffen." -

#### Das hole der Teufel.

Laut indessen sagt' ich aus Verachtung wenig mehr zum Kunst= rath. Ich eilte Bernet zu, wo die fliegende Bienenkönigin im Visà-vis wenigstens vor der Suppenschüssel halten mußte. Ich wünschte von Herzen, ein oder zwei Wagenräder fingen an zu rauchen, und sie müßte halten, um schwarze Waldschnecken einzufangen und damit in Ermangelung alles Theers die Nabe einzuölen. fünftiger Rezensent wurde sehr matt und hungrig und wollte, da es ihm mehr an Gelentschmiere als an Magensaft fehlt, die peri= patetischen Bewegungen mit peristaltischen vertauschen; aber ich war nicht still zu halten, und er folgte mit seinem Sunger binten nach. "Sein Sie froh," fagt' ich, "daß Sie jest zwei Zustände, die ber Maler und der Dichter schwer oder gar nicht aus sich mitzu= theilen wissen, lebendig fühlen - Sunger und Müdigkeit. - Go oft ich einen Bauersmann mit einem ganzen hemde sehe (dort felget einer), so ist er mir ein Anstoß; ich berechne, wie lang' es noch dauert, bis das hemd unter den hadernschneider taugt und zu Konzeptpapier, an das ein Gelehrter den Laich seiner Ideen streicht." Da er meine Satire verstand, so ging sie gar nicht auf ibn; denn Satiren und Todesanzeichen geben nur auf Den, der nichts von beiden innen wird.

Meine Gleichgiltigkeit gegen den Kunstrath setzte mich in den Stand, vor ihm her zu gehen und außer der Reise die Vorrede

zur zweiten Auflage in meiner Schreibtafel fortzuseten und einzuschreiben.

#### Fortgesette Vorrede zur zweiten Auflage.\*)

"Und allerdings hat Kant das seltene Glück, auf einer Bühne zu agiren, der es nicht an einer Cinfassung und Mauer von Köpfen sehlt, aus denen seine Laute heller und resonirend zurückschlagen, so wie die Alten in ihre Theater leere Töpse versteckten, die der Stimme der Schauspieler mit Resonanzen nachhalsen. \*\*) Sin Autor, der Gedanken hat, verfälschet häusig damit fremde, die er verdreiten soll, und gesetzt, er schwüre, wie in den ältern Beiten die Bücherabschreiber wirklich schwören mußten, rein und redlich abzuschreiben, so würde er doch immer sehr vom leeren Kopse verschieden bleiben, dessen obere Toricelli'sche Leere wie in der Physit der beste Leiter der Funken ist. — Hingegen im Spstem selbst muß man die Lücken, worin keine Wahrheiten sind, durch die Gewänder derselben, durch lange neue Termen abwenden, wie denkende Maler durch Draperie ihren leeren Raum. —

"Etwas Anders ist es mit der Moral, worin wie in der Medizin der Theorist sich ganz vom Empiriter trennt. Wie in dem alten Theater der eine Attör den Gesang hatte, und der andere die körperliche Akzion dazu machte, und wie die Kunst eben durch diese Theilung höher stieg, so kann es in der schweren Kunst der Tugend nicht eher zu etwas getrieben werden, als die (wie jet häusiger geschieht) die Theorie und die Praxis gesondert werden, und der Eine sich auf das Reden über die Tugend einschränkt, indeß der Andere die dazu gehörigen Handlungen

versucht."

\*\*\*) In der jum Ciebentas.

Die Fortsetzung ber Borrebe folgt.

Denn nun sanken wir in das grünende Tempe von Bernek hinein, und ich sperrte die Schreibtafel zu; sonst hätt' ich ohne Grobheit weiter darin schreiben können, weil es ja so viel war, als spräch' ich mit dem Kunstrath selber, da ich ihn darin meinte.

Der Kron-, der Clias- und der Sonnenwagen hielt vor der Bost, und die Direktrice meines Wegs stieg heraus. Ich sprang an -- wer hätt' es gedacht (ich wol am Wenigsten), daß es nichts Geringers war als eine Prima Donna, die schon einmal in einer von meinen Vorreden\*\*\*) agirend aufgetreten war, nämlich die

<sup>\*)</sup> Man schlage allemal zur frühern Fortsetzung zurud, um ben Zusammenhang zu finden. \*\*) Windelmann's Anmerk. über die Baukunft. R. 1. S. 10.

gute, die liebe bekannte — Pauline, des feligen hauptmanns

und Kaufheren Dehrmann nachgelassene Tochter.

Ich ward ordentlich ein Kind vor Freuden, wie alle Berneker wissen. "Hr. Jean Paul, wie kommen wir da zusammen?" sagte die Miß, deren Angesicht jett im Brautstand ein höheres Roth als im Laden hatte, gleichsam die rothe Soldatenbinde des nahen Chedienstes, die Band- und Vorsteckrose auf dem ehelichen Bande.

Fraischörfer sott sich gleichsam roth zu einem warmen Rrebs; er hörte nun, ich sei wirklich der Autor selber, den er auf dem Straßendamm rezensirt hatte. Er sagte, es sei nur ein Glud für die Kunft, daß ich blos in der Wirklichkeit und in keinem Drud gelogen hätte, wo mehr daran gelegen wäre, den Charafter des wahrhaften Mannes durchzusepen und zu halten. In drei Terzien war er weg wie Mai-Schnee. Er wird mir's aber gedenken und sich wenigstens in den Busch und Jägerschirm der allgemeinen deutschen Bibliothek stellen und daraus mit Windbüchsen nach seinem Reisegefährten schießen. Ich hielt es daher für nöthig, dem Publitum schon vorher davon Nachricht zu geben: es ist nun auf jeden Bfeil seiner Armbrust (wie nach Montesquieu die Tataren thun mußten) der Name geschrieben, der Schütze heißet Fraischdörfer. Er ist im Ganzen ein Mann von Betracht und gut genug; er besieht die Bambergischen Kriegstroublen und macht sich, wie ich an seinen Fingern\*) sah, seine nöthigen deutlichen Begriffe und noch spizige Einfälle dabei, und wir schätzen einander. - Ich will einen davon hereinsetzen, der zugleich ein Beweis sein mag, wie gern ich seinen Lorbeer aussäe. "Die Feile," sagte der lose Kunstrath, "welche die Autoren ihren Werken zu geben unterlassen, brauchen ihre Verleger fleißig an den Goldstücken, die sie ihnen dasür zahlen." Recht gut tournirt! —

Ich dinirte froh mit der Jungfer Braut, deren fünftiger Chemann und Che-Beitschwa oder Che-Beh und maître de plaisir Niemand wird als der uns Allen recht gut bekannte Herr Gerichtshalter Wehermann.\*\*) Ich lass' es zu, ich suchte die Braut mehr, als daß ich sie floh, und glich mehr dem weisen Uldsses, der sich mit offnen Ohren an den Mastbaum schnüren ließ und sie dem Sirenengesange gelassen schenkte, als seinen Begleitern, die ihre mit Wachs wie hohle Stockzähne plombirten. Aber sie war auch das leuchtende Christuskind, das die fatale Correggio's-Nacht, die der Kunstrath in mein Herz gemalet hatte, mit dem schönsten Widerschein versilberte: sie war doch unschuldig

<sup>\*)</sup> Nach Buffon geben die zertheilten Zehen uns deutliche Begriffe, und daher ift der ungegliederte Fisch so dumm.
\*\*) Siebenkas, Thl. I.

mb gut und weich und ohne die poetischen Härten der Empfindelei, und die vielen scharfen zweischneidigen Leiden bei ihrem Bater hatten ihrem Serzen mehr gegeben, als ihrem Ropse gewommen; sie duftete gleich dem Rosenholz auf der scharfen Drechselvant des Unglücks so süß wie Rosen selber. Ihr knausernder Bater hatt' ihr freilich nur die Borgrund-Rultur, die äußere oder örperliche, nämlich vornehme Rleidung, aber nicht vornehme Bildung verstattet (die gute Gerichtshalter Abends gratis in biopraphischen Berichten andoten), und sie glich den meisten Mädchen im mich her, an denen, wie in Wien, die Vorstädte modern sind, die innere Stadt selber aber mit allen ihren Vierteln verdammt ultväterisch. Indeß hatten ich und sie doch wie alle Freunde — und wie alle zusammengewachsene Menschen nach Haller — nur

ein Herz, obwol zwei Köpfe. Das thut denn Vieles.

Wir fuhren spät ab, und ich saß ihr im Vis-à-vis — vis-à-vis. Jinter unsern grünen Bergen lag die Wüste der Kinder Jörgel ind vor uns das gelobte Land der sanften Baireuther Ebene. Ich und die Sonne sahen Paulinen immerfort ins Angesicht und nit gleicher Wärme, und mich rührte endlich die kleine stille Getalt. Woher kam das? Nicht blos daher, weil ich über das rewöhnliche Herrnhutische Che-Looseziehen der Mädchen nachsann. Die in gewissen Jahren größere Gefühle als Kenntnisse und im eeren Herzen ein anonymes Opfer-Feuer ohne Gegenstand jaben — wie im jungfräulichen Tempel der Besta kein Götterbild ondern nur Feuer war — und die dann an die erste beste Er= deinung von Maschinengott ihren Altar hinschieben: — auch nicht davon blos kam meine Rührung, daß sie nun, wie ihre neisten Schwestern, gleich weichen Beeren, von der harten Man= reshand zugleich abgerissen und zerdrücket werde — oder daß ihr veiblicher Frühling so viele Wolken und so wenige Tage und Blumen hatte, und daß ich sie, wie mehrere Bräute, mit dem schla= enden Kinde verglich, das Garofalo mit einem Engel, der eine Dornentrone darüberhält, gemalet, auf das aber, wenn es die The wedt, der Engel die Krone herunterdrückt — sondern das nachte meine Seele weich, daß ich, so oft ich dieses freundliche, oth = und weißblühende, zufriedene Gesicht ansah, es gleichsam nnerlich anreden mußte: "D, sei nicht so fröhlich, armes Opfer! Du weißt nicht, daß Dein schönes Herz etwas Besseres und Wär= neres braucht als Blut, und Dein Kopf höhere Träume, als die das Ropftissen beschert — daß die duftenden Blumenblätter Deiner Jugend sich nun zu geruchlosen Relchblättern\*) zusam=

<sup>\*)</sup> Wie verschiedene Blumen thun, 3. B. die Aehrennelte.

menziehen, zum Honiggefäße für den Mann, der jest bald von Dir weder ein weiches Herz, noch einen lichten Kopf, sondern nur robe Arbeitsfinger, Läuferfüße, Schweißtropfen, munde Arme und blos eine ruhende paralytische Zunge fordern wird. Dieses ganze weite Sprachgewölbe des Ewigen, die blaue Rotunda des Universums verschrumpft zu Deinem Wirthschaftsgebäude, zur Speckund Holzkammer und zum Spinnhaus, und an glücklichern Tagen zur Visitenstube — die Sonne wird für Dich ein berunterhängen= der Ballonofen und Stubenheizer der Welt, und der Mond eine Schusters-Nachtkugel auf dem Lichthalter einer Wolke — der Rhein trodnet in Dir zur Schwemme und zum Schwenktessel Deines Weißzeugs ein und der Dzean zum Herings-Teich — Du hältst in der großen Lese-Gesellschaft aller Zeitschriften den jährlichen Kalender mit und kannst wegen Deines kosmologischen Nerus kaum vor Neugier die politische Zeitung erwarten, um in ihrem angebognen Intelligenzblatt den Thorzettel unbekannter Gerren nachzulesen, die in den drei Perrücken logiret haben, und ein Universalgenie stellest Du Dir um nicht viel, aber um etwas gescheiter vor als Deinen Cheherrn — — Du bist zu etwas Besserem geschaffen; aber Du wirst es nicht werden (wofür Dein armer Webermann nichts kann, dem es der Staat selber nicht besser macht). Und so wird der Tod Deine von den Jahren ent= blätterte Seele voll eingedorrter Knospen antreffen, und er erst wird sie unter einen gunstigern Simmelsftrich verpflanzen." \*) - Warum sollte mich das nicht betrüben? Seh' ich's nicht jede Woche, wie man Seelen opfert, sobald sie nur einen weiblichen Rörper umhaben? Wenn dann nun die reichste, beste Seele unter der Morgenröthe des Lebens mit dem unerwiderten Herzen, mit versagten Wünschen, mit den ungefättigten verschmähten Unlagen eingesenket wird ins übermauerte Burgverließ der Che — wobei sie freilich besonders von Glück zu sagen hat, wenn das Verließ keine tausendschneidige Oubliette oder wenn gar der Mann ein fanfter Kanter ist, den die Bastille-Gefangne gabmen kann. - fo fühlt sich die Arme ungemein wohl dabei — die goldnen Luft= und Zauberschlösser der frühern Jahre erblassen bald und zerfallen unbemerkt — ihre Sonne schleicht ungesehen über ihren bewölften

<sup>\*)</sup> Unter ber Bildung, die man den Töchtern "burgerlicher herkunft" so graufam entzieht, und bei der hermes und Campe nicht einsehen, wie sie nachher noch die heloten für und Sparter bleiben können, versteht ich nicht elende französische oder musikaliche Klimperei, sondern Alles, was aus der Naturgeschichte. Phosik, Philosophie, Geschichte, aus den schönen Künsten und Wissenschaften und aus der Sternkunde für den ewigen Menschen und nicht für den Virtuosen gehört. Ich lasse über diese Materie ein Werk aus meiner Feder hoffen.

und unterirdischen Lebenstag von einem Grade zum andern, und unter Schmerzen und Pflichten kömmt die Dunkle an dem Abend ihres kleinen Daseins an — und sie hat es nie ersahren, wessen sie würdig war, und im Alter hat sie Alles vergessen, was sie sonst in der Morgenröthe etwan haben wollte; nur zuweilen in einer Stunde, wo ein ausgegrabenes altes Götterbild eines sonst angebeteten Herzens oder eine wehmüthige Musik oder ein Buch auf den Winterschlaf des Herzens einigen warmen Sonnenschein wersen, da regt sie sich und blickt beklommen und schlaftrunken umher und sagt: "Sonst war es ja anders um mich her — es ist aber wol schon lange, und ich glaub' auch, ich habe mich damals geirrt." Und dann schläft sie ruhig wieder ein....

Wahrlich, Ihr Eltern und Männer, ich stelle dieses qualende Gemälde nicht auf, damit es der wunden Seele, der es gleicht, eine Thräne mehr abpresse, sondern Euch zeig' ich die gemalten Bunden, damit Ihr die wahren beilt und Euere Marterinstrumente

wegwerft.

Wie mir jett ist, und aus demselben Grunde, so war mir auch im Vis-à-vis — die hinabziehende Sonne und die schöne geduldige Gestalt vor mir und am Meisten meine vorigen Dissonanzen, mit denen ich mich vor dem Runstrath bören lassen, löseten mich und sich in diesen Moll-Ton auf. Kurz nach der Lukanthropie\*) ist man ein wahres Gottes'= Lamm; nach einer Sünde (sagt Lavater) ist man am Frömmsten. — Daher solche Heiligen, denen um eine ausgezeichnete Frömmigkeit in jenem Leben zu thun ist, sich auf rechte Sünden in diesem legen. Ich schlug vor der Braut gang in Zitronenblüthen der Dichtkunft aus — so wie ich vorher eine Salzfäule aus satirischem Zitronensalz gewesen war, welches beiläufig ein neuer Beweis ist, daß Rezensenten nie ihren Namen sagen und nie anders als im Dunkeln hanthieren sollten, weil man sonst keinen Respekt für sie zeigt, so wie auch Minervens Wappenthier, die Nachteule, in der Nacht ohne Schande wurgt und fliegt, am Tage aber als ein seltsamer närrischer Abortus der Natur unter das zufliegende neckende Gevogel einruckt. Um wieder zurückzukommen, der Mensch auf seiner Reise zum überirdischen Paradies und ich auf meiner ins Baireuthiiche und die Menschheit auf ihrer langen zum jüngsten Tage werden, wie die Braunschweigische Mumme, unter dem Verfahren mehr als einmal fauer; aber herrlich und füß kommen wir Alle und die Mumme an; ich meine, ich erzählte schon nach einer halben Stunde hinter Bernet Paulinen das Mußtheil im Quintus Firlein.

<sup>\*)</sup> Lykanthropen find Menschen, die fich in Wolfe umgaubern.

Mir war, als ob es gar keine Vorberichte zu zweiten Auflagen mehr gabe in der Welt. . . . Ach, Du weiche Braut! ich wollte Dich sehr rühren durch Erzählen; aber Du rührtest mich noch mehr durch Zuhören. Es muß überhaupt noch mehrere Baulinen und Jean Pauls in Deutschland geben, sonst wäre gegenwärtige zweite Auflage gar nicht zu machen gewesen, wofür ich bei dieser Gelegenbeit meinen wärmsten Dank abstatte — aber gar nicht den Paulinischen Lesern; denn meinetwegen haben sie nichts gethan, und ich hatte wenig davon; vielmehr war ich, indem sie alle von mir meine Sachen auf dem Schooße hatten und lasen, der Einzige, der nichts darauf hatte, wie in Nordamerika unter den Gasten eines Schmauses blos der Gaftgeber keinen Biffen anrührt, sondern ich statte den besagten Dank dem Schicksal ab, und zwar dafür, daß es die Menschen nicht einander gleich gemacht (sonst fturben wir Alle vor Langweile), noch unähnlich (sonst tonnte Reiner ben Undern ertragen und fassen), sondern recht ähnlich, so daß ich gleichsam für den einen runden Stock der Spartischen Stytale zu nehmen bin, um den der große Genius geschriebene Blätter wickelt, und der Leser für den zweiten, an dem die Blätter, weil er ebenso gehobelt ist, geradeso aufzuwickeln und abzulesen find wie an mir felber. -

Ich war jest, da ich und die Braut eben nicht so gar weit gen Bindloch hatten, wo ich absteigen wollte, weil ich's für unschiedlich hielt, mit der Verlobten starr und aufrecht unter das Baireuther Thor zu fahren und noch obendrein mich als einpassirend in das Intelligenzblatt gedruckt niederzulassen, — ich war jest, sag' ich, eben deswegen viel zu betrübt, besonders vor dem wehenden Rauschgolde des Abends und unter den Abendliedern der freien Volieren über mir und so nahe am Verlust der weinenden Braut, zu betrübt, sagt' ich, um bis Bindloch etwan den Quintus Fixlein nach der ersten oder zweiten Auslage zu reserven; ich konnte uns

möglich.

Ich holte aber meine Schreibtafel heraus und sette etwas auf. Man sehe etwan keiner fortgesetten Vorrede zur zweiten Auflage entgegen. "Ich beschäftige mich hier mit einer Grabschrift, Gutel!" sagt' ich zu ihr. Sie hatte von ihrem seligen Vater und dessen männlichen Sästen Langweile und Vernachlässigung schon gewohnt; also vergab sie leicht mein Schreiben; allein es war ja eben etwas Rührendes für sie, und ich wollt' ihr's in Vindloch vorlesen. Auch dem Leser wird die Grabschrift am Schlusse dieser Seschichte, um ihn für den entzognen, nun unmöglichen Schlusder Vorrede zu entschädigen, mit geringen und passenden Alenderungen zugewandt. Ich schrieb und schrieb, und meine Augen

surden dunkel, weil ich die tiefe Sonne auf dem Rücken und iberhaupt weniger Licht als Wasser in den Augen hatte. Du ute Seele! Du wußtest nicht, warum meine tropsten, und doch ingen Dir auch Deine über! — Als wir den ausgestreckten Bindsocher Berg hinuntersuhren, nahm die Vertiefung uns die vor sreude wallende Sonne; aber wie bei einer Versteigerung in dremen oder Lauenburg wurde uns durch Auslöschen des Lichts leichsam der ganze von Silber-Sonnen starrende Nachthimmel ugeschlagen mit dem Autzions- und Glockenhammer von 7 Uhr.

Die Welt ruhte — auf dem Berg sproßte der Mond wie eine jeschlossene Lilienglocke heraus — mein Aufsatz war sertig — wir varen den schnellen Berg herab — und ich sagte zur Braut, ich pränge herab und würd' ihr draußen etwas vorlesen, wenn sie mit ihsteige, weil ich drinnen erst das Wagengerolle überschreien müßte.

Wir stiegen Beide unten aus, unweit einer alten Säule, vor der ich nie ohne einen Seufzer über den rauhen Druck, womit rie harten Riesenhände des Schickfals uns weiche Raupen und Bulliver ergreifen und tragen, vorbeigegangen bin; diese Riesen= rande schienen beute die Saule wie eine Hermes: und Gedachiniß: äule hingestellt zu haben für das schwache Gedächtniß des Men= denherzens. Bauline wußte von nichts; aber ich führte sie an den unscheinbaren Bilaster und erklärte ihr — indem ich ihr's vorher zeigte — was die verwitterte, brüchige weibliche Gestalt, über die ein Wagen geht, auf der elenden erhobenen Arbeit des Bilasters bedeute. Die umliegenden Dorfschaften berichten nam= ich, daß einmal eine Braut, die auf dem Kammerwagen von dem onst steilern Bindlocher Berg den Armen ihres Bräutigams unter einem Gewitter mit scheugewordenen Pferden entgegenfuhr, unter vie Räder gestürzt und vor seinen gemarterten Augen den getäusch= ten hoffenden Geist aufgegeben habe. Lauline konnte schwerlich, zumal da der Mond hinter dem Abendrauche dämmerte, die ver= waschene Stulptur dieses veralteten Jammers mehr lesen; aber ihr getroffnes weiches Herz goß, besonders so nahe an der ähn= lichen Lage, gern das Abendopfer einer fortrinnenden Thräne über die unbefannte zerstörte Schwester nieder, deren gebrochenes Gebein nun schon als Staub — vielleicht aus dem Staubbeutel einer Blume — umberirret, indeß der Geist, der es sonst bewegte, auf der ewigen Bergstraße durch die Zeit den auffliegenden Staub, den er einmal machte und zurückließ, kaum mehr, wenn er sich umsieht, wird bemerten können. Und hier neben der Siegesfäule der Marter und unter dem großen Himmel der Nacht gab ich Paulinen die kleine Dichtung, die ich hier den Herzen aller ihrer Schwestern bringe.

## Die Mondfinsterniss.

Auf den Lilienfluren des Mondes wohnet die Mutter der Menschen mit allen ihren zahllosen Töchtern in stiller ewiger Liebe. Das Himmelblau, das nur fern über der Erde flattert, ruht dort hereingefunken auf dem Auenschnee aus Blumenstaub - keine frostige Wolfe trägt einen verkleinerten Abend durch den klaren Alether — tein Saß zerfrisset die milden Seelen; — wie sich die Regenbogen eines Wafferfalls durchschlingen, so windet die Liebe und die Rube alle Umarmungen in eine zusammen — und wenn in ihrer stillen Nacht die Erde ausgebreitet und glänzend unter ben Sternen hängt, so bliden die Seelen, die auf ihr gelitten und genossen haben, nur mit süßem Sehnen und Erinnern auf die verlassene Insel hin, wo noch Geliebte wohnen und die weggelegten Körper ruhen, und wenn dann die einschläfernde, schwere Erde blendend näher an die zusinkenden Augen tritt, so ziehen die vorigen Frühlinge der Erde in glänzenden Träumen vorüber, und wenn das Auge erwacht, hängt es voll Morgenthau der Freuden: Thränen.

Alber dann, wenn der Schattenzeiger der Ewigkeit auf ein neues Jahrhundert zeigt, dann schlägt der Blip eines heißen Schmerzes durch die Brust der Mutter der Menschen; denn die geliebten Töchter, die noch nicht auf der Erde waren, ziehen aus dem Mond in ihre Körper, sobald die Erde sie mit ihrem kalten Erdschatten berührt und betäubt, und die Mutter der Menscher sieht sie weinend gehen, weil nicht alle, nur die unbesleckten, zi ihr aus der Erde wiederkehren in den reinen Mond. So nimm ein Jahrhundert um das andere der verarmenden Mutter die Kinder, und sie zittert, wenn sie am Tage unsere raubende Kuge

als eine breite feste Wolke nabe an der Sonne erblickt.

Der Zeiger der Ewigkeit nahete dem achtzehnten Jahrhunder— und die Erde voll Nacht zog gegen die Sonne— die Mutte drückte schon heiß und beklommen alle Töchter ans Herz, die noch nicht den Flor des Körpers getragen hatten, und flehte weinend hinket nicht, Ihr Theuern, bleibet engelrein und kehret wieder— Jetzt stand der Riesen-Schatte am Jahrhundert und die dunkt Erde über der ganzen Sonne— ein Donner schlug die Stund— am finstern himmel hing ein durchglühtes Kometenschwer herab— die Milchstraße wurde erschüttert, und eine Stimme rie aus ihr: Erscheine, Versucher der Menschen!

Jedem Jahrhundert sendet der Unendliche einen bösen Geniuzu, der es versuche. — Fern vom kleinen Auge steht der gestirnte

die Ewigkeiten umziehende Plan des Unendlichen im Himmel als

in unauflöslicher Nebelfled.\*)

Als der Versucher gerufen wurde, bebte die Mutter mit allen bren Kindern, und die weichen Seelen weinten alle, auch die verlärten, die hienieden schon gewesen waren. Nun bäumte sich maeheuer mit dem Erdschatten eine Riesenschlange auf der Erde uf und reichte an den Mond und sagte: — "Ich will Cuch verübren!" — Es war der bose Genius des achtzehnten Jahrhunderts. Die Liliengloden des Mondes bückten sich welf und zusammen= allend — das Kometenschwert schwankte hin und her, wie ein Richtschwert sich selber bewegt, zum Zeichen, daß es richten werde - die Schlange bog sich mit spielenden, seelenmörderischen Augen, nit bluthrothem Kamm, mit beleckten, durchbissenen Lippen und nit gezückter Bunge ins fanfte Gben herein, ber Schweif zuctte rungrig und schadenfroh in einem Grabe der Erde, und eine Erderschütterung auf unserer Rugel wirbelte die laufenden Ringe und die bunten giftigen Säfte wie ein fluffiges, schillerndes Gevitter herauf. D, es war der schwarze Genius, der längst die ammernde Mutter verführet batte. Sie konnte ihn nicht anschauen; aber die Schlange fing an: "Kennst Du die Schlange nicht, Eva? Ich will Deine Töchter verführen, Deine weißen Schmetter= inge will ich auf dem Moraft versammeln. Sehet, Schwestern, pamit töder' ich Euch Alle." — (Und hier spiegelten die Vipern= ugen männliche Gestalten nach, die bunten Ringe Cheringe und die gelben Schuppen Golostücke.) "Und dafür nehm' ich Euch den Mond und die Tugend ab. In der Schlinge von seidnen Banbern und im Spiegelgarn von Stoffen fang' ich Cuch; mit meiner othen Krone lod' ich Euch, und Ihr wollt sie tragen; in Guerer Brust fang' ich an zu reden und Euch zu loben, und dann friech' ch in eine männliche Rehle und fahre fort und bestätige es, und n Cuere Zunge schieb' ich meine und mache sie scharf und giftig. - Erst wenn es Euch übel geht oder turz vor dem Tode thu' ich den unnüten Gewissensbiß recht scharf und warm ins Herz — — Rimm ewigen Abschied, Eva; was ich ihnen hier sage, das vergessen sie zum Glück, ehe sie geboren werden."

Die ungebornen Seelen verbargen sich zitternd in einander vor dem so nahen kalten, dampsenden Gistbaum, und die Seelen, die rein wie Blumendüste wieder aus der Erde aufgestiegen waren, umfasseten sich weinend in surchtsamer Freude, in süßem Zittern vor einer überwundenen Vergangenheit. Die geliebteste Tochter,

<sup>\*)</sup> Ein unauslösticher Nebelfleck ist ein ganger, in unendliche Fernen zurudzeworfener Sternenhimmel, worin alle Gläser die Sonnen nicht mehr zeigen.

Maria, und die Mutter aller Menschen hielten einander an ihren Herzen, und sie knieten in der Umarmung nieder und hoben die betenden Augen auf, und die Thränen, die aus ihnen rannen, flehten: "D, Allliebender, nimm Dich ihrer an!" - Und siehe, als das Ungeheuer die dunne, lange, wie eine hummerschere gespaltene Zunge über den Mond hinschoß und die Lilien entzweis schnitt und, wenn es einen schwarzen Mondfled gemacht hatte, sagte: "Ich will sie verführen": siehe, da schlug sprühend hinter der Erde der erste Strahl der Sonne herauf, und das goldne Licht beschien die Stirn eines hoben schönen Junglings, der ungesehen unter den zitternden Seelen gewesen war. Eine Lilie beckte sein Herz, und ein Lorbeerkranz voll Rosenknospen grünte an seiner Stirn, und blau wie der Himmel war sein Gewand. Er blickte im milden Weinen und warm in Liebe strahlend auf die trüben Seelen nieder - wie die Sonne auf einen Regenbogen - und fagte: "Ich will Euch beschützen!" Es war der Genius der Religion. Die wallende Riesenschlange gerann vor ihm, und versteinert stand fie auf der Erde und am Mond, ein Bulverthurm mit stillem

schwarzen Too gefüllt.

Und die Sonne warf einen größern Morgen in des Junglings Angesicht, und er hob sein Auge groß zu den Sternen und sagte zu dem Unendlichen: "Bater, ich gehe mit meinen Schwestern hinab ins Leben und beschirme Alle, die mich dulden. Bedecke die ätherische Flamme mit einem schönen Tempel, sie soll ihn nicht entstellen und verwüften. Schmücke die schöne Seele mit dem Laube aus Erdenreizen, es soll ihre Früchte nur beschirmen nicht verschatten. Gieb ihr ein schönes Auge, ich will es beweger und begießen; und leg in die Bruft ein weiches Berg, es foll nich: aus einander fallen, eh es für Dich und die Tugend geschlagen Und unbefleckt und unzerrüttet will ich die Blume, in eine Fruch! verwandelt, aus der Erde wiederbringen. Denn auf die Berge und auf die Sonne und unter die Sterne will ich fliegen und für an Dich erinnern und an die Welt über der Erde. In das weiße Licht dieses Mondes will ich die Lilie meiner Brust verwandelt und in das Abendroth der Frühlingsnacht die Rosenknospen in meinem Kranz und sie an ihren Bruder erinnern — in den Toner der Musik will ich sie rufen und von Deinem himmel mit ihr reden und ihn aufthun vor dem harmonischen Herzen - mit der Urmen ihrer Eltern will ich sie an mich schließen, und in die Stimme ber Dichtkunft will ich meine verbergen und mit ber Ge stalt ihres Geliebten meine verschönern. — Ja, mit dem Gewitte ber Leiden will ich über sie ziehen und den leuchtenden Regen in ihre Augen werfen und ihre Augen nach den Söhen und nach

en Berwandten richten, von denen sie kömmt. D, Ihr Geliebten, ie Ihr Eueren Bruder nicht verstoßet, wenn Euch nach einer hönen That, nach einem harten Sieg ein süßes Sehnen Euer verz ausdehnt, wenn in der Sternennacht und vor dem Abendocht Euer Auge an einer unaussprechlichen Wonne zergeht und uer ganzes Wesen sich hebt und sich aufwärts drängt und liebend nd ruhig und unruhig und weinend und schmachtend die Arme usbreitet: dann bin ich in Euern Herzen und geb' Euch das weichen, daß ich Euch umarme, und daß Ihr meine Schwestern seid. – Und dann nach einem kurzen Traume und Schlafe brech' ich em Diamant die Rinde ab und lass' ihn als lichten Thau in die ilien des Mondes fallen. — D, zärtliche Mutter der Menschen, licte Deine geliebten Kinder nicht so schmerzlich an und scheide voher, Du verlierst nur wenige!"

Die Sonne loderte unbedeckt vor dem Mond, und die ungeornen Scelen zogen auf die Erde, und der Genius der Tugend ing mit ihnen — und wie sie der Erde entgegenflogen, dehnte sich in melodisches Flöten durch das Blau, wie wenn Schwanen über Binternächte fliegen und in den Lüften Töne statt der Wellen lassen.

Die Niesenschlange fenkte sich im weiten Bogen einer glühenden iegenden Bombe und endlich gekrümmt zum zündenden Pechkranz uf die Erde zurück, und wie eine hereingebogene Wasserhose über inem Schiffe zerbricht, so siel sie über die Erde und flocht sich, in zusend Schlingen und Knoten gerunzelt, erwürgend und fangend urch alle Bölter der Welt. Und das Nichtschwert zuckte wieder; ber das Nachtönen des durchslognen Aethers währte länger.

Alls ich geschlossen hatte, trocknete Pauline die sansten Augen, ie sich unwillkürlich gegen den hellern Mond und seine weiten slecken aushoden. Ich schied von ihr — und der Wunsch, den d bier für alle liebenden Schwestern des guten Genius thue, war nein leztes Wort an sie: "Es gehe Dir nie anders als wohl, und ie kleine Frühlingsnacht des Lebens versließe Dir ruhig und hell — der überirdische Verhüllte schenke Dir darin einige Sternbilder ider Dir — Nachtwiolen unter Dir — einige Nachtgedanken in Dir — und nicht mehr Gewölk als zu einem schönen Abendroth vonnöthen ist, und nicht mehr Regen, als etwan ein Regenbogen m Mondschein braucht!" —

Hof im Boigtland, den 22. August 1796.

Jean Paul Fr. Richter.



## Außtheil für Mädchen.

- 1. Der Tob eines Engels.
- 2. Der Mond, eine phantafirende Gefchichte.

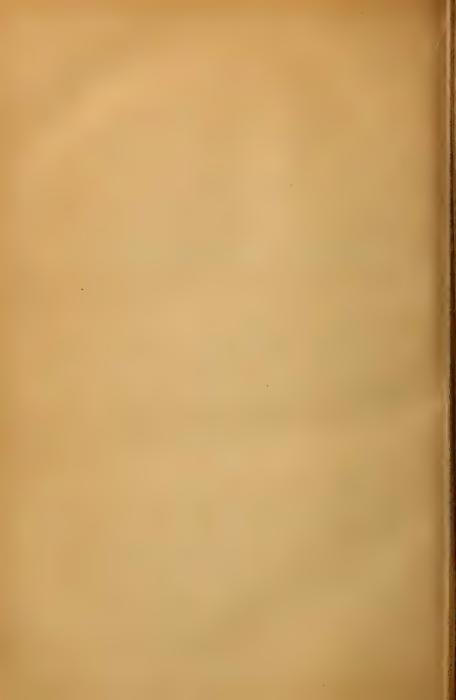

## 1. Der Tod eines Engels.\*)

Zum Engel der letten Stunde, den wir so hart den Tod nennen, wird uns der weichste, gütigste Engel zugeschickt, damit er gelinde und sanst das niedersinkende Herz des Menschen vom Leben abpflücke und es in warmen Händen und ungedrückt aus der kalten Brust in das hohe wärmende Eden trage. Sein Bruder ist der Engel der ersten Stunde, der den Menschen zweimal küsset, das erste Mal, damit er dieses Leben ansange, das zweite Mal, damit er droben ohne Wunden auswache und in das andere lächelnd

tomme, wie in dieses Leben weinend.

Da die Schlachtselber voll Blut und Thränen standen, und da der Engel der letzten Stunde zitternde Seelen aus ihnen zog, so zersloß sein mildes Auge, und er sagte: "Ach, ich will einmal sterben wie ein Mensch, damit ich seinen letzten Schmerz erforsche und ihn stille, wenn ich sein Leben auflöse." Der unermeßliche Kreis von Engeln, die sich droben lieben, trat um den mitleidigen Engel und verhieß dem Geliebten, ihn nach dem Augenblick seines Todes mit ihrem Strahlenhimmel zu umringen, damit er wüßte, daß es der Tod gewesen; — und sein Bruder, dessen Kuß unsere erstarrten Lippen, wie der Morgenstrahl kalte Blumen, öffnet, legte sich zärtlich an sein Angesicht und sagte: "Wenn ich Dich wieder küsse, mein Bruder, so bist Du gestorben auf der Erde und schon wieder bei uns."

Gerührt und liebend sank der Engel auf das Schlachtfeld nieder, wo nur ein einziger schöner seuriger Jüngling noch zuckte und die zerschmetterte Brust noch regte; um den Helden war nichts mehr als seine Braut, ihre heißen Zähren konnt' er nicht mehr sühlen, und ihr Jammer zog unkenntlich als ein sernes Schlachtzgeschrei um ihn. D, da bedeckte ihn der Engel schnell und ruhte in der Gestalt der Geliebten an ihm und sog mit einem heißen Kusse die wunde Seele aus der zerspaltenen Brust — und er gab die Seele seinem Bruder, der Bruder küste sie droben zum zweiten

Mal, und dann lächelte sie schon.

Der Engel der letten Stunde zuckte wie ein Blitsftrahl in die ode hülle hinein, durchloderte den Leichnam und trieb mit

<sup>\*)</sup> Diese Erzählung steht schon im Dezemberstück bes deutschen Museums von 1788; aber seit dieser Zeit hab' ich sie so verändert wie mich selber.

bem gestärkten Serzen die crwärmten Lebensströme wieder um. Aber wie ergriff ihn die neue Verkörperung! Sein Lichtauge wurde im Strudel des neuen Nervengeistes untergetaucht — seine sonst fliegenden Gedanken wateten jetzt träge durch den Dunstkreis des Gehirns — an allen Gegenständen vertrocknete der seuchte, weiche Farbenduft, der disher herbstlich über ihnen wogend gehangen, und sie stachen auf ihn aus der heißen Luft mit einsbrennenden, schmerzlichen Farbenslecken — alle Empfindungen traten dunkler, aber stürmischer und näher an sein Ich und dünkten ihm Instinkt zu sein, wie uns die der Thiere — der Hunger riß an ihm, der Durst brannte an ihm, der Schmerzschnitt an ihm — D, seine zertrennte Brust hob sich blutend auf, und sein erster Uthemzug war sein erster Seuszer nach dem verlassenen Himmel! — "Ist Dieses das Sterben der Menschen!" dacht' er; aber da er das versprochene Zeichen des Todes nicht sah, keinen Engel und keinen umflammenden Himmel, so merkt'

er wol, daß Dieses nur das Leben derselben sei.

Abends vergingen dem Engel die irdischen Kräfte, und ein quetschender Erdball schien sich über sein Haupt zu wälzen; benn der Schlaf schickte seine Boten. Die innern Bilder rückten aus ihrem Sonnenschein in ein dampfendes Feuer, die ins Gehirn geworfnen Schatten des Tages fuhren verwirrt und folossalisch burch einander, und eine sich aufbäumende, unbändige Sinnenwelt stürzte sich über ihn; — benn der Traum schickte seine Boten. Endlich faltete sich der Leichenschleier des Schlases doppelt um ihn, und in die Gruft ber Nacht eingesunken, lag er einsam und starr, wie wir armen Menschen, bort. Aber bann flogest Du, himmlischer Traum, mit Deinen tausend Spiegeln vor seine Scele und zeigtest ihm in allen Spiegeln einen Engelfreis und einen Strahlenhimmel, und der erdige Leib schien mit allen Stacheln von ihm loszufallen. "Uch," sagt' er in vergeblicher Entzückung, "mein Entschlafen war also mein Verscheiden!" — Aber da er wieder mit dem eingeklemmten Herzen voll schweren Menschen= bluts aufwachte und die Erbe und die Nacht erblickte, so sagt' er: "Das war nicht der Tod, sondern blos das Bild desselben, ob ich gleich den Sternhimmel und die Engel gesehen."

Die Braut des emporgetragenen Helden merkte nicht, daß in der Brust ihres Geliebten nur ein Engel wohne; sie liebte noch die aufgerichtete Bildsäule der verschwundnen Seele und hielt noch fröhlich die Hand Dessen, der so weit von ihr gezogen war. Aber der Engel liebte ihr getäuschtes Herz mit einem Menschensberzen wieder, eisersüchtig auf seine eigne Gestalt — er wünschte nicht früher als sie zu sterben, um sie so lange zu lieben, die sie

ihm es einmal im himmel vergäbe, dat sie an einer Brust zugleich einen Engel und einen Geliebten umfangen. Aber sie starb früher; der vorige Rummer hatte das Haupt dieser Blume zu tief niedergebogen, und es blieb gebrochen auf dem Grabe liegen. D, sie ging unter vor dem weinenden Engel, nicht wie die Sonne, die sich prächtig vor der zuschauenden Natur ins Meer wirst, daß seine rothen Wellen am Himmel hinausschlagen, sondern wie der stille Mond, der um Mitternacht einen Dust versilbert und mit dem bleichen Duste ungesehen niedersinkt. — Der Tod schickte seine sanstere Schwester, die Ohnmacht, voraus — sie berührte das Herz der Braut, und das warme Angesicht gestror — die Wangenblumen krochen ein — der bleiche Schnee des Winters, unter dem der Frühling der Ewigkeit grünet, deckte ihre Stirn und Hände zu — Da zerriß das schwellende Auge des Engels in eine brennende Thräne, und als er dachte, sein Herz mache sich in Gestalt einer Thräne, wie eine Perle aus der mürben Muschel, los, so bewegte die Braut, die zum letzen Wahnsinn erwachte, noch einmal die Augen und zog ihn an ihr Herz und starb, als sie ihn küste und sagte: "Nun bin ich bei Dir, mein Bruder — — Da wähnte der Engel, sein Himmelsbruder hab' ihm das Zeichen des Kusses und Todes gegeben; aber ihn umzog tein Strahlenhimmel sondern ein Trauerdunkel, und er seuszete, daß das nicht sein Tod, sondern nur die Menschenqual über einen fremden sei.

"O, Ihr gedrückten Menschen," rief er, "wie überlebt Ihr Müden es, o, wie könnt Ihr denn alt werden, wenn der Kreis der Jugendsgestalten zerbricht und endlich ganz umliegt, wenn die Gräber Eurer Freunde wie Stufen zu Euerem eignen hinuntergehen, und wenn das Alter die stumme, leere Abendstunde eines erkalteten Schlachtseldes ist? o, Ihr armen Menschen, wie kann das Euer

Herz ertragen?"

Der Körper der aufgeslogenen Seldenseele stellte den sansten Engel unter die harten Menschen — unter ihre Ungerechtigkeiten — unter die Verzerrungen des Lasters und der Leidenschaften — auch seiner Gestalt wurde der Stackelgürtel von verdundenen Zeptern angelegt, der Welttheile mit Stichen zusammendräckt und den die Großen immer enger schnüren — er sah die Krallen getrönter Wappenthiere am entsiederten Raube hacken und hörte diesen mit matten Flügelschlägen zuchen — er erblickte den ganzen Erdball von der Riesenschlange des Lasters in durchkreuzenden, schwarzbunten Kingeln umwickelt, die ihren gistigen Kopf ties in die menschliche Brust hincinschiebt und versteckt — — Uch, da mußte durch sein weiches Herz, das eine Ewiskeit lang nur an

liebevollen warmen Engeln gelegen war, der heiße Stich der Feindschaft schießen, und die heilige Seele voll Liebe mußte über eine innere Zertrennung erschrecken: "ach," sagt' er, "der menschliche Tod thut wehe." — Aber es war keiner; denn kein Engel erschien.

Tod thut wehe." — Aber es war keiner; denn kein Engel erschien. Nun wurd' er eines Lebens, das wir ein halbes Jahrhundert tragen, in wenig Tagen müde und sehnte sich zurück. Die Abends sonne zog seine verwandte Seele. Die Splitter seiner verletzten Bruft matteten ihn durch Schmerzen ab. Er ging, mit der Abend= luft auf den blaffen Wangen, hinaus auf den Gottesacker, den grünen Hintergrund des Lebens, wo die Hüllen aller schönen Geelen, die er sonft angefleidet hatte, auseinander genommen wurden. Er stellte sich mit wehmüthiger Sehnsucht auf das nackte Grab der unaussprechlich geliebten, eingesunkenen Braut und sah in die verblübende Abendsonne. Auf diesem geliebten Hügel schauete er seinen schmerzenden Körper an und dachte: Du würdest auch schon hier Dich außeinander legen, lockere Bruft, und teine Schmerzen mehr geben, wenn ich Dich nicht aufrecht erhielte. — Da überdachte er sanst das schwere Menschenleben, und die Zuckungen der Brustwunde zeigten ihm die Schwerzen, mit denen die Mens schen ihre Tugend und ihren Tod erkaufen und die er freudig der edlen Seele dieses Körpers ersparte. — Tief rührte ihn die menschliche Tugend, und er weinte aus unendlicher Liebe gegen die Menschen, die unter dem Anbellen ihrer eignen Bedürfnisse, unter herabgefunkenen Wolken, hinter langen Nebeln auf der einschneidenden Lebensstraße dennoch vom hohen Sonnenstern der Pflicht nicht wegblicken, sondern die liebenden Urme in ihrer Finsterniß ausbreiten für jeden gequälten Busen, der ihnen begegnet, und um die nichts schimmert als die Hoffnung, gleich der Sonne in der alten Welt unterzugeben, um in der neuen aufzugehen. — Da öffnete die Entzückung seine Wunde, und das Blut, die Thräne der Seele, floß aus dem Herzen auf den geliebten Sügel - der zergebende Körper fant sußverblutend der Geliebten nach — Wonnethränen brachen die fallende Sonne in ein rosen= rothes, schwimmendes Meer — fernes Echo-Getone, als wenn die Erde von Weitem im klingenden Aether vorüberzöge, spielte durch den nassen Glanz - dann schoß eine dunkle Wolke oder eine kleine Nacht vor dem Engel vorbei und war voll Schlaf — Und nun war ein Strahlenhimmel aufgethan und überwallete ihn. und tausend Engel flammten. "Bist Du schon wieder da, Du spie-lender Traum!" sagte er. — Aber der Engel der ersten Stunde trat durch die Strahlen zu ihm und gab ihm das Zeichen des Russes und fagte: "Das war der Tod, Du ewiger Bruder und himmels= freund!" - Und der Jüngling und seine Geliebte sagten es leife nach.

#### 2. Der Mond.

Phantafirende Gefchichte.

#### Dedikazion an meine Pflege:Schwester

#### Philippine.

Ich habe mich noch in keinem Buche darüber aufgehalten, gute Pflegeschwester, daß Ihr Mädchen aus dem Monde so viel macht, daß er der Joujou Eures Herzens ist und das Nestei, um das Ihr die andern Sterne herumlegt, wenn Ihr Phantasien aus ihnen aussitzt. Er soll auch ferner das Zifferblattrad der Iveen bleiben, auf die Euer Gesicht als eine Monduhr zeigt (denn unseres ift eine Sonnenuhr), da er wie ein blinkendes Stablschild im schwarzen Atlasgürtel bes Himmels steht — ba er nichts schwärzt — da er vielmehr ein Licht wirft, gegen das man keinen Schleier überhängen muß, weil es selber wie einer auf dem Gesichte liegt — da er überhaupt die Sanftmuth und Liebe selber ist. Aber über etwas Anders könnte man zanken. — darüber, daß Ihr den guten Mond und seinen da ansässigen Mann mehr lieben und sehen als kennen lernen wollt, wie Ihr's auch bei Männern unter dem Monde thut. Es ist leider kein Geheimniß, beste Schwester, daß schon tausend Mädchen kopuliret und beerdigt worden, die jene silberne Welt droben wirklich für nichts Unders gehalten haben als für einen recht hübschen Suppenteller von himmlischem Zinn, das mit dem Mond-Mann, wie das englische mit einem Engel, geftempelt ift. Befte, es ift fogar die Frage, ob Du es selber noch weißt, daß der Mond um wenige Meilen kleiner ist als Usien. Wie oft mußt' ich Dir's am Fensterstocke vorsingen, ehe Du es behieltest, daß nicht nur sein Tag einen halben Monat währt, sondern auch — was sich noch eher hören lässet — seine Nacht, so daß also da ein lustiges Mädchen, das von der Mutter schon um Mitternacht vom Balle nach Haus gezerret würde, doch wenigstens seine guten anderthalbhundert Stunden gewalzt und geschlichen hätte! — Sage mir einmal, Rhisping ab Das seinstellen Gate im Greichten und Philippine, ob Du es noch im Kopfe hast, daß der Mond

ober vielmehr seine Leute in einer so langen Nacht so gut wie wir sehen und promeniren wollen, und daß sie also einen größern Mond bedürsen als wir, wenigstens keinen schmalern, als ein mäßiges Kutschenrad ist! Ich hab' es von guter Hand, daß Du es nicht mehr weißt, was der Mond für einen Mond über sich sehe — unsere Erde ist seiner, Flatterhafte, und kommt ihnen droben nicht größer vor als ein Brautkuchen. Ich seine wegen meiner solgenden Erzählung noch das hinzu, daß wir ihnen kein Licht (Mond= oder Erdschein) hinauswersen können, wenn wir hier unten selber keines haben, welches der Fall bei der Sonnenssinsterniß sit; daher können die Mondsöhne bei unserer Sonnenssinsterniß nicht anders sagen als: "wir haben heute eine Erdssinsterniß."

Ich bitte Dich recht sehr, Philippine, lies diese Versonalien des Mondes, auf die die ganze phantasirende Erzählung sußet, Deinen Zuhörerinnen einige zwanzigmal vor; sonst ist Cuch Alles

entfallen, eh ich nur angefangen.

Ueberhaupt verdent' ich's Euern Eltern ungemein, daß sie Euch statt des Französischen, das Euch wie ein Bund Titularkammerherrn-Schlüssel nur zum Klingeln des seelenverderden Barlirens und nie zum Aufsperren eines einzigen französischen Buches nützt, weil Euch Ritterromane lieber sind, daß sie Euch, sag' ich, nicht lieber haben Sternkunde lernen lassen, sie, die dem Menschen ein erhabenes Serz giebt und ein Auge, das über die Erde hinausreicht, und Flügel, die in die Unermeßlichkeit heben,

und einen Gott, der nicht endlich, sondern unendlich ist.

Man darf über Alles unter dem Monde und über ihn selber Bhantasien haben, wenn man nur nicht die Phantasien sür Wahrheiten nimmt — oder das Schattenspiel für ein Vilderstabinet — oder das Vilderkabinet für ein Naturalienkabinet. Der Astronom inventirt und taxirt den Himmel und sehlet um wenige Pfunde; der Dichter möbliret und bereichert ihn; jener sasset das Flurbuch von Auen ab, worein dieser Verlenbäche leitet sammt einigen Goldsischen; jener legt Meßchnüre, dieser Gnirlanden um den Mond — auch um die Erde. Also kannst Du recht gut, Liebe, Dich mit Deinen Näh-Schulkameradinnen auf einen Lindenaltan begeben und ihnen Phantasien wie meine gerührt vorlesen, wenn's nur nicht am hellen lichten Tage geschieht, und wenn nur nicht der Gottesdienst der Mutterkirche der Erde über das Mondsilial vergessen wird.

Du aber, Du milde blasse Gestalt, an die ich so oft blicke, um mein Herz zu mildern — die so bescheiden schimmert und so bescheiden macht — die ihren Werth nur dem stillen Himmel zeigt, nicht der lauten Erde — und zu der ich das Auge gern aufhebe, wenn ein paar Tropfen zu viel darin stehen, die in den auf der Erinnerung blühenden Herbstssschaftlor der Freuden niederfallen, und vor der ich am Liebsten an das über die Wolken gerückte Mutterland unserer verpflanzten Wünsche denke, Du gute Gestalt! . . . . Philippine, es thut dem Herzen Deines Bruders wohl, daß es zweiselhaft ist, wen er hier angeredet habe, ob den Mond oder Dich. Einen solchen Zweisel zu verdienen, Schwester, ist so schöneres kenne, nämlich, ihn gar zu benehmen, indem man sich vom Monde in nichts unterscheidet als in den Flecken und in der Veränderung.

Ich bin, wiewol blos mit dem letteren Unterschiede,

Dein Bruder.

## Die Erzählung.

Als ich zum ersten Male, Eugenius und Rosamunde, benen ich den wahren Namen nicht mehr geben darf, Eure kleine Geschichte erzählen wollte, gingen meine Freunde und ich in einen englischen Garten. Wir kamen ror einem neu bemalten Sarg vorbei, auf dessen Fußbrett stand: "Ich gehe vorüber." Ueber den grünenden Garten ragte ein weißer Obelisk hervor, womit zwei verschwisterte Fürstinnen die Stelle ihrer Wiedervereinigung und Umarmung bezeichneten, und an dem die Inschrift war: "Hier sanden wir uns wieder." Die Spize des Obeliskus blinkte schon im Vollmond; und hier erzählte ich die einsache Geschichte.

— Du aber, lieber Leser, ziehe — welches so viel als Sarg und Obeliskus ist — die Unterschrift des Sarges in die Alsche der Vergangenheit, und die Buchstaben des Obeliskus zeichne mit

warmem edlen Herzblute in Dein Inneres.

Manche Seelen entfallen dem himmel wie Blüthen; aber mit den weißen Knospen werden sie in den Erdenschmutz getreten und liegen oft besudelt und zerdrückt in den Fußstapfen eines Hufs. Auch Ihr wurdet zerdrückt, Gugenius und Rosamunde! Barte Seelen wie Euere werden von drei Räubern ihrer Freuden angefallen: vom Volke, dessen robe Griffe ihren weichen Berzen nichts als Narben geben - vom Schickfal, das an einer schönen Seele voll Glanz die Thräne nicht wegnimmt, weil sonst der Glanz verginge, wie man ben feuchten Demant nicht abwischt, damit er nicht erbleiche — vom eignen Herzen, das zu viel bedarf, zu wenig genießet, zu viel hofft, zu wenig erträgt. — Rosa= munde war eine vom Schmerz durchbohrte helle Perle — abge= trennt von den Ihrigen, zuckte sie nur noch bei Leiden fort, wie ein abgeschnittener Zweig der Sensitive bei Ginbruch der Nacht — ihr Leben war ein stiller, warmer Regen, so wie das ihres Gatten ein heller, heißer Sonnenschein - sie kehrte vor ihm ihre Augen weg, wenn sie gerade auf ihrem zweijährigen siechen Kinde gewesen waren, das in diesem Leben ein dunngeflügelter wan= fender Schmetterling unter einem Schlagregen war. — Eugenius' Phantasie zerschlug mit ihren zu großen Flügeln bas zu weiche,

bünne Körpergewebe; die Lilienglocke des zarten Leibes faßte seine mächtige Seele nicht; der Ort, wo die Seufzer entstehen, seine Brust, war zerstört wie sein Glück; er hatte nichts mehr in der Welt als sein liebendes Herz und nur noch zwei Menschen für

dieses Herz.

Diese Menschen wollten im Frühling aus dem Strudel der Menschen geben, der so hart und talt an ihre Herzen anschlug; sie ließen sich eine ftille Sennenhütte auf einer hoben Alpe, die ber Silberkette bes Staubbachs gegenüberlag, bereiten. Um ersten schönen Frühlingsmorgen traten sie den langen Weg zur hohen Alpe an. Es giebt eine Heiligkeit, die nur die Leiden geben und läutern; der Strom des Lebens wird ichneeweiß, wenn ihn Klippen zersplittern. Es giebt eine Sobe, wo zwischen die erhabenen Gedanken nicht einmal mehr kleine treten, wie man auf einer Alpe die Berggipfel neben einander stehen sieht ohne ihre Verknüpfung durch Tiefen. Du hattest jene Heiligkeit, Rosa= munde - und Du diese Bohe, Eugenius! - Um den Fuß der Alpe zog ein Morgennebel, in dem drei flatternde Gestalten bingen: die Spiegelbilder der drei Reisenden waren es, und die scheue Rosamun de erschrak und dachte, jie sehe sich selber. Euge= nius dachte: was der unsterbliche Geist umbat, ist nur ein dickerer Nebel. Und das Kind griff nach der Wolfe und wollte spielen mit seinem kleinen Bruder aus Nebel. Ein einziger unsichtbarer Engel der Zukunft ging mit ihnen durch das Leben und auf den Berg; sie waren so gut und einander so ähnlich, daß sie nur einen Engel brauchten.

Unter dem Steigen schlug der Engel das Buch des Schickfals auf, worin ein Blatt der Abriß eines dreifachen Lebens war — jede Zeile war ein Tag — und als der Engel die heutige Zeile gelesen hatte, so weinte er und schloß das Buch auf ewig.

Die Schwachen bedurften beinahe einen Tag zur Ankunft. Die Erde froch zurück in die Thäler, der Himmel lagerte sich auf die Berge. Die müde, nur blinkende Sonne wurde unserem Eugenius der Spiegel des Mondes; er sagte, als schon die Eisgebirge Flammen über die Erde warfen, zu seiner Geliebten: "Ich din so müde und doch so wohl. Ist es uns so, wenn wir aus zwei Träumen gehen, aus dem Traum des Lebens und aus dem Traum des Todes, wenn wir einmal in den wolkenlosen Mond als die erste Küste hinter den Orkanen des Lebens treten?"
— Rosamunde antwortete: "Noch besser wird es sein; denn im Monde wohnen ja, wie Du mich lehrest, die kleinen Kinder dieser Erde, und ihre Eltern bleiben so lange unter ihnen, dis sie selber so mild und ruhig sind wie die Kinder, und dann ziehen sie weiter."

- "Bon himmel zu himmel, von Welt zu Welt!" fagte erhaben

Cugenius.

Sie stiegen, wie die Sonne fank; wenn sie träger klimmten, so schlugen sich Berggipfel wie losgebundene auffahrende Zweige verhüllend vor die Sonne. Dann eilten sie in den hinaufrückenden Abendschimmer nach; aber als sie auf der Sennenalpe waren, traten die ewigen Berge vor die Sonne — dann verhüllte die Erde ihre Gräber und Städte anbetend vor dem himmel, eh er sie mit allen Sternenaugen ansah, und die Wasserfälle legten ihre Regenbogen ab — und höher breitete die Erde dem himmel, der sich über sie bereinbog mit ausgestreckten Wolken-Armen, einen Flor aus Goldduft unter und hing ihn von einem Gebirge zum andern — und die Eisberge waren angezündet, damit sie bis in die Mitternacht glühten, und ihnen gegenüber war auf dem Brabe der Sonne ein Scheiterhaufen von Gewölf aus Abend: Gluth und Abend-Asche aufgethürmt. — Durch den glimmenden Flor aber ließ der gute Himmel seine Abendthränen tief in die Erde hinunterfallen, bis auf das niedriaste Grab, bis auf die fleinste Blume darauf. —

D Eugenius, wie groß mußte jest Deine Seele werden! Das Erdenleben lag entfernt und in der Tiefe vor Dir ohne alle die Verzerrungen, die wir daran sehen, weil wir zu nahe davor steben, so wie die Dekorazionen kürzerer Szenen in der Nähe aus

Landschaften zu ungestalten Strichen werden. —

Die zwei Liebenden umarmten sich sanft und lange vor der Hütte, und Eugenius sagte: "O stiller, ewiger Himmel, jest nimm uns nichts mehr!" — Aber sein blasses Kind stand mit dem geknickten Lilienhaupte vor ihm; er sah die Mutter an, und diese lag mit dem weiten seuchten Auge im Himmel und sagte leise: "Oder nimm uns Alle auf einmal!"

Der Engel der Zukunft, den ich den Engel der Ruhe nennen

Der Engel der Zukunft, den ich den Engel der Ruhe nennen will, weinte lächelnd, und sein Flügel verwehte mit einem Abendlüftchen die Seufzer der Eltern, damit sie einander nicht traurig

machten.

Der transparente Abend floß um die rothe Alpe wie ein heller See und spülte sie mit den Zirkeln kühler Abendwogen an. Je mehr sich der Abend und die Erde stillte, desto mehr sühlten die zwei Seelen, daß sie am rechten Orte wären; sie hatten keine Thräne zu viel, keine zu wenig, und ihr Glück hatte keine andere Vermehrung vonnöthen als seine Wiederholung. Eugenius ließ in den reinen Alpenhimmel die ersten Harmonikatöne wie Schwanen sließen. Das müde Kind spielte, in einem Ringe von Blumen eingefasset, an eine Sonnenuhr gelehnt, mit den Blumen,

die es um sich auszog, um sie in seinen Zirkel einzuschlichten. Endlich wurde die Mutter aus der harmonischen Entzückung wach — ihr Auge fiel in die großen, weit auf sie gerichteten Augen ihres Kindes — singend und anlächelnd und mit überschwellender Mutterliebe tritt sie zum kleinen Engel, der kalt war und — gestorben. Denn sein vom Himmel herabgesenktes Leben war im Dunstkreis der Erde auseinander gestossen wie andere Töne — der Tod hatte den Schmetterling angehaucht, und dieser stieg aus den reißenden Luftströmen in den ewigen ruhenden Aether auf, von den Blumen der Erde zu den Blumen des Baradieses. —

D, flattert immer davon, selige Kinder! Euch wiegt der Engel der Ruhe in der Morgenstunde des Lebens mit Wiegenliedern ein — zwei Urme tragen Euch und Euern kleinen Sarg, und an einer Blumenkette gleitet Euer Leib mit zwei Rosenwangen, mit einer Stirn ohne Gram-Cinschnitte und mit weißen Händen in die zweite Wiege herab, und Ihr habt die Paradiese nur getauscht. — Aber wir, ach, wir brechen zusammen unter den Sturmwinden des Lebens, und unser Herz ist müde, unser Angesicht zerschnitten von irdischem Kummer und irdischer Müh, und unsere Seele

tlammert sich noch erstarret an den Erdenkloß!

Du wende Dein Auge weg von Rosamundens durchstechendem Schrei, starrendem Blick und versteinernden Zügen; Du, wenn Du eine Mutter bist und diesen Schmerz schon gehabt hast — schaue nicht auf die Mutter, die mit sinnloser Liebe die Leiche hart an sich quetschet, die sie nicht mehr erdrücken kann, sondern auf den Vater, der seine Brust über sein kämpsendes herz schweigend deckt, ob es gleich der schwarze Kummer mit Otterringen umzog und mit Otterzähnen vollgoß. Ach, als er den Schmerz davon endlich weggehoben hatte, war das Herz verzistet und aufgelöst. Der Mann verbeißet die Bunde und erliegt an der Narbe — das Beib bekämpst den Kummer selten und überlebt ihn doch. — "Bleibe hier," — sagt' er mit überwältigter Stimme, — "ich will es zur Kuhe legen, eh der Mond aufgeht." Sie sagte nichts, küßte es stumm, zerbröckelte seinen Blumenring, sank an die Sonnenuhr und legte das kalte Angesicht auf den Urm, um das Wegtragen des Kindes nicht zu sehen.

Unterweges erhellete das Morgenroth des Mondes den wantenden Säugling; der Vater sagte: "Brich herauf, Mond, damit ich das Land sehe, wo Er wohnet. — Steig empor, Elhsium, damit ich mir darin die Seele der Leiche denke — o Kind, Kind, kennst Du mich, hörst Du mich? — ach, hast Du droben ein so schönes Ungesicht wie Deines da, einen so schönen Mund? o Du himmlischer Mund, Du himmlisches Auge, kein Geist zieht mehr in Dich." — Er bettete dem Kinde statt Alles dessen, worauf man und zum legten Male legt, Blumen unter; aber sein Herz brach, als er die blassen Lippen, die offnen Augen mit Blumen und mit Erde überdeckte, und ein Strom von Thränen siel zuerst ins Grab. Als er mit der grünenden Kinde der Erdschollen die kleine Erhebung überdauet hatte, fühlt' er, daß er von der Reise und dem Leben müde sei, und daß in der dünnen Berglust seine tranke Brust einfalle, und daß Sis des Todes setzte sich in seinem Herzen an. Er blickte sich sehnend nach der verarmten Mutter um — Diese hatte schon lange hinter ihm gezittert — und sie sielen einander schweigend in die Arme, und ihre Augen konnten

faum mehr weinen. —

Endlich quoll hinter einem ausglimmenden Gletscher der verklärte Mond einsam über die zwei stummen Unglücklichen berauf und zeigte ihnen seine weißen unbestürmten Auen und sein Dämmerlicht, womit er den Menschen befänftigt. — "Mutter, blick auf!" fagte Eugenius, "dort ift Dein Sohn - fieb, dort über den Mond gehen die weißen Blüthenhaine bin, in denen unser Kind spielen wird." — Jett füllete ein brennendes Feuer verzehrend sein Inneres — sein Auge erblindete am Monde gegen Alles, was kein Licht war, und im Lichtstrome walleten erhabene Gestalten vor ihm vorüber, und neue Gedanken, die im Menschen nicht einheimisch find, und die für die Erinnerung ju groß sind, hörte er in seiner Seele, wie im Traume oft Melodien vor den Menschen kommen, der im Wachen keine schaffen kann. — — Der Tod und die Wonne drückten seine schwere Zunge: "Rosamunde, warum fagst Du nichts? — Siehst Du Dein Kind? Ich schaue hinüber über die lange Erde, bis dahin, wo der Mond angeht; da flieget mein Sohn zwischen Engeln. Hohe Blumen wiegen ihn — der Erden-Frühling weht über ihn - Kinder führen ihn — Engel lehren ihn — Gott liebt ihn — D, Du Guter, Du lächelst ja, das Silberlicht des Paradieses fließet ja himmlisch um Deinen kleinen Mund, und Du kennst Niemand und rufest Deine Eltern — Rosamunde, gieb mir Deine hand, wir wollen tommen und sterben." -

Die dünnen Körperfesseln wurden länger. Sein ziehender Geist flatterte höher an den Grenzen des Lebens. Er fassete die Betäubte mit zuckender Kraft und lallete erblindend und sinkend: "Rosamunde, wo bist Du? Ich fliege — ich sterbe — wir

bleiben beisammen."

Sein Herz zerriß, sein Geist entflog. Aber Rosamunde blied nicht bei ihm, sondern das Schickal riß sie aus der sterbenden Hand und warf sie lebendig auf die Erde zurück. Sie fühlte seine Hand an, ob sie tobtenkalt sei, und da sie es war, so legte sie sie sanft auf ihr Herz, siel langsam auf ihre brechenden Knie, hob ihr Angesicht unaussprechlich ausgeheitert gegen die Sternenmacht hinauf, ihre Augen drangen aus den thränenleeren Höhlen trocken, groß und selig in den Himmel und schaueten darin ruhig nach einer überirdischen Gestalt umher, die heruntersliegen und sie emportragen werde. Sie wähnte sest, sie sterbe sogleich und betete: "Romm nun, Engel der Ruhe, komm und nimm mein Herz und bring es meinem Geliebten hinauf — Engel der Ruhe, laß mich nicht so allein unter den Leichen — d Gott! ist denn nichts Unsichtbares um mich? — Engel des Todes, Du mußt hier sein; Du hast ja erst neben mir zwei Seelen abgerissen und steigen lassen — ich bin auch gestorben — ziehe nur meine glühende Seele aus ihrem knienden kalten Leichnam!" —

Sie blickte mit einer wahnsinnigen Unruhe im leeren himmel berum. Plöglich entbrannte in seiner stillen Wüste ein Stern und schlängelte sich gegen die Erde zu. Sie breitete ihre entzückten Urme aus und glaubte, der Engel der Ruhe schwinge sich hinein. Uch, der Stern verging, aber sie nicht. "Noch nicht? Sterb' ich

noch nicht, Allgütiger?" — seufzete die Arme.

In Osten richtete sich eine Wolke empor — fuhr über ben Mond hinauf und zog einsam am heitern Himmel heran — und stand über der gequältesten Brust der Erde. Diese bog das Haupt zurück und zu ihr hinauf und bat flehend den Bliz: "Schlage ein in diese Brust und erlöse mein Herz!" — Aber als die Wolke sinster über das zurückgedrückte Haupt hinüberging und den Himmel hinunterstoh und hinter den Gebirgen versant, so rief sie mit tausend Thränen: "Sterb' ich nicht, sterb' ich nicht?"...

Du Arme! nun rollte sich der Schmerz zusammen und that den erzürnten Schlangensprung an Deine Brust und drückte alle seine Gistzähne hinein. Aber ein weinender Geist goß das Opium der Ohnmacht über Dein Herz, und die Krämpse der Vein zerslossen

in ein sanftes Zucken.

Ach, sie erwachte am Morgen, aber zerrüttet; sie sah noch die Sonne und den Todten; aber ihr Auge hatte alle Thränen, ihr zersprungenes Herz, gleich einer zerborstenen Glocke, alle Tone versloren; sie murmelte blos: "Warum darf ich nicht sterben?" — Sie ging kalt in die Hütte zurück und sagte nichts weiter als diese Worte. Jede Nacht ging sie eine halbe Stunde später zum Leichnam und traf jedes Mal mit dem ausgehenden zerstückten Monde zusammen und sagte, indem sie ohne Thränen das Trauerauge an seine Dämmerungsauen andrückte: "Warum darf ich nicht sterben?"

Ja wol! warum darsst Du es nicht, gute Seele, da die kalte

Erde aus allen Deinen Wunden den heißen Gift ausgesogen hatte, womit das Menschenherz unter sie geleget wird, wie die Hand in der Erde vom Bienenstich geneset. Aber ich wende mein Auge weg von diesem Schmerz und sehe hinauf auf den schimmernden Mond, wo Eugenius die Augen ausschlägt unter lächelnden Rindern, und fein eignes fället geflügelt auf sein Berg. . . . Wie ist Alles so still im dämmernden Vorhof der zweiten Welt — ein Nebelregen von Licht übersilbert die hellen Gefilde des ersten Himmels, und Lichtfügelchen hängen statt des funkelnden Thaues um Blüthen und Gipfel — das Blau des Himmels\*) bläbet sich dunkler über die Lilien-Ebenen, alle Melodien sind in den dunnern Lüften nur zerflossene Echo — nur Nachtblumen duften und gauteln wantend um ruhige Blicke — die schwankenden Ebenen wiegen hier die zerstoßenen Seelen, und die hohen Lebenswogen fallen gleitend auseinander — da ruht das Herz, da trocknet das Auge, da verstummt der Wunsch - Kinder flattern wie Bienen= getone um die noch pochende, in Blumen eingesenkte Bruft, und der Traum nach dem Tode spielet das Erdenleben, wie ein hiesiger Traum die hiesige Kindheit, magisch, stillend, kummerfrei und gemildert nach....

Eugenins blickte aus dem Monde nach der Erde, die an dem langen Mondtag aus zwei Erdenwochen wie eine weiße dünne Wolke im blauen Himmel schwebte; aber er erkannte sein altes Mutterland nicht. Endlich ging auf dem Monde die Sonne unter, und unsere Erde ruhete undeweglich, groß und schimmernd am reinen Horizont des Elysiums und übergoß, wie das Wasserrad einer Aue, den wehenden elysischen Garten mit fließendem Schimmer. Da erkannte er die Erde, auf der er in einer so geliebten Brust ein so bekümmertes Herz zurückgelassen, und seine in Wonne ruhende Seele wurde voll Wehmuth und voll unendlicher Sehnsucht nach der Geliebten des alten Lebens, die noch drunten litt.

"O, meine Rosamunde, warum ziehest Du nicht aus einer Kugel fort, wo Dich nichts mehr liebt?" und er blickte bittend den Engel der Ruhe an und sagte: "Geliebter! nimm mich aus dem Lande der Ruhe und sühre mich hinad zu der treuen Seele, damit ich sie sehe und wieder Schmerzen habe, damit sie nicht allein sich quäle."

Da fing plößlich sein Herz gleichsam ohne Banden zu schwimmen an — Lüste flatterten um ihn, als wenn sie ihn im Fliehen höben und ihn schwellend verwehten und in Fluthen verhüllten — er

<sup>\*)</sup> Die blaue Farbe ber Luft muß im Monde bunkler fein, weil biefe bunner ift, fo wie Beibes auf Bergen gutrifft.

ank burch Abendröthen wie durch Blumen, und durch Nächte die durch Lauben, und durch einen nassen Dunstkreis, und sein luge wurde darin voll Tropfen — dann lispelte es um ihn, als ämen alte Träume aus der Kindheit wieder — dann zog eine klage aus der Ferne näher, die alle seine geschlossenen Wunden utschnitt — die Klage wurde Rosamundens Stimme — endlich tand sie selber vor ihm, unkenntlich, allein, ohne Trost, ohne Ebräne, ohne Farbe. . . .

Und Rosamunde träumte auf der Erde, und ihr war, als venn die Sonne sich beflügle und ein Engel werde — und der Engel, träumte ihr, ziehe den Mond hernieder, der ein sanstes Ungesicht werde — und unter dem annähernden Angesicht bilde ich endlich ein Herz — Es war Eugenius, und seine Geliebte 300 sich entgegen, und als sie entzückt ausrief: "nun bin ich iestorben!" verschwanden die zwei Träume, der ihrige und der

einige, und die zwei Menschen waren wieder getrennt.

Tugenius erwachte droben, die schimmernde Erde stand noch am Himmel, sein Herz war beklommen, sein Auge erhipt von einer Thräne, die nicht auf den Mond gefallen war. Kosamunde erwachte unten, und ein großer warmer Thautropfen hing m einer Blume ihres Busens — da siel der heiße Nebel ihrer Seele in einem leisen Thränenregen nieder, ihr Inneres wurde leicht und sonnenhell, ihr Auge hing sanst am tagenden Himmel, die Erde war ihr fremd, aber nicht verhaßt, und ihre beiden Hände bewegten sich, als führten sie Die, die ihr gestorben waren....

Der Engel der Ruhe sah auf den Mond, er sah auf die Erde und wurde weich über die Seufzer der Menschen — Er fah auf der Morgenerde eine Sonnenfinsterniß und eine Verlassene. er sah Rosamunden in der vorüberfliegenden Nacht auf die Blumen, die unter der Verfinsterung einschliefen, und in dem talten Abendthau, der in den Morgenthau fiel, umfinken und die Hände ausstrecken gegen den eingeschatteten Himmel voll ziehender Nachtvögel und mit unendlichem Sehnen aufblicen zum Monde, der bebend in der Sonne schwebte. — Der Engel sah auf den Mond, und neben ihm weinte der Selige, der die Erde, tief unter einer Schattenfluth schwimmend und in einen Feuerring geschmiedet, erblickte, und dem die wimmernde Gestalt, die noch auf ihr wohnte, die ganze Seligkeit des himmels nahm. — Da brach dem Engel des Friedens das himmlische Herz — er ergriff Euge= nius' hand und des Kindes seine — rik Beide durch die zweite Welt und trug sie auf die finstere Erde herab. — Rosamunde fah im Dunkel drei Gestalten wandeln, deren Schimmer an den Sternenhimmel anschlug und oben mit ihnen ging — ihr Geliebter und ihr Kind flogen wie Frühlinge an ihr Serz und sagten eilend: "D Theuere, geh mit uns!" — Ihr Mutterherz zersprang vor Mutterliebe — das Erdenblut stockte — ihr Leben war aus — selig, selig stammelte sie an den zwei geliebten Serzen: "Darf ich denn noch nicht sterben?" — "Du bist schon gestorben, sagte der freudig weinende Engel der drei Liebenden, und dort steht die Erdsugel, aus der Du kommest, noch im Schatten"... Und die Wellen der Wonne schlugen hoch über die selige Welt zusammen, und alle Glückliche und alle Kinder sahen unsere Kugel an, die noch im Schatten zitterte.

\* \*

Ja wol ist sie im Schatten. Aber der Mensch ist höher als sein Ort; er sieht empor und schlägt die Flügel seiner Seele auf, und wenn die sechzig Minuten, die wir sechzig Jahre nennen, ausgeschlagen haben, so erhebt er sich und entzündet sich steigend, und die Asche seines Gesieders fället zurück, und die enthüllte Seele kommt allein, ohne Erde und rein wie ein Ton in der Höhe an — Hier aber sieht er mitten im verdunkelten Leben die Gebirge der künstigen Welt im Morgengolde einer Sonne stehen, die hienieden nicht ausgeht: so erblickt der Einwohner am Nordpol in der langen Nacht, wo keine Sonne mehr aussteigt, doch um zwölf Uhr ein vergoldendes Morgenroth an den höchsten Bergen, und er denkt an seinen langen Sommer, wo sie niemals untergeht.

Des

# Onintus Fixlein

Leben bis auf unsere Zeiten;

in funfzehn Bettelkaften.





## Erfter Bettelkaften.

hundstagsferien - Bifiten - eine hausarme von Abel.

Egibius Zebedäus Fixlein war gerade acht Tage wirklicher Duintus gewesen und hatte sich warm doziret, als das Glück ihm vier erquickende, mit Blumen und Streuzucker überschüttete Kolsazionen und Gänge auf den Estisch seste: es waren die vier Kanikularwochen. Ich möchte noch den Todtenkopf des guten Mannes streicheln, der die Hundsferien ersand; ich kann nie in ihnen spazieren gehen, ohne zu denken: jest richten sich im Freien tausend gekrümmte Schulkeute empor, und der harte Ranzen liegt abgeschnaltet zu ihren Füßen, und sie können doch suchen, was ihre Seele lieb hat, Schmetterlinge — oder Wurzeln von Zahlen — oder die von Worten — oder Kräuter — oder ihre Seburtssörfer.

Seines suchte unser Fixlein. Er rückte aber erst am Sonntage — benn man will auch wissen, wie Ferien in der Stadt schmecken — mit seinem Pudel und einem Quintaner, der seinen grünen Schlafrock trug, aus dem Stadtthor aus; es thauete noch, und als er schon hinter den Gärten lief, stießen erst die Waisentauskinder mit einem Morgenliede in die Kehlen aus Trompetentertur. Die Stadt hieß Flachsenfingen, das Dorf Hukelum,

der Hund Schill und die Jahrzahl 1791.

"Männlein," sagt' er zum Quintaner — benn er redete gern, wie die Liebe, die Kinder und die Wiener, in Diminutiven —, "Männlein, gieb mir den Bündel her dis ans Dorf — lauf Dich aus und suche Dir einen kleinen Bogel, wie Du dift, damit Du was zu ätzen hast unter den Ferien." — Denn das Männlein war zugleich sein Edelknabe — Zimmerfrottör — Studenkamerad — Gesellschaftskavalier und Lausmädchen; und der Pudel war zugleich sein Männlein.

Er schritt langsam fort durch die mit couleurten Thau Glastügelchen vollgehangenen, gefräuselten Kohlbeete und sah den Gebüschen zu, aus denen, wenn sie der Morgenwind auseinanderzog, ein Flug Juwelenkolibri auszusteigen schien; so funkelten sie. Er zog von Zeit zu Zeit die Klingelschnur des — Pfeisens, damit sich

der Kleine nicht verspränge, und kürzte sich seine anderthalb Stunden dadurch ab, daß er den Weg nicht nach ihnen, sondern nach Dörfern ausmaß. Es ist angenehmer für den Fußgänger — für den Geographen gar nicht — nach Wersten als nach Meilen zu rechnen. Unterweges lernte der Quintus die wenigen Felder

auswendig, worauf schon geschnitten war. -

Aber jest streise noch langsamer, Fixlein, durch den Serrschaftsgarten von Hukelum, nicht etwa deswegen, damit Du mit Deinem Rocke keine Tulpenstaubsäden abbürstest, sondern damit Deine gute Mutter nur so viel Zeit gewinne, um ihre Amorbinde von schwarzem Tasst um die glatte Stirn zu legen. Es ärgert mich, daß es der guten Frau die Leserinnen übel nehmen, daß sie keine Binde erst plätten will; sie müssen nicht wissen, daß sie keine Magd hat und daß sie heute daß ganze Meisteressen — die Geldprästazionen dazu hatte der Gast drei Tage vorher übermacht — allein, ohne eine Erbküchenmeisterin beschieden mußte. Und übershaupt trägt der dritte Stand — sie war eine Kunstgärtnerin — allemal, wie ein Rebhuhn, die Schalen des Werkeltag-Cies, aus dem er sich hadt, noch unter der Bormittagskirche am Steiße herum.

Man kann sich benken, wie die herzensgute Mutter den ganzen Morgen auf ihren Schulherrn mag gelauert haben, den sie liebte wie ihren Augapfel, da sie auf der ganzen vollen Erde Niemand weiter — Mann und erster Sohn waren gestorben — für ihre in Liebe überquellende Seele hatte, Niemand weiter als ihren Zebedäus. Konnte sie jemals irgend etwas von ihm erzählen, ich meine nur etwas Freudiges, ohne zehnmal die Augen abzuwischen? Berschnitt sie nicht einmal ihren einzigen Kirmeßtuchen an zwei Bettelstudenten, weil sie dachte, Gott strafe sie, daß sie so schmause, indeß ihr Kind in Leipzig nichts zu beißen habe und an den Ruchengarten nur, wie an andere Gärten, rieche?

"Tausend! Du bist's schon, Zebedäus!" — sagte die Mutter und lächelte verlegen, um nicht zu weinen, als der Sohn, der sich unter dem Fenster weggeduckt und an die mit Grummet bepolsterte Thür nicht angeklopst hatte, plöplich eingetreten war. Sie konnte vor Vergnügen den Plättstein nicht in die Plätte schütteln, da der vornehme Schulmann sie unter dem lauten Sieden des Bratens zärtlich auf die nackte Stirn küßte und gar "Mama" sagte — welcher Name sich an sie so weich anlegte wie ein Herzlissen. Alle Fenster waren offen, und der Garten war mit seinem Blumenrauche und Vögelgeschrei und Schmetterlings-Sammlungen sast halb in der Stube; ich werde aber noch nicht berichtet haben, daß das kleine Gärtnerhäuschen, das mehr eine Stube als ein Haus war, in der westlichen Landspiße des Schloß-

gartens belegen war. Der Evelmann ließ die Wittwe aus Enaden biesen Wittwensitz behalten, weil der Sitz ohnehin leer geftanden

wäre, da er keinen Gärtner mehr hielt.

Fixlein konnt' aber troß der Freude nicht lange bleiben, weil er in die Kirche mußte, die für seinen geistigen Magen eine Hofküche, eine mütterliche war. Ihm gesiel eine Predigt, bloß weil sie eine Predigt war, und weil er schon eine gehalten hatte. Der Mutter war's recht; die guten Weiber glauben schon die Gäste

zu genießen, wenn sie ihnen nur zu genießen geben.

Er lächelte im Chore, diesem Freihafen und Heidenvorhof ausländischer Kirchengänger, alle imparochirte an und schauete, wie in seiner Kindheit, unter bem Sollfittig eines Erzengels herab auf das gehaubte Parterre. Seine Kinderjahre schlossen ihn jest wie Kinder in ihren lächelnden Kreis, und eine lange Guirlande durchflocht sie ringelnd, und sie rupften zuweilen Blumen daraus, um sie ihm ins Gesicht zu werfen. Stand nicht auf dem Kanzel-Barnaß der alte Senior Aftmann, der ihn fo oft geprügelt hatte, weil er bei ihm das Griechische aus einer lateinisch edirten Grammatik schöpfen mußte, die er nicht exponiren, obwol merken konnte? Stand nicht hinter der Kanzeltreppe die Sakristei-Rajüte, worin eine Kirchenbibliothek von Bedeutung — ein Schulknabs hätte sie gar nicht in seinen Bücherriemen schnallen können unter dem Grauwert von Baftell=Staub eigentlich lag? und be= stand sie nicht noch aus der Polyglotta in Folio, die er — angefrischt durch Pfeiffer's critica sacra — in frühern Jahren Blatt für Blatt umgeschlagen hatte, um daraus die litteras inversas, majusculas, minusculas etc. mit der größten Mühe zu erzerpiren? Er hätte aber heute lieber als morgen dieses Buchstaben = Rauch= futter in einen bebräischen Schriftkasten werfen sollen, an den die orientalischen Rhizophagen gehangen sind, da sie ohnehin fast ohne alles Vokalen : Hartfutter erhalten werden. — Stand nicht neben ihm der Orgelstuhl als der Thron, auf den ihn allemal an Uposteltagen der Schulmeister durch drei Winke gesetzt hatte, damit er durch ein plätscherndes Murki den Kirchensprengel tanzend die Treppe niederführte? —

Die Leser werden selber immer lustiger werden, wenn sie jest hören, daß unser Quintus vom Senior, dem geistlichen Ortstursfürsten, unter dem Außschütten des Klingelbeutels invitirt wird auf Nachmittag, und es wird ihnen so lieb sein, als invitirte der Senior sie selber. Was werden sie aber erst sagen, wenn sie mit dem Quintus zur Mutter und zum Estisch, die beide schon den weißen gewürselten Sonntagsanzug umhaben, nach Hause kommen und den großen Kuchen erblicken, den Fräulein Thiennette

(Stephanie) von der Backscheibe laufen lassen? Sie werden aber

freilich zu allererst wissen wollen, wer Die ist.

Sie ist — benn wenn man (nach Lessing) eben über die Vortrefflichkeit der Iliade die Personalien ihres Verfassers vernachlässigte, so mag das wol auf das Schicksal mehrerer Verfasser. 3. B. auf mein eignes, passen; aber die Verfasserin des Ruchens soll über ihr Bacwerk nicht vergessen werden — Thiennette ist ein hausarmes, insolventes Fräulein — hat nicht viel, ausge= nommen Sabre, deren sie fünfundzwanzig bat - besikt keine nahen Anverwandten mehr — hat keine Kenntnisse (da sie nicht einmal den Werther aus Büchern kennt) als ökonomische — liest feine Bücher, meine gar nicht — bewohnt, d. h. bewacht als Schloßbauptmännin ganz allein die dreizehn öden erledigten Zimmer des Schlosses zu Hukelum, das dem im Filial Schadet seßhaften Dragonerrittmeister Aufhammer zugehört — kommandiret und beköstigt seine Fröhner und Mägde und kann sich von Gottes Gnaden — welches im dreizehnten Jahrhunderte die landfässigen Edelleute so gut wie die Fürsten thaten — schreiben, weil sie von menschlicher Gnade lebt, wenigstens von der adeligen Rittmeisterin, die allemal die Unterthanen segnet, denen ihr Mann flucht. — Alber in der Brust der verwaiseten Thiennette bing ein verzuckertes Marzipanherz, das man vor Liebe hätte fressen mögen - ihr Schichal war hart, aber ihre Seele weich - fie war bescheiden, höflich und furchtsam, aber zu sehr — sie nahm schneidende Demüthigungen gern und falt in Schadek auf und fühlte feinen Schmerz; aber einige Tage barauf fann fie fich erft Alles aus, und die Ginschnitte fingen beiß an zu bluten, wie Bermun= dungen in der Starrsucht erft nach dem Borübergang der lettern schmerzen, und sie weinte dann ganz allein über ihr Loos. . . .

Es wird mir schwer, wieder einen hellen Klang zu geben nach diesem tiefen, und hinzuzusügen, daß Fixlein fast mit ihr auferzogen wurde, und daß sie, als seine Schul-Moitistin drüben beim Senior, da er ihn für die Städtebant der Terzianer stimmfähig

machte, mit ihm die verba anomala erlernte.

Das Uchilles-Schild des Kuchens, den ein erhodnes Bildwerk von braunen Schuppen auszackte, ging im Quintus als ein Schwungrad hungriger und dankbarer Joeen um: er hatte von jener Philosophie, die das Essen verachtet, und von jener großen Welt, die es verschleudert, nicht so viel bei sich, als zur Undankbarkeit der Weltweisen und Weltleute gehört, sondern er konnte sich für eine Schlachtschüffel, für ein Linsengericht gar nicht satt bedanken.

Unschuldig und zufrieden beging jest die viersitige Tisch-

genoffenschaft — benn ber hund kann mit seinem Couvert unter bem Dfen nicht ausgelassen werden — bas Fest der füßen Brobe, das Dantfest gegen Thiennette, das Laubhüttenfest im Garten. Man sollte sich freilich wundern, wie ein Mensch mit einigem Bergnügen essen könne, ohne wie der König in Frankreich 448 Menschen (161 garçons de la Maison-bouche zähl' ich gar nicht) in der Ruche, ohne eine Fruiterie von einunddreißig Kerls, oder eine Mundbäckerei von dreiundzwanzig Ditos und ohne den täglichen Aufwand von 387 Livres 21 Sous zu haben. Inzwischen ist mir eine kochende Mutter so lieb wie ein ganzer mich mehr fressender als fütternder Rüchen-Hofstaat. Der tostliche Abhub, den der Biograph und die Welt von einer solchen Tafel nehmen dürfen, ist eine und die andere Tischrebe von Erheblichkeit. Die Mutter erzählte Vieles. Thiennette ziehet heute Abends - hinterbringt sie — zum ersten Male ein Morgenpromenadenhabit von weißer Mousseline an, desgleichen einen Atlasgürtel und Stahlschild; es wird ihr aber — fagt sie — nicht lassen, da die Rittmeisterin (benn Diese hing an Thiennetten ihre abgeworfnen Kleider, wie Ratholiken an Schukheilige abgelegte Krücken und Schäden) dicker sei. Gute Weiber gönnen einander Alles, ausgenommen Kleider, Männer und Flachs. In der Phantasie des Quintus wuchsen Thiennetten jett durch die Kleidung Engelsschwingen aus den Schulterblättern; ihm war ein Kleid ein halber ausge-bälgter Mensch, dem blos die edlern Theile und die ersten Wege fehlten; er verehrte biefe Duten und Sulfen um unfern Rern nicht als Elegant oder als Schönheits-Zensor, sondern weil er unmöglich etwas verachten konnte, was Andere verehrten. — Ferner las sie ibm gleichsam aus bem Grabstein seines Baters vor, ber im zwei= unddreißigsten Jahre seines Alters dem Tode aus einer Ursache in die Urme gesunken war, die ich erst in einem spätern Zettel= kasten bringe, weil ich's zu gut mit dem Leser meine. Man konnte dem Quintus nicht genug von seinem Vater erzählen.

Die schönste Nachricht war, daß ihr Fräulein Thiennette beute sagen lassen: "morgen könn' er bei der gnädigen Frau vorkommen; denn sein gnädiger Herr Path' sahre in die Stadt." Das muß ich freilich erst klar machen. Der alte Aushammer hieß Egidius und war Fixlein's Pathe; aber er hatte ihm— obwol die Nittmeisterin die Wiege des Kindes mit nächtlichen Brodspenden, Fleisch= und Saczehenten bedeckte — sparsam mit nichts Anderem ein Pathengeschenkt gemacht als blos mit seinem Namen, welches gerade das Fatalste war. Unser Egidius Fixlein war nämlich mit seinem Budel, der wegen der französischen Unruhen mit andern Emigranten aus Nantes fortgelausen war.

nicht lange von Akademien zurück, als er und der Hund mit einander unglücklicherweise im Hukelumer Wäldchen spazieren gingen. Denn da der Quintus immer zu seinem Begleiter sagte: kusch, Schill (couche, Gilles), so wird's wahrscheinlich der Teusel gewesen sein, der den von Aushammer so wie Unkraut zwischen die Bäume eingesäet hatte, daß ihm die ganze Travestirung und Wipperei seines Namens — denn Gilles heißet Egidius — leichtlich in die Ohren sallen konnte. Fixlein konnte weder parliren noch injuriiren, er wußte nicht ein Wort davon, was couche bedeute, das jest in Paris bürgerliche Hunde selber zu ihren Valets de chiens sagen; aber von Aushammer nahm drei Dinge nie zurück: seinen Irrthum, seinen Groll und sein Wort. Der Provokat setze sich jest vor, den bürgerlichen Provokanten und Ehrendieb nicht mehr zu sehen und zu — beschenken.

Ich komme zurud. Nach dem Diner gudte er zum Tensterchen hinaus in den Garten und sah seinen Lebensweg sich in vier Steige spalten zu ebenso vielen Himmelfahrten: zur himmelfahrt in den Pfarrhof und in das Schloß zu Thiennetten — auf beute — und zur dritten nach Schadek auf morgen und in alle Hutelumische Häuser zur vierten. Als nun die Mutter lange genug fröhlich auf gespitten Füßen herumgeschlichen war, um ihn nicht im Studiren seiner lateinischen Bibel (vulgata) zu stören, nämlich im Lesen der Literaturzeitung, so macht' er sich endlich auf seine eignen, und die demüthige Freude der Mutter lief dem berzhaften Sohne lange hinterdrein, der sich getrauete, mit einem Senior ganz wohlgemuthet zu sprechen. Gleichwol trat er mit Chrfurcht in das Haus seines alten, mehr grau- als kahltöpfigen Lebrers, der nicht nur die Tugend selber war, sondern auch der Hunger; denn er aß mehr als der höchstselige König. Ein Schulmann, der ein Brofessor werden will, sieht einen Bastor faum an; einer aber, der felber ein Pfarrhaus zu seinem Wert. und Gebärhaus verlangt, weiß den Inwohner zu schäßen. Die neue Pfarrwohnung — gleichsam als wäre sie wie eine casa santa aus der Friedrichsstraße oder aus Erlangen aufgeflogen und in Hutelum niedergefallen — war für den Quintus ein Sonnen tempel und der Senior der Sonnenpriester. Pfarrer da zu wer den, war ein mit Lindenhonig überstrichener Gedanke, der in der Geschichte nur noch einmal vorkommt, nämlich in Hannibal's Ropf als er den hatte, über die Alpen zu schreiten, d. h. über Rom's Thürschwelle.

Der Wirth und der Gast formirten ein vortrefsliches burear d'esprit; Leute in Aemtern, zumal in ähnlichen, haben einande mehr zu sagen — nämlich ihre eigne Geschichte — als die

nüssigen Wonnemond-Käfer und Hof-Seligen, die nur eine fremde odiren dürsen. — Der Senior kam dann von seinen eisernen stücken (im Stalle) auf die Aktenstücke seines akademischen Zebens, dessen sich solche Leute so gern wie Dichter der Kindheit rinnern. So gut er war, so dacht er doch halb freudig daran, ak er's einmal weniger gewesen; aber frohe Erinnerungen sehlerdafter Handlungen sind ihre halbe Wiederholung, so wie reuige Frinnerungen der guten ihre halbe Aushebung.

Frinnerungen der guten ihre halbe Aushebung.
Freundlich und höflich horchte Zebedäus, der nicht einmaln seine Schreibtasel den Namen eines vornehmen Kerrn ohne in H. eintrug, den akademischen Flegeljahren des alten Mannes u, der in Wittenberg ebenso oft eingeschenkt als eingetunkt und seich sehr nach der Hippokrene und nach Gukguk\*) gedürstet

ratte. —

Jerusalem bemerkt schön, daß die Barbarei, die oft hart einter dem buntesten Flor der Wissenschaften aussteigt, eine Art von stärkendem Schlammbad sei und die Ueberverseinerung abvende, mit der jener Flor bedrohe. Ich glaube, daß Einer, der rwägt, wie weit die Wissenschaften bei dem Primaner steigen — vollends bei einem Patriziers-Sohn aus Nürnberg, dem die Stadt 1000 fl. zum Studiren schenken muß — ich glaube, daß ein Solcher dem Musenschne ein gewisses barbarisches Mittelalter (daß sogerannte Burschenleben) gönnen werde, daß ihn wieder so stählet, daß seine Verseinerung nicht über die Grenzen geht. Der Senior date in Wittenberg 180 akademische Freiheiten — so viel hat deren Petruß Redusfus aussummirt\*\*) — gegen Versährung geschützt und keine verloren als seine moralische, aus der ein Mensch, sogar m Konvente, nicht viel macht. Dieses gab dem Quintuß Muth, eine lustigen Reisesprünge zu referiren, die er in Leipzig unter dem Alpdrücken der Dürstigkeit machte. Man höre: sein Haußvirth, der zugleich Prosessiorund Geizhals war, beköstigte in dem ummauerten Hose eine ganze Fasanerie von Hühnern. Fixlein ammt einer Mitbelehnschaft von drei Stubengenossen bestritten

<sup>\*)</sup> Ein Universitätsbier.

\*\*) Ich will nur einige diesem Peter nachschreiben, die sonst beim Auskeimen ver Universitäten alle galten: z. B. ein Student kann den Bürger zwingen, ihm daus und Pserd zu vermiethen; — ein sogar seinen Berwandten zugefügter Schade vird vierlach erset; — er braucht keine schriftlichen Besehle des Appsted zu vollziehen; — die Nachdarschaft nuß ihm für Das haften, was ihm gestohlen worden; iehen; — die Nachdarschaft nuß ihm für Das haften, was ihm gestohlen worden; — wenn er und zugleich ein Michtsubent ansidig sehten, so konnte nur der detter aus dem Miethhause gewiesen werden; — ein Doktor muß einen armen Studenten nähren; — wenn sein Morder nicht entbeckt wird, so bleiben die nächsten zich häuser unter dem Interdist; — seine Legaten werden durch die kaloidia, sicht verkützt ze.

ben Miethzins einer Stube leicht; sie hatten überhaupt wichtige Dinge, wie Bhönixe, nur einmal, ein Bette, worin allemal bas eine Baar Vormitternacht, das andere Nachmitternacht gleich Nachtwächtern schlief - einen Rock, in dem Einer um den Undern ausging, und der wie ein Wachtrock die Nazionalkleidung der Kom= pagnie war und mehrere Einheiten des Interesses und des Orts. Nirgends sammelt man die Roth= und Belagerungsmungen ber Urmuth lustiger und philosophischer als auf der Universität; der akademische Bürger thut dar, wie viel humoristen und Diogenesse Deutschland habe. Unsere Unitarier hatten nur eine Sache viermal, den Hunger. Der Quintus erzählte es vielleicht mit einem zu freudigen Genuß der Erinnerung, daß Einer aus diesem dars benden coro ein Mittel ersann, die Hühner des ordentlichen Brofessors wie Abgaben oder Steuern zu erheben. Er sagte (es war ein Jurist), sie sollten einmal die juristische Fifzion aus dem Lehnrechte entlehnen, daß sie den Brofessor für den Erbzinsbauer, bem ganz die Augnießung des Hühnerhofes und Saufes zustehe. sich aber für die Zinsherren ansaben, denen er seine Zinshühner ordentlich entrichten müßte. Damit nun die Fifzion der Natur folgte, fuhr er fort - fictio sequitur naturam - fo müßten sie solde Kastnachtshühner ihm wirklich abfangen. Aber in den Hof war nicht zu kommen. Der Feudalist machte sich daber eine Angel, klebte eine Brodpille an den Angelhaken und hielt fischend seine Angelruthe in den Sof hinab. In wenig Terzien griff der Saken in einen Sühnerschlund, und die angeöhrte Senne, die nun mit dem zinsherrlichen Feudalisten kommunizirte, konnte still, wie vom Archimedes Schiffe, in die Höhe gezogen werden zur hungrigen Luftfischerei=Sozietät, wo ihrer nach Maßgabe der Um= stände der rechte Feudal-Name und Besith-Titel wartete; denn die resorbirten Sühner mußten bald Rauchhühner, bald Bald-, Forst-, Vogtei-, Pfingst-, Sommerhennen benannt werden. "Ich fange damit an," sagte der angelnde Majoratsherr, "daß ich Rutscher= zinsen erhebe; denn so nennt man das Tripel und Quintupel bes Zinses, wenn ihn der Zinsbauer, wie hier der Fall ist, lange zu erlegen versäumet hat." — Der Professor bemerkte, wie ein Fürst, traurig die verminderte Volksmenge der Hühner, die wie Juden am Zählen starben. Endlich hatt' er das Glück, als er sein Kollegium las - er stand gerade beim Forst=, Salz= und Müngregal - burch bas Fenfter bes Auditoriums eine, wie ber betende Ignazius Lopola oder wie die gestrafte Juno, mitten in die Luft firirte Zinshenne mahrzunehmen; — er ging der unbegreiflichen geraden Afzension des aeronautischen Thiers nach und fab endlich oben ben Hebungsbedienten mit seinem thierischen

Magnetismus stehen, der aus dem Hühnerhofe die Loose zum Essen zog. . . . Er machte aber der Hühnerbeize wider alles Er-

warten noch früher ein Ende als dem Regal-Rollegio. --

Fixlein schritt nach Hause unter dem Abend-Trompetersstücken der Thurm-Schalllöcher und nahm unterweges höslich vor den leeren Fenstern des Schlosses den Hut ab; vornehme Häuser waren ihm so viel wie vornehme Leute, wie in Indien die Pagode zugleich den Tempel und den Gott bedeutet. Der Mutter brachte er erlogene Grüße mit, die ihm authentische zurückgab, weil sie Nachmittags mit ihrer historischen Junge und mit ihren natursforschenden Augen dei der weißmousselinenen Thiennette gewesen war. Die Mutter wies ihr jeden Nothpsennig, den der Sohn in ihre große leere Geldtasche fallen ließ, und setzte ihn in Gunst deim Fräulein; denn Weiber neigen einem Sohn, der seiner Mutter zärtlich einige ihrer Wohlthaten zurückzahlt, mehr und wärmer ihre Seele zu, als wir einer den Bater versorgenden Tochter, vielleicht aus hundert Gründen und auch aus dem, weil sie von Söhnen und Männern mehr gewohnt sind, daß diese blos fünf Fuß lange — Donnerwetter, behoste Wasserhosen oder doch ausruhende Orkane sind.

Seliger Quintus! an dessen Leben noch der Borzug wie ein Adlerorden schimmert, daß Du es Deiner Mutter erzählen kannst, wie z. B. den heutigen Nachmittag im Seniorat. Deine Freude sließet in ein fremdes Herz und strömet daraus verdoppelt in Deines zurück. Es giebt eine größere Nähe der Herzen so wie des Schalles als die des Echos; die höchste Nähe schmilzt Ton und

Echo in die Resonanz zusammen.

Es ist historisch-gewiß, daß Beide Abends aßen und statt des Abhubs vom Diner, der morgen selber eines vorstellen konnte, blos den Opserkuchen oder Mazen auf den Brand-Opseraltar des Tisches legten. Die Mutter, die für ihr leibliches Kind nicht blos sich, sondern auch die übrigen Menschen willig hingegeben hätte, that ihm den Borschlag, dem Quintaner, der draußen spielte und einen Vogel statt sich aufätzte, keine Krume vom kostbaren Backwerk zu geben, sondern nur Hausbrod ohne Rinde. Aber der Schulmann dachte christlich und sagte, es sei Sonntag und der junge Mensch esse ho gern etwas Delikates wie er. Fixlein gastirte, dotirte und schonte — als Gegenfüßler der Großen und Genies — lieber den dienenden Hausgenossen als einen Menschen, der das erste Mal durchs Thor passiret und auf der nächsten Stazion seinen Gastsreund und den letzten Postmeister vergisset. Ueberbaupt hatte der Quintus Chre im Leibe, und ungeachtet seiner Schonung und Latrie des Geldes gab er's doch gern hin in Fällen

ber Chre und ungern in Fällen eines siegenden Mitleidens, das zu schmerzlich seinen Gersdeutel auffüllte und seinen Geldbeutel ausleerte. — Als der Quintaner das jus compascui auf dem Mazen exerzirte, und als sechs Arme auf Thiennettens Freitisch ruhig lagen, las Fixlein sich und der Gesellschaft den Flachsenfingischen Abrestalender vor; etwas Höheres konnt' er sich außer Meusel's gelehrtem Deutschland nicht gedenken — die Kammerherrn und geheime Käthe des Kalenders liesen ihm, wie die Rosinen des Kuchens, kizelnd über die Zunge, und von den reichern Pastoraten erhob er gleichsam durch Vorlesen den Sakehend.

Er blieb absichtlich seine eigne Ausgabe auf sonntägigem Belinpapier; ich meine, er zog den Sonntagsrock sogar unter dem

Gebetläuten nicht auß; denn er hatte noch viel vor.

Nach dem Essen wollt' er zum Fräulein, als er sie wie eine Lilie in die rothe Dämmerung getaucht zu sehen bekam, im Schloßgarten, dessen westliche Grenzen sein Haus formirte, wie dessen stüdliche die sinesische Mauer des Schlosses... Beiläusig, wie ich zu Allem diesen gekommen din, was Zettelkästen sind, od ich selber dort war 2c. 2c. — das soll, so wahr ich lebe, dem Leser bald und getreulich überliesert werden, und das noch in diesem Buche.

Fixlein hupfte wie ein Jrrlicht in den Garten, deffen Blumendampf an seinen Suppendampf anstieß. Niemand budte sich tiefer por einem Evelmann als er, nicht aus pöbelhafter De= muth, noch aus gewinnsüchtiger Selbsterniedrigung, sondern weil er dachte: "ein Ebelmann bleibe doch immer das, was er ift." Aber sein Budling fiel (anstatt vorwärts) in die Quere rechts binaus, gleichsam dem hute nach; denn er hatte nicht gewagt, einen Stock mitzunehmen; hut und Stock aber waren das Druckwerk und die Balancirstange, kurz das Bücklingsgetriebe, ohne das er sich in keine höfliche Bewegung zu setzen vermochte, und hätte man ihn dafür in das Hamburger Hauptvastorat vozirt. Thiennettens Luftigkeit spannte seine zusammengerollte Seele bald wieder gerade und in den rechten Ion. Er hielt an sie eine lange nette Dant: und Erntepredigt für den schuppigen Ruchen, die ihr gut und langweilig zugleich vorkam. Mädchen ohne große Welt rechnen langweilige Pedanterie blos wie das Schnupfen zu den nothwendigen Ingredienzen eines Mannes; sie verehren uns unendlich, und wie Lambert den König in Preußen wegen seiner Sonnenaugen nur im Finstern zu sprechen vermögend war, so ist's ihnen oft, glaub' ich, lieber — eben-wegen unsers erhabnen Mirs — wenn sie uns im Finstern erwischen können. — Ihn erbauete Thiennettens Reichsgeschichte und Kaiserhistorie vom

Herrn von Aufhammer und der gnädigen Frau, die ihn ins Testament setzen will; sie erbauete seine Gelehrtenhistorie, die ihn und den Subrettor betraf, wie er selber z. B. in der Sekunda vikarire und über Schüler regiere, so lang gewachsen wie er. Und so gingen Beide zufrieden zwischen rothen Bohnenblüthen, rothen Maikäsern, vor der immer tieser am Horizonte niederbrennenden Abendröthe den Garten auf und ab und kehrten allemal lächelnd vor dem Kopse der Gärtnerin um, der wie ein Scheibenbild in das kleine Schiebsenster eingesetzt stand, das wieder in ein grös

Beres gefasset war.

Mir ift's unbegreiflich, daß er sich nicht verliebte. Ich weiß zwar seine Gründe: erstlich hatte sie nichts, zweitens er nichts und Schuldenlast dazu; drittens war ihr Stammbaum ein Grenzbaum und Bermahrungsstod; viertens band ibm noch ein edlerer Ge= danke die Hände, der aus guten Gründen dem Leser noch verbalten wird. Gleichwol - Fixlein, batt' ich nicht an Deinem Plage sein dürfen! Ich hätte sie angesehen und mich an ihre Tugenden und an unsere Schuljahre erinnert und dann mein weichflussiges Berz hervorgezogen und es ihr wie einen Wechselbrief prasentiret oder wie ein Rathsbekret insinuiret. Denn ich hätte erwogen, daß sie es einer Nonne in Zweierlei nachthue, im guten Herz und im guten Bacwert — daß sie trog ihres Umgangs mit männlichen Fröhnern doch keine Karl Genoseva Luise Auguste Timothee Con von Beaumont sei, sondern eine glatte, blonde, gehäubte Taube — daß sie mehr ihrem Geschlechte als unserem zu gefallen suche — daß sie ein zersließendes Herz, das nicht erst vom Bücherverleiher abgeholet ist, in Thränen zeige, deren sie sich aus Unschuld mehr schämt als rühmt. — — Schon vor der dritten Rabatte wär' ich bei solchen Gründen da gewesen mit der Spende meines Herzens. — Hätt' ich vollends bedacht, Quinte! daß ich sie kenne wie mich selber, daß ihr und mir (wär' ich nämlich Du gewesen) von demfelben Senior die lateinischen Sände zum Schreiben geführet worden find — daß wir uns als unschuldige Kinder por dem Spiegel gefüsset, um zu sehen, ob es die beiden Bezirkinder im Spiegel nachmachen — daß wir oft die Sande beiderlei Geschlechts in einen Muff geschoben und sie darin Verstertens spielen laffen; - - hätt' ich endlich überdacht, daß wir ja gerade vor dem in der Schmelzmalerei des Albends glimmenden Glashaufe ständen, an deffen kalten Scheiben wir Beide (sie innen, ich außen) die heißen Wangen, blos durch den gläsernen Ofenschirm gespalten, einander entgegengepresset hatten: jo hatt' ich die arme, vom Schicksal außeinander gedrückte Seele, Die gegen ihr Wettergewölf feine größere Erhöhung zur Wetter= scheide vor sich sieht als das Grab, an meine gezogen und sie an

meinem Herzen erwärmt und mit meinen Augen umgürtet.... Wahrlich, der Quintus hätt' es auch gethan, hätt' es der oben gedachte edlere Gedanke, den ich verhalte, erlaubt! — Weich, ohne die Ursache zu wissen — daher er seine Mutter füßte und selig, ohne ein gelehrtes Gespräch geführet zu haben, und mit einer Tracht von unterthänigen Empfehlungen entlassen, Die er morgen vor der Dragonerrittmeisterin abzuladen hat, kam er im kleinen häuschen an und sah noch so lange aus seinen dun-teln Fenstern an die leuchtenden des Schlosses. — Und noch als schon das erste Viertel des Mondes im Untergehen war, um 12 Uhr, schloß er von dem kühlen Unwehen eines milden, duftens den, feuchten und das Herz beim Namen rufenden Nachtlüftchens noch einmal die Augenlider eines schon träumenden Blickes auf. .

Schlafe, denn Du haft heute noch nichts Boses gethan! -Ich will, während die hängende geschlossene Blumenglode Deines Geistes sich auf das Ropftissen senkt, hinausschauen in die webende Nacht auf Deinen morgendlichen Fußsteig, der Dich durch transparente Wäldchen nach Schadet zu Deiner Gönnerin führt. Der Rittmeister bricht schon um ein Uhr auf. Du und Deine Schukpatronin sigen also morgen allein beisammen. Es gelinge

Dir Alles, närrischer Quintus! -

#### Bweiter Bettelkasten.

Frau von Aufhammer - Rindheits = Resonang - Schriftstellerei.

Das frühe Gepipe nach Akung, das die gestern vom Quinztaner aus dem Neste adoptirte Drossel schon um zwei Uhr ansing, trieb den Quintus bald in die Kleider, deren Glanzpresse und Barallellineal die Hände der besorgten Mutter waren, die ihn zur Rittmeisterin nicht wie einen "lüderlichen Sund" lassen wollte. Der Budel wurde inkarzerirt, der Quintaner mitgenommen, des-gleichen gute Reglements von der Fixleinin, wie er sich gegen die Rittmeisterin aufzuführen habe. Aber der Sohn versetzte: "Mama, wenn man mit der großen Welt umgeht wie ich, mit einer Fräulein von Thiennette, so muß man doch wissen, wen man vor sich hat und was seine Sitten und Sawer di Wiwer (savoir vivre) fordern." — Er langte mit dem Quintaner und grünen Fingern (von den Saftfarben des zerdrückten Laubes am

Steige) und mit einer abgefressenn Rose zwischen den Zähnen vor den dicken Lakaien in Schadet an. . . . Wenn die Weiber Blumen sind — wiewol eben so oft seidene und italienische und Rupferblumen als botanische, — so war die Frau von Aufehammer eine gefüllte, mit ihrem Fett-Bauchkissen und Speckkubus. Durch die Apoplerie schon mit dem halben Körper vom Leben abgeschnitten, lag sie auf ihrem Fettpolster nur wie in ihrem weicheren Grab; gleichwol war das, was noch von ihr übrig war, zugleich lebhast, fromm und stolz. Ihr Herz war ein gießendes Fruchthorn gegen alle Menschen, aber nicht aus Menschenliebe, sondern aus strenger Andacht; sie beglückte, beschenkte und verschmähte die Bürgerlichen und achtete an ihnen nichts als höchstens Frömmigkeit. Sie nahm den nickenden Quintus mit dem zurücknickenden Air einer Batronatsherrin auf und erheiterte sich menschensreundlich bei der Ausschissung der Grüße von Thiennetten.

Sie fing das Gespräch an und setzte es lange allein fort und sagte — ohne daß deswegen die Trommelsucht des Stolzes ihr Gesicht verließ: — "sie werde dalb sterben, aber sie werde die Bathe ihres Gemahls (den Endes-Untergestellten) schon in ihrem letzten Willen bedenken." — Ferner sagte sie ihm gerade ins Gessicht, das ganz mit der vierten Bitte vollgeschrieben vor ihr stand: "auf eine Versorgung in Hukelum soll' er nicht bauen; aber zum Flachsensinger Konrestorat (das Bürgermeister und Rath besetzt hosse sie ihm zu verhelsen, da sie dei dem regierenden Bürgermeister ihren Kasse und beim Stadtspndikus die Lichter ser trieb einigen Grossohandel mit Hamburger Lichtern) kause."—

Nun kam er zum unterthänigen Wort, da sie von ihm Krankenberichte über ihren Senior Astmann absorderte, der sich mehr von Luther's Katechismus als vom Sesundheitskatechismus rathen ließ. Sie war weniger Astmann's Patronatsherrin als Patronin und gestand sogar, sie würde einem so treuen Seelenhirten bald nachfolgen, wenn sie auf ihrem Gute hier sein Sterbegeläute vernähme. So sonderbare chymische Verwandtschaften sind zwischen unsern Schlacken und unsern Silberadern, z. B. hier zwischen Stolz und Liebe; und ich wünschte, wir verziehen diese hypostatische Union Allen so gern wie den Schönen, die von uns mit allen ihren Fehlern, wie nach Di Fay vom Magnet das mit andern Metallen vermengte Cisen, gleichwol angezogen werden.

vermengte Cisen, gleichwol angezogen werden.
Gesetz auch, der Teufel hätte in irgend einer müßigen Minute eine oder zwei Hände voll Samenkörner des Neides in die Seele des Quintus gesäet, sie wären doch nicht aufgeschossen, und heute pollends nicht, da ihm ein Mann gepriesen wurde, der sein Lehrer

und — was er für einen Titulado der Erde hielt, nicht aus Eitelteit, sondern aus Frömmigkeit — ein Geistlicher war. So viel ist freilich nach der Geschichte auch nicht zu leugnen, daß er bei der Svelfrau geradezu mit der Supplit nachkam: "er wolle zwar gern noch einige Jahre sich in der Schule gedulden; aber dann sehn' er sich wol in ein geruhiges Pfarr-Uemtchen." Auf ihre Frage: ob er aber orthodox sei? versetzte er: "er hoss er, er habe in Leipzig nicht nur alle publica des D. Burscher's gehöret, sondern auch dei einigen rechtzläubigen Magistern-hospitiret, weil er wol gewußt, daß das Konsisterium jest strenger wie sonst auf reine

Lehre examinire."

Die Kranke ersuchte ihn, einen Probeschuß zu thun, ihr nämlich eine Vermahnung am Krankenbette zu halten. Beim Himmel! er hielt eine der besten. Ihr Adelsstolz kroch jeht vor seinem Amtszund Priesterstolz zurück; denn ob er gleich nicht mit dem Dominikanermönch Alanus de Rupe glauben konnte, daß ein Priester größer sei als Gott, da dieser nur eine Welt, jener aber einen Gott (in der Messe) erschaffen könne, so mußte er doch einem Hostiensis beisallen, welcher gezeigt, daß die priesterliche Würde 7644 mal größer sei als die königliche, weil die Sonne so viel mal größer sei als der Mond. — Vollends aber eine Edelsrau — diese verschrumpset ganz vor einem Pfarrer.

In der Domestikenstube hielt er bei dem Lakaien um den vorigen Jahrgang des Hamburger politischen Journals an, weil er sah, daß man mit diesen historischen Belegen der Zeit fündlich die Knöpfe der Reisekleider papillotirte. In verdrießlichen Herbstadenden konnt' er sich doch hinsehen und nachlesen, was sich etwan autes Neues in der politischen Welt zutrage — im vorigen

Jahr.

Auf einem ganz mit Lorbeer vollgeladenen Triumphwagen, an den lauter Hoffnungen gespannt waren, suhr er Abends nach Hause und rieth unterwegs dem Quintaner, sich keiner Sache ruhmredig zu überheben, sondern still Gott zu danken, wie er da thue.

Die neben einander aufblühenden Lusthaine seiner vier Kanikularwochen und das fliegende Gewimmel von Blüthen darin sind bald auf drei Seiten gemalt. Ich will blindlings in seine Tage greisen und einen heraussangen; einer lächelt und duftet wie der andere.

Man nehme z. B. den Namenstag seiner Mutter Clara, den 12. August. Um Morgen hatt' er perennirende, seuerbeständige Freuden, d. h. Geschäfte. Denn er schrieb, wie ich. Wahrlich, wenn Xerres einen Preis auf die Ersindung eines neuen Bers

anngens aussette, so hatte Der, ber nur über bie Breisfrage seine Gedanken niederschrieb, das neue Vergnügen schon wirklich auf der Zunge. Ich kenne nur eine Sache, die füßer ist, als ein Buch zu machen, nämlich eines zu entwerfen. Fixlein schrieb kleine Werklein von 1/12 Alphabet, die er im Manustript, vom Buchbinder in golone Flügelocken geschnürt und auf dem Rücken mit gedruckten Lettern betitelt, in die literarische Stusensammlung feines Bücherbrettes mit einstellte. Jedermann bachte, es wären Novitäten mit Schreiblettern gedruckt. Er arbeitete — ich will die unerheblichen Werke auslassen — an einer Sammlung der Druckfehler in deutschen Schriften; er verglich bie Errata unter einander, zeigte, welche am Meisten vorkamen, bemerkte, daß daraus wichtige Resultate zu ziehen wären, und rieth dem Leser, sie zu ziehen.

Ferner trat er unter den deutschen Masoreten auf. Er bemerkte ganz richtig in der Vorrede: "die Juden hätten ihre Masora aufzuweisen, die ihnen sage, wie oft jeder Buchstabe in ihrer Bibel vorkomme, z. B. das Aleph (das A) 42,377 — wie viel Verse darin stehen, wo alle Konsonanten auftreten — (26 Verse sind's) — oder nur achtzig — (3 sind's) — wie viele Verse man habe, worin gar 42 Wörter und 160 Ronsonanten erscheinen (nur einer ist da, Jerem. XXI. 7.) — welches der mittelste Buchftabe in einzelnen Büchern sei — (im Pentateuch 3. B. Mos. XI. 42 ist's\*) das abelige B) oder gar in der ganzen Bibel. — Wo haben aber wir Christen einen ähnlichen Masoreten für Luther's Bibel aufzuzeigen? Ist es genau untersucht, welches in ihr das mittelste Wort oder der mittelste Buchstabe sei, welcher Vokal am Wenigsten vorkomme und wie oft jeder? — Tausend Bibelfreunde gehen aus der Welt, ohne zu erfahren, daß das deutsche A 323,015 mal (also über 7 mal öfter als das hebräische) in ihrer Bibel îtebe."

Ich wünschte, daß Bibelforscher unter den Rezensenten es öffentlich anzeigten, wenn sie diese Zahl nach einer genauern

Nachzählung unrichtig befänden.\*\*)

Auch sammelte der Quintus Vieles; er hatte eine schöne Ralender: und Ratechismus: und Sedezbüchersammlung: — auch

<sup>\*)</sup> Wie im Staate. \*\*) Dieser Bitte gab man in Erlangen Gehor. Die dasige Bibelanstalt fand statt der 116,301 A, die der Quintus ansangs mit solcher Gewisheit im Bibelwerke gefunden haben wollte (daher auch diese falsche Angabe in die erste Edizion dieses Buchs p. 81 wirklich kam) die besagten 323,015, welches (ungeniem sonderbar) gerade Die Summe aller Buchstaben im Roran überhaupt ift. C. Ludele's Bejder. D. turt. Reichs. Neue Auflage 1780.

eine Sammlung von Avertissements, die er angefangen, ist nicht so unvollständig, als man sie meistens antrisst. Er schätzet sehr sein alphabetisches Lexikon von deutschen Bücherpränumeranten,

wo mein Name auch mit vorkommt unter dem I.

Um Liebsten gebar er Entwürfe zu Büchern. Daher nähete er ein starkes Werk, worin er blos den Gelehrten rieth, was sie zu schreiben hätten in der Gelehrtengeschichte, die er einige Zolle höher setze als die Welt= und Kaiserhistorie. Er hielt im Prodrom der gelehrten Republik flüchtig vor, daß Hommel ein Register von Juristen gegeben, die Hurenkinder gewesen, von andern, die Beilige geworden — daß Bailet die Gelehrten zusammengezählt. die etwas hatten schreiben wollen - und Ancillon die, die gar nichts geschrieben — und ber Lübed'sche Superintendent Göke die, die Schuster waren, die, die ersoffen — Bernhard von Gelehrten, deren Fata und Lebenslauf im Mutterleibe erheblich waren u. s. w. Das (konnt' er jest fortsahren) sollte, wie es scheint, und zu ähnlichen Matrifeln und Musterrollen von andern Gelehrten ermuntert haben, deren er einige vorschlage — 3. B. von Gelehrten, die ungelehrt waren — von ganz boshaften von solchen, die ihr eignes Haar getragen — von Zopfpredigern, Bopf-Bsalmisten, Bopfannalisten 2c. — von Gelehrten, die schwarzlederne Hosen, von andern, die Stoßbegen getragen — von Ge= lehrten, die im elften Jahre starben — im zwanzigsten — ein= undzwanzigsten 2c. — im hundertundfunfzigsten, wovon er gar tein Beispiel kenne, wenn nicht der Bettler Thomas Parre her= gezogen werden folle — von Gelehrten, die eine noch abscheulichere hand als andere Gelehrte schrieben (wovon man nur Rollfinken und seine Lettern kenne, die so lang waren wie seine Hände\*) - oder von Gelehrten, die einander in keine Haare geriethen als in die am Kinn (wovon keine als nur Philelphus und Timotheus bekannt sind\*\*). -

Solche Nebenstudien trieb er neben seinen Amtsarbeiten; aber ich glaube, ein Staat ist über so etwas toll; er vergleicht Den, der in Philosophie und Belletrie groß ist, auf Rosten des Amts=Schlendrians mit den Konzertuhren, die ihre Stunden — ob sie sie gleich mit Flötenmelodien einsassen — schlechter

schlagen als dumme plumpe Thurmuhren.

Um auf den Namenstag zurückzukommen, so lief Fixlein

<sup>\*)</sup> Paravicini singularia de viris claris Cent. I. 2. \*\*) Sjusd. Cent. II. 18. Philesphus zerfiel mit dem Griechen über das Maß einer Silbe; der Preis oder die Wette war der Bart des Besiegten — Timotheus busete seinen ein,

nach solchen Anstrengungen hinaus unter die Sang-Stauden und Rausch-Bäume und kehrte nicht eher aus der warmen Natur zurück, als dis Schüssel und Stühle schon an den Tisch gestellet waren. — Unter dem Essen siel etwas dor, das ein Biograph nicht entbehren kann: seine Mutter mußt' ihm nämlich die Landkarte seiner kindlichen Welt unter dem Kauen mappiren und ihm alle Züge erzählen, woraus von ihm auf seine jezigen Jahre etwas zu schließen war. Diesen perspektivischen Aufriß seiner kindlichen Vergangenheit trug er dann auf kleine Blätter auf, die alle unsere Aufmerksamkeit verdienen. Denn lauter solche Blätter, welche Szenen, Akte, Schauspiele seiner Kinderjahre enthielten, schlichtete er chronologisch in besondere Schubladen einer Kinder-Rommode und theilte seine Lebensbeschreibung, wie Moser seine publizistischen Materialien, in besondere Zettelkasten ein. Er hatte Kasten für Erinnerungszettel aus dem zwölsten, dreizehnten, vierzehnten zc., aus dem einundzwanzigsten Jahre und so fort. Wollt' er sich nach einem pädagogischen Baufrohn-Tag einen Rastabend machen, so riß er blos ein Zettelkach, einen Registerzug seiner Lebensorgel heraus und besann sich auf Alles.

Ich muß die rezensirenden Stummen, die mir den kurzen Brozeß des Strangulirens an den Hals wersen wollen, ganz besonders ditten, doch nur vorher, ehe sie es darum thun, weil ich meine Kapitel Zettelkasten nenne, nachzusehen, wer daran schuld ist, und nachzudenken, ob ich anders konnte, da der Quintus selber seine Biographie in solche Kasten abgetheilt; sie sind ja

sonst billig.

Nur über seinen ältern Bruder that er an seine Mutter keine kränkende Frage; denn diesen hatte das Schicksal auf eine eigne Urt mit allen seinen genialischen Anlagen am Eisberg des Todes zertrümmert. Er sprang nämlich auf eine Eisscholle, die zwischen andern Schollen stockte — diese wichen aber zurück, und seine schols mit ihm sort, schwolz schwimmend unter ihm ein und ließ also das Feuerherz zwischen Eis und Wogen untersinken. Es that der Mutter wehe, daß er nicht gesunden, daß sie nicht erschüttert wurde mit dem Anstarren der geschwollenen Leiche — v, gute Mutter, danke lieber Gott daßür! —

Rach dem Essen ging er, um sich mit neuen Kräften für den Schreibtisch zu rüsten, blos müßig im Hause herum und durchzog wie ein Feuerschauer der Polizei alle Ecken seiner Hütte, um aus ihnen irgend eine Rohle der außgeglommenen Freudenseuer seiner Kindheit aufzulesen. Er stieg unter das Dach zu den leeren Bogelshäusern seines Vaters, der im Winter ein Vogler war, und musterte flüchtig die Rumpelkammer seiner alten Spielwaaren, die im

großen Gebärhaus einer Kanarienhede lag. In Kinderscelen drücken sich regelmäßige kleine Gestalten, besonders Kugel und Würfel, am Tiefsten ein und ab. Daraus erkläre sich der Lefer Fixlein's Wohlgefallen am rothen Cichhörnchen-Stockhaus, an bem aus Kartoffelnsamenkapseln und weißen Spänen zusammengesteckten Sparrwert, an dem heitern Glasbaus einer murfelförmigen Laterne. Aber ganz anders erklär' ich mir Folgendes: er wagte sich ohne Baubegnadigung an die Baute eines Lehm-hauses, nicht für Bauern, sondern für Fliegen; daher man es aut in die Tasche stecken konnte. Dieses Mückenhospital hatte seine Glasscheiben und einen rothen Unstrich und besonders viele Allkoven und drei Erker; denn Erker liebte er als ein haus am hause von jeher so sehr, daß es ihm in Jerusalem schlecht gefallen hätte, wo (nach Lightfoot) keine gebaut werden durften. Aus den blisenden Augen, womit der Baudirektor seine Miethsleute an ben Fenstern herumtriechen oder aus dem Zuckertroge naschen sah - denn sie fraßen wie der Graf St. Germain nichts wie Zucker — aus dieser Freude hätte ein Erzichungsrath leicht seinen hang zur häuslichen Einengung prophezeihen können; für seine Phantasie waren damals noch Gärtnerhütten zu wüste Archen und Hallen, und nur ein solches Mücken-Louvre war gerade ein nettes Bürgerbaus. — Er befühlte seinen alten hohen Kinderstuhl, der der sedes exploratoria des Papstes glich, er ructe seine Kindertutsche; aber er begriff nicht, welche Salbung und heiligkeit sie so sehr von andern Kinderkutschen unterscheide. Er wunderte sich, daß ihm Kinderspiele an Kindern nicht so gefielen als die Schilderungen derfelben, wenn das Kind, das sie getrieben, schon auf= geschossen por ihm stand.

Vor einer einzigen Sache im Kause stand er schnsüchtig und wehmüthig, vor einem winzigen Kleiderschrank, der nicht höher war als mein Tisch und der seinem armen ertrunkenen Bruder angehöret hatte. Da Dieser mit dem Schlüssel dazu von den Fluthen verschlungen worden, so that die zerknirschte Mutter das Gelübde, seinen Spielschrank nie gewaltsam aufzubrechen. Wahrscheinlich sind nur die Spielwaaren des Armen darin. Lasset

uns wegsehen von dieser blutigen Urne. — —

Da Bako die Erinnerungen aus der Kindheit unter die gesunden ofsizinellen Dinge rechnet, so waren sie ganz natürlich ein Digestivpulver für den Quintus. Nun konnt' er sich wieder an den Arbeitstisch begeben und etwas ganz Besonders machen — Suppliken um Pfarrdienste. Er nahm den Adreskalender vor und machte für jedes Pfarrdorf, das er darin sand, eine Bittschrift vorräthig, die er so lange bei Seite legte, dis sein Antezessor

verstarb. Blos um Hukelum hielt er nicht an. Es ist eine schöne Observanz in Flachsenfingen, daß man sich um alle Aemter melden nuß, die offen stehen. So wie der höhere Nußen des Gebets nicht in seiner Erfüllung besteht, sondern darin, daß man sich im Beten übt, so sollen Bittschreiben ausgesetzt werden, nicht damit man Aemter erhalte — das muß durch Geld geschehen — sondern damit man eine Supplik schreiben lerne. Freilich wird, wenn schon bei den Kalmücken das Drehen einer Kapsel\*) die Stelle des Gebetes vertritt, eine geringe Bewegung des Beutels

so viel sein, als supplizire man wörtlich.

Gegen Abend — Sonntags gar — schweifte er im Dorfe herum, wallfahrtete zu seinen Spielpläßen und auf den Gemeinde-anger, auf den er sonst seine Schnecken zur Weide getrieben fuchte den Bauer auf, der ihn von der Schule ber zum Erstaunen der andern duzen durfte — ging als akademischer Lehrer zum Schulmeister, dann zum Senior — dann in die Episkopalscheune oder Kirche. Das Lettere versteht kein Mensch; es brannten nämlich vor dreiundvierzig Jahren die Kirche (der Thurm nicht), das Pfarrhaus und — was nicht wiederherzustellen war, die Rirchenbücher ab. Daher wußten in Hutelum die wenigsten Leute, wie alt sie waren, und des Quintus Gedächtniffibern selber schwankten zwischen dem zwei= und dreiunddreißigsten Jahre. Folglich mußte da geprediget werden, wo sonst gedroschen wird, und der Same des göttlichen Worts wurde mit dem physischen auf einer Tenne geworfelt; ber Rantor und die Schuljugend besetzten die Tenne, die weiblichen Mutterfirchleute standen in der einen Panse, die Schadeker Filial-Weiber in der andern, und ihre Männer hodten pyramidenweise wie Groschen: und hellergalerien an den Scheun-Leitern hinauf, und oben vom Strohboden horchten vermischte Seelen herunter. Gine kleine Flöte war das Orgelwerk und eine umgefturzte Bierkufe der Altar, um den man gehen mußte. Ich gestehe, ich selber würde da nicht ohne Laune gepredigt haben. Der Senior (damals war er noch Junior) wohnte und bozirte unter dem Pfarrbau im Schlosse; daher Fixlein daselbst mit dem Fräulein die Anomala trieb.

Waren diese Entdeckungsreisen zurückgelegt, so konnte unser Hutelumfahrer noch nach dem Abendgebet mit Thiennetten Blatt- läuse von den Rosen, Regenwürmer von den Beeten nehmen

<sup>\*)</sup> Ihr Gebeträdlein, Kurudu, ist eine hohle Kapsel voll aufgerollter Betformeln, die geschwenkt wird und dann wirkt. Philosophischer genommen, ist's,
da beim Gebet nur die Gesinnung in Anschlag kommt, einersei, ob sie sich durch Bewegung des Mundes oder der Kapsel außert.

und einen Freudenhimmel von jeder Minute — jeder Abendethautropfen war mit Freuden= und Nelkenöl gefärbt — jeder Stern war ein Sonnenblick der Glückssonne — und im zugesschnürten Herzen des Mädchens lag nahe an ihm hinter einer kleinen Scheidewand (wie nahe am Heiligen hinter dem dünnen Leben) ein ausgedehntes Blüthenparadies. . . . Ich meine, sie liebte

ihn ein Wenig.

Er follt' es wissen. Aber seine beklommene Wonne verdünnte er, wenn er zu Bette ging, durch kindische Erinnerungen auf der Treppe. Als Kind betete er nämlich wie einen Rosenkranz unter dem Bett-Judeck als Abendgebet vierzehn biblische Sprüche, den ersten Vers, "Run danket alle Gott," das zehnte Gebot und noch einen langen Segen. Um nun eher fertig zu werden, sing er seine Gebete nicht blos unten auf der Treppe, sondern schon auf dem Orte an, wo Alexander den Menschen und Semler dumme Stribenten studirte. — Lief er am Hasen der Flaumwogen ein, so war er mit seiner Abendandacht fertig, und er konnte nun ohne eine weitere Anstrengung mit zugedrückten Augen gerade in die Federn und in den Schlummer plumpen. — So steckt im kleinsten homunculus schon der Bauriß zur — katholischen Kirche.

So weit die Hundstage des Quintus Zebedaus Egibius Fixlein. — Ich schließe schon zum zweiten Mal die Kapitel dieser

Lebensbeschreibung, wie ein Leben, mit einem Schlaf.

# Dritter Bettelkasten.

Beihnachts : Chiliasmus - neuer Bufall.

Uns Alle zieht eine Garnitur von faden, flachen Tagen wie von Glasperlen ins Grab, die nur zuweilen eine orientalische wie ein Knoten abtheilt. Aber man stirbt murrend, wenn man nicht wie der Quintus sein Leben für eine Trommel ansieht; diese hat nur einen einzigen Ton, aber die Verschiedenheit des Zeitzmaßes giebt diesem Tone Belustigung genug. Der Quintus dozirte in quarta, vikarirte in secunda, schrieb am Bulte in der gewöhnlichen Monotonie des Lebens fort — von den Ferien an — bis zu dem heil. Weihnachtsabend 1791, und nichts war denkzwürdig als blos dieser Abend, den ich nun malen will.

Aber ich werde diesen Abend allezeit noch malen können,

Aber ich werde diesen Abend allezeit noch malen können, wenn ich vorher mit Wenigem berichtet habe, wie er sich gleich Zugvögeln über den düstern, nebelnden Herbst wegschwang.

Er machte sich nämlich über das hamburger politische Journal, womit der Bediente Knöpfe kouvertiren wollen. Er konnte ruhig und mit dem Rücken am Dsen die Wintersampagnen des vorigen Jahrs mitmachen — und jeder Schlacht, wie die Uasgeier der Pharsalischen, nachsliegen — er konnte auf dem Druckpapier froh und wundernd um die deutschen Triumphbogen und Gerüste zu Freudenseuerwerken herumgehen, indeß die Leute in der Stadt, die nur die neuesten Zeitungen hielten, kaum die Trümmer der von den Frankreichern boshaft niedergerissenen Trophäen behielten — ja, er konnte schon mit alten Planen die Feinde zurücktreiben, indeß neuere Leser sich verschlich mit neuen wehrten

indeß neuere Leser sich vergeblich mit neuen wehrten. — — Aber nicht blos die Leichtigkeit, die Gallier zu übermeistern, bestach ihn für das Journal, sondern auch der Umstand, daß lekteres — gratis war. Er war auffallend auf frankirte Lektüre ersessen. Ist es nicht daraus zu erklären, daß er sich, wie Morhof rath, die einzelnen Hefte von Makulaturbogen, wie sie der Kram= laden ausgab, fleißig sammelte und in solchen, wie Virgil im Ennius, scharrte? Ja, für ihn war der Krämer ein Fortius (der Gelehrte), oder ein Friedrich (der König), weil beide Lettere sich aus tompleten Büchern nur die Blätter schnitten, an denen etwas war. Eben diese Achtung für alle Makulatur nahm ihn für die Vorschürzen gallischer Röche ein, welche befanntlich aus vollgedrucktem Bapier bestehen; und er wünschte oft, ein Deutscher übersetze die Schürzen; ich berede mich gern, daß eine gute Version von mehr als einem folden papiernen Bürzel und Schurz unfere Literatur (viese Muse à belles fesses) emporbringen und ihr statt eines Geifertuches vienen könnte. — Der Mensch legt auf viele Sachen ein pretium affectionis, blos weil er sie halb gestohlen zu haben hofft; aus diesem mit bem vorigen zusammenbängenden Grunde sing der Quintus Alles gläubig auf, was er entweder in einem collegio publico oder als hospes wegschnappte; nur Meinungen, für die er den Professor bezahlen mußte, prüft er streng.

— Ich komme wieder auf den verschodenen Weihnachtsabend zurück.

Eben da war Egidius froh, daß draußen Müller und Bäcker einander schlugen — wie man das wehende Schneien in großen Floden neunt — und daß die Eisblumen der Fenster aufblühten — denn er hatte äußern Frost bei Stubenhiße gern; — er konnte nun Pechholz in den Osen und Möhrenkasse in den Magen nacklegen und den rechten Fuß, statt in den Pantossel, in die warme Huste des Pudels schieben und doch noch auf dem linken den Staarmaß schaukeln, der die Nase des alten Schilles abraupte, indeß er mit der rechten Hand — mit der linken hielt er die Bfeife - so ungestört, eingemummt, umnebelt und ohne ein

frostiges Lüftchen das Wichtigste anfing, was ein Quintus machen kann — den Lekzionskatalog des Flachsensingischen Symnasiums, nämlich das Uchtel davon. Ich halte den ersten Druck in der Geschichte eines Gelehrten für wichtiger als die ersten Druck in der Geschichte der Buchdrucker; Fixlein konnt' es gar nicht satt kriegen, das zu spezisiziren, was er künstiges Jahr g. G. traktiren wollte, und reihete deshalb mehr Drucks als Nuzens wegen noch drei dis vier pädagogische Fingerzeige dem Operazionsplane sämmtlicher Schulherren an.

Er trug nur noch einige Gedankenstriche als Fäden der Rede nach und sah dann das Opus nicht mehr an, weil er es vergessen wollte, damit er nach dem Abdrucke über seine eignen Gedanken erstaunte. Nun konnt' er den Meßkatalog, den er jährlich statt der Bücher desselben kauste, ohne Seuszer aufschlagen; er war auch gedruckt wie ich.

Der freudige Narr hatte unter dem Schreiben den Ropf geschautelt, die hande gerieben, mit dem Steiße gehüpfet, das Gesicht gebohnt und an dem Jopfe gesogen. — Jetzt konnt' er Abends um fünf Uhr aufspringen, um sich zu erholen, und durch den magischen Dampf der Pfeise in seinem Bauer wie ein frischgefangener Vogel auf= und niederfahren. In den warmen Rauch leuchtete die lange Milchstraße der Straßenlaternen, und an seinem Bettvorhang hinauf lag röthend der bewegliche Widerschein der brennenden Fenster und illuminirten Bäume in der Nachbarschaft. Nun nahm er den Schnee der Zeit von dem Wintergrun der Erinnerung hinweg und sah die schönen Jahre seiner Kindheit aufgedeckt, frisch, grün und duftend vor sich dar-unter stehen. D, es ist schön, daß der Rauch, der über unserem verpuffenden Leben aufsteigt, sich wie bei dem vergehenden Spieß-glas in neuen, obwol poetischen Freuden-Blumen anlegt! — Er schauete aus seiner Ferne von zwanzig Jahren in die stille Stube seiner Eltern hinein, wo sein Bater und sein Bruder noch nicht auf dem Welkboden und Darrofen des Todes einschwanden. Er fagte: "Ich will ben beiligen Weihnachts = Abend gleich von früh an durchnehmen." Schon beim Aufstehen traf er auf dem Tische heilige Flitter von der Gold= und Silberfolie an, mit der das Christustind seine Aepfel und Nüsse des Nachts blasonniret und beschlagen hatte. — Auf der Münzprobazionswage der Freude ziehet dieser metallische Schaum mehr als die goldnen Kälber, die goldnen Bythagoras-Hüften und die gulonen Philister-Uerse der Kapitalisten. - Dann brachte ihm seine Mutter zugleich das Christenthum und die Kleider bei; indem sie ihm die Hosen anzog, rekapitulirte sie leicht die Gebote, und unter dem Binden der Strümpfe die Hauptstücke. Wenn man kein Talglicht mehr brauchte, so maß er,

auf dem Arm des Großvaterstuhls stehend, den nächtlichen Schuß des gelben klebrigen Laubes der Weihnachtsbirke ab, und wandte viel weniger Aufmerksamkeit als sonst auf den kleinen weißen Winterflor, den die Hanstörner, die die oben hängende Volière verzettelte, aus den naffen Fensterfugen auftrieben. — Ich verdenke dem J. J. Rouffeau seine flora petrinsularis\*) gar nicht; aber er nehme auch dem Quintus seine Fenster=Flora nicht übel. — Da den ganzen Tag keine Schule war, so war Zeit genug übrig, den Megger (seinen Bruder) zu bestellen und das Hausschlachten, (wann war besseres Frostwetter dazu?) vorzunehmen. Der Bruder batte einige Tage vorher mit Lebens: und Prügelgefahr das Maft= ftud in dem Luftloch eines Schloffensters gefangen, indem er, auf der Fensterbrüftung stehend, die hinausgebogene hand auf das Nachtlager des darin hockenden Mastochsen — so nannten sie den Spaken — deckte. Es fehlte der Schlachterei weder an einem hölzernen Beile noch an Würften, Bötelfleisch u. dgl. — Um drei Uhr setzte sich der alte Gärtner, den die Leute den Kunst= gärtner nennen mußten, mit einer Kölnischen Pfeife in seinen großen Stuhl, und dann durste kein Mensch mehr arbeiten. Er erzählte blos Lügen vom geronautischen Christuskind und vom rauschenden Ruprecht mit Schellen. In der Dämmerung nahm der kleine Quintus einen Apfel, zerfällte ihn in alle Figuren der Stereometrie und breitete sie in zwei Abtheilungen auf dem Tische auf; wurde nachher das Licht eingetragen, so fing er an zu erstaunen über den Fund und fagte zum Bruder: "Sieh nur, wie das fromme Christfindlein mir und Dir bescheret hat, und ich habe einen Flügel von ihm schimmern sehen." Und auf dieses Schimmern lauerte er selber den ganzen Abend auf. —

Schon um acht Uhr — er steiset sich hier meistens auf die Chronit seiner Zettel-Rommode — wurden Beide mit wundgeriebenem Halse und in frischer Wäsche und der allgemeinen Besorgnis, daß der heil. Christ sie noch außer den Betten erblicke, in diese geschafft. Welche lange Zaubernacht! — Welches Getümmel der träumenden Hoffnungen! — Die gestaltenvolle, schimmernde Bausmannshöhle der Phantasie zieht sich in der Länge der Nacht und in der Ermattung des träumerischen Abarbeitens immer dunkler und voller und grotester hin — aber das Erwachen giebt dem dürstenden Herzen seine Hoffnungen wieder. — Alle Töne des Zusalls, der Thiere, des Nachtwächters sind der surchtsam-andächtigen Phantasie Klänge aus dem Himmel, Singstimmen der Engel in den Lüsten, Kirchenmusik des morgendlichen Gottesdienstes. —

<sup>\*)</sup> Die er von feiner Beterbinfel im Bielerfce liefern wollie.

Jean Paul's Werke, 3. (Quintus Firlein.)

Ach, das bloße Schlaraffenland von Che und Spielwaaren war es nicht, was damals mit seiner Perspektive wie ein Freudensstrom gegen die Rammern unsers Herzens stürmte, und was ja noch jest im Mondlicht der Erinnerung mit seinen dämmernden Landschaften unsere Herzen süß auslöset. — Uch, das war es, das ist's, daß es damals für unsere grenzenlosen Wünsche noch grenzenlose Hosstnungen gab; aber jest hat uns die Wirklichkeit

nichts gelassen als die Wünsche!

Endlich liefen schnelle Lichter der Nachbarschaft über die Wand, und das Weihnachts-Drommeten und Hahnengeschrei vom Thurm riß beide Kinder aus den Betten. Mit den Kleidern in den Händen — ohne Bangigkeit vor dem Dunkel — ohne Gefühl des Morgenfrostes — rauschend — trunken — schreiend stürzen sie von der Treppe in die dunkle Stude. — Die Phantasie wühlet im Back- und Obstgeruche der versinsterten Schäße und malet ihre Luftschlösser beim Glimmen der Hesperidenfrüchte am Baume. — Unter dem Feuerschlagen der Mutter decken die fallenden Funken das Lustlager auf dem Tisch und den bunten Lusthain an der Wand spielend auf und zu, und ein einziger Gluth-Utom trägt den hängenden Garten von Eden. — —

Plöklich wurd' es licht, und der Quintus bekam das — Kon-

rektorat und eine Stupubr. ...

#### Vierter Bettelkaften.

Aemter-Berschleiß — Entdedung des versprochenen Geheinmisses — Sans von Füchslein.

Indem nämlich der gewesene Quintus in seiner dampfenden Stude, dem Resonanzboden seiner Kinderjahre, auf und ablief, kam der Rathsdiener mit einer Laterne und mit der Bokazion, hinter ihm der Jäger der Frau von Aufhammer mit einem Briefchen und mit einer Stuzuhr. Die Rittmeisterin hatte den Chrensold für seine Kanikularvermahnung am Krankenbette in ein Weihnachtsgeschenk verwandelt; das bestand 1) aus einer Stuzuhr, an der ein hölzerner Uffe mit dem Glockenschlage vortrat und es nachtrommelte, wie viel Uhr es sei — 2) aus dem Konrektorat, das sie ihm ausgewirkt.

Da man auswärts über biese Bokazion des Flachsenfinger innern Raths gar nicht so geurtheilt hat, wie man hätte sollen, so halt' ich's für meine Pflicht, für den gesammten Rath lieber hier eine Defension zu führen als im Reicksanzeiger. Ich habe schon oben im zweiten Zettelkasten erwähnt, daß der Stadtspndikus mit Hamburger Lichtern und der regierende Bürgermeister mit Kaffeebohnen handelte, sowol mit halben als mit gemahlnen. Der Kompagnie-Stichhandel aber, den sie gemeinschaftlich betrieben, war mit den acht Schulämtern; die andern Rathsglieder saßen nur als Ballenbinder, Ladendiener und Kontoristen in der Kathsschreibstube. Das ganze Rathhaus ist überhaupt ein ostindisches Haus, wo nicht blos Dekrete oder Bokazionen, sondern auch Schuhe und Tücher seil gehalten werden. Gigentlich sühret der Rathseine Alemterhandels-Freiheit aus dem Grundsaße des römischen Rechtes her: cui jus est donandi, eidem et vendendi jus est, d. h. wer das Recht hat, eine Sache zu verschenken, der darf sie auch käuslich erlassen, wenn er mag. Da nun den Rathsgliedern offendar das Recht zusteht, Lemter gratis zu ertheilen, so mußlich wol das, sie zu verkaufen, von selber verstehen.

# Nur ein Extrawort über die Bokazionen-Agiotörs überhaupt.

Ich forge im Ganzen, die Akademien : Produtten : Verschleiß: Rommission\*) des Staats betreibe den Nemterhandel schlaff. Wer aber anders als das gemeine Wesen muß am Ende leiden, wenn wichtige Bosten nicht nach dem Raufschilling, der für sie erleget wird, sondern nach Konnerionen, Verwandtschaften, parteiischen Empfehlungen und Budlingen weggegeben werden? Ift's nicht ein Widerspruch, Titularämter theurer abzustehn als wirkliche? Sollte man nicht eher hoffen, daß der wirkliche Hofrath ums alterum tantum im Berhältniß des Titularhofraths versteigert werde? - Das Geld ist nun bei den europäischen Nazionen das Aeguivalent und der Repräsentant des Werthes aller Dinge und folglich des Verstandes um so mehr, da ein Ropf darauf steht; die Kaufsumme des Amtes aufzählen, ist also nichts als ein examen rigorosum aushalten, das nach einem guten Schema examinandi gehalten wird. Es umkehren und seine Geschicklichkeit statt deren Surrogate und Ussignate und Münzen de confiance zeigen wollen, heißet nichts, als den närrischen Philosophen in Gulliver's Reisen gleich werden, die statt der Namen der Dinge die Dinge selber in Säcken getragen brachten zum gesellschaftlichen Berkehr; und das heißet doch klar in die Zeiten des Tauschhandels

<sup>\*)</sup> Entlehnt von der k. k. Bergiverks-Produkten-Verschleiß-Kommission in Wien; sogar in Namen zeigt ber Wiener Geschmad.

zurückfallen wollen, wo die Römer anstatt des abgebildeten Ochsen

auf ihren Ledermunzen das Rindvieh selber vorführten.

Ich bin von allen solchen unrichtigen Makregeln so weit entfernt, daß ich oft, wenn ich las, daß der König in Frankreich neue Aemter ersinne, um mit ihnen unter der Bude seines Baldachins feil zu stehen, auf etwas Aehnliches dachte. Ich will es ruhig wenigstens vorschlagen und mich nicht darüber abhärmen, ob es die Staaten annehmen oder nicht. Da der Landesberr uns nicht vergönnt, die Aemter blos zum Berkaufe zu verviel-fältigen, weil er vielmehr Tag und Nacht (wie Regissors der wandernden Truppen) einem Staats-Aftör mehrere Rollen zudenkt. um zu den drei theatralischen Einheiten die vierte, den Spieler, zu seken — da also das Obige nicht geht, könnten wir nicht wenigstens einige Tugenden, die mit den Aemtern harmoniren, als Titel zugleich mit diesen verkaufen? — Könnte man nicht z. B. mit bem Umte eines Referendärs zugleich Titular = Unbestechlichkeit verkäuflich lossichlagen, so aber, daß viese Tugend, als nicht zum Umte gehörig, besonders vom Kandidaten bezahlet murde? - Gin folder Kauftitel und Briefadel könnte keinen Referendarius ver-Man bedenkt nicht, daß ähnliche schöne Titel sonst alle Posten schmückten; der scholastische Professor schrieb sich damals (noch außer seinem Umtstitel) "der Seraphische — der Unwiderzlegliche — der Scharssinnige." — Der König schrieb sich: "der Große — der Kahle — der Kühne — der Einfältige" — und so auch der Rabbiner. Würd' es den Männern in den höhern Justizstellen unangenehm sein, wenn ihnen die Titel der Unparteilichkeit, der Schnelligkeit zc. so gut täuflich erlassen würden als die Posten selber? So könnte mit einer Kammerrathsstelle die Tugend der Unterthanenliebe schön als Titel verknüpfet werden; und ich glaube, wenige Advokaten würden sich bedenken, sich den Titel der Recht= schaffenheit - iso gut wie den gewöhnlichen der Regierungs= advokatie — anzuschaffen, wär' er anders zu haben. Wollt' indeß ein Kandidat seinen Posten ohne die Tugenden baben, so ständ' es bei ihm, und der Staat dürft' ihn zu dieser Berir-Moralität nicht zwingen.

Es kann sein, daß, wie nach Tristram Shandy Kleider, nach Walter Shandy und Lavater nomina propria auf den Menschen zurückwirken, appellativa es noch mehr thun, da ohnehin an uns, wie an den Schalthieren, sich der Schaum so oft zur Schale versteinert; aber diese Moralität ist's nicht, worauf ein Staat sehen kann; wie dei den schönen Künsten ist nicht sie, sondern

Darstellung sein wahrer Zweck.

Es wurde mir oben ordentlich sauer, für die verschiedenen

Memter mir verschiedene Verhaltugenden zu erdenken; aber ich sollte glauben, es wären noch viele dergleichen Abtheilungen der Tugend (jest fällt mir felber noch der Freiheitsgeist, die Aufrichtigkeit und der gerade Sinn ein) auszukundschaften, wollte nur ein moralischer Staatsminister eine ordentliche Tugenddivisions= Kammer oder ein moralisches Abreß-Departement mit einigen Kanzellisten anstellen, die gegen geringen Gehalt die verschiedenen Tugenden für die verschiedenen Acmter ersännen. Ich würde an ihrem Platze ein gutes Brisma vor den weißen Strahl der Tugend halten, das ihn gehörig zersetzte. Zu wünschen wär' es, es beträfe Verbrechen — beren Subsubdivision nämlich — so tönnten Gerichtshalter bazu genommen werden. Denn in den Gerichtsstellen, wo nur niedere Gerichtsbarkeit und keine Strafe über 5 fl. frankischer Währung stattfindet, haben sie ein tägliches Crerzizium, wie sie aus jedem Unfug mehrere kleinere machen wollen, wovon sie jeden niemals über 5 fl. bestrafen. Es ist dieses ein gutes moralisches Rollfinken, das die Juristen glücklich dem Sünden-Prosektor, dem heiligen Augustin und seiner Sorbonne absahen, die Beide in Adam's Sündenapfel mehr Sünden einsschnitten, als Jener in einen Kirschkern Gesichter. Wie verschieden ist der Gerichtshalter vom papstlichen Rasuisten, der die beste Todfünde durch Seitenschnitte in eine lägliche zu verdünnen weiß! -

Schulämter, um auf diese zu kommen, sind zwar ein kleiner Sandelsartikel; sie sind aber doch allemal Monarchien — Schulmonarchien nämlich — die der polnischen Krone gleichen, die nach Bope's Berse zweimal in einem Jahrhundert seil steht, welches arithmetisch falsch ist, weil Newton die Regiments-Jahre im Durchschnitt auf zweiundzwanzig Jahre ansetzt. Ob übrigens der innere Rath die Stadtjugend einem Hamel'schen Katten= und Kinderfänger oder einem Weisse'schen Kinderfreunde zusühre — das kann für den Rath keinen Unterschied machen, da der Schulmann kein Gaul ist, für dessen unsichtbare Mängel der Roskfäuscher zu haften hat. Es ist genug, wenn Stadtspndikus et compagnie sich nicht vorwersen können, daß sie ein Genie ausgeklaubet haben; dem ein Genie würde, da es nur zur Zierde und Belustigung des Staats zu verbrauchen ist, allerdings den schlechtern, kältern Kopf verdrängen, der eigentlich der wahre Nugen und Kur des Staates ist, so wie gute Loth= und Zahlperlen blos zum Pute, schlechte Samenperlen aber zum Mediziniren dienen. Wenn überhaupt ein Schullehrer vermögend ist, seinen Scholaren auszuwichen, so kann er im Ganzen genug; und ich tadle es, daß die Oberegaminazionskommission keinen Schulmann vor ihren

Augen einige oder mehrere junge Leute aus seiner Klasse zur Probe prügeln lässet, um zu sehen, was an ihm ist.

Ende des Extrawortes über Bokazionen - Agiotore überhaupt.

Nun wieder zur Geschichte! Die Raths-Bewindheber erkannten meinem Helden das Konrektorat nicht blos des größern Lichterund Bohnen-Absaches wegen zu, sondern wegen einer ganz tollen Bermuthung; sie glaubten nämlich, der Quintus versahre bald Todes.

- Und hier steh' ich vor einem wichtigen Blake dieser Geschichte, in den ich bis jett Niemand sehen lassen; jest aber kömmt's nicht mehr auf meinen Willen an, die bisberige spanische Wand wegzuschieben oder nicht, sondern ich muß sogar Reverberirlaternen darüber aufhängen. Es ist nämlich in der medizinischen Geschichte etwas ganz Bekanntes, daß man in gewissen Familien gerade in einem Alter stirbt, wie man darin auch in einem Alter (nämlich von neun Monaten) geboren wird; ja, aus Voltaire entsinn' ich mich einer Familie, worin die Verwandten sich immer in dem= selben Alter entleibten. In der Fixleinischen Verwandtschaft war nun die Gewohnheit, daß die männlichen Afgendenten immer im zweiunddreißigsten Jahre am Kantatesonntag sich hinlegten und starben; es muß sich's Jeder in sein Cremplar vom dreißigjährigen Rriege, weil's Schiller gänzlich weggelassen, nachtragen, daß darin ein Fixlein an der Best, einer am Hunger und einer an einer Flintentugel starb, alle im zweiunddreißigsten Jahre. Wahre Philosophie erklärt sich das Faktum so: "Die ersten paar Male traf sich's nur zufälligerweise so — und die übrigen Male verstarben die Leute an der bloßen Angst; widrigenfalls mußte man das ganze Faktum lieber in Zweifel ziehen."

Was machte aber Firlein aus der Sache? Wenig oder nichts; das Einzige, was er that, war, daß er sich wenig oder nicht besliß, sich in Thiennette zu verlieben, damit kein Anderer seinetzwegen in Angst geriethe. Er selber aber schor sich aus fünf Gründen so wenig darum, daß er älter als der Senior Astmann zu werden verhofste; erstlich, weil drei Zigeunerinnen in verschiedenen Ortzum und Zeiträumen und ohne etwas von einander zu wissen, darin zusammengetrossen hatten, daß sie ihn dieselbe Hauptzallee langer Jahre in ihren Zauberspiegeln erblicken ließen — zweitenz, weil er kerngesund war — drittenz, weil sein eigner Bruder eine Ausnahme gemacht hatte und vor den Oreisigern ersossen, weiler kerngs darum: als kleiner Knabe wurd er gerade an dem Kantatesonntage, wo man seinen Vater auß Leichenbrett band, vor Kummer krank und nur durch sein Spielzeug

gebeilt; mit diesem Kantate Siechthum aber glaubte er den mör: derischen Genius seines Stamms recht gut abgefunden zu haben. Fünftens konnt' er, weil die Kirchenbücher und mithin die Gewisheit seines Alters zusammengebrannt waren, niemals in eine bestimmte tödtliche Angst gerathen; "ich kann heimlich," sagt' er, "schon über das Schelmjahr weggewischet sein, ohne daß es ein Henter gemerket hat." — Ich verhehl' es nicht: schon im vorigen Jahre dacht' er, er sei ein Zweiunddreißiger; "sollt' ich's dennoch," sagte er, "erst im künstigen (1792) g. G. werden, so kann's so gut ablaufen wie im vorigen, und der Herr kann mich ja überall finden. Und wär'es denn Unrecht, wenn die hübschen Jahre, die dem Leben meines Bruders abgebrochen wurden, meinem zugeschlagen würden?" -- So sucht sich ber Mensch unter dem kalten Schnee der Gegen= wart zu erwärmen oder sich aus ihm einen schönen Schneemann zu fneten.

Hingegen die rathsberrliche Oligarchie fußete aufs Widerspiel und hob eben, wie eine Gottheit, den Quintus plöglich aus der Quintei ins Konrektorat, weil sie darauf schwur, er erledig' es bald. Eigentlich hätte nach der Schul: Ancienneté dieser beilige Stuhl dem Subrettor hans von Buchstein gebührt; aber er mocht' ihn nicht, weil er Hukelumer Pfarrer werden wollte, zumal da Ustmann's Todesengel nach sichern Nachrichten die Thüre

zu diesem Schafstall immer weiter aufschloß. "Treibt's der Kerl noch höchstens ein Jahr, so ist's viel," sagte Hans. Dieser Hans war so grob, daß es schade ist, daß er nicht ein kurhannöverischer Postbediente war, weil er dann durch das Mandat der hannöverischen Regierung, das alle Postämter zu feinen Sitten verwies, sich mit hatte umbessern können. Er war unserem armen Quintus, den kein Mensch anfocht und der wieder keinen Menschen haßte, allein auffäßig, blos weil Fixlein sich nicht Füchslein schrieb und sich nicht mit ihm hatte adeln wollen lassen. Der Subrettor mußte auf seinem abeligen Triumphwagen, den die Borspann von vier vorausgegebenen Ahnen zog, den Quintus, der mit ihm verwandt war, hinten in den Lakaienriemen bes Wagens greifen sehen und ihn mit dem jämmerlichsten Aufzuge von der Welt zu dem Gefolge sagen hören: "Der da fährt, ist mein Better und ein Mensch, und ich erinnere ihn immer daran." Der milde, nachgiebige Quintus wurde die große Wespen= Giftblase im Subrektor gar nicht gewahr und nahm sie für den Honigmagen; ja, durch seine brüderliche Warme, die der Ebelmann für Schein ansah, kochte er bessen giftige Säfte nur noch dicker. Der Quintus sah aus Einfalt die Verachtung für Neid über seine padagogischen Talente an.

Cinen Katharinanhof — einen Annenhof — einen Clisabeth-— Strahlen- und Betershof, alle diese russischen Lustschlösser kann Ciner entrathen (wenn nicht verachten), der eine Stube hat, worin er am heil. Weihnachtsabend mit einer Bokazion herumstreist. Der neue Konrektor wünschte sich nun nichts als — hellen Tag; Freuden (Sorgen nie) fraßen ihm wie Spaken die Schlummerkörner weg, und heute trommelte ihm noch dazu der Rechnungsführer seiner frohen Zeit, der Uhr-Uise, alle Stunden vor, die er

freudig verträumte, anstatt verschnarchte.

Um Weihnachtsmorgen erblickt' er seinen Lekzionskatalog und machte nicht viel daraus; er wußte kaum, was er von seinem gestrigen närrischen Aufblähen über seine Quintur nun denken sollte. "Die Quintus-Stelle," sagt' er zu sich, "kommt gegen ein Konreftorat in gar keine Betrachtung — mich wundert's, wie ich gestern damit stolziren konnte vor meiner Beränderung — beute hätte ich doch eher Fug dazu." Seute speisete er, wie an allen Sonn- und Festtagen, beim Meggermeister Steinberger, seinem pormaligen Vormund. Fixlein war gegen ihn das, mas gemeine Leute immer, was aber vornehme und philosophische und gefühlvolle selten sind - dankbar; der Mensch dankt desto weniger für fremde Geschenke, je geneigter er ift, eigne zu machen, und der Freigebige ist selten ein Dankbarer. Meister Steinberger hatte als Proviantmeister an den Drahktäficht der Dachstube, worin Fixlein als Student in Leipzig hing, vollgedrückte Freß näpschen mit Kanarienfutter von Geräuchertem, von hausbrod und Sauerkraut angesteckt. Geld aber war ihm niemals abzubetteln; es ist bekannt, daß er oft die besten Ralbshäute zu Stiefelleder für den Quintus zum Gerben gratis schickte; aber die Gerb= kosten mußte der Mündel tragen. Als Fixlein kam, wurd' ihm, wie allemal, ein kleineres gemodeltes Tischtuch aufs grobe gedeckt - der Großvaterstuhl, ein silbernes Besteck und eine Weinsuppe gereicht; lauter Aufwand, der sich, wie der Vormund sagte, nur für einen Gelehrten schiefte, aber für keinen Fleischer. Fixlein aß erst, eh er entdeckte, daß er Konrektor geworden. — "Mündel, wenn Er," sagte Steinberger, "daß geworden ist, so ist's recht gut. — Siehst Du, Eva, jest kauf' ich keinen Schwanz von Deinen Kühen — ich muß es gerochen haben." Er sagte seiner Tochter damit, daß er den für die Schweizerei bestimmten Kausschilling für das Konrektorat verwenden muffe; er streckte nämlich dem Mündel allezeit die Aemter-Spesen vor zu 41/2 Prozent. Funfzig Gulden hatt' er dem Quintus schon zur Quintus-Werdung gelieben, Die richtig verzinset werden mußten; an dem Zinstage aber betam Fixlein allemal noch Geld heraus, weil er die Tochter des

89

Vormundes alle Sonntage nach dem Effen im Rechnen, Schreiben und in der Länderkunde vornehmen mußte. Steinberger for= derte mit Recht von seiner leiblichen achtzehnjährigen Tochter, daß sie alle Städte wissen follte, worin er auf seiner Wanderschaft geschlachtet hatte; und wenn sie nicht aufpaste oder frumm schrieb oder falsch subtrahirte, so stand er als akademischer Senat und Freischöppe hinter ihrem Stuhl und zacte, so zu fagen, mit dem Bainhammer feiner Fauft bas im Rudgrat fortgefeste Gehirn zur Kultur mit wenig Schlägen aus. Der fanfte Quintus hätte sie ohnehin nie geprügelt. Deswegen hatte sie ihm vielleicht mit einigen Bliden ihr Herz legirt und testirt. Der alte Fleischer hatte — eben weil seine Frau gestorben war — immer mit Grubenlichtern und Störstangen ben Inhalt aller Wintel, die nur im Berzen einer Tochter liegen, ausgeforscht, und hatte baber längst das gemerkt, — was der Quintus niemals merkte, — daß sie Lettern haben wolle. Mädchen versteden ihren Rummer leichter als ihre Freuden; heute war Eva über das Konrettorat ungewöhnlich roth geworden.

Als sie heute nach dem Essen den Kaffee holte, den der Mündel bis auf den Bodensak austrinken mußte — "ich schlage meine Eva todt, wenn sie ihn nur anleckt," sagte er, — so sagt' er zu Fixlein: "Hör Er, Herr Mündel, hat Er niemals ein Auge auf meine Eva geworfen? — Sie kann Ihn leiden, und

wenn Er sie will, kriegt Er sie; aber wir sind geschiedene Leute; denn ein gelehrter Herr braucht eine ganz Andere."
"Herr Regimentsquartiermeister," sagte Fixlein (denn diesen Posten bekleidete Steinberger bei der Landmiliz), "eine solche Partie wäre ohnehin viel zu reich für einen Schulmann." Der Quartiermeister nickte mit dem Kopfe siebenzigmal und sagte zur wiederkehrenden Eva, indem er ein Krummholz, woran er Kälber aufspreizte und aufhing, vom Gesimse nahm: "bleib stehen! -Höre, willst Du gegenwärtigen Herrn Konreftor zu Deinem Chegemahl haben?" - "Ach, Du großer Gott!" fagte Eva - "Du magst ihn nun wollen oder nicht," fuhr der Metger fort, "so schlägt Dir Dein Bater mit dem Krummholz das Gehirn ein, wenn Du nur an einen gelehrten Herrn benkst — mach jest seinen Kaffee!" So war durch das Trennmesser des Krummholzes leicht eine Liebe zerschlagen, die in einem höhern Stande durch dieses Dazwischenschlagen mit dem Schwerte nur desto mehr geschäumet und gegischet hätte.

Fixlein konnte nun zu jeder Stunde 50 fl. frankisch erheben und den pädagogischen Reichsapfel ergreifen und Roadjutor des Rettors, d. h. Konrettor werden. Man fann annehmen, daß es mit den Schulden wie mit den Verhältnissen in der Baukunst ist, von denen Wolf crwies, daß die die schönsten sind, die sich mit den kleinsten Jahlen ausdrücken lassen. Inzwischen griff der Duartiermeister Gelehrten willig unter die Arme; denn die Meinung, daß der Schuldner im zweiunddreißigsten Jahre sterben und daß so dem Tod als Gläubiger in der ersten Klasse die Schuld der Natur eher bezahlet werde als andern Kreditoren die ihrigen, diese Meinung nannt' er Viehdummheit und Narrethei; er war weder aber: noch rechtgläubig und handelte nach sesten Grundsten, die der gemeine Mann weit öster hat als der prahlende Literatus und der öde, weiche Große.

Da ich nur einzelne helle Marientage — warme Walpurgisnächte — höchstens bunte Rosenwochen aus dem in Alltagsschlacken vererzten Leben Fixlein's wie Silberadern scheide und sie für den Leser poche, schmelze und glätte, so muß ich jest mit dem Bache seines Lebens gehen dis an den Kantatesonntag 1792, bevor ich einige Handvoll Goldsörner zur Wäsche in diese biographische Goldhütte tragen kann. Dieser Sonntag hingegen ist sehr goldhaltig; man denke nur daran, daß Fixlein doch nicht weiß sweil die Alsche der Kirchenbücher unleserlich ist), ob er da nicht

ins zweiunddreißigste Jahr einlaufe.

Von Weihnachten bis dahin that er weiter nichts, als daß er Konrektor wurde. Der neue Katheder war ein Sonnenaltar, auf dem sich aus der Quintus-Asche ein junger Phönix zusammenzog. Große Veränderungen verjüngen — in Aemtern, Chen, Reisen —, weil man das Leben allezeit von der letzen Revoluzion an datirt, wie die Franzosen von der ihrigen an. Sin Obrist, der in die Wesenleiter der Ancienneté den Fuß als Korporal eingesetzt hatte, ist fünsmal jünger als ein König, der in seinem Leben nichts weiter war als ein Kronprinz.

## Bünfter Bettelkaften.

Der Kantatesonntag - zwei Testamente - Pontak - Blut - Liebe.

Die Frühlingsmonate kleiden die Erde neu und bunt, aber den Menschen meistens schwarz. Gerade wenn unsere Eisregionen zu fruchtbaren werden und die Blumenwellen der Auen über unsern Welttheil zusammenschlagen, so stoßen uns überall Mensichen in Flören auf, deren Frühlingsansang voll Thränen ist. Aber auf der andern Seite ist ja das Ausblühen der verzüngten

Erbe die beste Kurzeit gegen den Schmerz über Die, die in ihr liegen, und Blumen verhüllen uns Gräber besser als Schnee.—
— Der alte Lehrer des Konrektors, Ast mann, begegnete im April, der weniger veränderlich als tödtlich ist, dem Tode, der ihm das am Magen siechende Sehirn eindrückte. Man wollte seinen Abschied der Rittmeisterin verdecken; aber das ungewöhnsliche Leichengeläute trug ihr seinen Schwanengesang ans Herz und setze die Abendslocke ihres Lebens allmählig in ähnlichen Schwung. Alter und Leiden hatten an ihr schon dem Tode die ersten Cinschnitte vorgezeichnet, daß er wenig Mühe brauchte, sie ganz zu fällen; denn den Menschen geht es wie den Bäumen, die lange vor dem Umsägen eingekerbet werden, damit ihnen der Lebenssaft entsließe. Der zweite Schlagsluß traf sie in geringer Entsernung vom letzten; es ist sonderbar, daß der Tod, wie Ges

richte, die Schlagflüffigen dreimal zitiret.

Die Menschen schieben ihren letten Willen gern so lange hinaus wie ihren beffern; die Rittmeisterin hatte vielleicht alle ihre Stunden bis auf die sprachlose und taube ohne Testament verrollen lassen, hätte nicht Thiennette in der letten Nacht, ebe sie aus der Krankenwärterin die Leichenfrau wurde, die Sieche auf den armen Konrektor gebracht und auf sein darbendes Leben und auf die schmalen Lebensdiäten und Alimentengelder, die ihm das Glud ausgeworfen, und auf seine leere Zukunft, wo er als gelbes, mattes Gewächs in den trockenen Dielen-Fugen der Schulstube zwischen Schülern und Gläubigern welken werde. Ihre Dürftigkeit war ihr das Modell zur seinigen, und ihre innern Thränen waren die fluffigen Tusche ihres Gemaldes. Da die Rittmeisterin nur für Domestiken testirte und bei den männlichen anfing, fo ftand Firlein obenan - und der Tod, der ein besonderer Hausfreund des Konrektors sein muß, hob nicht eber feine Sense auf und that den letten Schnitt', als bis sein Mutter= föhnchen mit vernehmlicher Stimme zum Testamentserben erkläret war; dann schnitt er Alles ab, Leben, Testament und Hoff= nungen. -

Alls der Konrektor auf einem Wäschzettel seiner Mutter diese zwei Todes: und Hiodsposten in seiner Sekunda ersuhr, so war das Erste, was er that, daß er die Sekundaner entließ und in Thränen ausbrach, ehe er im Konrektorat angekommen war. Ob ihm gleich die Mutter mitgeschrieben hatte, daß er im Testament bedacht geworden — ich wünschte aber, der Gerichtshalter hätte ausgeplaudert, wie viel es gewesen, — so sielen ihm fast mit jedem D, das er masoretisch in der deutschen Bibel assortirte und eintrug, große Tropsen in die Feder und machten die Tinte zu

blaß. Ihn zerfraß nicht der poetische Schmerz des Dichters, der die klassenden Wunden in Leichenschleier hüllet und den Schrei durch sanstes Trauergetöne bricht, noch der Schmerz des Philosophen, den ein ossenschen bricht, noch der Schmerz des Philosophen, den ein ossensche Grab in das ganze Katakomben-Geklüste der Bergangenheit einschauen lässet, und vor dem sich der Todesschatten eines Freundes zum Schattentegel der ganzen Erde aufrichtet — sondern ihn preste das Weh eines Kindes, einer Mutter, die schon der Gedanke — ohne Nebenbetrachtungen — bitter zerknirscht: "so soll ich Dich nicht mehr sehen, so sollst Du verwesen, und ich sehe Dich, Du gute Seele, niemals, niemals mehr." — Eben, weil er weder den poetischen noch philosophischen Rummer hatte, machte jede Kleinigkeit einen Absa, eine Lücke in dem seinigen; und er war, wie ein Weih, noch denselben Abend fähig, sich einige künstige Gebrauchszettel seiner angekündigten Erbschafts-

masse zu entwerfen.

Vier Wochen darauf, d. h. den 5. Mai, wurden die Testaments: siegel aufgebrochen; aber er ging erst den 6. (am Rantatesonntag) nach Sutelum ab. Seine Mutter lief seinen Grußen mit Ihranen entgegen, die sie über die Leiche vergoß — vor Trauer, und über das Testament — vor Freude. — Dem zeitigen Konrettor Egibius Bebedäus mar verehrt: erstlich ein abeliges großes Bette mit einer Spiegeldede, in dem der Riefe Goliath fich hatte umwenden können, und an das nachher ich und die Leserin näher treten wollen, um es zu prüfen — zweitens wurde ihm als rückständiges Ofterpathengeld für jedes Jahr, bas er zurückgelegt, ein Bopfdukaten legirt - drittens sollen ihm alle Rezepzions = und Stazionsgelder, die ihn die Kreuzeserhöhung in das Quintat und Konrektorat gekostet, bei Heller und Pfennig erstattet werden. — "Und weißt Du denn," fuhr die Mutter fort, "was die arme Frohlen friegt? — Ach Gott! nichts! nicht den rothen Heller da!" — Denn der Tod hatte die Sand starr gemacht, die sich gerade ausstrecken und der armen Thiennette einen kleinen Regenschirm gegen die Strichgewitter und Blutregen ihres Lebens reichen Die Mutter berichtete diesen Fußstoß des Glücks mit wahrem Mitleid, das bei den Weibern den Neid ablöset, und das ihnen leichter wird als die Mitfreude, die mehr männlich ist. In manchen weiblichen Herzkammern find Mitleiden und Neid fo nahe Wandnachbarn, daß sie nirgends tugendhaft wären als in der Hölle, wo die Menschen so erschrecklich viel ausstehen, und nirgends fehlerhaft als im Himmel, wo die Leute des Guten zu viel baben.

Der Konrektor hatte nun auf Erden den Himmel, in den seine Wohlthäterin aufgestohen war. Zu allererst sprang er

ohne sein Schnupftuch einzustecken, in dem seine Rührung war, — die Treppe hinauf, um das große testirte Bette aufgeschlagen zu sehen; denn er hatte eine weibliche Vorliebe für Möbel. Ich weiß nicht, ob der Leser schon in alte Ritterbetten geschauet hat oder gestiegen ist, in die man durch eine kleine Treppe ohne Geländer, die daran hängt, leichtlich kommen kann, und in denen man im Grunde allemal eine Treppe hoch schläft. Razianzen berichtet (Orat. XVI.), daß schon die Juden hohe Betten mit solchen Hühnerleitern gehabt, aber blos des Ungeziesers wegen. Die legirte Bett-Arche war gerade so groß — und ein Floh hätte sie nicht mit Erddiametern, sondern mit Siriusweiten gemessen. Als Fixlein von diesem koloffalischen Dormitorium die Borbange zurückgeschoben und den Betthimmel in einem großen Spiegel offen gesehen hatte, mär' er gern darin gewesen; und wenn er aus dem Nachtkegel in Amerika einen Regelschnitt hätte nehmen tönnen, er hatte sich damit eingebauet, um nur eine halbe Stunde mit seiner dunnen Ruthentaille im Flaum Weiher herum zu schwimmen. Die Mutter hätte ihn durch längere Rettenschlüsse und Rettenrechnungen, als das Bette war, nicht dahin lenken tönnen, den breiten Spiegel oben ausbrechen zu lassen, obgleich sein großer Spiegeltisch sich in nichts besehen konnte als in einem Rasirspiegel; — er ließ den Spiegel oben daran: "sollt' ich ein= mal g. G. heirathen," sagt' er, "so kann ich doch gegen Morgen meine schlafende Frau ansehen, ohne daß ich mich im Bette auf: feke.

Was den zweiten Artikel anlangt, nämlich die legirten Bathen= pfennige, so macht' es gestern seine Mutter recht gut. Der Ge-richtshalter hörte sie über die Jahre des Erben ab, und sie legte Diesem geradezu die Dental=Zahl Zweiunddreißig bei. Sie hätte gern gelogen und ben Sohn wie eine Inschrift für älter verkauft; aber gegen diese veniam aetatis würden, sah sie, die Rechte mit Rechten erzipiret haben: "es sei erlogen und erstunken; wäre der Sohn zweiunddreißig alt, so wär' er ja längst Todes verfahren, wie nun wol nicht anders zu präsumiren."

Und gerade unter der Erzählung sprach ein Ausbammerischer Bedienter ein und reichte gegen Revers und gegen Ratifikazion des von der Mutter ausgestellten Geburtsscheines die Goldstange von zweiunddreißig Rechen=Pfennigen des Alters dem Konrektor wie eine Lebens=Ruderstange zu; Herr von Aufhammer war zu einem knauserischen haber über einen bürgerlichen Geburtsichein zu stolz.

- Und so ging durch eine stolze Freigebigkeit einer der besten Prozesse vor die Hunde, da man die Goldstange auf der Ziehbank

ber Richterbanke zu dem feinsten Golddrabt batte ausziehen kon= nen. Aus der Flocke, die nicht auszuwirren war — denn erstlich fonnte Fixlein's Alter mit nichts dokumentirt werden, zweitens mußte man, so lange als er lebte, präsumiren, daß er noch nicht zweiunddreißig Jahre alt geworden\*) — aus dieser Flocke wären nicht blos Seibe und Strangulir-Schmachtriemen, sondern ganze Brellgarne zu spinnen und zu zwirnen gewesen. Die Klienten überhaupt hätten sich weniger über Prozesse zu beklagen, wenn viese länger dauerten; die Philosophen streiten Jahrtausende lang über philosophische Fragen, und es fällt daher auf, daß Udvo-katen die juristischen in ihren Akten schon in sechzig, achtzig Jahren von der Hand schlagen wollen. Aber das ist nicht die Schuld der Rechtsfreunde; vielmehr, wie Lessing von der Wahrheit behauptet, daß nicht das Finden, sondern das Suchen derselben den Menschen beglücke, und daß er selber dem Geschenke aller Wahr= beiten für die füße Mühe des Forschens entsagen würde, so wird der Rechtsfreund nicht glüdlich durch das Finden und Entscheiden, sondern durch das Untersuchen einer juristischen Wahrheit welches man eben Prozessiren und Praktiziren nennt — und er würde sich gern ewig der Wahrheit, wie die Hyperbel der Ashm= ptote, nähern wollen, ohne sie zu erreichen, da er mit Weib und Kind als ein ehrlicher Mann bei dieser ewigen Approximazion besteben fonnte. -

Der abgeschickte Bediente hatte außer dem Gold-Legat noch ein Dekret vom Gerichtshalter, worin dem Testamentserben aufserleget war, von den Prägekosten, die er zahlen müssen, da er als Quintus und Konrektor unter der Rändelmaschine seiner Borgeschten lag, Belege und Scheine beizubringen, worauf er sein

Geld wiederbekommen follte.

Der Konrektor, der sich gegenwärtig an die Reihe der Millionäre anschloß, hielt die kurze Goldrolle wie einen Zepter in der Hand, wie eine herausgezogene Teichdocke des Meeres der Zukunft, das nun ablaufen und ihm alle Besetzsische lang gewachsen, trocken und festliegend andieten muß.

Ich kann nicht Alles auf einmal erzählen, sonst hätt' ich's dem Leser, der schon lange darauf passen wird, eher gesagt, daß

dem Leser, der schon lange darauf passen wird, eger gesagt, das dem bemittelten Konrektor die zweiunddreißig Pathenpfennige mehr als zu sehr die zweiunddreißig Jahre vormalten, an die

<sup>\*)</sup> Da wir jeht nach den vorliegenden Aften auf keine andere Prasumzion bauen können als auf die, daß er im zweiunddreißigsten Jahre abstirbt, so konnte ihm, im Falle er zweiunddreißig Jahre nach dem Tode der Erblasserin stürbe, gar kein Heller abgereicht werden, weil er nach unserer Fikzion bei Abstallung des Testamentes nicht einmal ein Jahr alt gewesen ware.

noch dazu heute der Kantatesonntag, diese Bartholomäusnacht und dieser zweite September seiner Familie, anstieß. Die Mutter, die das Alter ihres Kindes hätte wissen sollen, sagte: es wär' ihr entsallen; sie woll' aber wetten, schon vor einem Jahre wär' er zweiunddreißig gewesen, und der Gerichtshalter hätte nur nicht mit sich reden lassen, "Ich wollte selber schwören," sagte der Kapitalist, "ich weiß, wie dumm mir vorm Jahre am Kantatesonntag war." Er sah überhaupt den Tod nicht, wie der Dichter, im aufthürmenden, außeinandertreibenden Hohlspiegel der Phantasie, sondern wie das Kind, wie der Wilde, wie der Landmann und wie das Weib sah er ihn im planen Ottad-Spiegel vorn an der Schale eines Gesangbuches, und er kam ihm wie der gesunkne, in einem Sitterstuhl der Kirche schlasende Greisen-Kopf vor.

Und doch dacht' er heute öfter an ihn wie vorm Jahre; denn die Freude schmilzet gern zur Wehmuth ein, und das ladirte Cludsrad ist das Schöpfrad, das sich in die Augen ergießet. . . Aber der freundliche Genius dieser Erd= oder vielmehr Wasser= fugel — denn in der physischen und in der moralischen Welt find mehr Thränenseen als festes Land — hat den armen Wasserinsetten, die darauf herumschießen, uns nämlich, eine gang besondere Schweer'sche Essenz für die Bleikoliken unserer Seele aufgehoben; ich behaupte, der Genius muß die ganze Pathologie der Menschheit mit Fleiß studiret haben; denn er hat für den armen Teufel, welcher keinen Stoiker und keinen Seelensorger bezahlen kann, der für die Fissuren seiner Hirnschale und seiner Brust kostbare Rezepte und Kräuter zusammensetzte, ein herrliches Bund : Wasser in alle Kellereien fässerweise eingeleget, das der Bazient nur nehmen und auf die Knochensplitterung und Schmarren gießen darf — Fusel nämlich, oder Bier, oder etwas Wein. . . . Beim Himmel! es ist entweder dummer Undank gegen den medizinischen Genius auf der einen Seite, oder theologische Berwechslung erlaubter Betrunkenheit mit verbotner Besoffenheit auf der andern, wenn die Menschen nicht Gott danken, daß sie in der Geschwindigkeit etwas haben, was in der Nervenschwindsucht des Lebens Philosophie, Christenthum, Judenthum, Heiden= thum und Zeit ersett — Getränk, wie gesagt.

Der Konrektor hatte lange vor Sonnenuntergang dem Gemeinboten drei Groschen Botenlohn gegeben und ließ sich — denn er hatte ja ein ganzes Dukaten-Kabinet in der Tasche, das er den ganzen Tag im Finstern mit der Hand durchblätterte — für drei Thaler Pontak aus der Stadt abholen. "Ich muß mir heute," saat er, eine Kantate-Luft machen; ist's mein letzter Tag — wohl! nun, so ist's auch mein lustigster." Ich wünscht', er hätte eine größere Bestellung gemacht; aber er hatte überall ven Zaum der Mäßigkeit zwischen den Zähnen, sogar vor einer gedrohten Verir-Todesnacht und mitten im Judel. Es ist die Frage, ob er nicht auf eine Bouteille sich eingeschränket hätte, wenn er nicht mit den zwei andern die Mutter und das Fräulein hätte freihalten wollen. Hätt' er in dem zehnten Säkulum gelebt, wo man den jüngsten Tag, oder in andern Säkuln, wo man Sündsluthen erwartete und wo man deswegen, wie Matrosen im Schissbruch, Alles versoss — er hätte darum nicht einen Kreuzer mehr verzehrt. Seine Freude war, daß er mit dem Legat seinen Haupttreditor Stein berger absinden und als ein ehrlicher Mann aus der Welt gehen konnte; gerade Leute, die sich viel aus dem Gelde machen, zahlen ihre Schulden am Chrlichsten.

Der purpurne Pontak kam an zu einer Zeit, da Fixlein die Röthelzeichnungen und rothen Titelbuchstaben der Freude, die jener auf die Wangen seines Trinkers und seiner Trinkerinnen ziehen wird, mit dem Abend-Ankarnat der letzen Wolken um die

Sonne zusammenhalten konnte. . . .

Wahrlich, unter allen Zuschauern dieser Geschichte kann keiner mehr an die arme Thiennette denken als ich; aber ich kann sie doch wahrlich nicht vor der Zeit aus ihrer Anzugsstube auf meinen historischen Schauplat jagen; die Arme! Der Konrektor kann nicht heißer wünschen als sein Biograph, daß am Tempel der Natur, wie am Jerusalemitischen, eine besondere Pforte außer der des Todes — offen sei, durch die blos Bedrängte gehen, damit sie ein Briefter aufrichte. Aber Thiennettens Bruftschmerzen über alle ihre versunknen Aussichten, über die eingefargte Wohlthäterin, über ein ganzes, mit dem Leichenflor zuge: sponnenes Leben hatten ihr bisher in einem Jammer, den der steinigte Rittmeister mehr blutig als gelinder machte, Alles ver weht, Geschäfte ausgenommen, alle Schritte gelähmt, Die nicht zu einer Arbeit geschahen, und ihren Augen nichts gegeben, was sie trocknen oder freuen konnte, als ein niederfallendes Augenlit voll Träume und Schlaf.

Aller Kummer erhebt über die bürgerlichen Zeremonialgesetzund macht den Prosaisten zum Psalmisten; blos im Kumme wagen die Weiber. Thiennette ging nur Abends und nur in

Garten aus.

Der Konrektor konnt' es kaum abwarten, seiner Hausfreundin zu erscheinen, ihr seinen Dank — und heute seinen Bontak — zu bringen. Drei Pontakkelche und drei Kelchgläser waren außen au die Fensterküste seiner Hütte gestellet, und so oft er von der

dunkeln Hohlwege zwischen Blüthen-Maldungen zurückkam, nippte er aus seinem Glase — und die Mutter trank in die Stube hinein

durch das Schubienster.

3ch habe ichon gesagt, sein Lebens-Laboratorium lag im südwestlichen Winkel des Gartens, gegenüber dem ins Dorf hinein-reichenden Schlok-Esturial. Im nordwestlichen Winkel blübte eine Atazien : Laube, gleichsam die Blumentrone des Gartens. Firlein trat auch dabin seine Luftfahrt an, um etwan aus ber weitgegitterten Laube einen glücklichen Blick in die langen Wiesen nach Thiennetten auszuwerfen. Er fuhr ein Wenig zurud vor zwei steinernen Staffeln, die in den Weiber, der auf seinem Sang zur Laube lag, mit frischem Blute betropfet beruntergingen. Much an den nahen Binsen bing Blut. Den Menschen schauert vor diesem Dele unseres Lebens : Dochtes, wo er es vergossen findet; es ist ihm die rothe Todesunterschrift des Würgencels. Fixlein eilte sorgend in die Laube - und fand hier seine bleichere Wohlthäterin an Blüthenbuschen angelehnt, ihre Sande waren mit dem Strickzeug in den Schook gefunken, ihre Augen lagen in den Augenlidern gleichsam im Verbande des Schlummers, so wie ihr linker Urm im wirklichen Berbande der Aderlaß, und mit Wangen, denen die Abendröthe so viel gab, als ihnen die bisherigen Verwundungen — die heutige dazu gerechnet — ge= nommen hatten. Fixlein fing nach dem ersten Schrecken nicht über diesen Blumenschlaf, sondern über sein lautes Berein= traben — an, die Schmetterlingsspiralsauglinie seines Auges auseinanderzurollen und sie auf die stillstehenden Blätter dieser Blume hinzulegen. Im Grunde, darf ich behaupten, mar's heute das erste Mal, daß er sie ansah; er war in die Dreißig gekommen und glaubte noch fort, an einem Fräulein dürf' er nur die Kleider, nicht den Körper bemerken, und er habe ihr nur mit den Dhren, nicht mit den Augen aufzuwarten.

Ich mess es dem hebenden Flaschenzuge der elektrischen Verstärkungsflasche des Bontaks bei, daß der Konrektor den Muth sakte, umzu — kehren, um wiederzukommen und die erweckenden Mittel des Huftens, Niesens, Trabens und Rusens nach dem Budel in skärkern Dosen an der Schläferin zu brauchen. — Sie etwan bei der Hand zu nehmen und unter einer medizinischen Entschuldigung aus dem Schlafe zu ziehen, das wäre ein Wagskück gewesen, dessen der Konrektor, so lang' er noch vor Bontak stehen

konnte und seinen Verstand hatte, niemals fähig war.

Kurz, er weckte sie anders auch auf. Müde, Bedrängte! wie langsam geht Dein Auge auf! Das wärmste heilpslaster der Erde, der Schlaf, hat sich verschoben, und die Nachtluft der Erinnerung wehet wieder Deine nachte Wunde an! — Und doch war Dein lächelnder Jugendfreund noch das Schönste, auf was Dein Auge fallen konnte, wenn es aus dem hängenden Garten des Traums in den niedrigen um Dich sank. —

Sie wußte selber wenig davon — und der Konrektor gar nichts - daß sie ihre Blumenblätter unvermerkt nach dem Stande dieses Weltkörpers beuge, nämlich nach Fixlein; sie glich einer italienischen Blume, die einen feinversteckten Neujahrswunsch aufbewahrt, den der Empfänger nicht sogleich herauszuziehen weiß. Jett schloß die goldne Pansterkette ihrer Wohlthat sie ebenso gut an ihn, als ihn an sie. — Sie gab sogleich ihrem Auge und Tone eine freudige Maske; denn sie stellte ihre Thränen nicht, wie Katholiken Christus seine, in Reliquien=Phiolen auf Altären zur Anbetung aus. Er konnte die Einladung zu seiner Pontaks-Krankenkommunion recht schicklich mit einem langen Dank für die Vermittlung anfangen, die ihm die Hilfsquellen dazu geöffnet hatte. Sie stand langsam auf und ging mit zum Weinlager; aber er war nicht so gescheit, daß er sie aufangs geführet hätte, oder vielmehr so herzhaft; er hätte leichter einem Mädchen seine Hand (nämlich mit Cheringen) als seinen Arm angeboten. Ein einziges Mal in seinem Leben hatte er eine Mailändische Gräfin aus dem Schauspielhause heimgeführet — welches freilich nicht zu glauben mare, wenn es nicht die Bewandniß hatte, daß er mußte, weil sie, als eine Fremde nach der Verirrung von allen ihren Leuten, in einer kothigen Nacht ihn als einen schwarzen Abbate beim Arme ergriffen und sie in ihren Gasthof zu bringen befehligt hätte. Er aber wußte zu leben und geleitete sie blos bis an das Portal seiner Quintei und wies ihr mit dem Finger den Gasthof, der aus einer andern Gasse mit dreißig lichten Fenstern vorschauete.

Dafür kann er nichts. Aber heute war er kaum mit der Müden dis ans Ufer des Teichs, worein die abergläubische Furcht vor dem herenden Mißbrauch das reine Blud ihres linken Urmes gegossen hatte, gekommen, als er in der Angst, sie falle mit ihrem übrigen Blute die Rüste hinunter, sich des siechen Urmes ganztühn bemächtigte. So sesen viel Pontat und ein Wenig Muth einen Konrektor allzeit in Stand, ein Fräulein zu fassen. Ich betheuere, noch vor dem Lagerbaum des Weins, vor dem Fenster, verharrte er in der führenden Stellung. Welche sanste Gruppe im Halbschatten der Erde, da das dunkle Gewässer der Nach immer tieser siel, weil das Silberlicht des Mondes schon an kupfernen Thurmknopf widerprallte! Ich nenne die Gruppe sanst weil sie aus einem doppelt verbluteten Mädchen, aus einer Mutter

vie ihr den Dank für das Glück ihres Kindes noch einmal mit Thränen bringt, und aus einem frommen, bescheidnen Menschen besteht, der Beiden einschenkt und zutrinkt, und der in seinem Geäder einen brennenden Lavastrom verspürt, der durch sein Herz kochend zieht, und der es endlich Stück vor Stück zu zerschmelzen und mitzutreiben droht. — Sin Talglicht stand außen zwischen den drei Bouteillen und den drei Gläsern, wie die Bernunst zwischen den Leidenschaften — deswegen schauete der Konrektor in Sinem fort an die Fensterscheiben; denn auf ihnen färdte sich (die Finsterniß der Stube diente zur Spiegelsolie) unter andern Gesichtern, die Fixlein gern hatte, auch das liebste ab, das er nur im Widerschein anzublicken wagte, das von Thiennette. —

Jede Minute wurde ein Föderazionssest, und jede Sekunde wurde der Borsabbath dazu. Der Mond schimmerte schon aus dem Abendthau und der Bontak aus den Augen, und die Bohnenstangen warfen kürzeres Schattengegitter.—Die Quecksülberkügelchen der Sterne hingen immer mehr zusammensließend im Flor der Nacht. — Der heiße Dunst des Weines setzte Beide wieder wie

Dampsmaschinen in Gang.

Nichts macht das Herz voller und kühner als Auf- und Abgeben in der Nacht. Fixlein führte jest das Fräulein ohne Bedenken. Des zerritten Armes wegen konnte Thiennette nur die Sand umklammernd in seinen legen, und er, um ihr das Festhalten durch seines halb abzunehmen, drückte ihre Finger, so aut er konnte, mit seinem Arme an seine Bruft. Man mußte keine Lebensart haben, um seine zu meistern. Inzwischen sind Geringfügigkeiten die Proviantbäckerei der Liebe; — die Finger sind die elettrischen Auslader eines an allen Fibern glimmenden Feuers; - Seufzer find Leittone konvergirender Herzen, und das Allerschlimmste und Stärkste dabei ist ein Unglud; benn die Flamme der Liebe schwimmt, wie die von Naphtha, gern auf Thränenwasser. Zwei Thränentropfen, einer im fremden, einer im eignen Auge, setzten aus zwei konveren Linsengläsern ein Mikroskop zusammen, das Alles vergrößerte und alle Leiden zu Reizen machte. Gutes Geschlecht! Huch ich halte jede Unglückliche für schön, und vielleicht bist Du schon darum den Namen des schönen werth, weil Du das leidende bist!

Und wenn der Professor Hunczowsth in Wien die Wunden aller Glieder in Wachs nachbildete, um seinen Schülern ihre Heilung zu lehren, so stell' ich, Du gutes Geschlecht, die Nisse und Narben Deiner Seele in kleinen Bildern dar, wiewol nur um rohe Hände abzuwehren, damit sie Dir keine neuen machen.—

Thiennette empfand nicht den Verlust der Erbschaft sondern der Erblasserin so tief — und das eines Zuges wegen, den sie

schon seiner Mutter so erzählet hatte, wie jest ihm. Wenn sie nämlich in den zwei letten Rrankennächten der Rittmeisterin, in benen ihr das fieberhafte Wachen nichts zeigte als die Nachtleiche und die Trauertutschen ihrer Gönnerin, am Juße des Bettes den starren Augen gegenübersaß, so glitten ihr oft, aber ohne es zu merken, schnelle Tropfen über die Wangen, weil sie in Gedanken sich das schwere unbebilfliche Unkleiden der Wohltbäterin für ben Sarg vormalte. Einmal nach Mitternacht wies die Rrante mit dem Zeigefinger auf ihre eignen Lippen. - Thiennette verstand sie nicht — stand auf und bog sich über ihr Angesicht - Die Schwache wollt' es entgegenheben und vermocht' es nicht - und ründete blos die Lippen. - Endlich durchfuhr Thien= netten die Muthmaßung, daß sie die Gelähmte, beren erstorbene Urme tein geliebtes Berg mehr an ihres ziehen konnten, felber um= armen sollte. - D, da drückte sie plöglich heiß und thränend ihren beißen Mund an den fältern — und sie schwieg auch wie die Sprach= lose — und umarmte allein, ohne umarmt zu werden. Gegen vier Uhr zuckte der Finger wieder — sie sank wieder auf den starren Mund — aber es war kein Zeichen gewesen; denn der Mund ihrer Freundin war unter dem langen Ruffe starr und kalt geworden....

Wie tief ging jest nicht vor dem unendlichen Ewigteits-Untlik ber Nacht die Schneide des Gedankens in Firlein's warme Seele: "D Du Urme neben mir! Reinen Gludszufall, fein Abendroth haft Du, wie jest am himmel nachglimmt, etwan zu einer Aussicht auf einen Sonnentag — ohne Eltern bist Du, ohne Bruder, ohne Freunde; nur fo allein auf einem ausblübenden. ausgeleerten Plate der Erde, und Du zurudgelaffene Berbftblume schwankest einsam und erfroren über den Grummetstoppeln der Bergangenheit" — Das war der Sinn seiner Gedanken, deren innere Worte waren: "Das arme Fräulein! nicht einmal einen Lehnsvetter hat sie, es nimmt sie Keiner von Adel, und sie altert so vergessen, und sie ist doch so berzensgut — mich hat sie glücklich gemacht — ach, hatt' ich die Bokazion zur Hukelumischen Pfarrei in der Tasche, ich machte einen Bersuch".... Ihr beiderseitiges Leben, das ein enges schneidendes Bindwerk des Schickfals so nahe in einander knüpfte, trat jett mit Flor behangen vor ihn, und er lenkte geradezu — denn ein blöder Mann ist in andert= halb Stunden in den tühnsten umgesetzt und verbleibt es nachher - feine Freundin zur letten Flasche zurud, um damit alle aufschießende Difteln und Bassionsblumen der Traurigkeit zu erfäufen. Ich merke im Vorbeigehen an, daß das dumm ist; die zerriste Rebe ist voll Wasseradern wie voll Trauben, und ein fanft betlom= menes herz weichen die Getränke der Freude nur zu Thränen auf.

Wer mir nicht beipflichtet, den bitt' ich, jest nur den Konrektor anzusehen, der meinen Ersahrungssat wie ein Syllogismus
beweiset. — Man könnte auf philosophische Aussichten kommen,
wenn man den Ursachen nachginge, warum gerade Getränke —
d. h. am Ende reichlichere Sekrezion des Nervengeistes — den
Menschen zugleich fromm, weich und dichterisch machen. Der Dichter ist, wie sein Musenvater, ein ewiger Jüngling und ist
das, was andere Menschen nur einmal sind — nämlich verliebt, — oder nur nach dem Pontak — nämlich berauscht —
den ganzen Tag, das ganze Leben hindurch. Fixlein, der kein
Dichter am Morgen war, wurde jest in der Nacht einer; Wein
machte ihn fromm und weich; — die Harmonikaglocken im Menschen, die der höhern Welt nachtönen, müssen, wie die gläsernen,
um hier zu gehen, naß erhalten werden.

Jest stand er mit ihr wieder vor dem wogenden Teiche, in dem die zweite blaue Halbkugel des Himmels mit wankenden Sternen und flatternden Bäumen zitterte; — über die grünen Hügel liefen die weißen gekrümmten Straßen dunkel hinauf; — auf dem einen Berg sank die Abendröthe zusammen, auf dem andern richtete sich der Nebel der Nacht auf — und über alle diese ringenden Dünste des Lebens hing unbeweglich und flammend der tausendarmige Kronleuchter des Sternenhimmels herab, und

jeder Urm hielt eine brennende Milchstraße. . . .

Jest schlug es 11 Uhr... Bei solchen Szenen streckt sich im Menschen eine unbekannte Hand aus und schreibet mit fremder Spracke an sein Herz jenes fürchterliche Mene, Tekel 2c. — "Vielslecht bin ich gestorben um 12 Uhr," dachte unser Freund, in dessen Seele jest der Kantatesonntag mit allen seinen schwarzges

färbten Blutgerüften aufstieg.

Der ganze tünftige Lebens-Kreuzgang seiner Freundin lag gestachelt und bedornet vor ihm, und er sah jede blutige Spur, aus der sie ihren Fuß gezogen — sie, die seinen eignen Weg mit Blumen und Blättern weich gemacht. Da konnt' er sich nicht mehr enthalten zu zittern mit Körper und Stimme und zu ihr seierlich zu sagen: "Und sollte der Hert noch über mich gebieten, so sei Ihnen mein ganzes halbes Vermögen vermacht; denn Ihrer undeschreiblichen Güte hab' ich es ja zu danken, daß ich schuldensrei bin wie wenige Schulmänner."

Thiennette, unbekannt mit unserem Geschlecht, mußte dies irrig für einen Antrag der She nehmen, und drückte dem einzigen lebendigen Menschen, durch dessen Arm sich noch die Freude, die Liebe und die Erde mit ihrer Brust verband, heute zum ersten Mal mit den Fingern des wunden Armes bebend seinen,

worin sie lagen. Der Konrektor, freudig erschrocken über den ersten Andruck einer weiblichen Hand, suchte mit seiner herübergebognen rechten ihre linke zu ersassen, und Thiennette hob, da sie seine vergebliche Krümmung merkte, die Finger auf vom Arm und legte den verbundenen in seinen, und ihre ganze linke Hand in seine rechte. Zwei Liebende wohnen in der Flispergalerie\*), wo der dünneste Hauch sich zu einem Laute beseelet. Der gute Konrektor empfing und verdoppelte den seligen Druck der Liebe, womit die arme unmächtige Seele stammelnd, eingesperrt, lechzend und wahnsinnig eine heiße Sprache sucht, die es nicht giebt; — er wurde übermannt — er hatte nicht den Muth sie anzublicken, sondern sah gerade aus in die Abendröthe und sagte (und hier rannen vor unaussprechlicher Liebe die Thränen heiß über seine Wangen): "Uch, ich will Ihnen Alles geben, Gut und Blut und Alles, was ich habe, mein Herz und meine Hand."

Sie wollte antworten; aber sie that nach einem Seitenblicke den Schrei des Schreckens "ach Gott!" — Er fuhr gegen sie und sah den weißmousselinen Aermel mit ihrem Blute vollgequollen, weil sie die Aberlaßbinde durch das Sineinrücken des Armes abzgeschoben hatte. Blitzschnell riß er sie in die Atazienlaube, wo sie sich seken konnte. Das nachdringende Blut tropste schon vom Kleide, und er wurde bleicher als sie; denn jeder Tropse wurde aus seinem Herzblut geschöpft. Der blausweiße postpapierne Arm wurde enthüllt, die Vinde wurde aufgewunden, er riß aus der Tasche ein Goldstück heraus — deckte es, wie man dei offnen Arterien thut, auf die sprudelnde Quelle und verschloß mit diesem goldnen Gesperre und mit der Vinde darüber die Kforte, aus

der ihr gequältes Leben drang. —

Alls es vorüber war, sah sie auf zu ihm, erblasset; aber ihre Augen waren zwei schimmernde Quellen einer unbeschreiblichen Liebe voll Schmerz und voll Dank. — Die ermattende Verblutung legte ihre Seele in Seuszer auseinander. Thiennette war unaussprechlich weich, und das von so vielen Jahren, von so vielen Pfeilen aufgerissene Serz tauchte sich mit allen seinen Wunden in warme Thränenströme unter, um zuzuheilen, wie sich zersprungene Flöten durch das Liegen im Wasser schließen und darin ihre Töne wiederssinden. — Bor einer solchen magischen Gestalt, vor einer solchen verklärten Liebe zerschmolz ihr mitleidender Freund zwischen den Flammen der Freuden und Schmerzen und versank, mit erstickten Lauten und von Liebe und Wonne niedergezogen, auf das gute

<sup>\*)</sup> In der Paulskirche zu London, wo der kleinste Laut über einen Raum pon 143 Juß hinübertont.

blasse himmlische Angesicht, bessen Lippen er blöde drückte, ohne sie zu kussen, bis die allmächtige Liebe alle ihre Gürtel um sie wand und Beide enger und enger zusammenzog, und bis die zwei Seelen, in vier Urme verstrickt, wie Thränen in einander rannen. — — D, da es jest zwölf Uhr wie zum Sterben schlug, so mußte ja der Glückliche benten, ihre Lippen fogen seine Seele weg, und alle Fibern und alle Nerven seines Lebens trümmten sich zuckend und fest um das lette Herz der Erde, um seine lette Wonne. . . . Ja, Glücklicher, Du drücktest Deine Liebe aus; denn

Du dachtest an Deiner Liebe zu vergehen. . . .

Er verging aber nicht. Nach zwölf Uhr schwamm ein leben= diger Morgenwind durch die erschütterten Blüthen, und der ganze Frühling athmete voll. Der Selige, der sogar einem Freuden= meere Dämme setzte, erinnerte die Verblutete, die nun seine Braut war, an die Gefahr der Nachtkälte und sich an die Gefahr der längern Nachtkälte des Todes, die nun auf lange Jahre überstanden war. — Unschuldig und selig traten sie aus der mit weißen Atazienblüthen und Mondflittern durchbrochnen Verlobungs= Dämmerung. — Und draußen war ihnen, als ware eine ganze weite Bergangenheit wie durch einen Erbfall vor ihnen einge= funken; Alles war neu, licht und jung. — Der himmel stand voll blinkender Thautropfen des ewigen Morgens, und die Sterne zitterten freudig auseinander und fanten in Strahlen aufgelöset in das Herz der Menschen herunter. — Der Mond hatte mit feiner Lichtquelle ben ganzen Garten überdedt und angezündet und bing oben in einem ungestirnten Blau, als wenn er sich von ben nächsten Sternen nährte, und schien ein entruckter kleinerer Frühling zu sein und ein aus Menschenliebe lächelnder Chriftus: fopf. -

Unter diesem Lichte saben sie sich an zum ersten Male nach dem ersten Worte der Liebe, und der himmel schimmerte zauberisch in die mild zerfloffenen Büge, mit benen die erste Entzudung der

Liebe noch auf ihren Angesichtern stand... Träumet, Ihr Lieben, wie Ihr wachtet, so glücklich wie im Paradies, so schuldlos wie im Paradies!

## Sechster Bettelkasten.

Memter - Impost - eine ber wichtigften Supplifen.

Das herrlichste war sein Erwachen in seiner europäischen Niederlassung im Nitterbette! - Mit dem inflammatorischen, kikelndenagenden Kieber der Liebe in der Bruft, mit dem Frohloden, daß er nun das Untrittsprogramm der Liebeserklärung glüdlich hinter sich hatte, und mit der süßen Auferstehung aus ber lebendigen prophetischen Begrabung und mit der Freude, daß er nun in seinen Dreißigern zum ersten Male die Soffnung zu einem langern Leben — und ist das nicht wenigstens zu einem siebzigjährigen? — hatte als vor zehn Jahren; mit allem diesen gährenden Lebensbalsam, in dem das lebendige Feuerrad jeines Herzens sprühend umlief, lag er da und lachte zu seinem blikenden Porträt im gespiegelten Betthimmel hinauf; aber er vermocht' es nicht lange, er mußte sich bewegen. Ginem minder Glücklichen war' es hinreichend gewesen, den Flächeninhalt des Bettes wie es manche Vilger mit der Länge ihrer Wallfahrt thaten nicht sowol durch Schritte als durch Körperlänge, wie durch Erddiameter, herauszumessen. Aber Fixlein mußte, mir nichts Dir nichts, aus dem Bette seken, gleichsam mitten ins warme, flutbende Leben binein - er hatte nun seine liebe gute Erde wieder beim Flügel und das Konrettorat darauf und obendrein eine Braut. Noch dazu befannte ihm unten die Mutter, daß er heute Nacht wirklich dem Freund hein unter der Sichel durchgeschlüpfet sei wie biegsames Gras, und daß sie es ihm nur gestern aus Furcht vor seiner Furcht nicht habe sagen wollen. Noch jest überlief's ihn talt — zumal da er beute nüchtern war — wenn er zu dem nun vier Stunden abgelegenen hoben Tarpejischen Gelsen hinauf= sah, auf deffen Zinne er gestern mit dem Tode beisammenge= standen mar.

Das Einzige, was ihn ärgerte, war, daß es Montag war und er zurück ins Symnasium mußte. Eine solche Ueberfracht von Freuden hatt' er nie auf seiner Straße zur Stadt. Jest nach vier Uhr tritt er aus dem Hause voll Kaffee (den er in Sukelum nur der Mutter wegen trant, die diesen weiblichen Wein noch zwei Tage darauf über die Hefen des Bodensages abzog) in den kühlenden dämmernden Maimorgen binein (denn die Freude braucht Rühle, der Rummer Sonne) — seine Verlobte kömmt ihm (zwar nicht entgegen, aber doch) zu Ohren durch ihr fernes Morgenlied - er macht nur einen augenblicklichen Abstecher in den Glückshafen der blüthetrunkenen Akazienlaube, die noch, wie ber Bund, der darin geschlossen murde, teine Stacheln hat - er taucht seine beiße Hand in das Kühlbad des bethaueten Laubes - er watet mit Lust durch das über die Fluren gesprengte Schon= heitsmasser des Thaues, das den Stiefeln die Farbe wegfrisset, die es den Gesichtern ertheilt (denn nun mit 30 Dukaten kann sich ein Konrettor schon zwei Baar Stiefeln auf der Streu halten).

— Jest taucht sich der Mond (gleichsam das hängende Siegel an seiner gestrigen Wonne) in Abend ein als ein ausgeleerter Eimer des Lichts, und in Morgen ging der zweite, übervoll geschöpfte Eimer, die Sonne, in die Höhe, und die Güsse des Lichtes flatterten immer breiter.

Die Stadt stand in himmlischen Morgenflammen; hier fing seine Wünschelruthe (vie Goldstange, die er bis auf den abgebrochenen 1/16 Zoll bei sich trug) über allen Stellen zu schlagen an, wo sich Ausbeuten und Silberadern der Lust versteckten, und unser Ruthengänger entdeckte leicht, daß die Stadt und die

Bukunft ein wahres ganzes Freuden-Potosi waren. In seinem Konrektorats Stübchen fiel er auf die Knie und dankte Gott — nicht sowol für Erbschaft und Braut als — für sein Leben; denn er war mit Zweiseln Sonntags früh fortgegangen, ob er wiederkommen werde, und ich habe nur aus Liebe zum Leser, weil ich dachte, er ängstige sich, Fixlein's Reise mehr seiner Begierde, das Testament zu wissen, als dem Wunsche, sein eignes blos bei seiner Mutter zu machen, oben listig zugeschrieben. Jede Genesung ist eine Wiederbringung und Balingenesse unserer Jugend; man liebt die Erde und Die, die darauf sind, mit einem neuen Bergen. - Der Konreftor batte die gange Sekunda beim Ropfe nehmen und abherzen mögen; aber er that's nur seinem Adjutanten, dem Quartaner, der im ersten Zettelkasten noch als Quintaner saß. . .

Sein erster Gang aus ber Nachmittagsschule war ins haus des Meister Stein berger's, worin er, ohne ein Wort zu sagen, 50 sl. in Dukaten baar auf den Tisch zählte. "Endlich stoß' ich," sagte Fixlein, "doch die Halbscheid meiner Schuld ab mit vielem Danke." — "Ei, Herr Konrektor," sagte der Regimentsquartiermeister und wurstete ungestört fort, "in meiner Obligazion steht: "heimzuzahlen nach vierteljähriger beiderseitiger Austüngung" - Wie wollte unser Einer sonst besteben? - Aber auswechseln will ich Ihm die Goldstücke." — Darauf rieth er ihm, es wäre gescheiter, wenn er ein paar Gulden davon nähme und sich einen bessern Hut und ganze Schuhe bestellte; "wenn Er sich," setzte er hinzu, "die Kalbshaut und sechs Hajenfelle zurichten lassen will, droben liegen sie." — Ich sollte doch denken, meinen Lesern sei es ebenso wenig gleichgiltig als dem Metzger, ob der Held einer solchen Geschichte ihm mit einem abgegriffenen Pfannbeckel von Sut und mit einem Bumpenstiefel und Beinharnisch von Stiefel entgegenkomme oder nicht. — Kurz, der Mann trug sich noch vor Johannistag mit Geschmack und Bracht.

Jekt aber waren zwei äußerst wichtige Auffäte — im Grunde

nur einer, die Supplik um die Hukelumer Pfarrei — auszusarbeiten, wobei mir ist, als müßt' ich selber mithelsen... Es wäre einfältig, wenn gerade jest das gesammte Publikum nicht

Acht gäbe.

Zuvörderst suchte und schlichtete der Konrektor alle Konsistorial- und Rathsquittungen oder vielmehr die Zollscheine des Weggeldes zusammen, das er geben müssen, eh ihm die Schlagbäume am Quintat und Konrektorat aufgezogen wurden; denn der Exetutor des rittmeisterlichen Testamentes mußte ihm Alles, wie Quittung besagen würde, bei Heller und Psennig gut thun. Ein Anderer hätte diese ganze Amts-Akzise leichter zusammensummirt, indem er blos nachgesehen hätte, was er — schuldig wäre, weil diese Schuld- und jene Zollscheine wie Barallelstellen einander gegenseitig erklären und vidimiren. Aber bei Fixlein waltete ein Rebenumstand vor, den ich nicht eher reserven kann, als nach

dem folgenden.

Es verdroß ihn ein Wenig, daß er für seine zwei Aemter nicht mehr als 135 fl. 41 fr. ½ Pf. hatte zahlen und borgen müssen. Die Erbschaft ging zwar sogleich aus des testamentlichen Vollstreckers händen in des Regimentsquartiermeisters seine; er hätte — denn ein Mensch ist ein Narr von Haus aus — mehr zu zahlen und also zu erben gehabt. Das ganze Konrektorat hatte er durch einen Einsas von wenigen 90 fl. gleichsam aus dem Slücksrade gezogen; und eine so kleine Debetsumme wird den Leser Wunder nehmen; was wird er aber erst denken, wenn ich ihm sage, daß es Länder giebt, wo die Entreegelder in Schulstuben noch mäßiger sind! Im Scheezrauischen kostet ein Konrektor nur 88 fl., und er hat vielleicht noch das Triplum dieser Summe einzunehmen. Ohne an Sachsen zu denken — was freilich von der Wiege der Resormazion in der Religion und in der schönen Literatur nicht anders zu erwarten ist — wo ein Schulz und Pfarrherr nämlich gar nichts zahlt, so ist es schon im Baireuthischen, z. B. in Hof, mit der Ausklärung so weit, daß ein Quartus — was sag' ich? ein Quartus? — ein Terzius! was sag' ich? ein Quartus? — ein Terzius! was sag' ich? ein Ronrektor vor Antritt seines Postens nicht mehr zu erlegen braucht als:

| $\sim$ | ſ     |            | VG.  | rhein.         |
|--------|-------|------------|------|----------------|
| -      | 9.4   | 4 /4 2 4 4 | F-44 | 44 10 44 44    |
| •      |       | 11/1/1     |      | LUSIN          |
|        | ** ** | 7~~        | ***  | ~ 4/ ~ 6 8 6 0 |
| м      |       | ,          |      | ,              |

| 30 | 49           | für Verpflichtung bei dem Konsistorio. |
|----|--------------|----------------------------------------|
| 4  |              | dem Stadtsyndikus für die Vokazion.    |
| 2  |              | dem regierenden Bürgermeister.         |
| 45 | $7^{1}/_{2}$ | für das Regierungsdekret.              |

Summa 81 fl. 56 1/2 fr.

Lausen auch die Drucktosten eines Rektors in einigen Artikeln höher auf, so kommt hingegen ein Terzius, Quartus 2c. noch wohlseiler aus der Presse als selber ein Konrektor. Ich gesteh' es, dabei kann ein Schulmann auskommen, da er schon im ersten Jahr einen Ueberschuß über dieses Schwanzgeld seines Amtes einnimmt. Es muß ein Schullehrer schon, wie seine Schüler, von einer Klasse zur andern avanciret sein, ehe seine Staatsanleihen sammt den Verzögerungszinsen so viel betragen, als er in der höchsten einnimmt. Noch dazu sind unsere Einrichtungen nicht dagegen — welches doch die Athenischen thaten — daß man die Uemter verschuldet antritt, sondern Jeder ersteigt mit dem Kanzen seiner Schuldenlast unangesochten eine Stuse nach der andern. Der Papst erhebt bei großen Pfründen die Einkünste des ersten Jahres unter dem Titel Annaten, und er schenkt daher eine große allzeit dem Inhaber einer kleinern, um fremde und eigne Intraden zugleich zu mehren; — es zeigt aber, dünkt mich, einen schonen Unterschied zwischen Bapst= und Lutherthum, daß die Konsüstorien des letztern den Schul= und Kirchendienern vielleicht kaum zwei Drittel der ersten jährlichen Amts-Einkünste abnehmen, ob sie gleich sonst, wie der Papst, auf die Erledigungen der Stellen aus sind.

Es kann sein, daß ich hier mit Kur-Mainz zerfalle, wenn ich gestehe, daß ich in Schmaußens Corp. jur. publ. germ. die Kurmainzische Reichs-Hof-Kanzlei-Tarordnung von 1659 den 6. Jan. nachgeschlagen und daraus ersehen habe, wie viel die Reichs-hof-Kanzlei haben will, mit einem Konfistorium tollazioniret. 3. B. wer zu einem gekrönten Poeten (poeta laureatus) ausgesotten oder ausgebrannt sein will, hat 50 fl. Tax= und 20 fl. Kanzlei=Jura zu erlegen, da er doch mit 20 fl. mehr ein Konrektor hätte werden tonnen, ber ein bergleichen Poet nebenbei und ex officio ist. -Die Errichtung eines Symnasiums wird für 1000 fl. verstattet, eine ungemeine Summe, mit der fammtliche Lebrer des errichteten Symnasiums die Einlaßgelder ihrer Schulstuben zu bestreiten ver= mögen. — Ein Freiherr, der ohnehin oft alt wird, ohne zu wissen wie, muß die venia aetatis mit 200 baaren Gulden kaufen, indeß er mit der hälfte davon ein Schulmann hätte werden können. worauf ihm das Alter von selber zugefallen wäre. — Und tausend folde Dinge! — Sie beweisen aber, daß es nicht übel um Staaten und Reichstreise steben muffe, wo der Thorbeit Standeserhöhungen theurer gegeben werden als dem Fleiße, und wo es mehr kostet,

eine Schule zu errichten als zu bedienen.

Was ich hierüber zu einem Fürsten gesagt habe, ist so wie Das, was mir hierüber ein Stadtspndikus gesagt, zu merkwürdig,

um aus bloßer Furcht vor Ausschweifungen hier übergangen zu werden.

Der Stadtsyndikus — ein Mann von Einsichten und von feurigem Patriotismus, der desto wohlthätiger wärmte, da er dessen Strahlen in einem Fokus sammelte und auf sich und seine Familie richtete — gab mir (ich mochte damals vielleicht jede Schulbank und jede Schultreppe für eine Bank und Leiter halten, auf die man Leute zum Torquiren legt) die beste Antwort auf Vieles: "Wenn ein Schulmann nichts verthut als 30 Ihlr.\*); wenn er nicht mehr Fabrikwaaren jährlich kaust, als die Politiker für jedes Individuum berechnet haben, nämlich für 5 Ihlr., und nicht mehr Bentner Nahrung, als diese annehmen, nämlich 10; kurz, wenn er wie ein wohlhabender Holzhacker lebt, so müßte der Teuselsein Spiel haben, wenn er nicht jährlich so viel reinen Prositzurücklegen wollte, als die Zinsen seiner Amtsschulden am Ende betragen." —

Der Syndikus muß mich doch damals nicht überredet haben, weil ich nachher zum Flachsensingischen Fürsten\*\*) sagte: "Gnädigster Herr, Sie wissen es nicht, aber ich — kein Aktör unter ihrer Truppe würde den Schulmeister in Engel's verlornem Sohn um das Geld drei Abende lang machen, um das ihn jeder wirkliche Schulmeister alle ganze Tage des Jahres hindurch machen muß. — Im Brandenburgischen werden die Invaliden Schullehrer; bei

uns werden die Schullehrer Invaliden."..

Aber zur Geschichte! Fixlein setzte das Register seiner Kronschulden auf; aber aus einer ganz andern Absicht, als der Leser denken wird, dem immer das Testament im Kopfe steckt. Kurz, er wollte Pfarrer in Hufelum werden. Uch, an dem Orte es zu werden, wo seine Wiege stand und alle Gärtchen seiner Kindheit — ferner seine Mutter — und die Verlobungslaube, das war ein offnes Thor in ein neues Jerusalem, gesetzt auch, die Stelle wäre eine hagere Pönitenzpfarre gewesen. Die Hauptsache war: er konnte heirathen, wenn er voziret wurde. Denn als dünner Konrektor im Schmachtriemen seiner Weste mit Intraden, womit kaum der Kausschlistig des — Geldbeutels zu bestreiten ist, da konnt' er eher den Docht und Talg zur Leichen= als zur Brautsfackel zusammenbringen.

<sup>\*)</sup> So viel braucht man nach den Politikern jährlich in Deutschland.

\*\*) Dieser sonderbare Ton, aus dem ich mit einem Fürsten spreche, wird nur durch ein ebenso sonderbares Verhältniß entschuldigt, in dem der Biograph mit dem Flachsenlinger Fürsten steht, und das er hier gern entdeden würde, wenn ich der Welt nicht Alles schon in nieinem Buche, das ich ihr unter dem Titel: Sundspostunger von Titel: Sundspostunger 1795 zu Ostern schenken werde, deutlich genug zu enthüllen hoffte.

Denn die Schuldienerschaft darf überhaupt in guten Staaten so wenig heirathen wie die Soldateska. Im Conringio de antiquitatibus academicis, wo auf allen Blättern bewiesen wird, daß die Klöster ursprünglich Schulen waren, kam ich dahinter, warum. Jest sind die Schulen Klöster, und solglich sucht man die Lehrer wenigstens zu einigen Nachahmungen der drei Klostergelübde anzuhalten. Das Selübde des Sehorsams ist vielleicht am Ersten durch Scholarchen zu erzwingen; aber das zweite Selübde der Chelosigseit würde schwerer erfüllet werden, wenn nicht durch eine der besten Staats-Verfügungen für das dritte, ich meine für eine schöne Gleichheit der Armuth, so gesorgt wäre, daß kein Mann mehrere testimonia paupertatis braucht als Siner, der sie macht; — dann greife dieser Mann nur zu einer ehelichen Hälfte, wenn von den zwei Hälsten jede einen ganzen Magen hat und nichts dazu als Halbmetalle und Kalbbier. . . .

Ich weiß, Millionen meiner Lefer setzen dem Konrektor selber das Bittschreiben auf und ritten damit nach Schadek zum Herrn, damit nur der arme Schelm den Schasskall bekäme sammt dem angebaueten Hochzeitschaus, weil ihnen wol einleuchtet, daß nachher einer der besten Zettelkasten würde geschrieben werden, der je aus

einem Letternkasten ausgehoben wurde.

Fixlein's Bittschrift war außerordentlich gut und auffallend; sie stellte dem Rittmeister vier Gründe vor: 1) "Er wäre ein Dorftind, seine Eltern und Voreltern hätten sich schon um Hukelum verdient gemacht, also bät' er 2c."

2) "Er könne leicht die hier dokumentirten Passivschulden von 135 fl. fr. 41 kr. und ½ Pf., deren Tilgungssond ihm ein uns vergekliches Testament andiete, selber abführen, kalls er die Pfarrei

bekame, und entsage hiemit bem Legat 2c."

Freie Note von mir. Man sieht, er will seinen Herrn Bathen bestechen, den das Testament der Frau in Harnisch gebracht. Aber halte, lieber Leser, einem armen, bedrängten, schwertragenden Schulmann und Schulpferd eine undelisate Wendung, die freilich niemals die unsere wäre, zu gute. Bedenke, Fixlein wußte, daß der Rittmeister ein Filz war gegen Bürgerliche, so wie ein wegschenkender Rupshase für Abelige. Auch kann der Konrektor ein oder ein paar Mal von Patronatsherren auf der Ritterbank gehöret haben, die wirklich nicht sowol Kirchen und Gottesäcker — womit man doch in England Handel treibt — als deren treue Bestellung verkauset oder vielmehr verpachtet haben an die Pacht-Kandidaten. Ich weiß aus Lange\*), daß die Kirche ihren Batron beköstigen

<sup>\*)</sup> Deffen geistliches Recht p. 551.

muß, wenn er gar nichts mehr zu leben hat; könnte nun nicht ein Edelmann, noch eh er bettelte, etwas auf Abschlag, eine Borausbezahlung von seinen Alimentengeldern annehmen aus den Händen des Kanzel-Pachters? —

3) "Er habe sich seit Kurzem mit dem gnädigen Fräulein von Thiennette verlobt und ihr ein Goldstück auf die Ehe gegeben, und könnte also Solche heirathen, wenn er versorgt

würde 2c."

Freie Note von mir. Ich halte diesen Grund für den stärksten in der ganzen Supplik. In Herrn von Aufhammer's Augen war Thiennettens Stammbaum längst gestutt, entblättert, wurmstichig und voll Bohrkäser; sie war ja seine Dekonoma, Schloß-Intendantin und a latere-Legatin für das Schloßgesinde, die ihm mit ihren Ansprüchen auf seine Almosenkasse in die Länge eine Bürde wurde. Sein erzürnter Wunsch, daß sie mit Fixlein's Erbschaft hätte abgesunden werden mögen, wurde jett durch Diesen erfüllt. Kurz, wenn Fixlein Kfarrer wird, so hat er's dem dritten Grunde zu danken, weit weniger dem tollen vierten...

4) "Er habe betrübt vernommen, daß der Name seines Budels, den er in Leipzig einem Emigranten abgekauft, auf deutsch Egidius bedeute, und daß der Hund ihm die Ungnade seines gnädigen Herrn zugezogen. Es sei ferne von ihm, den Budel künftighin also zu benamsen; er werd' es aber für eine große Gnade erkennen, wenn sein gnädiger Herr Path' für den Hund, den er jest ohne

Namen riefe, selber einen resolvirten."

Meine freie Note. Der Hund, bei dem bisher der Evelmann zu Gevatter gestanden war, soll also seinen Namen zum zweiten Mal von ihm empfangen... Wie soll aber der darbende Gärtners: Sohn, dessen Lausbahn nie höher stieg als von der Schulbant zur Schultanzel, und der mit den Frauenzimmern nie gesprochen hatte als singend, nämlich in der Kirche, wie soll der bei einem solchen Saitenbezuge einen seinern als den pedantischen Ton anschlagen? — Und doch liegt der Grund tieser; nicht die eingeschränkte Lage, sondern der eingeschränkte Blick, nicht eine Lieblingswissenschaft, sondern eine enge, dürgerliche Seele macht pedantisch, die die konzentrischen Zirkel des menschlichen Wissens und Thuns nicht messen und trennen kann, die den Fokus des ganzen Menschenlebens wegen des Fokalabstandes mit jedem Paar konvergirender Strahlen vermengt, und die nicht Alles sieht und Alles duldet... Kurz, der wahre Bedant ist der Intolerante.

Der Konrettor schrieb die Supplik prächtig ab in fünf glücklichen Abenden — setzte eine besondere Tinte dazu an, arbeitete zwar nicht so lange an ihr wie der dumme Manutius an einem lateinischen Briefe, nämlich etliche Monate — wenn dem Scioppius zu glauben ist — noch weniger so lange wie ein anderer Gelehrter an einer lateinischen Epistel, der — freilich müssen wir's blos dem Morhof glauben — vier volle Monate daran heckte, Bariazionen, Abjektiven, Bedes sammt den Autoritäten seiner Phrases genau zwischen den Zeilen anmerkte. Er hatte ein flinkeres Genie und war mit dem ganzen Gesuch in sechzehn Tagen ins Reine. Als er's petschirte, dacht' er daran, gleich uns Allen, wie dieses Couvert das Samengehäuse einer ganzen großen Zukunst, die Hülle vieler süßen oder herben Früchte, die Windel seines restizenden Lebens sei.

Der Himmel segne sein Couvert; aber ich lasse mich vom Babylonischen Thurm hinunterwersen, wenn er die Kfarre triegt; will denn Niemand einsehen, daß Aushammer nicht kann? — Troß seiner andern Fehler oder eben darum hält er eisensest sein Woderes wär' es, wär' er am Hose sekhaft; denn da, wo noch alte deutsche Sitten sind, wird kein Versprechen gehalten; denn weil, nach Möser, die alten Deutschen nur Versprechungen hielten, die sie Vormittags gegeben — Nachmittags waren sie schon besossen, — so halten Hose Deutsche auch keine nachmittägigen; — vormittägige würden sie halten, wenn sie sie gäben, welches aber der Fall nie sein kann, — weil sie da noch — schlafen.

## Siebenter Bettelkasten.

Predigt - Schulaktus - prachtiger Brrthum.

Der Konrektor bekam seine 135 fl. 41 kr. ½ Pf. fränkisch, aber keine Antwort; der Hund blieb ohne Namen, sein Herr ohne Pfarre. Inzwischen verlief der Sommer, und der Dragonerrittmeister hatte noch immer keinen geistlichen Hecht mit einem Kopf voll Passionsknochen aus dem Kandidaten-Besetzeiche ausgezogen und in den Streckteich der Hukelumer Pfarre geworfen; es that ihm wohl, mit Suppliken behangen zu werden wie ein spanischer Schukheiliger, und er zauderte (ob er gleich den Subrektor voziren wollte) mit der Erhörung einer Supplik so lange, dis er siebenunddreißig Färder-, Knopsmacher-, Zinngießer-Söhnen die ihrigen auf einmal abschlagen konnte. Denn die jekigen Lehrer des Christenthums werden gern den ersten oder diesem selber

ähnlich gewählt, das, wie Venedig und Petersburg, sich ansangs an Fischerhütten anbauete. Gönnet dem von Aufhammer die Verlängerung seiner Stimmfähigkeit zur geistlichen Parlaments-wahl! Er weiß, daß ein Edelmann dem Timoleon gleicht, der seine größten Siege an seinem Geburtstage gewann — daß nämlich das Wichtigste, was er zu thun hatte, war, eine Freiherrin, Semperfreiin u. s. w. zur Mutter zu nehmen. Man kann Cinen, der schon als Fötus in den Udelsstand erhoben wird, noch besier mit der Spinnfliege vergleichen, die wider die Weise aller Insekten sich schon im Mutterleibe entpuppt und verwandelt. —

Aber weiter! Fixlein war jest doch nicht ohne Geld. Es wird so viel sein, als wenn ich's dem Leser schenkte, wenn ich ihm hinterbringe, daß er vom Legate, daß den Gemeinschuldner abspeisete, noch 35 fl. übrig behielt als Allodium und Schatuls Geld, womit er sich kausen konnte, was er wollte. Und wie kam er zu einer so bedeutenden Summe, zu einem solchen Kompetenzsstück? — Bloß dadurch, daß er, so oft er ein großes Stück Geld in kleinere zersetze und überhaupt bei jeder Sinnahme, zwei, drei, vier Petermännchen unbesehen und blind unter die Papiere seines Kossers wars. Seine Absücht war, einmal zu erstaunen, wenn er's endlich aufsummirte und daß Kapital erhöbe. Und, beim Himmel! die erreichte er auch, als er bei der Thronbesteigung seiner Quintur diese Sparpsennige auß den Papieren zog und sie zu den Krönungskosten schlug. — Jest säete er sie wieder unter die Verbriefungen. Närrisch! Ich meine, hätt' er nicht glücklicherweise sein Legat bloßgestellt, da er's als positive Belohnung und Kuppelpelz für den Patronatsherrn außdot, so hätt' ihn der Jehlzgriff nach dem Klopser der Hukelumischen Kirchenthüre verdrossen; so aber erwischt' er doch, da er den Klopser versehlte, den Belz wieder und konnte froh sein.

Jett schreite ich in seiner Geschichte weiter und stoße im Gestein seines Lebens auf eine so schöne Silberader, ich meine auf einen so schönen Tag, daß ich (glaub' ich) sogar den dreiundzwanzigsten Posttrinitatis, wo er doch seinem geliebten Vaterdorfe eine Vakanzpredigt porhielt, hier nur leicht bestreisen werde.

Un sich war die Predigt gut und herrlich, und der Tag ein rechter Wonnetag; aber ich müßte überhaupt mehr Stunden übrig haben, als ich dem Mai abstehle, worin ich jest lebe und schreibe, und mehr Kräfte, als mir die Lustsahrten durch schöne Tage zu den Landschaftsgemälden derselben frei lassen, wenn ich mit einiger Hoffnung es versuchen wollte, von der Länge und Dicke der Saiten und ihren Vibrazionen und den konsonen Berhältnissen derselben unter einander, die insgesammt an jenem Posttrinitatis seinen

öerzohren eine Sphärenmusik machten, einen mathematischen Bericht ibzustatten, der mir so sehr gesiele wie Andern... Man verlang' 28 nicht! Ich denke, wenn ein Mann an einem Sonntage vor illen Fröhnern, die ihn sonst als den Kunstgärtner-Buben auf dem Arm hatten, ferner vor seiner Mutter, die ihre selige Zerstießung in die Gosse Sammt-Muss ableitet, ferner vor seinem gnädigen Herrn, dem er geradezu besehlen kann, selig zu werden, und endlich vor seiner mousselinenen Braut, die schon selig ist, weil sie fast zu Stein darüber wird, daß dieselben Lippen tüssen und predigen können, ich denke, sagt ich, wenn ein Mann das leistet, so hat er wol einiges Recht, vom Biographen, der seinen Zustand schildern will, zu begehren, daß er das — Maul halte, und vom Lefer, der Solches nachempsinden will, daß er seines ausmache und selber predige. ——

Aber was ich ex officio malen muß, ist der Tag, wozu der Sonntag nur der Vorschabbes, die Vigilie und das Voressen war — nämlich der Vorschabbes, die Vigilie und das Voressen vordem Martini-Attus. Am Sonntag hielt er die Predigt, am

Mittwoch den Aftus und am Dienstag die Probe. —

Der Dienstag soll jett der Welt beschrieben werden.

Ich zähle darauf, daß ich nicht blos von lauter Weltleuten gelesen werde, denen freilich ein Schulaktus nicht viel anders und besser als eine bischösliche Investitur oder eine Frankfurter Krönungs-opera seria vorkömmt, sondern daß ich auch Leute vor mir habe, die auf Schulen waren, und die wissen, was sie vom Schuldrama eines Aktus und vom Maschinenmeister und von dem Komödienzettel (dem Programm) zu denken haben, ohne darum dessen Vor

züge zu übertreiben.

Ch ich die Brobekomödie des Martini-Aktus gebe, leg' ich mir selber als Dramaturg des Schauspieles auf, die Einladungsschrift des Konrektors, wenn nicht zu erzerpiren, doch zu registriren. Er sagte darin Manches und machte (welches einem Versasser so wohlt thut) Vorschläge statt Borwürse und erinnerte, ob nicht bei den bekannten Donatschnißern der Magnaten in Pesth und Polen die Schulgebäude am Besten als Kontumazhäuser gegen inszirende Varbarismen schilten. Auch vertheidigte er an Schulen, was zu vertheidigen war (und nichts in der Welt ist süßer oder leichter als eine Desension), und sagte: Schulleute, die nicht ohne Unrecht, gleich gewissen höfen, nur lateinisch mit sich sprechen ließen und selber sprächen, könnten die Kömer vorschüßen, deren Unterthanen und deren Könige sammt den Briesen und Verhandlungen der Letztern sich des Lateins besteisigen mußten. Er verwunderte sich, warum nur die griechischen und nicht auch die lateinischen

Grammatiken lateinisch abgefasset wären, und that die auffallende Frage: ob denn die Römer, wenn sie ihre kleinen Kinder die lateinische Sprache lehrten, es in einer andern thaten als in eben dieser? — Darauf ging er auf den Aktus über und sagte

Folgendes mit feinen eignen Worten:

"Ich bin Willens, es in einer andern Ginladungsschrift zu beweisen, daß Alles, mas über den großen Stifter unserer Reformazion, den Gegenstand unserer heutigen Martini=Redeubungen, zu wissen und zu sagen ist, schon längst erschöpft worden, sowol durch Seckendorf als Undere. In der That kann von Luther's Bersonalien, von seinen Tischreden, Ginkunften, Reisen, Rleidern u. f. w. nichts Neues mehr vorgebracht werden, zumal wenn es zugleich etwas Wahres sein soll. Indessen ist doch das Feld der Reforma= zionsgeschichte, bildlich zu reden, bei Weitem nicht ganz angebauet, und es will mir vorkommen, als müßte sich der Gelehrte noch beutiges Tages vergeblich nach ächten, bis an unsere Zeit reichenden Nachrichten von den Kindern, Enkeln, Kindeskindern zc. dieses großen Reformators umsehen, die doch alle entfernter in die Reformazionsgeschichte einschlagen, so wie er näher. Du brischest vielleicht nicht ganz, sagt' ich zu mir, leeres Stroh, wenn Du nach Deinen geringen Kräften diesen versäumten historischen Zweig berporziehest und bearbeitest. Und so wagte ich es denn, mit dem letten männlichen Nachkommen Luther's, nämlich mit dem Udvo= katen Martin Gottlob Luther, ber in Dresden praktizirte und 1759 da verstarb, den Anfang einer spezielleren Reformazionsbistorie zu machen. Mein schwacher Versuch über diesen zur Reformazion gehörigen Advokaten wird belohnet genug sein, wenn er zu bessern Werken darüber ermuntert; das Wenige aber, was ich von ihm aufgetrieben und gesammelt habe, ersuch' ich unterthänig, gehor= famst und gehorsam alle Gönner und Freunde des Flachsenfingi= schen Symnasiums, den vierzehnten November aus dem Munde sechs gutgearteter Beroranten anzuhören. Anfangs wird

Gottlieb Spiesglas, ein Flachsenfinger, in lateinischer Rede zu zeigen suchen, daß Martin Gottlob Luther überhaupt ein Schwertmagen des Dr. Luther gewesen. Nach ihm bemühet sich

Friedrich Christian Krabler aus Hutelum in deutscher Prosa den Einfluß zu bestimmen, den Martin Gottlob Luther noch auf die schon daseiende Reformazion gehabt; worauf hinter ihm Daniel Lorenz Stenzinger in lateinische Verse die Nach-

Daniel Lorenz Stenzinger in lateinische Verse die Nachrichten von Martin Gottlob Luther's Prozessen und überhaupt die wahrscheinlichen Verdienste der Advokaten um die Kirchenverbesserung zusammenfassen will, — welches sodann einem

Nitol Tobias Pfizmann Gelegenheit geben wird, französisch

aufzutreten und das Wissenswürdigste aus Martin Gottlob Luther's Schuljahren, Universitätenleben und männlichen Jahren auszubeben. Und wenn nun

Andreas Eintarm in deutschen Bersen die etwanigen Fehltritte dieses Stammhalters des großen Luther's wird zu entschuldigen

gesucht haben, so wird

Justus Strobel in lateinischen seine Rechtschaffenheit und Chrlichkeit im Advokatenstande nach seinen Kräften besingen; worauf ich selber den Katheder besteigen und allen Batronen der Flachsenfinger Schule gehorsamst danken und diejenigen Stude aus dem Leben dieses merkwürdigen Dresdners noch anführen werde, von denen wir noch gar nichts wissen, weil sie sich für bie Redner des nächsten Martini-Aftus g. G. aufsparen."

Der Tag vor dem Aftus lieferte gleichsam die Probeschüsse und Aushängebogen des Mittwochs. Leute, die des Anzugs wegen vom großen Schulfest wegbleiben mußten, besonders Damen, erschienen Dienstags in den sechs Probereden. Niemand ordnet zwar bereitwilliger als ich den Probeaktus dem Mittwochsaktus unter, und mich braucht man am Wenigsten erst aufzufordern, bas Drommetenfest einer Schule gehörig zu würdigen; aber auf ber andern Seite bin ich ebenso gewiß überzeugt, daß Einer, der Mittwochs nicht in den ächten Aftus gegangen ift, sich etwas Glänzenderes als den Probetag vorher gar nicht gedenken könnte, weil er nichts hätte, womit er die Bracht vergleichen könnte, in der der Brimas des Festes vor Damen und Rathsherren das an seinen Triumphwagen vorgelegte Gespann von Sechsen — um bie sechs Gebrüder Redner Gäule zu nennen — einfuhr auf morgen. Lächle immer, Fixlein, über das Anstaunen Deiner heutigen Ovazion, die dem morgendlichen Triumph entgegenfährt; auf Deinem auseinanderfließenden Gesichte zuckt das glückliche, sich und den Weihrauch wiederkäuende Ich — aber eine Citelkeit wie Deine, und nur diese, die genießet, ohne zu vergleichen oder zu verschmähen, kann man erdulden, will man ernähren. Was aber über sein ganzes wächsernes Herz wie ein chmelzender Sonnenschein fiel, war seine Mutter, die es auf vieles Zureden gewagt hatte, sich in Bußtagskleidern ganz unten an die Brima-Flügelthüre demüthig anzulegen. Es wäre schwer zu sagen, ver beglückter ist, ob die Mutter, die zusieht, wie Der, den sie inter ihrem Serzen getragen, die vornehmsten jungen herren in albseidenen Westen beordern und regieren kann, und die zuhöret, vie er sammt ihnen lauter hohe Sachen sagt und auch versteht,

ober ob der Sohn glücklicher ist, der, wie einige Helden des Alterthums, das Gluck hat, noch bei Lebzeiten seiner Mutter zu triumphiren. Ich habe niemals in meinen Schriften und Thaten einen Stein aufgehoben gegen den feligen Burchardt Großmann, der in die Inizialbuchstaben der Stanzen im Liede: "Brich an. Du liebe Morgenröthe" feine Namenslettern vertheilte, und noch weniger bewarf ich arme Kräuterweiber, die schon bei Ledzeiten ihren Leichenkattun ausplätten und 1/12 Dukend Todtenhemden für sich ausnähen. Ich halte auch den Mann nicht für weise—obwol für recht klug und pedantisch — der sich die Gallenblase voll ärgern kann, daß jeder von uns Blattminirern das Herzblatt, worauf er sich nagend berumschiebt, für einen Augarten, für einen fünften Welttheil ansieht wegen der Nähe und Weide, die Blatt-poren für Tempe-Thäler, das Blätterstelet für einen Freiheits-, Brod = und Lebensbaum und den Thautropfen für die Fluth. — Wir Tag=, Abend= und Nachtraupen fallen fammtlich in den nämlichen Frethum, aber nur auf andern Blättern, und wer (welches ich thue) über die wichtige Miene lacht, mit der der Reftor Landesprogramme, der Dramaturg Romödienzettel, ein Kennikottischer Barianten=Almosensammler Buchstaben aufkauft, der thut es, wenn er weise ist — wie hier der Fall ist — mit dem Bewußtsein seiner ähnlichen Narrheit und lacht an seinem Nächsten nichts aus als die Menschheit und sich. --

Die Mutter war nicht zu halten; sie mußte diesen Abend noch fort nach Hutelum und Thiennetten nur wenigstens etwas

berichten von dieser Herrlichkeit. —

Jest wird die Welt Hundert gegen Eins wetten, daß ich nun biographisches Bachs nehmen und ein Bachsfigurenkabinet von dem Aktus selber bossiren werde, das einzig in seiner Art sei. —

Aber Mittwoch Morgens, als sich der hoffnungstrunkene

Konrektor eben anzukleiden dachte, klopfte etwas an. --

Es war der bekannte Bediente des Rittmeisters, der die Vokazion an den Subrektor Füchslein hatte. Zum Letztern sollte der gute Mensch diesen Wildruf ins Pfarramt tragen; aber er distinguirte elend zwischen Subsund KonsKektor und hatte überhaupt seine guten Gründe, warum er zu Diesem kam; denn er dachte: "wer will's weiter kriegen, als der den vorigen Sonntag predigte und aus dem Dorf her ist, und den ich ja schon eine Uhr und die Zopsdukaten habe bringen müssen?" — Er stellte sich gan nicht vor, daß sein gnädiger Herr den leiblichen Pathen übergehen könnte.

Fixlein las die Adresse der Bestallung: "An des Pfarrer

Fixlein zu hutelum Wohl-Chrwurden." Er mußte nothwendig den Fehlgriff des Lataien thun und die fremde Bestallung erbrechen als eigene; und da er noch dazu in der Bokazion nur von einem Schul-Unterbesehlshaber (statt Subrektor) etwas fand, so mußt' er in seinem Irrthum verharren. Ch ich's gut erkläre, warum der Gerichtshalter, der Former der Bokazion, diese so dumm aussetze, wollen wir Zwei, ich und der Leser, d. h. mehr Menschen, als je in einen Kirchsprengel gehen, uns dei Fixlein's freudigen Springfüßen aushalten — bei seinen dankbarznassen Augen — bei seiner hämmernden Brust — bei seinen bringenden Händen, diesen Handhaben eines verschenkten Mußtheils — beim Grazial von zwei Zopfdukaten, die er an den Infulträger so gern fahren lässet als den padagogischen Bopf, der ihm nächstens auf der Kanzel abfället. — Wußt' er wol, was er denken sollte (vom Rittmeister) oder schreiben (an eben Diesen) oder auftischen (für den Latai)? — Zog er nicht Erkundigungen von dem gnädigen Befinden seines Wohlthäters zu wiederholten Malen ein, ob ihm gleich der Bediente schon recht gut auf die erste geantwortet batte? - Und wurde nicht dieser Mensch, der zum spottsüchtigen, achsel= zudenden und achselträgerischen Menschen-Sortiment gehörte, burch die Freude, die er mitgebracht, endlich so gerührt, daß er sich auf der Stelle vornahm, dem Uttus des neuen Herrn Pfarrers, obgleich tein einziger vom Adel darin war, seine Gegenwart zu schenken?
— Fixlein siegelte vorher die Dankadresse ein und hielt höflich beim Adels-Briefträger an, ihn oft in der Pfarre zu besuchen und heute bei seiner Mutter vorbeizugehen und ihr den Text zu lesen, warum sie gestern nicht geblieben sei, da sie heute bei der Bokazion durch seine gnädige Patronatsberrschaft batte mit sein fönnen.

Als Der fort war, fing er vor Freude ordentlich an, steptisch zu werden — und ängstlich, daher er das Bokazions-Instrument der Mauserei wegen gut in den Koffer mit zwei Borlegschlössern einsperrte, und andächtig und weich, weil er Gott ohne Scheu für Alles dankte, dessen ewigen Namen er sogar nie anders schried als mit Kanzleischrift und mit bunter Tinte, wie der jüdische Abschreiber diesen namenlosen Namen nur im Ornat und frischzewaschen schried;\*) — und taub wurde der Pfarrer, daß er kaum die Aktus-Schäserstunde schlagen hörte — und zerstreuet, weil eine schönere bei Thiennetten mit ihren Rosenstauden und ihrem Rosenstauden und ihrem Rosenstauden und ihrem Rosenstauden es ihm ein schliess Maul schnitt, so lange, wie

<sup>\*)</sup> Eichhorn's Ginleit. ins 21. T., 2. Th.

Kinder einander, anlachte, bis es wirklich selber anfangen mußte, zu lächeln — er flog jett gleichsam immer höher geschnellet auf

einem Schwungbrette empor. . . .

Aber vor dem Aftus wollen wir den Gerichtsbalter verhören. Fixlein statt Füchslein schrieb er aus einer Unwissenheit in der Namens-Orthographie, die durch die Rechtschreibung des Testaments noch größer und natürlicher geworden war. "Von", diesen Chrenbogen, durft' er nicht vor Füchslein's neuen Namen stellen, weil's Aufhammer untersagte, der Dessen ahnenreine Abkunft ansiel und nicht bedachte, was überhaupt ein Edelmann sich zu getrösten habe, da schon Christus in seinem von Matthäus gefertigten Stammbaum vier bekannte - Suren gablt, Die Thamar, Rahab, Bathseba und Ruth. Endlich hatte der Bestallungs-Macher die Unart Campens an sich, daß er Alles verdeutschen wollte, was man erft nach der Verdeutschung nicht mehr verstand, als wenn ein Wort sich um eine bessere Naturalisazionsatte zu bewerben hätte, als die ihm seine allgemeine Verständlichkeit ertheilt. Un und für sich ist's doch einerlei — um so mehr, da alle Sprachen, wie alle Menschen, mit einander verschwistert und verschwägert sind — ob ein Wilder oder ein Ausländer ein Wort erfand, ob es wie Moos unter den deutschen Wäldern aufwuchs oder wie Festungsgras in den Pflastersteinen des Kömischen Forums. Der Gerichtshalter bingegen verfocht: es ist zweierlei, und ließ es seinen Parteien unverholen, daß Tagefahrt Termin bedeute und Appelliren Berusen. Daher zog er dem Wort Subrektor die fremde Livree Unterbesehlshaber an. Und diese Version vertirte auch den Schulberrn in einen Pfarrherrn; so sehr wächset unser bürgerliches Glück — nicht unser menschliches, sich auf unserem inneren Grund und Boden nährendes Wohlsein — blos auf der Flugerde von Zufälligkeiten, Konnexionen, Bekanntschaften, und der Henker oder der himmel weiß, von was. —

Bei Gelegenheit! Von einem Gerichtshalter würd' ich mehr Verstand erwarten, ich würde (ich kann mich irren) voraussetzen, er wisse, daß die Akten, die sonst (s. Hofmann's deutsche oder undeutsche Reichspraxis §. 766.) lateinisch ausgesertigt wurden, wie vor Joseph die ungarischen, heut zu Tage, wenn man es ohne Beleidigung sagen darf, vielleicht mehr deutsch als lateinisch geschrieben werden; und ich darf mich hierin auf ganze deutsche Zeilen steisen, die in den Reichs-Kammergerichts-Erkenntnissen stehen. Ich will aber nicht glauben, daß der Jurist darum, weil Imhofer die Römische Sprache für die Muttersprache des zweiten Lebens erklärt, sich von einem Dialekte loszumachen such, durch den er so viel wie der Kömische Abler oder später der Kömische

Kischreiger (ber Römische Stuhl) in seinen Adlers-Fängen ent-

führte. -

Man läute immerhin den Aktus ein, man ströme immer binein — wer fragt darnach? Weder ich, noch der Ex-Konrektor. Die sechs pygmäischen Cicero's wollen sich vergeblich vor uns in prächtiger Einkleidung ihrer Gedanken und Leiber vorthun. Der Zugwind des Zusalls hat vom Aktus den Strahlen = und Kuder=nimbus weggeblasen, und der gewesene Konrektor hat eingesehen, wie wenig man sich mit einem Ratheder brüften könne (der nicht voll Schiffs=, sondern voll Gelbschnäbel ist) und wie viel im Gegen= theil mit einer Kanzel: "ich hätte nicht gedacht," dachte er jest, "da ich Konrettor wurde, daß es noch etwas Größeres geben könne, ich meine einen Pfarrer." Der Mensch hinter seiner ewigen Augen=Binde, die er nur anders färbt und nicht dünner legt, trägt seinen Stolz von einer Stufe zur andern und tadelt auf

jeder höhern nur den Stolz auf der tiefern.

Das Beste am Attus war, daß ihm der Regimentsquartier= und Mekgermeister Steinberger beiwohnte, emballirt in einen langen Schafspelz. Unter der Feierlichkeit warf der Subrettor Sans von Füchslein mehrere vergnügte und fragende Blide auf ben Schabeter Bedienten, der ihn gar nicht ansah; Sans hatte sich darauf todtschlagen lassen, nach dem Aktus beruf' ihn der Rerl. Als endlich die sechs-hälsige kleine Hahnen-Volière auf ihrem Miste abgekrähet hatte, d. h. perorirt, bestieg der amtirende Schuldiener, über den nun eine höhere Dienstfahne flatterte. selber die Bühne und stattete dem Scholarchat, dem Subrettorat, ber Vormundschaft und der Herrndienerschaft seinen gehorsamen Dank für ihre Gegenwart ab, meldete ihnen aber mit Wenigem dabei: "Gott hab' ihn indeß von seinem Posten zu einem andern abgerufen und ihm die Seelforge über die Hukelumer Pfarrge= meinde sowie über das Schadeker imparochirte Kilial unwürdiger= maßen anvertrauet."

— Diese kleine Anrede schoß dem Ansehen nach den zeitigen Subrettor Sans von Ruchstein beinahe vom Seffel berab. und sein Gesicht sah vermengt aus wie rother Bolus, grune Kreide.

Rauschgelb und vomissement de la reine.

Der lange Quartiermeister richtete sich in seinem Belze ziemlich auf und sumsete in glücklichem Selbstvergessen laut genug: "Der Daus! — Pfarrer??" —

Der Subrektor fuhr wie ein Schwanzstern vor dem Bedienten vorbei, befahl ihm, er sollte bei ihm ein Billet an seinen Herrn mitnehmen, sprang nach haus und setzte da an den Batronats= berrn, der daheim auf einen langen Dantpfalm auffah, so aut er in der Eile konnte, eine kurze satirische Epistel auf und unter-

mengte sie mit einigen Verbalinjurien.

Der Staatsdiener überreichte seinem Herrn miteinander Fixzlein's Dantgesänge und Fückslein's Invektiven. Der Dragonerrittmeister, aufgebracht über den Grobian und gebunden an sein Wort, das der Konrektor öffentlich im Aktus abgelesen, schrieb dem neuen Pfarrer zugleich die Verwechslung und die Katisikazion derselben zurück — und Fixlein ist und bleibt nun zu unserer Aller Freude ordentlicher wohlbestallter Pfarrer zu Hukelum.

Sein zurückgesetzter Nebenbuhler Fückslein hat noch den Trost, daß er im Wespenneste der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek mitsitzet. — Sollte einmal der Pfarrer sich in einen Autor verpuppen, so kann die Schlupswespe heraussliegen und ihren Stackel in die Puppe drücken und ihre Brut an die Stelle des erstochenen Schmetterlings sepen. Da der Subrektor überall herumschlich und frei drohte, seinen Kollegen zu rezensiren, so wundere sich das Publikum nicht, daß es Fixlein's errata und seine masoretischen exercitationes noch dis diese Stunde nicht in Händen hat.

Im Frühling macht das Gnadenjahr der Wittwe seinen Sabbathjahren Plat, — und wie es da zugehen wird, wenn er unter einem Thronhimmel von Blüthenbäumen die Braut Christi (die christliche Kirche) in die eine Hand nimmt und seine eigne in die andere, das würde ohne einen achten Zettelkasten, der in diesem Falle ein wahres Schmuckfästchen und eine Regenbogenschüsselt\*) werden kann, sich Niemand denken können als der

Sponsus allein.

## Achter Bettelkasten.

Einzug in die Pfarre.

Den 15ten April 1793 kann der Leser tief im Hohlweg drei Bagagewägen waten sehen. — Die Güterwägen fahren den Haußerath des neuen Pfarrers nach Hukelum; der Eigenthümer marsschiret selber mit den Beichtkindern, damit an seinem Thon-Service und Ameublement nichts im achtzehnten Säkulum zerstoßen werde, da es aus dem siedzehnten ganz herüberkam. Fixlein höret hinter sich die Schulglocke läuten; aber dieses Glockenspiel

<sup>\*)</sup> Der Aberglaube nimmt an, auf ber Stelle, wo ber Regenbogen aufstehet, sei eine goldne Schuffel.

orgelt ihm wie eine Abendglocke die Lieder künftiger Ruhe vor; er ist nun aus dem Jammerthal des Gymnasiums erlöset und in den Sig der Seligen aufgenommen. — Hier wohnet kein Neid, kein Kollege, kein Subrektor — hier im Himmelreich arbeitet Niemand an der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek mit — hier im himmlischen Hukelumischen Jerusalem thut man nichts als Gott preisen in der Kirche, und hier hat der Vollendete keinen Zuwuchs an Kenntniß mehr nöthig. . . . Auch hat man hier keinen Kummer mehr darüber, daß ost Sonntag und Aposteltag in einen

Tag zusammenfallen.

Die Wahrheit zu sagen, geht der Pfarrer zu weit; es war aber von jeher seine Art, sich die ganzen und halben Schatten einer Lage erst auszumalen, wenn er schon in einer neuen war und also diese durch die Kontraste der alten heben konnte. Denn man braucht nicht viel Nachdenken, um einzusehen, daß die Höllenseiden eines Schulmanns nicht so außerordentlich, sondern vielemehr, da er am Gymnasium von einer Stuse zur andern steigt, den wahren Höllenstrasen ähnlich sind, die trot ihrer Ewigkeit von Säkulum zu Säkulum schwächer werden. Da noch dazu nach dem Ausspruch eines Franzosen deux afslictions mises ensemble peuvent devenir une consolation, so hat man in einer Schule Leiden genug zum Troste, da aus acht zusammengegossenen Ufflikzionen — ich rechne nur auf jeden Lehrer eine — gewiß mehr Trost zu schöpsen ist als aus zweien. Nur schlimm ist z, daß sich Schulleute nie so vertragen wollen wie Hosseute; nur polirte Menschen und polirte Gläser kohäriren leicht. Noch dazu wird man in Schulen — und überhaupt in Aemtern — alemal belohnt; denn wie im zweiten Leben eine größere Tugend der Lohn der hiesigen ist, so werden dem Schulmann seine Berdienste durch immer mehr Gelegenheiten zu neuen bezahlt, und er wird ost gar nicht aus seinem Amte sortgelassen. —

Acht Symnasiasten trabten im Pfarrhause herum, stellten auf, nagelten an, schleppten zu; ich denke, als ein Schüler Plutarch's durst' ich solche Kleinigkeiten einmischen. Wen Erwachsene lieben, den lieben Kinder noch stärker. Die ganze Schule hatte dem lächelnden Fixlein nachgelächelt und ihn gern gehadt, weil er nicht donnerte, sondern spielte mit ihnen — weil er Sie zu den Sekundanern sagte, und der Subrektor Ihr — weil sein sich aufbäumender Zeigesinger sein einziger Zepter und Bakel war — weil er in der Sekunda mit seinen Schülern lateinische Briese wechselte und in der Quinta mit Zuckerstängeln statt mit Neperischen Stäben (oder statt mit noch längern) die vier Spezies eingeslökt hatte. — Sein Kirchdorf kam ihm heute so feierlich und

festlich vor, daß er sich — ob es gleich Montag war — wunderte, warum die Pfarrtinder und die Eingepfarrten nicht in der Festtags-Draperie stecken, sondern im Alltags-Balg. Unter der Pfarrthüre stand eine weinende Frau, denn sie war zu glücklich, und er war ihr — Sohn. Die Mutter vermochte es in der größten Zerschmelzung ganz leicht, die Fuhrleute unter dem Abladen anzumahnen, nicht die vier Globen aus der altsräntischen Kommode auszudrehen. Ihr Sohn erschien ihr jetzt so ehrwürdig, als stellete er in ihrer Bilderbibel einen in Kupfer gestochenen Figuranten vor — und das darum, weil er den pädagogischen Zops, wie der reisende Frosch den Schwanz, abgeworfen hatte und nun in einer kanonischen Perrücke da stand; er war jetzt ein Komet, der sich von der profanen Erde entsernet und der mithin, wie jeder himmlische, aus einem Schwanzstern zu einem Haarsstern wird.

Auch seine Braut hatte Tags vorher recht viel an einer verbesserten prächtigen Svizion seines Hauses mitgearbeitet unter andern Dekoratörs und Dekrottörs desselben. Aber heute blieb sie weg; denn sie war zu gut, um über die Braut das Mädchen zu vergessen. Die Liebe stirbt, wie die Menschen, öster am Uebermaß als am Hunger; sie lebt von Liebe, aber sie gleicht den Alpenpslanzen, die sich vom Cinsaugen der nassen Wolken ernähren, und die zu Grunde gehen, wenn man sie besprengt.

Jest ist der Pfarrer eingezogen, und er wird auf der Stelle — denn ich kenne die Leserinnen, die darauf erpicht sind, als wären sie die Kränzeljungsern — heirathen sollen. Aber er mag nicht; vor Himmelsahrt wird nichts darauß, und dahin sind vierthalb Wochen gut. Die Sache ist die: er wollte nur erst den Brandssonntag, nämlich den Kantatesonntag, übersteigen; nicht etwan, weil er an seiner Erden-Fortdauer zweiselte; aber er wollte (schon der Brant wegen) auch nicht die kleinste Todesangst in seine

Flitterwochen bringen.

Die Hauptsache war, er wollte sich nicht gern verheirathen vor der Verlobung, die sammt der Anzugspredigt auf den nächsten Sonntag verlegt wird. Es ist der Kantate-Sonntag. Der Leser lasse sich nur keine Angst einzagen. Ich hätte überhaupt mit diesem phantastischen Sonntags-Wauwau eines der aufgeklärtesten Jahrhunderte nicht behelligt, zeichnete ich nicht so äußerst treu. Fixlein wurde — zumal da ihn der Quartiermeister fragte, ob er denn ein Kind wäre — endlich selber so gescheit, daß er die Narrheit einsah; ja, er ging so weit, daß er eine größere beging; da nämlich ein Traum, daß man sterbe, nach der exegetischen regula falsi nichts bedeutet als langes Leben und Wohlergehen,

so zog er sich leicht den Schluß ab, sein Todes-Wahn sei ein solcher guter Traum, um so mehr, ba gerade an den Rantate-Sonntagen die Fortuna ihr Fruchthorn über ihn gehalten und umgestürzet hatte, um ihn mit einer Braut, einer Bokazion und mit Bopfdukaten zu beschütten. So machsen dem Aberglauben die Federn,

der Rufall mag ihm dienen oder schaden.

Ein Staatssetretar, ein Friedens-Instrumentenmacher, ein Notarius, ein solcher Baugefangener am Bulte fühlt es recht gut, wie weit er unter einem Pfarrer site, der seine Anzugspredigt fertigt: dieser (man sehe nur meinen Fixlein an) hockt dort spriget das Geäder seines Predigt-Präparats mit bunter Linte aus - hat eine Spruchkonkordanz auf der rechten Seite, eine Lieder= konkordanz auf der linken, kernet dort Kernsprücke aus, schneidet hier Lieder-Blumen ab, um mit beiden sein homiletisches Badwerk zu garniren — zeichnet ben feinsten Operazionsplan bin, um nicht etwa, wie ein Weltmann, das Herz einer Frau, sondern die Herzen aller zuhörenden Weiber und der Männer ihre dazu zu gewinnen - zieht jeden vor dem Fenfter vorbeifahrenden Bauer mit in seinen Plan, und sticht lettlich die Butter der weichen glatten haupt= und Kanzellieder aus dem Gesangbuch aus und fettet damit bestens die schwarze Suppe der Predigt bei der Spei= fung der 5000 Mann. — -

Endlich kann er Abends mit einem Herzen ohne Schuld aufstehen und abbrechen, weil die rothe Sonne auf dem Schreibtisch blendet, und kann zwischen schreienden Spapen und Finken so lange über die um die Pfarre gezogenen Kirschbäume nach Abend schauen, bis nichts mehr am himmel ist als ein mattes Nachglimmen des Gewölkes. — Und wenn dann Fixlein die Treppe unter dem Gebetläuten langsam hinuntergeht zur kochenden Mutter, so müßt' es nicht natürlich zugehen, wenn er nicht Alles recht und gut finden wollte, was drunten gethan oder gebacken

oder aufgetragen wurde.

Ein Sprung nach dem Abendessen ins Schloß, - ein Blick in ein gutes zärtliches Auge, — ein Wort ohne Falsch gegen eine Braut ohne Falsch — und eine sanst athmende Brust unter dem Deckbette, in der nichts ist als das Paradies, eine Predigt und ein Abendgebet . . . beim Himmel! damit will ich einen mythischen Gott zufrieden stellen, der seinen himmel verlaffen bat, um einen

neuen bier unter uns zu finden.

Rann ein Sterblicher, tann ein Ich im feuchten Erbenkloße, den der Tod bald zu Staub austrocknet, mehr in einer Woche fordern, als Fixlein in sein Berg einschöpfte? Ich sehe nicht ein, wienach; ich sollte wenigstens glauben, wenn ein folches ein= gestäubtes Wesen nach einer solchen Quaterne aus dem Lotto des Zufalls noch etwas verlangen könnte, so wär's höchstens die Quinterne, nämlich die Eins oder Anzugspredigt selber. —

Und diesen Gewinnst zog unser Zebedaus benn wirklich am Sonntage; er predigte — er predigte einziehend — er that's vor drängenden, knisternden Emporen, vor dem Vormund und vor dem Herrn von Aufhammer, dem Namensvetter vom Pfarrer und Hund — er weidete Beichtkinder, mit denen er sonst als Kind das Schloßvieh auf die Weide klatschte, jetzt selber als Seelen-Schmierschäfer — er stand mit seinen Füßen bis an die Knorren in Kandidaten und Schulleuten wie im Gras, weil er heute (was sie Alle nicht dürfen) auf dem Altar mit der Aeknadel bes Fingers ein großes Kreuz in die Luft einfägen durfte, Taufen und Kopuliren nicht einmal gerechnet. . . 3ch glaube, ich follte mich weniger bedenken, als ich thue, über diese sonnenhelle Esplanade den schmalen Grabesschatten ziehen zu lassen, den der Pfarrer darauf warf, da er in der Nuganwendung mit schweren, naffen Bliden in der stummen, lauschenden Kirche umbersah, als wollt' er gleichsam in irgend einem Kirchenstuhl oder in dem Beichtftuhl den verstäubenden Lehrer seiner Jugend und dieser Gemeinde fuchen, der drauken unter dem weißen Grabesitein, der Rehrseite des Lebens, die Hülle seines frommen Herzens ablegte. — Und als er, selber fortgeschwemmt von innern Strömen, unaussprechlich erweicht durch die vierfache Erinnerung an seine Todesfurcht an eben diesem Tage, an sein mit Blumen und Wohlthaten durchbrochenes Leben, an seine unter seiner Kanzel ruhende eingesargte Wohlthäterin, als er da vor dem zerflossenen Angesicht ihrer Freundin, seiner Thiennette, hingerissen und starr und thränend von der Kanzel auf die Thüre zur rittmeisterlichen Familiengruft hinuntersah und sagte: "habe Dank, Du fromme Seele, für Alles, was Du Gutes an dieser Gemeinde und an ihrem neuen Lehrer gethan, und der Staub Deiner gottesfürchtigen und menschen freundlichen Bruft lege sich einmal verkläret wie Goldstaub um Dein auferwecktes himmlisches Herz!" — war da wol ein Auge ir der Gemeinde noch trocken? Ihr Gatte schluchzete laut, und ihre Geliebte, Thiennette, buckte das von trostlosen Erinnerunger niederfallende haupt auf das Bult des Kirchenftubls, wie Ber wandte eines Trauergefolges. —

Kein schönerer Vormittag als dieser konnte einem Nachmittag borarbeiten, wo man sich auf ewig verlobt, und wo man di gewechselten Ringe mit dem Ringe der Ewigkeit zusammenkettet Außer dem Brautpaar war Niemand dabei als ein altes Paar die Mutter und der lange Vormund. Der Bräutigam setzte selbe eigenhändig den Chekontrakt oder Chezärter auf, worin er ihr seine ganze sahrende Habe — nicht etwan seine Handbibliothek, sondern seine ganze Bibliothek, anstatt man im Mittelalter den Goeltöchtern nur einige Bücher zum Brautschaß gab — von heute an verhieß, wogegen sie freilich genug zubrachte, nämlich einen ganzen Brautsoder Kammerwagen, oder doch Kammers oder Brautkarren. Auf diesen Cliaswagen, mit dem Mädchen in den Betthimmel hinaufsahren, waren geschlichtet: neun Pfund Federn, nicht gelehrte historische oder poetische Federn, noch solche, die man trägt, sondern die kleinern, die uns selber tragen — ein prächtiges Duzend Bathenteller und Bathenlössel sammt einem Fischlössel — von Seide nicht nur Strümpse (wiewol selber ein König Heinrich II. von Frankreich nichts in Seide kleiden konnte als sein Bein) sondern ganze Köcke — und Kleinodien und Mödeln von kleinerem Werth. Gute Thiennette! auf dem Wagen Deiner Psyche liegt der wahre Brautschaß, nämlich Dein edles, sanstes, bescheidenes

Herz, die Morgengabe der Natur! —

Der Pfarrer, der nicht aus Miktrauen, sondern "Lebens und Sterbens wegen" auf alle Dinge gern ein Notariatssiegel gehabt hätte, dem keine Bersicherung zuderlässig schien als eine hypothestarische, und der über jedes Stäubchen Belege, Quittungen und Kontrakte abverlangte, hatte nun, als der Ehezärter zu Stande war, ein leichteres Herz, und für das Eingebrachte dankte der gute Mann den ganzen Abend der Braut. Aber für mich wäre ein Chekontrakt etwas so Beinliches und Widersinniges — ich gesteh es aufrichtig, und rückte man immerhin mir deswegen meine große Jugend der als wenn ich meine Liebesbriefe erst den einem kaiserlichen Notarius müßte vidimiren und kontrasigniren lassen; beim Himmel! die leichte Blume der Liebe, deren Duft den Wagbalken nicht zieht wie Tulpenzwiebeln, so auf der Heuwage der Justiz zu sehen, zwei Herzen auf der kalten Raths und Fleischwage der Eltern und Advokaten, die in die Schalen blos Häuser, Felder und Jinn aufthürmen . . . das mag den Interessenten so wohl thun, wie dem trunknen Säugling und Bögling einer Muse und der Philosophie, wenn er die Abend und Morgensandachten vor seiner Göttin in den Buchladen tragen und nun die Andachten ins Geld sehen und an sie Kontrakte und Ellenmaß appliziren muß. —

Bom Kantate-Sonntag bis zur himmelfahrt, d. h. zur heimfahrt oder Hochzeit, sind anderthalb Wochen — oder anderthalb felige Ewigkeiten. Wenn es schön ist, daß Nächte oder Winter die Tags- oder Jahreszeiten der Freude ziemlich weit außeinander-halten, wenn es z. B. schön ist, daß man nicht den Geburts-,

Namens-, Verlobungs-, Hochzeits- und Tauftag auf einem Tage erlebt — benn bei den Wenigsten fällt z. B. Hochzeits- und Tauftag wie Fest- und Aposteltag zusammen — so ist's noch schöner, den Zwischenraum, die Blumenrabatte zwischen Verlobung und Hochzeitstag, außerordentlich weit zu machen. Vor dem Hochzeitstage sind die wahren Honigwochen — dann kommen die

Wachswochen — dann die Honigessigwochen.

Im neunten Zettelkasten schlägt der Ksarrer schon sein Brautbette auf — und ich will hier im achten nur kurz darüber wegfahren, wie es ihm bis dahin erging; natürlicherweise, himmlisch genug. Es glückt Wenigen so wie ihm, schon vor der Hochzeit so große Flügel und so große Blumen (auf die er sliegen kann) zu haben, es glückt Wenigen, denk' ich, Mehl und Geslügel selber einzukaufen auf den besagten Tag, wie Fixlein that — den Vermählungs-Truthahn mit Henkersmahlzeiten zu stopfen, — alle Abende in den Stall zu gehen, um nachzusehen, ob das hochzeitliche Schwein, womit der Vormund das Hochzeitsgeschenk gemacht, noch steht und frisset, — der künstigen Frau die Flachs-Kammern und Kleiderschrank-Nischen auszusuchen im Hause, — neue Lagerbäume (nicht Lagerdier) im Pfarrkeller einzulegen Winters wegen, — vom Konsistorium sogleich und für weniges Sündengeld die Dispensazionsdulle, nämlich den Nachlaß der dreimaligen Proklamazion, in die Tasche zu bekommen, — in keiner Stadt zu wohnen, wo man zu jedem Narren (weil man selber einer ist) schieden muß, um ihm zu eröffnen, man lasse sich kopuliren, sondern in einem winzigen Vörschen, wo man Niemand etwas zu berichten hat als dem Schulmeister, damit er später läute und einen Kniepolster ans Altargeländer breite. — —

D, wenn der Ritter Michaelis behauptet hat, das Paradies wäre klein gewesen, damit sich die Menschen nicht auseinander verliesen, so ist ja ein Dorf und seine Freude klein und eng, damit doch ein etwaniger Nachriß von Gen noch auf unserer

Rugel stebe. - -

Ich habe es nicht einmal angeführet, daß Tags vor der Sochzeit der Regimentsquartiermeister ungerufen kam und das Schwein abstach und gratis Würste machte, wie man noch an keinem Hofe aß.

Und doch, lieber Fixlein, schwamm auf diesem lindernden fetten Freudenöl obenauf noch umsonst eine Frühlingssonne — und Abendröthen — und Blumenketten — und eine halbe bersstende Knospen-Welt!..

Wie benahmst Du Dich in diesen heißen Strudeln der Lust?
— Du bewegtest Deinen Fischschwanz (die Vernunst) und schriebest Dir damit eine rechtläusige Bahn durch die Wogen vor. Denn schon halb so viel würde einen andern Pfarrer aus seiner Studirtube sortgerissen haben; aber eben was unsern so beglückte, war der Grenzhügel der Mäßigkeit, auf dem er wie eingewurzelt derblieb und von da herab erblickte, was tausend Andere verscherzen. Er war den Schloßfenstern gegenüber doch im Stande, es auszusählen, daß Amen in der Bibel hundertunddreißigmal vorstomme. Ja, er stieß an sein altes gelehrtes Laboratorium noch einen neuen chemischen Ofen an; er wollte nach Nürnberg und nach Baireuth an die Senstischen Sedrüder schreiben und ihnen seine Feder antragen, sowol für die Kalender-Prattika hinten, als für einzelne Aussägeweise des gemeinen Mannes reformirend einzugreisen Willens war. . . . Und da er jetzt als Pfarrer weniger zu thun hatte und an den heiligen Ruhetag der Gemeinde sechs literarische Schöpfungstage schließen konnte, so wollt' er (schon in diesen Faschingswochen) in die noch ganz drach liegende Landesgeschichte von Huselum seinen Pflug einsehen und mit der Säemaschine nachkommen. . . .

So rollen seine Minuten auf lauter Glücksrädern über die zwölf Tage die der blinkende, mit kleinen Glückssternen (statt Glückssonnen) musivisch ausgelegte Himmelsweg zum dritten

himmel des dreizehnten sind, d. h. zum

## Meunten Bettelkasten

ober gur Sochzeit.

Geh auf, schöner Himmelfahrts und Hochzeitstag, und erfreue auch Leser! Schmücke Dich mit dem reinsten Juwel, mit der Braut, deren Seele so rein und glänzend ist wie ihre Hülle, sowie zugleich die Perle und die Perlenmuschel schimmern und puten! — Und so dringt jeder Leser über das blühende Spalier, dessen Fruchtete bisher unsern Liebling von seinem Eden trennte, hinter ihm

Den 9ten Mai 1793 Morgens um drei Uhr fuhr wie ein Lichtstrahl ein helles Posthorn-Seschmetter durch die graue und dunkelrothe Maien-Nacht; zwei gewundene Hörner starrten zwischen einer steisen Trompete, wie Fragezeichen zwischen Ausrufungszeichen, aus einem Hause heraus, worin nur ein Beichtsohn (nicht der Beichtvater) wohnte und anblies: das Beichtkind hatte nämlich die Hochzeit, die der Seelenhirt heute vorhatte, gestern gehalten. Der freudige Wildruf trieb den Pfarrer aus dem breiten Bette und den Pudel unten hervor, der schon seit einigen Wochen

aus dem gleißend gewaschenen Deckbette vertrieben war — und zwar so frühe, daß er im abspiegelnden Betthimmel, in dem er bisher jeden Morgen sein rothes Gesichtchen und sein Bett-Weißzeug observirte, Alles nur dunkel und getuscht seben konnte.

Ich gesteh' es: die neu-getünchte Stube und ein Abfärben des Morgenroths an der Wand machten es hell genug, daß er seine Beinkleiderschnallen konnte schimmern sehen. Er weckte darauf seine Mutter leise — die Gäste sollten eben noch lange in ihren Federn bleiben — und Diese hatte die Stadtköchin zu wecken, die, wie mehrere Hochzeitsmöbeln, der Stadt auf wenige Tage abgeliehen war. Er pochte vergeblich an zwei Thüren ohne Antwort; denn Alles stand schon unten am Herde und kochte

und schürte und ordnete.

D, wie erquickend legt allmählig der Frühlingstag den Nonnenflor zurück! und die Erde bellet sich auf, als wär' es der Morgen einer Auferstehung. — Die Quecksilber-Säule des Barometers, die führende Feuer-Säule der Wetter-Propheten, ruhet sest über Fixlein's Bundeslade. — Die Sonne hebt sich rein und kühl ins Morgenblau, statt ins Morgenroth. — Die Zugschwalben schießen kreuzend statt der Wolken durch die klingende Luft. . . D, der gute Genius des schönen Wetters, der mehrere Tempel und Festtage verdient (weil wir ohne ihn keine Feste haben), hob einen ätherreinen himmelblauen Tag gleichsam aus der quellenklaren Utmosphäre des Mondes aus und ließ ihn mit blauen Schmetterlingsschwingen — als wär's ein blauer Montag — unter der Sonne schillernd im Zickzack des wollüstigen Niederzitterns auf den engen Raum der Erde niedersinken, den jetzt unsere feurigen Phantasien beschauen. . . Und auf dem frühlingshellen Raum stehen in Blumen, auf die die Bäume Blüthen statt der Blätter niederschütteln, eine Braut und ein Bräutigam. Slücklicher! Wie will ich Dich malen, ohne die Seuszer der Sehnsucht in den schönsten Seelen zu vermehren? —

Aber gemach! Wir wollen den Zauberkelch der Phantasie nicht schon um sechs Uhr austrinken, sondern nüchtern bleiben bis

gegen Abend!

In der Frühe des Gebetläutens ging der Bräutigam, weil das Getöse der Zurüstungen sein stilles Beten aushielt, in den Gottesacker hinaus, der (wie an mehreren Orten) sammt der Kirche gleichsam als Pfarrhos um sein Pfarrhaus lag. Hier auf dem nassen Grün, über dessen geschlossene Blumen die Kirchhofsmauer noch breite Schatten deckte, tühlte sich seine Seele von den heißen Träumen der Erde ab; hier, wo ihm die weiße Leichenplatte seines Lehrers wie das zugefallene Thor am Janustempel des Lebens

vorkam, oder wie die nach der stürmischen Erde gekehrte Wetterseite der letzten Behausung, hier, wo ihm das aufgesprungene metallene Thürchen am gegitterten Kreuze seines Vaters die Inschriften des Todes und das Sterbejahr seines Vaters aufdeckte und alle darunter ins Blech geätzen Ermahnungen zu ernsthaften Sedanken — da, sag' ich, wurde er weicher und ernster, als Andre an diesem Tage werden, und verrichtete seine Morgenandacht, die er sonst las, auswendig und bat Gott, ihn zu segnen in seinem Amte und seiner Mutter das Leben zu fristen und zu seinem heutigen Vorhaben sein Sedeihen zu geben. — Dann ging er über die Gräber hinauf in sein zaunloses Winkel-Blumengärtchen und drückte, beruhigt und auf die göttliche Obhut vertrauend, die

Stäbe seiner Tulpen tiefer in die murbe Erde ein.

Aber als er ins haus kam, traf er Alles im Schellengeläute und in der Janitscharenmusik der hochzeitlichen Freude an, — alle Hochzeitsgäste hatten die Nachtmüßen heruntergethan und tranken sehr, — es wurde geplappert, gekocht, frisirt, — Thee-Servicen, Raffee=Servicen und Warmbier=Servicen zogen hintereinander, und Suppenteller voll Brautkuchen gingen wie Töpferscheiben und Schöpfräder um. — Der Schulmeister probirte aus seinem Sause mit drei Jungen ein Arioso herüber und wollte nach dem Ende der Singstunde seinen Vorgesetzten damit überraschen. — Aber dann fielen alle Urme der schäumenden Freudenströme in einander, als die mit herzen und Verirblumen behangene himmelskönigin, die Braut, auf die Erde nieder kam voll zaghafter Freude, voll zitternder demüthiger Liebe — als die Glocken anfingen — als die Marschsäule ausrückte — als sich das Dorf noch eher zusam= menstellte — als die Orgel, die Gemeinde, der Konfrater und die Spaten an den Bäumen der Kirchfenster die Wirbel auf der heerpauke des Jubelfestes immer länger schlugen. . . . Das herz wollte dem singenden Bräutigam vor Freude aus der Weste hupfen, "daß es bei seinem Brauttage so ordentlich und prächtig hergehe." - Blos unter dem Kopuliren konnt' er ein Wenig beten.

Noch ärger und lauter wurde Alles unter dem Gssen, als Pasteten und Marzipandevisen aufgemacht wurden — als Gläser und krepirte Fische (unter der Serviette, um die Gäste zu erschrecken) berumgingen — und als die Gäste aufstanden und selber herumzgingen und endlich herumtanzten; denn es war Instrumentals

musik aus der Stadt da.

Sine Minute übergab der andern die Zucker-Streubüchse und das Flaschenfutter der Lust, -- die Gäste hörten und sahen immer weniger, und die Beichtkinder fingen immer mehr an zu hören und zu sehen und trieben sich gegen Abend wie einen Keil in die

offne Pfarrthüre, — ja, zwei Jungen wagten es sogar, mitten im Pfarrhofe auf einem Brette, das quer über einem Zimmerbalken lag, sich auf= und niederzuschaukeln. — Der glimmende Nebel der zergangnen Sonne umrang draußen die Erde, der Abendstern blinkte über dem Pfarr= und Kirchhose; Niemand bemerkte cs.

Inzwischen gegen neun Uhr hin — als schon die Hochzeitsleute die Brautleute vergaßen und allein forttranken oder forttanzten, als die armen Menschen in diesem Sonnenschein des Schickfals, wie die Fische im andern, aus ihrem naftalten Clemente aufschnalzten, und als der Brautigam unter dem Stern des Glücks und der Liebe, der wie ein Komet einen langen Schweif durch seinen Himmel warf, insgeheim seine mit ausgetrunkenen Freudenbechern angefüllte Bruft an seine Braut und an seine Mutter angebrücket hatte — - ba riegelte er einen Schnitt Hochzeitsbrod verstohlen in einen Wandschrank ein, in der alten abergläubischen hoffnung, daß diefes Ueberbleibsel für die ganze Che Brod verburge. Da er zurucktam mit größerer Liebe für die ewige Genossin feines Lebens, fo begegnete ihm Diefe mit feiner Mutter, um ihm allein den Bräutigamsschlafrock und das Bräutigamsbemde nach alter Sitte zu schenken. Manche Gesichter erblassen in beftigen Rührungen, felber in freudigen; Thiennettens Wachsgesicht lag auf dieser Wachsbleiche unter der Sonne des Glücks. D, falle niemals ab, Du Lilie des himmels, und vier Frühlinge statt der vier Jahreszeiten schließen Deine Blüthenglocken der Sonne auf und zu! — Alle Volppenarme seiner Seele zuckten schwimmend auf dem Freudenmeer und wollten das zarte warme herz der Geliebten umringen und es fest und weich umstrickt in seines ziehen...

Er führte sie aus dem schwülen Tanzsaal in den kühlenden Abend. Warum legt der Abend, warum die Nacht heißere Liebe in unser Herz? Ist's der nächtliche Druck der Hilfosigkeit, oder ist's die erhebende Absonderung aus dem Lebensgewühle, die Berbüllung der Welt, worin der Seele nichts mehr bleibt als Seelen? Ist's darum, weswegen die Buchstaben, womit der geliebte Name in unserem Innern steht, gleich als wären sie Khosphor-Schrift, zu Nacht brennend erscheinen, indeß sie am Tage nur im

bewölften Umriß rauchen? —

Er ging mit seiner Braut in den Schloßgarten; sie eilte schnell durch das Schloß und vor dessen Gesindestube vorüber, wo die schönen Blumen des Jugendlebens unter einem langen Druckwerk breit und trocen gepresset wurden, und ihre Seele that sich groß und athmend im freien offnen Garten auf, in dessen Blumenerde das Schicksal den ersten Blumensamen ihres heutigen Lebensslores

ausgeworfen hatte. Stilles Eben! Grünes, mit Blüthen zitterndes Helldunkel! — Der Mond ruht unter der Erde wie ein Todter; aber jenseits des Gartens sind der Sonne helle, rothe Abendwolken wie Rosenblätter abgefallen, und der Abendstern, der Brautführer der Sonne, schwebt wie ein glänzender Schmetterling über dem Rosenroth und nimmt, bescheiden wie eine Braut, keinem einzigen

Sternchen sein Licht.

Die zwei Menschen kamen an die alte Gärtnershütte, die zugeschlossen und stumm mit sinstern Stuben im lichten Garten stand, wie eine Bergangenheit in der Gegenwart. Entblößtes Gezweig der Bäume verschränkte sich mit setten halben Blättern über dem dichten, sich durchgreisenden Laubwerf der Stauden. — Der Frühling stand als Sieger neben dem zu Füßen liegenden Winter. — Im blauen Teiche ohne Blut war ein dunkler Abendbinmel ausgegraben, und sein Absluß wässerte rauschend die Beete. — Die Silbersunken der Sternbilder sprangen auf dem Alltare des Morgens auf und sielen erloschen in das rothe Meer

des Abends nieder. — —

Der Bind schwirrte wie ein Nachtvogel lauter durch die Bäume und gab der Afazienlaube Töne, und die Töne riesen den Menschen, die in ihr einstmals glücklich wurden, zu: "tritt herein, neues Menschenpaar, und denk an Das, was vergangen ist, und an mein Berwelken und an Deines und sei heilig wie die Ewigkeit und weine nicht blos vor Freude, sondern auch vor Dankbarkeit!"— Und der Weinende zog die Weinende unter die Blüthen und legte seine Seele wie eine Blume an ihr Herz und sagte: "Beste Thiennette, ich din unaussprechlich glücklich und möchte viel reden und kann doch nicht — ach, Du Theuere, wir wollen wie Engel, wie Kinder zusammenleben. — Wahrlich, Alles will ich thun, was Dich freuet; vor zwei Jahren hatt' ich ja gar nichts, gar nichts; ach, durch Dich, Du Liebe, bin ich so glücklich. — Ich jage nun Du, Du, Du liebe Seele!" — Sie zog ihn enger an sich und sagte, wiewol ohne ihn zu küssen: "Sagen Sie nur Du, Theuerster!"

Und als sie wieder aus der heiligen Laube in den magischbunkeln Garten traten, nahm er den hut ab, erftlich um innerlich Gott zu danken und zweitens weil er in den unaussprechlich-schönen

himmel schauen wollte.

Sie kamen vor dem rauschenden leuchtenden Hochzeitshause an; aber ihre erweichten Herzen suchten Stille auf, und fremdes Anstreisen störte, wie am blühenden Wein, die Blumen-Vermählung der Seelen; sie kehrten lieber wieder um und wandten sich in den Gottesacker hinauf, um ihre Rührungen zu bewahren.

Groß stand auf Gräbern und Bergen die Nacht vor dem Herzen und machte es groß. Ueber dem weißen Thurm-Obeliskus ruhte der Himmel blauer und dunkler, und hinter ihm flatterte der abgedorrte Gipfel des niedrigern Maienbaums mit entfärbter Fahne. Da erblickte der Sohn das Grab seines Vaters, auf dem Fahne. Da erblickte der Sohn das Grab seines Vaters, auf dem der Wind die kleine Thüre des metallenen Kreuzes knarrend aufzund zuschlug, um das auf Messing eingeätzte Jahr seines Todes lesen zu lassen. — Sine heiße Wehmuth ergriff mit hestigen Thränenströmen sein losgerissenes Herz und tried ihn an den versallenen Hügel, und er führte seine Braut an das Grab und sagte: "Hier schläft er, mein guter Vater! — schon im zweiundederissigsten Jahre ging er hier ein zur ewigen Ruhe. — O, Du guter, theurer Vater, könntest Du doch heute die Freude Deines Sohnes sehen wie meine Mutter! — Ach, Du bester Vater, Deine Augenhöhle ist seer und Veine Prust voll Alsche und Du siehst Augenhöhle ist leer und Deine Bruft voll Asche, und Du siehst uns nicht." — Er verstummte. — Die bedrängte Braut weinte laut; sie sah die morschen Särge ihrer Eltern aufgehen und die zwei Todten sich aufrichten und sich umschauen nach ihrer Tochter, die so lange von ihnen verlassen auf der Erde blieb. — Sie stürzte an sein Herz und stammelte: "D Theurer, ich habe weder Vater noch Mutter, verlaß mich niemals!"

Du, der Du noch einen Vater oder eine Mutter hast, danke Gott an dem Tage dafür, wo Deine Seele voll Freudenthränen ist und einer Brust bedarf, an der sie sie vergießen kann....
Und mit dieser edeln Umarmung am Grabe eines Vaters

schließe sich heilig dieser Freudentag! —

## Behnter Bettelkasten.

Der Thomas - und Geburtstag.

Der Autor ist eine Art Bienenwirth für den Leser-Schwarm, dem zu Gefallen er die Flora, die er für ihn hält, in verschiedene Zeiten vertheilt und die Ausblüthe mancher Blumen hier beschleu-

nigt, dort verschiebt, damit es in allen Kapiteln blühe.

Die Göttin der Liebe und der Engel des Friedens führten das Chepaar auf Steigen, die über volle Auen liefen, durch den Frühling und auf Fußpfaden, die in hohen Kornfeldern verborgen waren, durch den Sommer — und der Herbst streuete ihnen, als sie auf den Winter losgingen, seine marmorirten Blätter unter. Und so kamen sie an vor der niedrigen dunkeln Pforte des Winters voll Leben voll Liebe zwersichtlich zufrieden gestund Winters, voll Leben, voll Liebe, zuversichtlich, zufrieden, gefund und roth.

Um Thomastag hatte Thiennette, wie der Winter, ihren Geburtstag. Wir wollen, gerade wenn in der nahen Kirche das Singen aufhört, um 91/4, in das Pfarrhaus durch die Fenster zuden. —— Es ist nichts darin außer die alte Mutter, die den ganzen Tag, weil sie der Sohn außer Arbeit und zur Ruhe gesetzt, herumschleicht und bohnt und bügelt und scheuert und wijcht; jedes gelockte Stuhlbein und jeder Messingnagel des in Wachstuch gekleideten Tisches gleißet; — Alles hängt, wie bei allen Cheleuten ohne Kinder, am rechten Plate, Bürste und Fliegenklatsche und Kalender; — die Sessel sind von der Stuben-Polizei in ihre verjährten Winkel vertheilt; - ein mit dem Diadem oder ber Schärpe eines himmelblauen Bandes umwickelter Flachsrocken steht am Ritterbette, weil heute am halben Feiertage gesponnen werden kann; — die bänderbreiten Bapierabschnißel, worauf Predigt-Disposizionen kommen, liegen weiß neben den zugeschnittenen Predigten selber, nämlich neben den Oktav-Heften dazu; denn der Pfarrer und sein Arbeitstisch sind ber Ralte megen aus ber Studir= in die Wohnstube heruntergezogen; seine große Muss-Wamme hängt neben dem reinen Bräutigamsschlafrock — was wir in der Stube vermissen, ift blos Er und Sie. Denn er predigte sie heute in die bloke Aposteltagsfirche binein, damit ihre Mutter ohne Zeugen — außer die paar tausend Leser, die mit mir ins Fenster seben — die Proviantbäckerei und den ganzen Küchenwagen des Geburts= festes beschiden und das beste Tischzeug und Eingemachte ungesehen auftragen könnte.

Der Seelsorger hielt es für keine Sünde, die Kirchleute so lange zu ermahnen und aufzurichten und zu bedrohen, dis er dachte, die Suppe dampste über die Teller. Dann führte er die Neugeborne nach Hause und stellte sie plöplich vor den Altar mit Speisopfer, vor einen jüßen Buchdruckerstod aus Brodtorte, worauf ihr Name mit ächter Mönchsschrift aus Gaumbuchstaben von Mandeln eingebacken war. Im hintergrunde der Zeit und der Stube verberg' ich gleichwol noch zwei — Flaschen Pontak. — Wie schnell wurden am Strahle der Freude Deine Wangen reif, Thiennette, als Dein Cheherr seierlich sagte: "es ist heute Dein Geburtstag, und der Herr seierlich sagte: "es ist heute Dein Geburtstag, und der Herr seinen Dich und behüte Dich und lasse seiner Schwiegermutter und Deines Mannes insbesondere ein glückliches fröhliches Kindbette. Umen!" — Und da Thiennette sah, daß die alte Frau alles Dieses selber gekocht und aufgetragen hatte, so siel sier um den Hals, als wenn es ihre Mutter

gewesen ware.

Rührung besiegt den Appetit. Aber Fixlein's Magen war

fo stark wie sein Herz, und keine Art Bewegung wurde siber seine peristaltische Herr. Getränk ist der Gelenksaft der Zunge, wie Essen ihr Hemmschuh. Aber früher, als dis er Manches gegessen und gesagt hatte, schenkt' er nicht ein. Dann hob er die Teiche Docke von Kork aus der Bouteille und ließ den geistreichen Weiher ab. Die sieche Mutter eines noch in ihr Leben gehüllten Menschen heftete in der verlegenen Kührung ihre dankbaren Augen blos auf die alte Frau und konnte kaum zanken, daß er ihrentwegen in die Stadt zum Weinhändler geschickt hätte. Er nahm in jede Hand dur Jede, die er liebte, ein Glas und reichte es der Mutter und der Frau und sagte: "Auf Dein langes, langes Leben, Thienenette! — Und auf Ihr Wohlergehen, Mama! — Und auf eine recht glückliche Gedurt unsers Kleinen, wenn mir Gott einen schenkt!" — "Mein Sohn," sagte die Kunst-Gärtnerin, "aber auf Dein langes Leben müssen wir hauptsächlich trinken, weil wir von Dir erhalten werden. — Gott mache Dich ja alt!" fügte sie

betlommen hinzu, und ihre Augen verriethen ihr Berg.

Ich habe nie von dem schrankenlosen Flattersinne des weib= lichen Geschlechtes eine lebhaftere Borstellung als zur Zeit, wo eine Frau den Engel des Todes unter ihrem Herzen trägt und doch in den neun Monaten voll Todesanzeigen keinen größern Gedanken hat als den an ihre Gevattern und an Das, was bei der Taufe gekocht werden soll. Aber Du, Thiennette, hattest edlere Gedanken, obwol jene auch mit. — Der noch eingehüllte Liebling Deines Herzens rubte vor Deinen Augen wie ein kleiner auf einen Grabstein gebildeter Engel, der mit seiner kleinen hand immer auf Dein Sterbejahr hinzeigte; und jeden Morgen und jeden Abend dachtest Du mit einer Gewisheit des Todes, von der ich die Gründe noch nicht weiß, daran, daß die Erde eine dunkle Baumannshöhle ist, wo das Menschenblut wie Tropfstein, indem es tropft, Gestalten aufrichtet, die so flüchtig blinken und so früh zerfließen! — Und das war's eben, warum Deine Thränen unaufhaltsam aus Deinen sanften Augen quollen und alle Deine ängst= lichen Gedanken an Dein Kind verriethen; aber Du machtest den traurigen Erguß Deines Herzens durch die Umarmung wieder gut, worin Du mit neuer entzundeter Liebe an Deinen Gatten fielest und sagtest: "es gehe, wie es will, Gottes Wille geschehe, wenn nur Du und mein Kind am Leben bleiben — aber ich weiß wol, daß Du mich, Bester, so sehr liebest wie ich Dich."... Lege Deine Hand, Mutter, voll Segen auf sie, und Du, gutes Schicksal, ziehe Deine niemals ab von ihnen!

Ich stehe zwar voll Rührung und voll Glückwünsche neben dem Kusse zweier Freundinnen und neben der Umarmung, von

zwei tugendhaften Liebenden, und aus dem Feuer ihrer Altäre fliegen Funken in mich; aber was ist diese Erwärmung gegen die sympathetische Erhebung, wenn ich zwei Menschen, gebückt unter einerlei Burben, verknüpft zu einerlei Bflichten, angefeuert von derselben Sorge für einerlei kleine Lieblinge, einander in einer schönen Stunde an die überwallenden Berzen fallen sebe? Und wenn es vollends zwei Menschen thun, die schon die Trauer= schleppe des Lebens, nämlich das Alter, tragen, deren Haare und Wangen schon ohne Farbe, deren Augen ohne Feuer sind und deren Angesicht tausend Dornen zu Bildern der Leiden ausge= stochen haben, wenn diese sich umfangen mit so müden akten Urmen und so nahe am Abhange ihrer Gräber, und wenn sie fagen ober benten: "es ist an uns Alles abgestorben, aber boch unsere Liebe nicht - o, wir haben lange mit einander gelebt und gelitten, nun wollen wir auch zugleich dem Tode die Hande geben und uns mit einander wegführen lassen" — fo rufet Alles in uns aus: o Liebe, Dein Funke ist über der Zeit, er glimmt weder an der Freude, noch an der Rosenwange, er erlischt nicht, weder unter tausend Thränen, noch unter dem Schnee des Alters, noch unter ber Asche Deines - Geliebten. Er erlischt nie; und, Du Allautiger, wenn es keine ewige Liebe gabe, so gab' es ja gar feine! . . .

Dem Pfarrer ward es leichter als mir, sich einen Uebergang vom Herzen zum Magen zu bahnen. Er trug jetz Thiennetten, beren Stimme sich sogleich erheiterte — indeß ihr Auge einmal ums andre zu glänzen ansing — sein Vorhaben vor, das Frostwetter zu benutzen und so viel ins Haus einzuschlachten, als sie haben. "Das Schwein kann kaum mehr aufstehen," sagt' er und bestimmte den Entschluß der Weiber, serner den Metzer und den Tag und die Zahl der Schlachtschüsseln; er besprach Alles mit einer Pünktlichkeit, mit der die Kriegsinnung (welche den Trokar der überfüllten Menschheit, nämlich das Marsschwert, ansetz einen Tag vorher zu Werke geht, ehe sie eine Provinz ins Haus und

Schlachthaus treibt.

Darauf fing er an, ganz froh über Winters Anfang, der heute um acht Uhr zweiundzwanzig Minuten Morgens eingetreten war, zu thun und zu reden, "weil es doch wieder," fagt' er, "stark aufs Frühjahr losgehe, und man morgen nicht so viel Licht verbrennen dürfe als heute." Die Mutter siel ihn zwar mit dem Gewehr ihrer fünf Sinne an; aber er hielt ihr die astronomischen Tabellen entgegen und bewies, die Zunahme des Tages sei ebenso unleugbar als unmerkdar. Letzlich fragte er, wie die meisten Amts= und Cheleute, nichts darnach, ob ihn seine Weiber sasseten oder nicht, und benachrichtigte sie in juristisch-theologischer Einkleidung: "heute Nachmittags schieb' er's nicht mehr auf, sondern halte beim hochepreislichen Konsustrum, welches jus eirea saera habe, um einen neuen Knopf für den Kirchthurm an, um so mehr, da er bis auf das Frühjahr eine reichliche milde Beisteuer von der Parochie herausgebettelt zu haben verhoffe." — "Wenn uns Gott den Frühling erleben lässet," seste er äußerst fröhlich hinzu, "und Du glücklich niederkommst, so könnt' ich Alles so disponiren, das der Knopf gerade aufgesetzt würde, wenn Du Deinen Kirchgang hieltest, Allte!"

Darauf rückte er den Stuhl leicht vom Schenk- und Nachtisch an den Arbeitstisch und versaß den halben Nachmittag an der Supplit um den Thurmknauf. Da er noch ein Wenig Zeit bis zur Dämmerung hatte, so setzte er das Arbeitszeug an sein neues gelehrtes Opus an. Es stand nämlich bei Hutelum im Schnee draußen ein Zehntel von einem alten Raubschloß, das er im Herbste alle Tage wie ein revenant besucht hatte, um es auszu= klaftern, ichnographisch zu silhouettiren, jeden Fensterstab und jeden restirenden Anwurf desselben genau zu Papier zu bringen. Er glaubte, er hoffe nicht zu viel, wenn er dadurch — und durch einige Zeichnungen der weniger fteil: als wagrechten Mauern feinem "Architektonischen Briefwechsel zweier Freunde über bas Sukelumische Raubschloß" jene lette hand und Reife zu ertheilen meine, die Rezensenten zufrieden stellet. Denn er hatte gegen die fritischen Reichsgerichte der Rezensenten nichts von derjenigen Berachtung, die einige Schriftsteller wirklich besitzen — oder nur affettiren, wie z. B. ich. Aus dem umgefallenen Raub-Louvre wuchsen für ihn mehr Freudenblumen als sonst vielleicht aus dem aufrechtstehenden für den Eigner.

Es ist meines Wissens noch eine unbekannte Anekovte, daß alles Dieses Niemand zu verantworten hat als Büsching. Fixsein stöberte unlängst in dem Kirchenbriefgewölbe ein Handschreiben auf, worin der Geograph sich Spezialberichte vom Dorse ausdat. Büsching erwischte freilich nichts — daher mangelt wirklich das ganze Hukum noch seiner Erdbeschreibung; aber dieser verpestete Brief steckte Fixlein's Herz mit dem anhaltenden Frühlingsfieder der Ruhmsucht an, so daß sein pulsirendes Herz nur mit dem Lukaszettel einer Rezension zu stillen und zu halten war. Mit der Schriftstellerei ist's wie mit der Liebe; man kann beide Jahrzehnte lang zugleich begehren und entrathen; ist aber einmal der erste Funke von ihnen in Dein Pulverlager gefallen, dann

brennt's fort bis ans Ende.

Blos Winters Anfang wegen mußte heute eine besonders

warme Stube gemacht werden, die er wie große Müffe und Bärenmüßen mehr liebte, als man dachte. Die Dämmerung, dieses schöne Chiaroseuro des Tages, diesen farbigen Borgrund der Nacht, dehnte er so lang wie möglich aus, um darin auf Weihnachten zu — studiren; und doch konnt' es seine Frau ohne Bedenken wagen, ihm gerade, wenn er mit dem umgehangenen Säetuch voll göttlichen Wort-Samen die Stude auf = und abging, einen Löffel voll Bieressig vorzuhalten, damit er ihn dem Gaumen anprodirte, ob er abzugießen sei von der Cssigmutter. Ließ er denn nicht sogar, ob er gleich Rogner lieber speiste, allemal einen Milchner aus der Heringstonne ziehen, nur der geliebten Frau

megen? -

Jest kam Licht; und da gerade der Winter seine Glasmalerei auf den Scheiben ansing, seine Eis-Blumenstücke und seinen Schnee-Baumschlag, so sah der Pfarrer, es sei Zeit, etwas Kaltes zu lesen, was er seine kalte Küche nannte, nämlich die Beschreibung eines entseslich-frostigen Landes. Damals war's die Wintergeschichte der vier russischen Matrosen auf Nova Zembla. Ich meines Orts hefte im Sommer, wenn der wühlende Zephyr Blüthenglocken aufbläht, die Landkarten und Aufrisse von Wälschund Morgenland noch als neue Landschaften an die, worin ich sie. Und doch nahm er heute noch die Stadtchronik von Flachsenstingen zur Hand, um mitten unter den Schässen, Bestilenzen, Hungersnöthen, Kometen mit langen Schärpen und dem Rauschen aller Höllenslüße des dreißigjährigen Kriegs mit einem Ohre nach der Gesindestube hinzuhören, wo man den Krautsalat für seinen Entenbraten zerschneidet.

Gute Nacht, Alter! ich bin matt. Der gute Himmel schicke Dir im Frühjahr 1794, wenn die Erde ihre Menschen wie kostbare Nachtraupen auf Blättern und Blumen herumträgt, den neuen Thurmknopf und einen dicken wohlgestalteten — Buben dazu!

### Elfter Bettelkasten.

Frühling - Inveftitur - und Niederkunft.

Ich stehe von einem wunderbaren Traume auf; aber der vorige Kasten macht ihn natürlich. Mir träumte: "Alles grüne — Alles duste — ich schaue nach einem unter der Sonne bligenden Thurmknopf hinaus, ruhend im Fenster eines weißen Garten-bäuschens, die Augenlider voll Blumenstaub, die Achseln voll

bünne Kirschenblüthen, die Ohren voll Gesumse des benachbarten Bienenstandes — darauf trete langsam zwischen die Rabatten der Hutelumische Pfarrer und steige ins Gartenhaus und sage seierlich zu mir: "Wohlgeborner Herr, eben ist meine Frau von einem Knäblein entbunden worden, und ich untersange mich, Dieselben zu bitten, an Solchem das heilige Werk zu verrichten, wenn es in den Schooß der Kirche ausgenommen wird." —

Ich fuhr ganz natürlich auf, und der — Pfarrer Fixlein stand noch leibhaftig neben meinem Bette und bat mich zu Gevatter; denn Thiennette war heute Nachts um 1 Uhr niedergekommen. Die Geburt war darum so glücklich als wie in einem Gebärhause vorübergegangen, weil der Vater schon etliche Monate daraus gedacht hatte, den sogenannten Klapperstein, der im Horste des Adlers gefunden wird, beizuschaffen und Geburtshilse damit zu leisten; denn dieser Stein verrichtet in seiner Art Alles, was die Müße eines alten Minoriten in Neapel, von dem Gorani erzählt, an solchen Kreißenden erzwingt, die sie ausseken. . . .

— Ich könnte den Leser noch länger kränken; aber ich lasse

willig nach und bede ihm die Sachen auf.

Einen solchen Mai wie den diesjährigen (von 1794) hat die Natur bei Menschengebenken nicht — angefangen; denn wir haben erst den funszehnten. Leute von Einsichten mußten sich seit Jahr= bunderten jedes Jahr einmal ärgern, daß die deutschen Sanger Mailieder machten, da andere Monate eine poetische Nachtmusik weit eher verdienen; und ich bin oft so weit gegangen, daß ich den Sprachgebrauch der Marktweiber angriff und statt Maibutter Juniusbutter sagte, desgleichen nur Junius-, März-, Aprillieder. - Aber Du, diesjähriger Mai, verdienest alle Lieder auf Deine rauhen Namensvettern auf einmal! — Beim Himmel! wenn ich jett aus der gaufelnden, helldunkeln Atazienlaube des Schloß= gartens, in der ich dieses Kapitel schreibe, heraustrete in den 18 weiten lebendigen Tag und zum wärmenden himmel auffebe und über seine unter ihm aufquellende Erde, so thut sich vor mir der Frühling wie ein volles fräftiges Gewitter mit einem blauen und grinnen Glanze auf. — Ich sehe die Sonne am Abendhimmel in Rofen stehen, in die sie ihren Strahlenpinsel, womit sie heute die Erde ausgemalet, hineinwirft, — und wenn ich mich ein Wenig umsehe in ihrer Gemäldeausstellung, so ist ihre Schmelzmalerei auf den Bergen noch heiß, auf dem nassen Kalk der nassen Erde trocknen die Blumen mit Saftfarben gefüllt, und an den Bächen die Vergikmeinnicht mit Miniaturfarben; — unter die Glasur der Ströme hat die Malerin ihr eignes Auge gefasset, und die M Wolten hat sie, wie ein Dekorazionsmaler, nur mit wilden Umrissen Im o einfachen Farben gezeichnet; und so steht sie am Nande der de und blickt ihren großen vor ihr stehenden Frühling an, sen Falsenwurf Thäler sind, dessen Brustbouquet Gärten und sen Erröthen ein Frühlingsabend ist, und der, wenn er sich

richtet, der — Sommer wird.

Aber weiter! In jedem Frühling — und in einem solchen — geh' ich zu Fuße den Zugvögeln entgegen und verreise i hypochondrischen Bodensatz wie Winters. Ich glaube aber ht, daß ich nur den Thurmknopf von Hukelum, der in einigen gen abgehoben wird, geschweige die Pfarrleute gesehen hätte, r' ich nicht beim Flachsenfingischen Superintendenten und Konsorialrath gewesen. Bei Diesem kundschaftete ich Fixlein's venslauf — jeder Kandidat muß seinen an das Konsistorium ern — und sein noch tolleres Bittschreiben um den Thurmbel aus. Ich ersah mit Vergnügen, wie lustig der Kauz in tem Entenpfuhl und Milchad von Leben schnalze und plätschere und nahm mir die Reise zu seinem User vor. Es ist sonderbar, h. menschlich, daß wir originelle Menschen und originelle icher das ganze Jahr lang wünschen und preisen; haben und en wir sie aber, so erzürnen sie uns, — sie sollen uns ganzstehen und schmesen, als ob Das eine andere Originalität könnte unsere eigene.

Es war Sonnabends den dritten Mai, daß ich, der Superintdent, der Senior Capituli und einige weltliche Räthe auftden und einstiegen und uns in zwei Wägen vor die Hausire des Pfarrers bringen ließen. Die Sache war: er war noch
ht — investiret, und morgen sollt' er's werden. Ich dachte
ht, als wir am weißen Spalier des Schloßgartens vorbeifuhren,

ß ich darin ein neues Werkchen schreiben würde.

Ich sehe den Pfarrer noch in seinem Berrücken-Grauwerk den Kopfgehäuse an die Wagenthüre anspringen und uns herausten — so läckelnd — so verbindlich — so eitel als ausmerksam f die herausgezogene Fracht. — Es schien, als hätt' er den eisestlor des Schmerzes auf der Lebensreise gar niemals umzommen — und Thiennette schien ihren niemals zurückgelagen zu haben. Wie war Alles im Hause so nett, aufgeschmückt der polirt! Und doch so still ohne das verdammte Sturmläuten e Bedientenglocken und ohne die faulen Trommelbässe des eppen-Pedalirens! — Indes die Herren im obern Zimmer ständig saßen, zog ich nach meiner Art wie ein Geruch im nzen Hause herum, und mein Weg führte mich durch die Wohnzibe, über die Küche und endlich in den Kirchhof am Hause, über die Küche und endlich in den Kirchhof am Hause, uter Sonnabend, ich will Deine Stunden, so gut ich kann, mit

schnen! — In der Wohnstube hob ich vom Schreibtisch einen an Rücken und Ecken vergoldeten Band mit dem Rückendetret "Heilige Reden von Fixlein, erste Sammlung" auf — und da ich nach dem Druckort sehen wollte, war die heilige Sammlung geschrieben. Ich fühlte die Schreibspulen an und tunkte in die Regerschwärze der Tinte ein — und ich befand, daß Alles gang gut war; bei herumfliegenden Gelehrten, die nur ein Departement der auswärtigen Angelegenheiten haben und keines der innern, ist außer einigen andern Dingen nichts schlechter als Tinte und Federn. Auch fand ich eine Kupferplatte, auf die ich wieder zurück-

fommen werde. —

In der Küche, die man zum Schreiben eines englischen Romans nicht nöthiger hat wie zum Spielen eines deutschen, könnt' id mich neben Thiennetten stellen und mit schüren belfen und ir ihr Gesicht und in ihr Rochfeuer zugleich sehen. Db sie gleich in der Che war, wo weiße Rosen auf den Wangen zu rothen werden worin die Mädchen einem Gleichniß in der Note gleichen\*) und obgleich das Bratenholz eine erlogene Schminke auf sie warf so errieth ich doch, wie blaß sie ungefähr sonst gewesen war, und meine Rührung über ihre Farbe stieg durch den Gedanken at ihre Bürde noch höher, die ihr heute Nachts das Schickfal nich sowol abgenommen, als blos in ihre Urme und näher an ih Herz gelegt hat. Wahrlich, ein Mann muß nie über die mit eine Ewigteit bedeckte Schöpfungsminute der Welt nachgesonnen haben der nicht eine Frau, deren Lebensfaden eine verhüllte unendlich Hand zu einem zweiten spinnt, und die den Uebergang vom Nichts zum Sein, von der Ewigkeit in die Zeit verhüllt, mit philosophische Berehrung anblickt, — aber noch weniger muß ein Mann j empfunden haben, deffen Seele vor einer Frau in einem Zustande wo sie einem unbefannten, ungesehenen Wesen noch mehr auf opfert als wir den bekannten, nämlich Nächte, Freuden und of das Leben, sich nicht tiefer und mit größerer Rührung bucht al vor einem ganzen singenden Nonnen=Orchester auf ihrer Sara wuste; und schlimmer als Beide ist Einer, dem nicht seine Mutte alle andere Mütter verehrungswürdig macht.

"Es ist Dir weiter nicht dienlich, arme Thiennette," dacht ich, "daß sich jest unter dem Vollgießen Deines bittern Kranken kelches die lärmenden Feste häusen." Die Investitur und di Knopf-Erhöhung meint' ich. Mein Rang, dessen Diplom de

<sup>\*)</sup> Dem Frühling nämlich, der mit weißen Schneeblumen anfängt und mi Rosen und Relten schließet.

lefer in den "Hundsposttagen" eingeheftet sindet, und der onst der ihrige war, hetzte mir ein Heer zurückhaltender, verlegner ind schwankender Aeußerungen von ihr auf den Hals, die ich nit Mühe zerstreuete, und womit allemal die Leute vor Höhern der Niedern ausziehen, zu denen sie sonst gehört hatten. Ich onnte weder mit ihr, noch mit ihm den Sonnabend und Sonntag echt ins Geleise kommen, dis die andern Herren sort waren. Die ulte Mutter wirkte, wie dunkle Ideen, start und sortdauernd, aber ihne sich zu zeigen; das wird durch ihre abgöttische Scheu vor ins erklärt und zum Theil durch einen stillen Kummer, der sich vie eine Wolke in ihr (wahrscheinlich über die Niederkunft ihrer

öchwiegertochter) aufzog.

Ich freuzte, so lange das Monde Achtel noch slimmerte, auf vem Gottesacker herum und milderte meine Bhantasien, die zu eicht mit dem Braun zerbröckelter Mumien malen, nicht nur durch das Abendroth, sondern auch durch die Erwägung, wie leicht unser Aug' und Herz sich sogar mit den Trümmern des Todes versöhne, ine Erwägung, zu der mir der pfeisende Schulmeister, der das Sebeinhaus auf morgen ordnete, und die singende Pfarrmagd verhalf, die Gräber abgrasete. Warum wollen wir uns diese Angewöhnung an alle Gestalten des Schicksals nicht auch auf die undere Welt von unserer Natur und von unserem Erhalter verprechen? — Ich blätterte die Leichensteine durch und denke noch est: der Abergläubige\*) hat Necht, der dem Lesen derselben Vereieren des Gedächtnisses beilegt; allerdings vergisset man ausend Dinge dieser Erde. . . . .

Die Investitur am Sonntage, dessen Evangelium vom guten die den Aktus paßte, muß ich kurz absertigen, weil alles Erhabene die Redseligkeit nicht leiden kann. Ich werde aber doch as Wichtigste mitgetheilet haben, wenn ich berichte, daß dabei jetrunken wurde — im Pfarrhauß, gepauket — im Chor, vorzelesen — vom Senior die Bokazion, vom weltlichen Rathe daß katisitazionsrestript, und gepredigt — vom Konsistorialrathe, der ven Seelsorger nahm und ihn der Gemeinde und diese Jenem räsentirte, gab und zusicherte. Fixlein fühlte, er gehe als ein doherpriester auß der Kirche, in die er als ein Landpsarrer gekommen var, und hatte den ganzen Tag nicht daß herz, einmal zu fluchen. Wenn der Mensch seierlich behandelt wird, so sieht er sich selber ür ein höheres Wesen an und begeht sein Namenssest mit Andacht.

Dieses Aufdingen, diesen Klosterprofeß ordnen die geistlichen

<sup>\*)</sup> Dieser christliche Aberglaube ist nicht blos ein rabbinischer, sondern auch in romischer (Cicero de senectute).

Oberrabbi und Logenmeister — die Superintendenten — sonst gerne an, wenn der Pfarrer schon einige Jahre der Gemeinde vorgestanden ist, der sie ihn vorzustellen haben, wie die ersten Christen die Einweihung und Investitur zum Christenthum, die Tause, gern in den Tag ihres Todes verlegten, — ja, ich glaube nicht einmal, daß die Investitur etwas von ihrem Nuken verlöre, wenn sie und das Umtsjubiläum auf einen Tag aufgespart würden, um so mehr, da dieser Nuken ganz in Dem besteht, was Superintendent und Käthe theils schmausen, theils kriegen.

Erst gegen Abend lernten wir Beide uns kennen. Die Investitur=Offizianten und Hebungsbedienten hatten nämlich den ganzen Abend sehr — geathmet. Ich meine so: da die Herren aus den ältesten Meinungen und neuesten Versuchen wissen mußten, Luft sei nichts als verdünntes, außeinandergeschlagenes Wasser, so konnten sie doch leicht errathen, daß umgekehrt Wasser nichts sei als eine dictere Luft. Und Weintrinken ist nichts als das Athmen einer zusammengekelterten, mit einigen Wohlgerüchen bestreueten Luft. Nun kann in unsern Tagen nicht genug (flüssiger) Athem von geistlichen Versonen geholet werden durch den Mund, da ihre Verhältnisse ihnen das Athmen durch die kleinern Poren unterfagen, das Abernethy unter dem Namen Luftbad so anempfiehlt: soll denn der Speiseschlund bei ihnen etwas Anders sein als der Wand= und Thürnachbar der Luftröhre, der Mitlauter, der Nebenschößling der lettern? — Ich verlaufe mich; ich wollte berichten, daß ich Abends der nämlichen Meinung zugethan war, daß ich aber diese Luft oder diesen Aether nicht wie Jene zum lauten Gelächter verbrauchte, sondern zum stillern Beschauen des Lebens. Ich ließ sogar gegen meinen Gevatter einige Reben schießen, die Gottesfurcht verriethen, welches er anfangs für Spaß nehmen wollte, weil er wußte, ich ware von Hofe und Rang. Aber der Hohlspiegel des Weinnebels hing mir endlich die Bilder meiner Seele vergrößert und verkörpert als Geister-Gestalten mitten in die Luft bin. — Das Leben schattete sich mir zu einer eiligen Johannisnacht ein, die wir schießende Johanniswurmchen glimmend durchschneiden, — ich sagte zu ihm, der Mensch müßte sich, wie die Blätter der großen Malve, in den verschiedenen Tageszeiten seines Lebens bald nach Morgen, bald nach Abend richten, bald in der Nacht gegen die Erde und gegen ihre Gräber zu, - ich fagte, die Allmacht des Guten trieb' uns und die Sahrhunderte den Thoren der Stadt Gottes zu, wie der Widerstand des Aethers, nach Culer, die umkreisende Erde der Sonne zuführt u. s. w.

Er hielt mich dieses Einschiebessens wegen für den ersten

Theologen seiner Zeit und hätte von mir, wenn er Kriege hätte anfangen muffen, vorher Gutachten eingeholt, wie sonst kriegsführende Mächte von den Reformazionstheologen. Ich verhalte mir aber doch nicht: Das, was die Pfarrer Eitelkeit der Erde nennen, ist etwas ganz Anders, als was die Philosophie so nennt. Ms ich ihm vollends eröffnete, ich schämte mich nicht, ein Autor zu sein, sondern beschriebe dieses und jenes Leben, und ich hätte seine eigne Biographie beim herrn Superintendenten zu Gesichte bekommen und wäre im Stande, daraus eine gedruckte zu fertigen, falls er mir mit einer und der andern Fleischfarbe zu Hilfe kommen wollte, so war blos meine Seide, die leider nicht blos gegen das elektrische Feuer, sondern auch gegen ein besseres isolirt, bas Gitter, das sich zwischen mich und seine Arme stellte; denn er war, wie die meisten armen Landvastoren, nicht im Stande, irgend einen Rang zu vergeffen oder seinen mit dem höhern zu verquicken. Er sagte: "er wurde es venerirlich erkennen, wenn ich seiner im Drucke gebächte; aber er befahre zu sehr, sein Leben sei zu einer Beschreibung zu gemein und zu schlecht." Gleichwol machte er mir die Schublade seiner Zettelkaften auf und fagte, er alaube mir damit vorgearbeitet zu haben.

Die Hauptsache aber war, er hoffte, seine errata, seine exercitationes und seine Briefe über bas Raubschloß würden, wenn ich vorher ihnen den Lebenslauf ihres Verfassers vorausschickte, besser aufgenommen, und es wäre so viel, als begleitete ich sie

mit einer Vorrede.

Ruz, ich blieb, als den Montag die andern Herren mit ihrem Nimbus wegdampsten, allein bei ihm als Niederschlag sizen— und size noch fest, d. h. vom fünsten Mai an dis (das Publisum sollte den Kalender von 1794 neben sich aufgeschlagen hinlegen) zum funszehnten; — heute ist Donnerstag, morgen ist der sechzehnte und Freitag und die sogenannte Spinattirmeß und die Aufziehung des Thurmknopses, die ich nur abzuwarten vorhatte, eh ich ginge. Jest geh' ich aber nicht, weil ich Sonntags den Tausbund als Tausugent für mein Pathchen schließen muß. Wer mir gehorcht und den Kalender aufgeschlagen hat, der kann sich leicht vorstellen, warum man's auf den Sonntag verschiebt; es fället da jener denkwürdige Kantatesonntag ein, der einmal in unserer Geschichte wegen seiner närrischen, narkotischen Schierlings-Kräfte — jest aber nur wegen der schönen Berlobung wichtig ist, die man nach zwei Jahren mit einer Tause zelebriren will.

Ich bin zwar nicht im Stande, — aus Armuth an Farben und Pressen, — die weiche dustende Blumenkette von vierzehn Tagen, die sich hier um mein krankes Leben ringelt, auß Papier abzufärben ober abzupressen; aber mit einem einzigen Tage kann ich's versuchen. Ich weiß wol, der Mensch kann weder seine Freuden noch Leiden errathen, noch weniger kann er sie wieders

holen, im Leben oder Schreiben.

Die schwarze Stunde des Kaffees hat Gold im Munde für uns und Honig; hier in der Morgentühle sind wir Alle beisammen, wir halten populäre Gespräche, damit die Pfarrerin und die Kunstgärtnerin sich dareinmischen können. Der Frühgottesdienst in der Kirche, worin oft das ganze Volk\*) sist und singt, wirst uns auseinander. Ich marschire unter dem Glockengeläute mit meinem Stachel-Schreidzeug in den singenden Schloßgarten und setze mich in der frischen Akazienlaube an den bethaueten zweibeinigen Tisch. Fixlein's Zettelkasten hab' ich schon in der Tasche bei mir, und ich darf nur nachschauen und aus seinen nehmen, was in meine taugt. Sonderbar! so leicht vergisset der Mensch eine Sache über ihre Beschreibung; ich dachte jetzt wahrlich nicht ein Wenig daran, daß ich ja eben auf dem zweibeinigen Laubentische, von dem ich rede, jetzt alles Dieses schreibe.

Mein Gevatter arbeitet unterdessen auch für die Welt. Seine Studirstube ist die Sakristei, und der Preßbengel ist die Ranzel, die er braucht, um die ganze Welt anzupredigen; denn ein Autor ist der Stadtpfarrer des Universums. Ein Mensch, der ein Buch macht, hängt sich schwerlich; daher follten alle reiche Lords-Söhne für die Presse arbeiten; denn man hat doch, wenn man zu früh im Bette erwacht, einen Plan, ein Ziel und also eine Ursache vor sich, warum man daraus steigen soll. Um Besten fähret dabei ein Autor, der mehr sammelt als erfindet — weil das Letztere mit einem ängstlichen Feuer das Herz kalziniret; — ich lobe den Antiquar, Heraldifer, Notenmacher, Sammler; ich preise den Titelbarsch (ein Fisch Namens perca diagramma wegen seiner Buchstaben auf den Schuppen) und den Buchdrucker (ein Spectkäser Namens scarabaeus typographus, der in die Rinde der Kienbäume Lettern wühlt); — beide brauchen feinen größern oder schönern Schauplat der Welt als den auf dem Lumpenpapier, und keinen andern Legestachel als einen spizigen Kiel, um damit ihre vierundzwanzig Lettern-Eier zu legen. — In Rücksicht des räsonnirenden Katalogs, den der Gevatter von deutschen Drucksfehlern machen will, sagt' ich ihm einige Male: "er wäre gut und gründe sich auf die Regel, nach der man ausgezählet hat, daß 3. B. zu einem Zentner Cicero = Fraktur vierhundertundfunfzig Bunkte, dreihundert Schließquadrätchen zc. nöthig sind; aber er

<sup>\*)</sup> Denn funfzehn Perfonen machen nach ben Juriften fcon eines.

sollte doch in politischen Schriften und in Dedikazionen nachrechnen, ob für einen Zentner Cicero-Fraktur nicht funfzig Ausrufungszeichen viel zu wenig wären, sowie sechstausend Spatia in philo-

sophischen Werken und in Romanen."

An manchen Tagen schrieb er nichts, sondern steckte sich in den Schlauch und Rauchsang seines Priesterrocks und ließ im Ornate drüben beim Schulmeister die wenigen Abc-Schüßen, die nicht, wie andere Schüßen, des Frühlings wegen auf Urlaub waren, in der Fibel exerciren. Er that nie mehr als seine Pflicht, aber auch nie weniger. Es überlief sein Herz mit einer gelinden Wärme, daß er, der sonst unter einem Scholarchat sich duckte, jest selber eines war.

Um zehn Uhr begegnen wir uns aus unsern verschiedenen Muscen und besichtigen das Dorf und besonders die biographischen Möbeln und heiligen Oerter, die ich gerade diesen Morgen unter meiner Feder oder meinem Storchschnabel gehabt, weil ich sie mit mehr Interesse nach meiner Beschreibung betrachte als vor ihr. —

Dann wird gespeiset. -

Nach dem Tischgebet, das zu lang ist, tragen wir Beide die Charitativsubsidien oder Rammerzieler und milden Spenden, womit die Eingepfarrten dem Religions= und Tilgungssond des Gottesfastens beispringen wollen zum Kauf des neuen Thurmglodus, in doppelte Handelsbücher ein; das eine davon wird mit dem Namen der Kollatoren oder — hat Einer auch für seine Kinder dotirt — mit der letztern ihrem in eine bleierne Kapsel eingesargt und in den Thurmknopf ausgebahrt; das andere bleibt unten bei der Registratur. Es ist nicht zu beschreiben, welche Lieserungen die Chrbegierde, in den Knopf hinauf zu kommen, macht — ich betheure, Bauern, die schon gut gegeben hatten, steuerten noch einmal, wenn

sie taufen ließen; der Junge sollte auch in den Knopf.

Nach dieser Buchhaltung stach der Gevatter in Kupfer. Er war so glücklich gewesen, herauszubringen, daß aus einem Juge, der einem umgekehrten lateinischen S gleichsieht, alle Unfangsbuchstaben der Kanzleischrift so schön und so verschlungen, als sie in Lehr= und Adelsbriefen stehen, herauszuspinnen sind. "Bis Sie Sechzig zählen," sagt' er zu mir, "hab' ich aus meinem Stammzuge einen Buchstaben gemacht." Ich kehrte es blos um und zählte so lange Sechzig, die er ihn hinhatte. Diese Schönheitslinie, in alle Buchstaben verzogen, will er durch Kupferplatten, die er selber sticht, für die Kanzleien gemeiner machen, und ich darf dem russischen, dem preußischen Hose und auch einigen kleinern in seinem Namen Hossnung zu den ersten Abdrücken machen; für expedirende Sekretäre sind sie unentbehrlich.

Nut wird es Abend, und es ist Zeit, vom gelehrten Baum bes Erkenntnisses, auf dem wir Beide mit Obstbrechern halsbrechend herumgabeln, wieder hinadzurutschen in die Felds Blumen und Gräsereien der ländlichen Freude. — Wir warteten aber doch, bis die emsige Thiennette, die wir nun als eine Mutter Gottes in unser Wesen zogen, keine andere Gänge mehr hatte als die zwischen uns. — Wir schritten dann langsam — die Kranke war matt — durch die Wirthschaftsgebäude, d. h. durch Ställe und deren inventarium-mäßige Schweizerei und vor einer abscheulichen Lache voll Enten vorüber und vor einem Milchkeller voll Karpsen, denen beiden wir, ich und die Andern, wie Fürsten, Brod gaben, weil wir sie am Sonntage nach der Tause — zum Brode selber verspeisen wollten.

Dann wurde der Himmel immer freundlicher und röther, die Schwalben und die Blüthenbäume immer lauter, die Häuserschatten breiter — und der Mensch vergnügter. Die Blüthentrauben der Afazienlaube hingen in unsere kalte Küche, und die Schinken waren nicht — welches mich allemal ärgert — mit Blumen besteckt,

sondern damit von Weitem beschattet. . . . .

Dann macht mich der tiefere Abend und die Nachtigall weicher, und ich erweiche wieder die sansten Menschen um mich, besonders die blasse Thiennette, der oder deren Herzen die heftigsten Freudenschläge nach den apoplektischen Lähmungen einer gedrückten Jugend schwerer werden als die Regungen der Wehmuth. Und so rinnt unser transparentes reines Leben schön unter dem Blüthensueberhang des Maies hinweg, und wir schauen im bescheidnen Genusse schen sich auf dem Weder voraus noch zurück, wie Leute, die Schäße heben, sich auf dem Hins und Herwege nicht umblicken.

So gehen unsere Tage vorüber. — Nur der heutige war anders; sonst sind wir um diese Zeit schon mit dem Nachtmahl fertig, und der Pudel hat schon die Knochen-Präparate unsers Soupers zwischen den Kinnbacken; aber heute sit ich noch allein im Garten hier und schreibe den elsten Kasten und gucke jeden Augenblick auf die Wiesen hinaus, ob mein Gevatter nicht kömmt.

Er ist nämlich in die Stadt gegangen, um ein ganzes Waarenlager von Gewürzen zu holen; er hat weite Rocktaschen. Ja, er macht kein Geheimniß daraus, daß er manchen Fleischzehnten blos in der Rocktasche vom Vormund, bei dem sein Absteigquartier ist, heimtrage, wiewol freisich Umgang mit der seinern Welt und Stadt und die daraus fließende Sittenbildung, — denn er geht zum Buchhändler, zu Schulkollegen und zu geringern Stadtleuten — weit mehr als das Fleischholen die Absicht seiner Stadtreisen ist. Er machte mich heute am Morgen zum regierenden Haupt bes Hauses und gab mir die Fasces und den Thronhimmel. Ich saß den ganzen Tag bei der Wöchnerin und hatte ordentlich, blos weil mich der Mann als seinen Che-Figuranten dagelassen, die schöne Seele lieder. Sie mußte dunkle Farben nehmen und mir die Winterlandschaft und Cisregion ihrer verjammerten Jugend zeichnen; aber ich machte oft ihr stilles Auge durch ein leichtes elegisches Wort wider mein Vermuthen naß, weil das noch von keiner empfindsamen Druchpresse ausgekelterte, übervolle Herz beim geringsten Andruck übersloß. Hundertmal wollt' ich unter ihrem Berichte sagen: o ja, eben deswegen sing Ihr Leben zugleich mit dem Winter an, weil es so viele Aehnlichkeiten mit ihm erhalten sollte. — Du windstiller, wolkenloser Tag! noch drei Worte über Dich wird mir doch die Welt nicht übel nehmen?

Ich kam immer näher ans Herzens Zentralfeuer ver Weiber zu stehen, und sie zogen letzlich milde über den Pfarrer los; die besten Weiber verklagen oft gegen einen Fremden ihre Männer, ohne sie darum im Geringsten minder zu lieben. Mutter und Frau meisterten es unter dem Essen, daß er aus jeder Bücherautzion Opera erstehe; und in der That haschte und rang er nicht sowol nach guten oder schlechten Büchern oder nach alten — oder neuen — oder solchen, die er las — oder nach Lieblingsbüchern — sondern blos nach Büchern. Die Mutter schalt es hauptsächlich, daß er so viel in Kupserplatten verschleudere; einige Stunden darauf machte sie den für den Thurmsnopf Geldprästazionen leistenden Schultheiß, der eine herrliche Hand schne der Mühe, bei solchen Anfangsbuchstaben einen Groschen nicht anzusehen.

Sie trugen mir darauf — denn wenn die Weiber einmal im offenherzigen Ergießen sind, so schütten sie (nur muß man nicht den Zapshahn der Fragen umdrehen) gern Alles aus — ein Ningkästchen hin, worin er einen gefundnen Kammerherrnschlüssel konservirte, und fragten mich, ob ich nicht wüste, wer ihn verloren. Wer will das wissen, da es beinahe mehr Kammers

herren als Dieteriche giebt? —

Endlich fassete ich Herz, auch nach dem Schränken des Ertrunknen zu fragen, das ich bisher im ganzen Hause vergeblich gesucht. Fixlein selber inquirirte fruchtlos darnach. Thiennette gab der Alten einen zuredenden Wink voll Liebe, und ich wurde von Dieser zu einem ausgespreizten Reifrock hinaufgesührt, der das Schränken überbauete. Unterweges sagte die Mutter, sie hielten es vor ihrem Sohne versteckt, weil ihn das Angedenken an seinen Bruder schnerzen würde. Alls wir diese Depositenkasse der Zeit, woran das Schloß abgerissen war, geöffnet hatten, und

als ich in bieses Gebeinhäuschen voll Trümmer einer findlichen spielenden Borzeit geschauet hatte, sett' ich mir, ohne ein Wort zu sagen, vor, diese Spielwaaren der Gebrüder Fixlein noch vor meiner Abreise vor dem lebenden auszupacken; könnt' es denn etwas Schöners geben, als die überschütteten, eingesunknen Herstulaneischen Ruinen der Kindbeit ausgegraben zu erblicken und frei

an der Luft? -

Die Wöchnerin ließ schon zweimal bei mir fragen, ob er zurückgekommen. Er und sie haben gegen einander, eben weil sie ihrer Liebe nicht den schwächenden Außdruck durch Phrasen, sondern den stärkenden durch Thaten geben, eine unaussprechliche. Andere Brautleute nagen einander die Lippen und das Herz und die Liebe durch Küssen ab, wie von Christi Statue in Rom (von Angelo) der Fuß durch Küssen abgegangen, den man deswegen mit Blech versehen; bei andern Brautleuten kann man die Zahl ihrer Entzündungen und Außdrücke, wie beim Besud die der seinigen, deren noch dreiundvierzig sind, voraus ausgen; — aber in diesen Menschen stieg das griechische Feuer einer mäßigen und ewigen Liebe auf, wärmte, ohne Funken zu versprengen, und loderte aufrecht, ohne zu knistern. — Jest schläget magischer die Abendsche aus den Fenstern der Gärtnershütte in meine Laube, und mir ist, als müßt' ich zum Schässel sagen: "Hast Du einen scharfen Schmerz, so wirf ihn nur lieber in meine Brust und verschone damit drei gute Menschen, die zu glücklich sind, um nicht daran zu verbluten, und zu eingeschränkt auf ihr kleines dunkles Dorf, um nicht zurückzusahren vor dem Wetterstrahl, der ein erschüttertes Ich aus der Erde über die Wolken reißet." ——

Du guter Mann! Jest kömmt er eilig über die Pfarrwiesen. Welche schmachtende Blicke voll Liebe ruhen schon im Auge Deiner Thiennette! — Was wirst Du uns heute Neues aus der Stadt mitbringen! — Wie wird Dich morgen der aufsteigende Thurm=

tnopf laben! —

### Bwölfter Bettelkasten.

Thurmknopfs - Abzension - bas Schränkchen.

Wie heute, den sechzehnten Mai, der alte Knopf vom Hutelumer Thurm abgedrehet und ein neuer ihm aufgesetzt worden, das will ich jetzt bestens beschreiben, aber in jenem einfachen historischen Stile der Alten, der vielleicht großen Begebenheiten am Besten zusagt.

Sehr früh famen in einem Wagen ber herr hosvergolder Reddel und der Schlossermeister Bach ser und die neue Beters= Ruppel des Thurmes an. Gegen acht Uhr lief die Gemeinde zusehends zusammen, die aus Nutritoren bes Knopfes bestand. Ein Wenig später trafen herr Dragonerrittmeister von Aufhammer, als Patronatsherr der Kirche und des Thurms, und der Gotteshausporsteher Streichert ein. Hierauf begaben ich und mein herr Gevatter Fixlein uns sammt den Personen, die ich schon genannt habe, in die Kirche und hielten ba vor ungabligen Zuhörern eine Wochen=Betftunde. Sodann erschien mein Herr Gepatter oben auf der Kanzel und suchte eine Rede zu balten, die der feierlichen Handlung angemessen war, — er verlas nach ihr sofort die Namen der Gönner und guten Seelen, durch deren Graziale der Knopf zusammengebracht worden, und zeigte der ganzen Gemeinde die bleierne Buchse vor, worin sie namentlich war, und bemerkte, das Buch, woraus er sie abgelesen, werde blos in die Pfarr=Registratur beigelegt. Darauf hielt er's für nöthig, ihr und Gott zu danken, daß er zum Entrepreneur eines solchen Werks wider sein Berdienst ausersehen worden. Das Ganze beschloß er mit einem furzen Gebet für den Schieferdeder Stechmann, der schon außen am Thurm hing und den alten Schaft ablösete, - und bat, daß er nicht den hals oder sonft ein Gliedmaß brechen möge. Nun wurde ein geistliches Liedchen gesungen, das die Meisten außen por der Kirche mitsangen, weil sie schon zum Thurm hinaufsahen.

Nun kamen wir auch Alle heraus, und der abgedankte Knopf, gleichsam der abgeschnittene Hahnenkamm des Thurms, wurde niedergesenkt und abgebunden. Der Gotteshausvorsteher Streischert zog ein bleiernes Besteck aus dem mürben Knopf, das mein Herr Gevatter zu sich steckte, um es gelegentlich durchzulesen; ich aber sagte zu einigen Bauern: "Sehet, so werden sich Euere Namen auch erhalten im neuen Knopse, und wenn er nach späten Jahren beruntergezogen wird, so ist die Büchse darin, und der dermalige Pfarrer lernt Such Alle kennen." — Und nun wurde der neue Thurm-Globus mit dem BleisNaps, worin sich die Namen der Umstehenden aushielten, so zu sagen vollgeladen und saturiret und ans Zugseil geheftet — und jest machte sich der bisher der Pfarre

gemeinde aufgesetzte Schröpfkopf in die Höhe. . . .

Beim Himmel! jest ist der ungeschmückte Stil eine Sache außer meinem Vermögen — denn als der Knopf rückte, schwebte, stieg, trommelte es mitten im Thurm, und der Schulmeister, der vorher aus dem gegen die Gemeinde gerichteten Schallloch her= niedergesehen hatte, stieß jest mit einer Trompete zu einem einsamen

Seiten-Schallloch heraus, vor dem der steigende Knopf nicht vorbeizgog. — Aber als der ganze Kirchsprengel zappelte und jubelte, je höher das Kapitäl seinem Halse kam — und als es der Schieserdecker empfing und herumdrehte und der Spize glücklich inkorporirte — und als er eine Baurede, an den Knopf sich lehnend, zwischen Himmel und Erde auf diese und auf uns Alle herunterhielt — und als meinem Gevatter vor Wonne, der zeitige Kfarrer zu sein, die Thränen in den Priesterornat herabliesen, so war ich der Sinzige — wie seine Mutter die Sinzige — in deren Seelen ein gemeinschaftlicher Kummer eingriff, um sie zu pressen bis auss Bluten; denn ich und die Mutter hatten, was ich nachher weitzüuftiger sagen werde, gestern im Kästchen des Ertrunknen von seines Vaters Hand gefunden, daß er übermorgen, am Kantateund Taufsonntag — zweiunddreißig Jahre alt werde. — D (dacht ich, indem ich den blauen Himmel, die grünen Gräber, den glimmenden Knopf, den weinenden Pfarrer anschauete), so steht der arme Mensch allemal mit zugebundenen Augen vor Leinem scharfen Schwerte, unbegreisliches Schickal! Und wenn Du es ausziehest und schwingest, ergeset ihn das Pfeisen und Wehen desselben kurz

vor dem Schlage! —

Schon gestern wußt' ich's; aber ich wollte dem Leser, den ich von Weitem darauf bereitete, nichts von der traurigen Nachricht sagen, daß ich im Schränkchen des untergegangnen Bruders eine alte Sausbibel, worin die Jungen buchstabiren lernten, mit einem weißen Buchbinderblatte gefunden, auf das der Bater die Geburts= jahre seiner Kinder geschrieben hatte. Und eben Dieses gab Dir, Du arme Mutter, zeither den Kummer, den wir kleinern Ursachen beimaßen, und Dein Herz stand bisher mitten in dem Regen, der uns schon vorübergezogen und in einen Regenbogen verwandelt zu sein schien! — Nur aus Liebe zu ihm hatte sie jährlich einmal gelogen und sein Alter verdeckt. Recht glücklicherweise machten wir den Schrant ohne sein Beisein auf. Ich habe noch immer die Absicht, ihm nach dem fatalen Sonntage mit dem bunten Nachlasse seiner Kindheit und mit alten Christgeschenken neue zu machen. Indeß, wenn wir nur, ich und die Mutter, ihm morgen und übermorgen unablässig wie Angelschwimmfedern und Tuß: blode nachruden, damit tein morderischer Zufall ben Vorhang vor seinem Geburtsschein lüfte, so ist es schon zu machen. jest wurde freilich das Geburtsdatum seinen Augen im metamor photischen Spiegel seiner abergläubigen Phantasie und hinter dem vergrößernden Zauberdunst seiner jetzigen Freuden wie eine rothe Todes -Unterschrift entgegenbrennen. . . . Aber noch dazu fist das Blatt aus der Bibel schon höher als wir Alle, nämlich

im neuen Thurmknopf, in den ich's heute vorsichtig eingeschoben habe. Eigentlich hat's gar keine Noth.

### Preizehnter Bettelkasten.

Tauftag.

Heute ist der einfältige Kantatesonntag; aber es ist nichts mehr von ihm noch da als eine Stunde. — Beim Himmel! vergnügt waren wir heute sehr. Ich glaube, ich habe so gut getrunten wie ein Anderer. — Man sollte sich aber freilich in Allem mäßigen, im Schreiben, Trinken und Freuen; und wie man den Bienen Strohhalme in den Honig legt, damit sie nicht in ihrem Zucker ertrinken, so sollte man allezeit einige sesse Grundsätze und Zweige vom Baume des Erkenntnisses in seinen Lebensshrup statt jener Strohhalme werfen, damit man sich darauf erhielte und nicht darin wie eine Ratte ersöffe. Ich will aber jest im Ernste ordent= lich — schreiben (und auch leben) und daher, um kalter ben Taufaktus zu referiren, mein Feuer mit Nachtthau ausgießen und noch eine Stunde hinauslaufen in die mit Blüthen und Wellen gesticte Nacht, wo ein lauer Morgenwind sich duftetrunken aus Blüthengipfeln auf gebogne Blumen herunterwirft und über Wiesen streicht und endlich auf eine Woge fliegt und auf ihr den schim= mernden Bach herunterfährt. D, draußen unter den Sternen, unter den Tönen der Nachtigall, die nicht am Echo, sondern an den fernen herabschimmernden Welten zurückzuschlagen scheinen, neben dem Monde, den der sprudelnde Bach am gestickten gewäß= ferten Bande fortzieht, und der unter die kleinen Schatten des Ufers wie unter Wolken einkriecht, o, unter solchen Gestalten und Tonen wird der Mensch ernst, und wie das Abendlauten sonst erklang, um den Wanderer durch die großen Waldungen in die Nachtheimath zurückzuweisen, so sind in der Nacht solche Stimmen in uns und um uns, die uns aus unsern Jrrgängen rusen, und die uns stiller machen, damit wir unsere Freuden mäßigen und fremde malen können. . . .

Ich komme ruhig und kühl genug zurück zur Erzählung. Gestern ließ ich meinen Gevatter, wie eine alte Nürnbergerin ihren Juden, keine Stunde aus den Augen, damit ich ihn vor der Brunnenvergiftung seines eignen Lebens beschützte. Er gab voll Vaterfreude und mit dem Stelet der Predigt in der Hand, die er

auf heute memorirte, Alles her, Fischhamen, Zinnschrankschiffeln und Gewürzbüchsen, und machte mich auf die Fruchtförben voll Freuden ausmerksam, die der Kantatesonntag allemal für ihn pflückte und füllte. Er zählte mir, weil ich nicht wegging, seine Kindtaussgerichte vor, seine Amksfälle, seine Verwandten und benahm mir meine Unwissenheit in den öffentlichen Sinkünsten — seiner Pfarre, in der Volksmenge der Beichtkinder und der künstigen Katechumenen. Sier aber din ich in der Angst, daß mancher Leser sich vergeblich hinsehen und es doch nicht heraussbringen werde, warum ich zu Fixlein sagte: "Herr Gevatter, besser wird sich's woll kein Mensch wünschen." Ich log nicht;

denn es ist so . . . . Man lese aber die Note.\*)

Endlich ging der Sonntag auf, der heutige, und es wurde an diesem heil. Tage, blos weil mein Pathchen zum Christenthum, obwol ohne eine größere Nürnbergische Konvertitenbibliothek als die Taufagende, übertreten wollte, ein großer Lärm gemacht; jo oft sich Jemand bekehrt, zumal Völker, so wird gelärmt und geschossen; ich berufe mich auf zwei dreißigjährige Kriege, auf den neuern und auf den, den Karl ebenso lange mit den heidnischen Sachsen führte; so schießet die Sonne im Palais royal bei ihrem Durchgang durch den Mittagszirkel eine Kanone los. Aber gerade nach dem kleinen Unchristen, nach meinem Bathchen, wurde am Morgen am Wenigsten gefragt, weil man wegen der Taufe keine Zeit hatte, an den Täufling zu denken. Daher setzte ich allein mit ihm den halben Vormittag herum und ertheilte ihm unterweges im Fluge die Nothtaufe, indem ich ihn früher Jean Paul nannte als der Täufer. Mittags ließen wir das Rindfleisch wegtragen, wie es gekommen war; die Glücksfonne hatte allen Magen: saft aufgetrocknet. Nun sahen wir uns nach Pracht um, ich nach künstlichen Verkröpfungen an meiner Haar-Baute, das Bathchen nach dem Taufhemde und die Kindbetterin nach einer Bisitenhaube. Noch ehe man die Kinderklapper des Taufglöckens schüt: telte, stellten ich und die Hebamme neben dem Bette der Mutter auf dem Gesichte des kleinen Nichtdriften physiognomische Reisen an und brachten davon die Entdeckung mit, daß einige Züge der Mutter und viele feste Theile mir nachgebosselt waren, welche doppelte Aehnlichkeit den Leser nicht interessiren soll. Jean Paul sieht nach seinen Jahren schon außerordentlich gescheit aus, oder vielmehr nach seinen Minuten; denn ich rede vom kleinen. — -

<sup>\*)</sup> hier ist eine lange philosophische Erlauterung unentbehrlich, die man in biesem Buche unter bem Titel: Naturliche Magie ber Einbildungsfraft antrifft.

Jest möcht' ich aber fragen: welcher deutsche Schriftsteller getrauete sich wol, ein großes historisches Blatt aufzuspannen und vollzumalen, auf dem wir Alle ständen, wie wir in die Kirche zögen? Müßt' er nicht den Kindesvater entwersen, mit außgebürstetem Priestervrnate, langsam, andächtig und gerührt einherzgehend? — Hätt' er nicht den Gevatter zu stizziren, der heute zeinen Namen außleihen will, welchen er von zwei Aposteln her hat (von Johannes und Baulus), wie Julius Cäfar den seinigen zweien noch dis auf den heutigen Tag lebenden Dingen verlieh (einem Monat und einem Throne)? — Und müßt' er nicht das Pathchen auß Blatt setzen, mit dem sogar der Kaiser Joseph Milch brüderschaft in seinen alten Tagen trinken würde,

wenn er noch darin wäre? —

Ich habe mir hundertmal in der Stube über Feierlichkeiten zu lächeln vorgenommen, bei denen ich nachher, wenn ich ihnen beiwohnte, unwillfürlich ein petrifizirtes Gesicht hatte voll Anstand und Ernst. Denn als der Schulmeister vor dem Attus zu orgeln anfing - welches wol noch keinem Kinde in Hukelum widerfuhr — und als der hölzerne Taufengel, wie ein Genius niedergesflogen, seine angemalten Holzarme der Taufschüssel unterbreitete, und als ich am Nächsten an seinem übergoldeten Fittich stand, so zog mein Blut langsam=feierlich, warm und dicht durch meinen pulsirenden Kopf und durch meine Lunge voll Seufzer, und ich wünschte trauriger, als ich mir thue, dem stillen, in meine Urme gesenkten Liebling, dem die Natur noch die unreisen Augen vor der vollen Perspettive der Erde zuhielt, für die Zukunft einen so sanften Schlaf wie heute, einen so guten Engel wie heute, nur aber einen lebendigern, damit er ihn in eine lebendigere Religion geleite und ihn mit seiner unsichtbaren Hand durch die Waldung bes Lebens und durch ihre fallenden Bäume und wilde Jäger und Stürme unverloren bringe..... Sollt' ich mich nicht vor der Welt darüber entschuldigen können, daß ich, als ich seitwärts auf dem väterlichen Gesichte Gebete für den Sohn und Freuden= thränen sah, die in die Gebete tropften, und als ich auf dem Gesichte der Großmutter weit dunklere, schnell verwischte Tropfen erblickte, die sie nicht bezwingen konnte, weil ich nach der alten Frage für das Rind bei Ableben der Eltern zu forgen verhieß, - bin ich nicht zu entschuldigen, daß ich dann die Augen tief auf das Pathchen niederschlug, blos um es zu verbergen, daß sie mir übergingen? — Denn ich dachte ja daran, daß sein Vater vielleicht heute vor einer vorspringenden Larve des Todes erstarren tann; ich dachte ja daran, daß der arme Kleine die zusammengebogene Lage im Mutterleib mit einer freiern nur vertaufchet habe, um

sich balb noch heftiger im engen Spielraum des Lebens einzutrümmen; ich dachte an seine nothwendigen Narrheiten und Irzthümer und Sünden, an diese beschmutzen Stusen zum griechischen Tempel unserer Bervollsommnung; ich dachte daran, daß einmal sein eignes Feuer des Genies ihn einäschern könne, wie Einer, der sich elektrisiren lässet, sich mit seinem eignen Blize erschlagen kann. . . . Alle theologische Wünsche, die ich ihm auf dem damit bedruckten Bathenzettel an seinen jungen Busen steckte, glühten in meinem noch einmal geschrieben. . . . Aber die weiße Federnelse meiner Freude hatte dann wieder, wie allemal, einen blutigen Punkt, — ich trug gleich einem Spechte, wieder wie allemal, in einen Todtenschädel zu Nest. . . . Und da ich's leider jett auch wieder thue, so soll die Schilderung des Taustages heute aus sein und morgen fortschreiten. . . .

# Vierzehnter Bettelkasten.

D, so ist's immer! So zündet das Schicksal das Theater unserer kleinen Lustspiele an und den schön gemalten Borhang der Zukunft! So windet sich die Schlange der Ewigkeit um uns und unsere Freuden und zerdrückt, wie die Königsschlange, durch ihre Ringe, was sie nicht vergistet! Du guter Fixlein! — Uch, ich konnte gestern Nachts mir nicht vorstellen, daß Du Armer, indem ich neben Dir schrieb, schon in den gistigen Erdschatten

des Todes rücktest.

Er machte gestern noch so spät die im alten Thurmknopf gesundne Bleibüchse auf — das Verzeichniß Derer, die zum vorigen Thurmbau gegeben hatten, war darin, und er las es erst jekt, weil ihn disher meine Gegenwart und seine Geschäfte darin gestöret hatten. — D, wie soll ich's nennen, daß er gerade sein Geburtsjahr, das ich in den neuen Knopf verhehlet, in dem alten sinden mußte, daß im Register der Leute, die den Bau unterstüßet hatten, gerade der Name seines Vaters mit dem Jusaß eingeschrieben stand: "er schenk" es für seinen neugebornen Sohn Egidiusze."?—

Dieser Schlag ging tief in seine Brust bis zum Spalten; — in dieser warmen Stunde voll Vaterfreude, nach so schönen Tagen, nach so schönen Cinrichtungen, nach so oft überlebter Todesangst steigt in das helle glatte Meer, das ihn wiegend führte, schnaubend das Seeungeheuer des Todes aus dem vermoderten Abgrund

herauf — und des Unthiers Rachen klafft, und das stille Meer

zieht in Wirbeln in den Rachen und nimmt ihn mit.

Aber der Geduldige legte still und langsam und mit einem obwol tödtlich erfälteten, doch schweigenden Herzen die Blätter zusammen — blickte sanst und sest über den Gottesacker, auf dem er im Mondschein den Hügel seines Vaters unterscheiden konnte — schauete surchtsam auf zum Himmel voll Sterne, über den sich ein weißer Wetterbaum außstreckte — und ob er sich gleich ins Bette sehnte, um sich einzubauen und Alles zu verschlasen, so betete er doch vorher am Fenster für Weib und Kind, im Falle diese Nacht die lekte wäre.

Hier schlug es auf dem Thurm zwölf Uhr; aber eine ausgebrochene Gisenzacke ließ die Gewichte in Ginem sort rollen und den Glockenhammer fortschlagen — und er hörte schauerlich die Drähte und die Räder rasseln und ihm war, als ließe jest der Tod alle längere Stunden, die er noch zu leben gehabt, hinter einander ausschlagen — und nun wurd' ihm der Gottesacker beweglich und zitternd, das Mondlicht flackerte an den Kirchsenstern, und in der Kirchseschlagen

fing's an sich zu regen.

Da schauerte ihn, und er legte sich ins Bette und schloß die Augen, um nichts zu sehen; — aber die Phantasie blies jett im Dunkel den Staub der Lodten auf und trieb ihn zu aufgerichteten Riesen zusammen und jagte die hohlen aufgerissenen Larven wechselnd in Blige und Schatten hinein. — Dann wurden endlich farbige Träume aus den durchsichtigen Gedanken, und es träumte ihn: er sehe aus seinem Fenster in den Gottesacker, und der Tod frieche klein wie ein Storpion darauf herum und suche sich seine Darauf fand der Tod Armröhren und Schienbeine auf den Gräbern und sagte: "Es sind meine Gebeine!" und er nahm ein Rückgrat und die Knochen und stand damit, und die zwei Armröhren und griff damit, und fand am Grabe des Vaters von Kirlein einen Todtenschädel und setzte ihn auf. — Alsdann hob er eine Grassichel neben dem Blumengartchen auf und rief: "Firlein, wo bist Du? Mein Finger ist ein Giszapfen und tein Finger, und ich will damit an Dein Berg tippen." — Jest sucht das zusammengestoppelte Gerippe Den, der am Fenster stand und nicht weg konnte, und trug statt der Sanduhr die ewig aus= schlagende Thurmuhr in der andern Sand und hielt den Finger aus Eis weit in die Luft wie einen Dolch. . . .

Da sah er den Sohn oben am Fenster und richtete sich so hoch bis an den Wetterbaum auf, um ihm den Finger gerade in die Brust zu stoßen — und schritt wider ihn. Aber sowie er weiterschritt, wurden seine gebleichten Knochen röther, und Düste flossen wollig um seine stechende Gestalt. — Blumen schlugen schnellend auf, und er blieb, verklärt und ohne Knochenerde, über ihnen schweben, und der Balsamathem aus den Blumenkelchen hauchte ihn wiegend weiter — und als er näher kam, war Uhr und Sichel weggestossen, und er hatte im Brustgerippe ein Herz und auf dem Knochenschädel einen rothen Mund — und noch näher sing ein weichendes, durchsichtiges, in Rosendust getauchtes Fleisch gleichsam den Widerschein eines hinter dem Sternenblausliegenden Engels auf — und am Nächsten war's ein Engel mit geschlossenen schneeweißen Augenlidern. . . .

Das wie eine Harmonitaglocke zitternde Herz meines Freundes zerfloß selig in die weite Brust — und als der Engel die himm= lischen Augen aufschlug, so wurden seine von der schweren Him=

melswonne zugedrückt, und sein Traum zerrann. — -

Aber sein Leben nicht; er öffnete die heißen Augen, und — sein gutes Weib hatte seine sieberhafte Hand und stand am Plate

des Engels.

Das Fieber setzte am Morgen ab; aber der Glaube ans Sterben pulsirte im ganzen Geäder des Armen. Er ließ sich sein schönes Kind in das Krankenbette reichen und drückte es schweigend, ob es gleich zu schreien ansing, zu hart an seine väterlich beklommene Brust. Dann gegen Mittag wurde seine Seele ganz kübl, und das schwüle Gewölk zog in ihr zurück. — Und hier erzählt er uns eben die bisherigen (gleichsam arsenikalischen) Phantasien seines sonst beruhigten Kopses. Aber eben die straffen Nerven, die sich nicht so wie die eines Dichters unter den Griffen und Rissen einer poetischen, den Schmerz abspielenden Hand gezogen haben, springen und reißen unter der gewaltsamen Faust des Schicksals leichter, die den Mißton hestig in die angespannten Saiten areist.

Aber gegen Abend rannten seine Zdeen wieder in einem Fackeltanz wie Feuersäulen um seine Seele; jede Aber wurde eine Zündruthe, und das Herz trieb brennende Naphthaquellen in das Gehirn. Jest wurde Alles in seiner Seele blutig; das Blut seines ertrunknen Bruders floß mit dem Blute, das aus Thienenettens Aderlaswunde längst gedrungen war, in einen Blutzegen zusammen, — ihm kam immer vor, er sei in der Verlobungsnacht in dem Garten, und er begehrte immer Schrauben zum Blutstillen und wollte sein Haupt in den Thurmknopf versteden. Nichts thut weher, als einen mäßigen vernünstigen Menschen, der's sogar in Leidenschaften blieb, im poetischen Unsinn des Tieders toden zu sehen. Und doch, wenn nur die küble Verwesung

bas heiße Gehirn befänftigt, und wenn, während der Qualm und Schwaden eines aufbrausenden Nervengeistes und während die ischwaden Wasserhosen der Adern die erstickte Seele umfassen und verfinstern, wenn ein höherer Finger in den Nedel dringt und den armen betäudten Geist plöglich aus dem Brodem auf eine Sonne hebt: wollen wir denn lieder klagen, als bedenken, das das Schickal dem Augen-Wundarzte gleicht, der gerade in der Minute, eh er dem einen blinden Auge die Lichtwelt aufschließet, auch das andere sehende zubindet und verdunkelt?

Aber der Schmerz thut mir zu wehe, den ich von Thiennettens plassen Lippen lese, wiewol nicht höre. Es ist nicht das Verziehen eines Marter-Arampses, noch das Entzünden eines versiegten Auges, noch das laute Jammern oder das hestige Bewegen eines geängstigten Körpers, was ich an ihr sehe, sondern das, was ich ihr sehen muß und was das mitleidende Herz zu hestig zerzeißet, das ist ein bleiches, stilles, unbewegliches, nicht verzognes Angesicht, ein blasses, blutloses Haupt, das der Schmerz nach dem Schlage, gleichsam wie das Haupt einer Gesöpsten, leichenweiß n die Luft hinhält; denn o! auf dieser Gestalt sind alle Wunden, jus denen sich der dreischneidige Dolch gezogen, sest wieder zugezallen, und das Blut quillet verdeckt unter der Wunde in das extickende Herz. D Thiennette, gehe vom Kranken weg und verdirg das Angesicht, das uns sagt: "nun weiß ich doch, daß ich ziemals auf der Erde glücklich sein soll — nun hoss ich nicht mehr — möcht es nur bald vorüber sein mit diesem Leben!"

Man begreiset meine Betrübniß nicht, wenn man das nicht veiß, was mir vor einigen Stunden die zu laut klagende Mutter zestanden. Thiennette, die längst und immer vor seinem zweisindoreißigsten Jahre gezittert hatte, war diesem Aberglauben mit einem andern edleren entgegengegangen; sie war nämlich absichtsich am Traualtar weiter zurückgestanden und in der Brautnacht rüher eingeschlasen als er, um dadurch — wie es der Bolkswähn ist — zu Wege zu bringen, daß sie auch früher sterbe. Ja, sie ist entschlossen, wenn er stirbt, seiner Leiche eines ihrer kleidungsstücke mitzugeben, um früher in die Nachbarschaft seiner latten Höble hinabzusonmen. Du gute, Du treue Gattin, aber

Du unglückliche! -

### Lehtes Rapitel.

Ich bin aus Hukelum und mein Gevatter aus dem Bette, und Einer ist so gesund wie der Andere. Die Kur war so närrisch

wie die Krankheit.

Ich fiel zuerst darauf, ob nicht, wie Boerhaave Konvulsionen durch Konvulsionen heilte, bei ihm Einbildung durch Einbildung zu kuriren wäre, durch die nämlich, er sei noch kein Zweiunddreißiger, sondern etwan ein Sechser, ein Neuner. Bhantasien find Träume, die tein Schlaf umgiebt, und alle Träume tragen uns in die Jugend zurud; warum nicht auch Phantasien? — 3ch befahl also Allen die Entfernung vom Lazienten; blos die Mutter sollte, mahrend die feurigsten Meteoren vor seiner sieberhaften Seele flögen und zischten, allein bei ihm sigen und ihn anreden, als wenn er ein Kind von acht Jahren ware. Auch sollte sie den Bettspiegel verhängen. Sie that's — machte ihm weis, er habe das Ausbruchsfieber der Blattern — und als er sagte: "der Tod steht mit zweiunddreißig spizigen Zähnen vor mir und will damit mein Berg zerkäuen," fo fagte sie: "Rleiner, ich gebe Dir Deinen Fallhut und Dein Schreibbuch und Dein Bestedt und Deinen Husarenpelz wieder und noch mehr, wenn Du fromm bist." Etwas Bernünftiges bätt' er weniger aufgefasset und begriffen als dieses Märrische.

Endlich sagte sie — benn im größten Schmerze werden einer Frau Rollen der Verstellung leicht — "ich will's nur noch einmal probiren und Dir Deine Spielwaaren geben; aber komme mir wieder, Schelm, und wirf Dich so im Bette herum mit Deinen Blattern!" — Und nun schüttete sie aus der gefüllten Schürze alle Spiels und Kleidungswaaren, die ich in dem Schränklein des ertrunknen Bruders gefunden, in das Bette hinein. Zu allererst sein Schreibbuch, worauf er selber damals seinen achtjährigen Namen geschrieben, den er für seine Hand rekognosziren mußte — dann den schwarzsammtnen Fallhut — dann die rothweißen Lausbänder — sein KindermesserzBesteck mit einem Heft von Zinnblättchen — seinen grünen Husarenpelz, dessen Ausschläge sich bärten — und einen ganzen ordis pietus oder sietus der Nürn

berger figurirten Marionetten=Welt.

Der Kranke erkannte den Augenblick diese vorragenden Spiker einer im Strome der Zeit untergegangenen Frühlingswelt, diese Halbschatten, diese Dämmerung versunkner Tage — diese Brank und Schädelskätte einer himmlischen Zeit, die wir nie vergessen die wir ewig lieben, und nach der wir noch auf dem Grabe zurück sehen.... Und als er Das sah, drehete er langsam den Kopf umber

wie wenn ein langer trüber Traum aufgehöret hätte, und fein ganzes Berg floß in warmen Thränenregen berab, und er sagte, indem sich seine vollen Augen an die Augen der Mutter anschlossen: "Lebet denn aber mein Bater und mein Bruder noch?" — "Sie sind nicht längst gestorben," sagte die wunde Mutter; aber ihr Herz war überwältigt, und sie kehrte das Auge weg, und bittere Thränen fielen aus dem niedergebückten Haupte ungesehen. Und bier übergoß auf einmal jener Abend, wo er durch den Tod seines Baters bettlägerig und durch seine Spielwaaren genesen war,

seine Seele mit Glanz und Lichtern und Vergangenheit.

Nun färbte sich der Wahnsinn Rosenflügel in der Aurora unsers Lebens und fächelte die schwüle Seele, - er schüttelte Schmetterlings-Goldstaub von seinem Gefieder auf den Steig, auf das Blumenwerk des Leidenden, — in der Ferne gingen schöne Tone, in der Ferne flogen schöne Wolken — o, das Herz wollte sich zerlegen, aber bloß in flatternde Staubfähen, in weiche, fassende Nerven; das Auge wollte zerfließen, aber blos in Thautropfen für die Kelche der Freudenblumen, in Blutstropfen für fremde Herzen; die Seele wallete, zuckte, stöhnte, sog und schwamm im heißen, lösenden Rosendust des schönsten Wahns....

Die Wonne zügelte sein fieberhaftes Berg, und seine tobenden Bulse stillten sich. Am Morgen darauf wollte die Mutter, als fie sah, es gelinge Alles, gar zur Kirche läuten lassen, um ihm weiszumachen, er sei schon beim zweiten Sonntag. Aber die Frau verwarf (vielleicht aus Scham vor mir) das Belügen und fagte, man könne ja, es sei Dasselbe, den Datumzeiger an seiner Stuguhr (aber anders wie Histias' Sonnenuhr) um acht Tage vorwärts rücken, um so mehr, da er bisher lieber aufstand und nach der Uhr schauete, "den Wievielten er habe," als hinlangte und im Kalender nachsah. Ich meines Orts ging blos hinauf zu ihm und befragte ihn: "ob er toll ware — was er denn mit seiner närrischen Todesfurcht noch haben wolle, da er so lange liege und sehe, daß er den Kantatesonntag schon hinter sich habe, und doch an der bloken Angst verdorre zu einer Dachschindel."

Eine herrliche Verstärkung stieß zu mir, der Kleischer oder Quartiermeister. Er brach ängstlich, ohne die Weiber zu falutiren, berein, und ich nahm sofort das laute Wort: "Mein Gevatter geht mir nahe genug, herr Regimentsquartiermeister; — gestern ließ er sich einreden, er sei wenig älter als sein leiblicher Sohn, und hier ist noch der Fallhut, den er aufsetzen wollte." — Der Vormund sakramentirte und sagte: "Mündel, ist Er denn ein Pfarrer oder ein Narr? — Hab' Ihm's doch so ost vorgehalten, daß es hierin mit Ihm hapert!"

Endlich sah er selber, er sei nicht recht gescheit, und wurde gesund; außer den vormundschaftlichen Invettiven trugen viel meine Eide dazu bei, ich wurd' ihn für keinen rechtschaffnen Gevatter erkennen und tein Wort von feiner Biographie ediren,

wenn er nicht nächstens aufstände und genäse....

- Rurg, er hatte gegen mich fo viel Lebensart und Welt, daß er sich aufsetzte und genas. — Er kränkelte wol noch am Sonnabend und konnte am Sonntag noch keine Predigt halten (etwas Aehnliches las der Schulmeister ab), aber doch eine Beicht' am Sonnabend, und auf dem Altar theilte der Rekonvaleszent das Nachtmahl aus. Nach Endigung des Gottesdienstes murde das Danksest seiner Genesung begangen, in das noch mein Baletschmaus fiel, weil ich Nachmittags gehen wollte.

Ich will diesen letten Nachmittag so weitläuftig als möglich entwerfen und nachber den Rif doch noch mit dem Storchschnabel angenehmer hommel'scher Plapperei ins Große auszeichnen.

Unter dem Gedächtnißmahle kamen Personensteuern von den Katechumenen ein und Meßpräsente als Freudenfeuer bei seiner Genesung, welche bewiesen, wie sehr ihn die Gemeinde liebte, und wie sehr er's verdiente; denn man wird von der Menge öfter ohne Grund gehaffet, als ohne Grund geliebt. Er war aber auch freundlich gegen jedes Rind, war keiner von den Geistlichen, die ihren Feinden nie anders vergeben als an — Gottes Statt, und lobte zugleich die ganze Welt, seine eigne Frau und sich.

Ich wohnte sodann seiner nachmittägigen Kinderlehre bei und sah — wie er im ersten Zettelkasten — im Chore hinter dem Flügel des hölzernen Cherubims hinunter. Hinter diesem Engel zog ich meine Schreibtafel heraus und stellete mich mehr hinter bas schwarze Brett voll weißer Lieder-Ziffern und schrieb auf, was ich jest — dachte. Ich wußte, wenn ich heute am fünfundz zwanzigsten Mai aus dieser Salernitanischen Spinn-Schule, wo man den Lebensfaden auf eine schönere Weise ohne bas Unfeuchten mit Mixturen länger ziehen lernt, ich wußte (fag' ich). wenn ich fortginge, ich wurde mehr Elementarkenntnisse der Gludseligkeitslehre hinwegbringen, als das ganze Kammerherrn=Biket im Kopfe führet. Ich notirte den ersten Cindruck in folgende Lebensregeln für mich und die Presse auf: Aleine Freuden laben wie Hausbrod immer ohne Etel, große

wie Zuckerbrod zeitig mit Etel. — Wir follten uns von den Kleinigkeiten nicht blos plagen, sondern auch erfreuen lassen, nicht blos ihre Gift, sondern auch ihre Honigblase auffangen; und wenn uns oft die Mücke an der Wand irren kann, so sollten uns auch die Mücken, wie den Domitian, belustigen, oder wie einen

noch lebenden Kurfürsten beköstigen. — Man muß dem bürger= lichen Leben und seinen Mitrologien, wofür der Pfarrer einen angebornen Geschmack hat, einen künstlichen abgewinnen, indem man es liebt, ohne es zu achten, indem man dasselbe, so tief es auch unter dem menschlichen stehe, doch als eine andere Berästung des menschlichen so poetisch genießet, als man bei dessen Darstellungen in Romanen thut. Der erhabenste Mensch liebt und sucht mit dem am Tiefsten gestellten Menschen einerlei Dinge, nur aus höhern Gründen, nur auf höhern Wegen. Jede Minute, Mensch, sei Dir ein volles Leben! — Berachte die Angst und den Wunsch, die Zukunft und die Vergangenheit! — Wenn der Sekundenweiser Dir kein Begweiser in ein Eden Deiner Seele wird, so wird's der Monatsweiser noch minder; denn Du lebst nicht von Monat zu Monat, sondern von Sekunde zu Sekunde! — Genieße Dein Sein mehr als Deine Art zu sein, und der liebste Gegenstand Deines Bewußtseins sei dieses Bewußt= fein selber! — Mache Deine Gegenwart zu keinem Mittel ber Rukunft; denn diese ist ja nichts als eine kommende Gegenwart, und jede verachtete Gegenwart war ja eine begehrte Zukunft! — Setze in keine Lotterien — bleibe zu haufe — gieb und besuche keine großen Gastmable — verreise nicht zu halben Jahren! — Verdecke Dir nicht durch lange Plane Dein Hauswesen, Deine Stube, Deine Bekannten! — Verachte das Leben, um es zu genießen! — Besichtige die Nachbarschaft Deines Lebens, jedes Stubenbrett, jede Ecke, und quartire Dich zusammenkriechend in die letzte und häuslichste Windung Deines Schneckenhauses ein! Salte eine Residenzstadt nur für eine Rollekte von Dörfern, und ein Dorf für die Sachgasse aus einer Stadt, den Ruhm für das nachbarliche Gespräch unter der Hausthüre, eine Bibliothek für eine gelehrte Unterredung, die Freude für eine Sekunde, den Schmerz für eine Minute, das Leben für einen Tag und drei Dinge für Alles: Gott, die Schöpfung, die Tugend. — — Und wenn ich mir selber und diesen Regeln folgen will, so

muß ich auch nicht so viel aus dieser Lebensbeschreibung machen, sondern sie einmal wie ein mäßiger Mensch ausklingen lassen.

Nach der Kinderlehre stieg ich herab zum weit und schwarzröckigen Sevatter. Wir trabten nach Absluß der Kfarrgemeinde alle Emporen hinauf — lasen die Bleche der Kirchenstüble — ich blätterte am Altare in der mit dem Sediment der Zeit inkrustirten Agende (ich rede nicht metaphorisch) — ich orgelte, der Gevatter trat den Balg — ich erstieg die Kanzel und war so glücklich, da einen Kosenstock zu treffen, den ich in der Baletminute noch in den Kosensarten meines Fixlein's sesen konnte. Ich nahm nämlich broben an einem hölzernen Apostel ben Namen Lavater wahr, ben der Zürch er eigenhändig als eine Botivtasel am heiligen Torso hatte lassen wollen im Durchmarsch. Fixlein kannte die Hand nicht, aber ich; — denn ich hatte sie östers in Flachsensingen nicht nur auf der Wandtapete einer Hosdame, sondern auch auf seiner Handbilliothet\*) und in vielen Landestrichen angetrossen, die gleichsam der Abreskalender und Bokabelnsaal dieses wandernden Namens waren, weil Lavater in Kanzeln, wie eine Schäserin in Bäume, gern den Namen des Geliebten schreidt. Ich konnte also meinem Gevatter wol rathen, aus dem Apostel den Namen sammt den Hobelspan, worauf er sist, vorssichtig herauszuschneiden und die Handschrift gut zu verwahren.

Beim Cintritte ins Pfarrhaus wollt' ich hut und Stock nehmen; aber das Dessein, gleichsam die Projekzion und der Kontur eines Abendessens in der Akazienlaube war schon von Thiennetten entworfen. Ich betheuerte, ich bliebe dis Abends, falls nur die Wöchnerin auch mit zum dekretirten Souper hinaufginge... und wahrhaftig, der Biograph behielt endlich über das Kindbetterins

Marschreglement die Oberhand.

Ich nöthigte darauf den Pfarrer, seine Kräutermütze, die er fich zur Roborazion seiner Memorie ausfüttern lassen, aufzuseten; "wollte Gott," fagt' ich, "die Fürsten thäten statt der Fürstenhüte, die Dottores und Kardinäle statt der ihrigen, die Heiligen statt der Märtyrerkronen solche Gedächtnismußen auf den Ropf!" Alsbann marschirten wir allein, unter dem Braten und Rochen, auf die Pfarrfelder hinaus und sprachen gelehrt. Wir verfügten uns ins ruinirte Raubschloß hinein, von dem mein Gevatter das bekannte Werk unter der Feder hat. Ich billigte es sehr — zumal da das Raper=Schloß einmal einem von Aufhammer eigen= thumlich zugehöret hatte — daß er die Beschreibung dem Dragoner= rittmeister zueignen wollte; dieser lässet lieber, dent ich, der Schrift als dem Budel seinen Namen vorseken. Ich sprach auch meinem Handwertsgenossen überhaupt literarischen Trost ein und fagte: "herr Gevatter, teck geschrieben! Sei auch der Subrettor hans von Füchstein der apotalyptische Drache, ber auf die Entbindung des flüchtigen Weibes auflauert, um die Geburt zu verschlucken, so bin ich auch da und habe meinen Freund, den Redaktör der Literaturzeitung, zur Seite, ber mir gern verstattet, eine Untikritik gegen Inseratgebühren einzuschicken." - Besonders munterte ich

<sup>\*)</sup> Ein kleines mit Drucklettern gesettes Manuskript, womit er wenig Unbere als Fürsten beschenkt. Diese Druckschrift flobet er vorsichtig als eine Sandschrift ben Großen ein, weil diese mehr und lieber Geschriebenes als Gedrucktes lesen.

ihn zu neuen Inseraten und Retourladungen seiner Zettelkasten auf; ich habe es nicht verschworen, in viese biographische Kommode noch nach Jahren einen neuen Kasten einzuschieben! "Und meinem Bathchen, Herr Gevatter, wird es eben auch nichts verschlagen, daß man das Kind der Lesewelt schon präsentiret, wenn das Liebe nicht mehrere Monate hat, als Horaz Jahre zu einem literarischen

fordert, nämlich neun."

Unter dem Nachhausegehen pries ich seine Frau. "Wenn die Che," sagt' ich zu ihm, "der Krapp ist, der an Mädchen wie an Kattunen die Farben sichtbar macht, so versecht' ich, Thiennette war als Mädchen schwerlich so gut wie jest als Frau. Beim Himmel! in einer solchen Che wollt' ich Bücher schreiben — nämlich ganz andere, göttliche — in einer Che mein' ich, wo neben dem Schreibtisch (wie neben den großen Botirtaseln des Regensburger Reichstages kleine Konsettischchen sind) — wenn auch dergleichen, sag' ich, auch eine Ingwermarmelade neben mir stände, nämlich ein abgesüßetes, herrliches, in den Zettelkasten-Stribenten vernarrtes Gesichtchen, Gevattersmann! Ihre Che wird gerade der Akazien-laube gleichen, auf die wir zugehen, an der sich das Laub eben in der Hige und im Sommer verdichtet, wo andere Gewächse nur dürre, poröse Schatten werfen."

Da wir durch die obere Gartenthüre in diese Laube traten, war wahrhaftig schon das Essen und das gute Weib darin. Nichts ist moralischer und zarter als die Achtung, womit eine gute Chefrau den Wohlthäter oder Spießgesellen ihres Mannes behandelt — und glücklicherweise war eben der Biograph dieser Spießgesell und das Objekt dieser Achtung. Unsere Gespräche waren fröhlich, aber mein Inneres beklommen. Die Fesseln, die den bloßen Leser an meine Helden binden, werden dreisach bei mir, indem ich zugleich ihr Gast und ihr Porträtmaler din. Ich sagte zum Pfarrer, er werde älter als ich, weil sein temperirtes Temperament gleichsam von einem Arzte gleich zwischen Nervenschwäche der Kultur und zwischen dem seurigen, dichten Blute des Landmanns abgewogen sei. Fixlein sagte, wenn er nur noch einmal so lange lebe als bisher, nämlich zweiunddreißig Jahre, so betrage es ohne die Schalttage doch 280,320 Stunden, welches etwas Ansehnliches sei; und er überzähle ost mit Vergnügen die vielen

Tausend Zweiunddreißiger, die mit ihm gehen müßten.
Endlich mußt' ich doch ausbrechen, da die rothen Lichter der fallenden Sonne an der Laube ausstiegen und uns immer tieser in den Nachtschatten eintauchten; der Abendthau hätte die Wöchenerin erkältet. Ich ersuchte verwirrt den Pfarrer, dald in die Stadt zu kommen, wo ich ihm nicht blos alle Zimmer des Schlosses

zeigen wollte, sondern auch den Fürsten. Frohers gab es heute auf der alten Welt nichts als das Gesicht, dem ich's sagte, und als das andere, das der milde Widerschein von jenem war. Der Biograph hätte zu viel eingebüßet, wenn ihm jest in der Minute, wo ihm seine Phantasie, wie die Spiegeltelestopen, alle Gegenstände nur zitternd vorstellt, hätte davonlausen müssen, ich will sagen, wenn ihm nicht beigefallen wäre, daß es der Kindbetterin wenig schaden, aber viel nügen würde, wenn sie zu einer kleinen Mozion käme und noch über den Garten hinaus den Versasser und Bausherrn gegenwärtiger Zettelkasten begleiten hälfe.

Rurg, ich nahm in jede Sand statt unter jeden Urm eine vom Chepaar und zog mit ihnen zum Garten hinaus auf den Flachsenfinger Steig. Ich drehte oft gewaltsam zwischen ihnen meinen Kopf zurück, als ob ich Jemand uns nachschreiten hörte; aber in der That wollt' ich nur noch einmal, obwol wehmüthig, ins glückliche Dörschen zurückschauen, das aus lauter Wohnungen einer stillen, satten Sabbathsfreude bestand, und das gludlich genug ift, obgleich über seine weit auseinandergelegten Bflaftersteine nur alle Wochen ein Raför, alle Festtage ein Frisör und alle Jahre ein Barasol-Ausruser zieht. Dann mußt' ich freilich den Kopf wieder umwenden und die zwei Beglückten mit Augen anblicken, die bald übergingen. Mein sonst guter Gevatter konnte sich nicht recht in diese Trauerzeichen schicken; aber in Deinem Berzen, Du gutes, fo oft gequaltes Geschlecht, trifft jede Trauer= glode leicht ihren Einklang an, und die mit dem dunnen, gitternden Resonanzboden einer nachtönenden Bruft veredelte Thien: nette gab mir alle Tone mit den Schönheiten eines Echo wieder. -- Endlich standen wir auf dem Grenzhügel, über den man Thiennetten nicht laffen durfte, und ich mußte nun von dem Gevatter, mit dem ich alle Morgen so luftig zusammen gesprochen - Jeder aus seinem Bette heraus - und aus dem ftillen Rreise bescheidener Hoffnung weichen, um in den gährenden, bellenden hof : Cercle zurudzutreten, wo man dem Schicfal ein Lebens: Sußholz abtrost und abfordert, so armsbick wie das botanische an der Bolga, weniger um die fußen Balten felber auszutäuen, als um Undere damit todt zu schlagen.

Als ich mir dachte, ich würde zu ihnen sagen: lebet wohl! so traten alle künstige Plagen, alle Leichen und alle Wünsche dieses geliebten Gespanns vor mein Herz, und ich dachte daran, daß nichts als einschlummernde Freudenblumen ihren (wie meinen und jeden) Lebenstag abmarken. — Und doch ist's schöner, wenn sie ihre Jahre nicht nach der Wasseruhr sallender Thränen,

sondern nach der Blumenuhr\*) einschlafender Blumen auße messen, deren Kelche, ach! vor uns Urmen von Stunde zu Stunde

zufallen. —

Ich wollte eben jett — weil ich mich noch daran erinnere, wie ich mit einem strömenden Auge über den zwei Geliebten wie über Leichen hing — mich anreden und sagen: viel zu weicher Jean Paul, dessen Kreide immer auf dem Flor der Melancholie die Modelle der Natur nachzeichnet, härte Dein Berg ab wie Deinen Leib, um nicht Dich und Andere aufzureiben! Aber warum foll ich's thun, warum soll ich's nicht geradezu bekennen, was ich in der weichsten Rührung zu den zwei Menschen sagte? "Es gehe Euch recht wohl, Ihr sanften Menschen" — sagt' ich, denn ich dachte an teine Höflichkeit mehr — "die Vorsehung trage wiegend Euere zerrigten Bergen - ber gute Gott über allen ben Sonnen, die uns jest berunterblicken, laffe Euch immer verknüpft und heb' Euch nur ver= bunden an sein Herz und an seinen Mund." — "Sein Sie nur auch recht glücklich und froh," sagte Thiennette. "Und Ihnen, Thiennette," suhr ich fort, "ach, Ihrer bleichen Wange, Ihrem gedrückten Herzen, o, Ihrer langen kalten gemißhandelten Jugend kann ich niemals, niemals genug wünschen. Nein! Aber Alles, was eine wunde Seele laben, was einer schönen wohlgefallen, was den verborgenen Seufzer stillen kann, ach, Alles, was Sie verdienen', das falle Ihnen zu, und wenn Sie mich wiedersehen, so sagen Sie: ich bin jest viel glücklicher!"

Wir wurden Alle zu sehr bewegt. Wir rissen uns endlich aus wiederholten Umarmungen, und mein Freund entwich mit der Seele, die er liebt — ich blieb allein zurück bei der Nacht.

Und ich ging ohne Ziel durch Wälder, durch Thäler und über Bäche und durch schlasende Dörfer, um die große Nacht zu genießen wie einen Tag. Ich ging und sah, gleich dem Magnet, immer auf die Mitternachtsgegend hin, um das Herz an der nachglimmenden Abendröthe zu stärken, an dieser herausreichenden Aurora eines Morgens unter unsern Füßen. Weiße Nachtschmetterlinge zogen, weiße Blüthen flatterten, weiße Sterne fielen, und das lichte Schneegestöber stäubte silbern in dem hohen Schatten der Erde, der über den Mond steigt und der unsere Nacht ist. Da fing die Aeolszharse der Schöpfung an zu zittern und zu klingen, von oben herunter angeweht, und meine unsterbliche Seele war eine Saite auf dieser Laute. — Das Herz des verwandten ewigen Menschen schwoll unter dem ewigen himmel, wie die Meere

<sup>\*)</sup> Linne legte in Upfala eine Blumenuhr an, beren Blumen burch ihre verschiedenen Zeiten einzuschlafen die Stunden sagen.

schwellen unter der Sonne und unter dem Mond. — Die fernen Dorfgloden schlugen um Mitternacht gleichsam in das fortsummende Geläute der alten Ewigkeit. — Die Glieder meiner Todten berührten kalt meine Seele und vertrieden ihre Fleden, wie todte Hände Hauftläge heilen. — Ich ging still durch kleine Dörfer hindurch und nahe an ihren äußern Kirchhösen vorbei, auf denen morsche herausgeworfene Sargbretter glimmten, indeß die funkelnden Augen, die in ihnen gewesen waren, als graue Asche stäubten. — Kalter Gedanke, greise nicht wie ein kaltes Gespenst an mein Herz! Ich schaue auf zum Sternenhimmel, und eine ewige Reihe zieht sich hinauf und hinüber und hinunter, und Alles ist Leben und Gluth und Licht, und Alles ist göttlich oder Gott. . . .

Gegen Morgen sah ich Deine späten Lichter, kleine Wohnstadt, in die ich gehöre diesseits des Sarges; ich kam auf die Erde zurück, und in Deinen Thürmen schlug es hinter der vorübergezogenen großen Mitternacht halb drei Uhr; da ging um diese Stunde 1794 der Mars in Westen unter und der Mond in Morgen auf, und meine Seele wünschte, beklommen vom Bedauern des edlen friegerischen Bluts, das noch auf die Frühlingsblumen strömt: "Uch, blutiger Krieg, weiche wie der röthliche Mars, und, stiller

Friede, komme wie der milde zertheilte Mond!" -

### Einige

## Jus de tablette

für Mannspersonen.

1. Neber die naturliche Magie der Ginbilbungefraft.

2. Des Amtsvogt Freudel's Klaglibell gegen seinen verfluchten Dämon.

3. Es giebt weder eine eigennütige Liebe noch eine Selbstliebe, sondern nur eigennütige Sandlungen.

4. Des Rektor Falbel's und seiner Primaner Reise nach bem Fichtelberg.

5. Postskript bes Billets.



### Ueber die natscrliche Magie der Einbildungskraft.

Gedächtniß ist nur eine eingeschränktere Phantasie. Ertnnerung ist nicht die bloße Wahrnehmung der Joentität zweier Bilder, sondern sie ist die Wahrnehmung der Verschiedenheit des räumlichen und zeitlichen Berhältnisses gleicher Bilder. Folglich breitet sich die Erinnerung über die Verhältnisse der Zeit und des Orts, und also über Reih und Folge aus; aber bloßes Sin= und Vorbilden stellet einen Gegenstand nur abge=

rissen dar.

Die fünf Sinne beben mir außerhalb, die Phantasie innerhalb meines Ropfes einen Blumengarten vor die Seele; jene gestalten und malen, diese thut es auch; jene druden die Natur mit fünf verschiedenen Blatten ab, diese als sensorium commune liefert sie alle mit einer. Die Phantasie ist zwar nicht ber matte Nachklang ber Sinne, wie Helvetius meint, aber boch das Unisono berselben. Wie die Fühlfäden der Sinnen= nerven zu den Empfindungen, so verhalten sich die Gehirn= fügelchen (oder welches förperliche adjuvans Einer annehmen will) zu den innern Bildern; und ob wir gleich nur diese zu erzeugen und jene zu empfangen glauben, so ift's doch bei den Empfindungen falsch, die wir wie Kant genug erwiesen, ebenso gut (nach und mit einer unbegreiflichen plastischen Form in uns) erzeugen als innere Bilber. Da der Spielraum ber Sinne enger ift als ber ber Phantasie, so entsteht die Täuschung, daß wir uns jene nur in den Ketten des Körpers und diese nur in den Zügeln des Willens denken, da wir doch ebensowol in Einem ort phantasiren als empfinden mussen. Die Empfindung stellet mit dem Kolorit der Schmelz- oder Musivmalerei z. B. einen Menschen vor mich, die Phantasie thut's mit der Blässe der schwarzen Kunst oder (in einem Dichter) mit aqua tinta. Daß beide sich blos im Kolorit unterscheiden, sieht man am Meisten dann, wenn die Lebhaftigkeit der Phantasie diesen Unterschied

ber Farbengebung aufhebt — ich meine im hikigen Fieber, wo der bleiche Leichnam (ich meine die Vorstellung von einem Menschen) in dem Kopfe mit so viel Lebensgeistern und Blut ausgespriket wird, daß ihn der Fieberkranke wirklich als einen Lebendigen außer seinem Ropfe zu erbliden meint; und dann sieht die Borstellung so lebhaft und ganz so aus wie eine Empfindung.

Allerdings ist noch ein Unterschied und ein größerer — benn ich suche mit jenen Aehnlichkeiten nicht die Phantasie zu verkörpern, sondern blog die Sinne zu vergeistigen: — es ist nämlich der, daß unser bekanntes Ich die Sutzession in der Phantasie (wie das Simultaneum in der Empfindung) ordnet und regelt, sogar im Chaos des Traums, da die drei Gesetze der Ideen= assoziazion blos vom Körper auf keine Weise beobachtet werden

fönnten.

Zufolge jener Aehnlichkeit ist also Stärke der (fünffinnigen) Empfindung immer um und neben der Stärke der Phantasie (dieser transzendenten und verpflanzten Empfindung). find beide in Wilden, Landleuten und Weibern kräftiger und feiner; denn Schauspiele, Erzählungen, Töne und Träume ziehen tiefere Furchen in ihren Seelen. Auch der Rausch macht zugleich die Phantasie und die Sinne schärfer. Freilich sind oft am dich= terischen Genie alle äußere Sinnen=Nerven verdorret und abge= welft; aber der Wuchs des einen Zweiges hatte nur die andern ausgesogen, sowie ja auch die Sinne - z. B. Aug' und Ohr einander gegenseitig berauben und erstatten. Unter ben Bilben wird blos das Genie die schärfsten Sinne haben.

Jekt hab' ich Zweierlei zu thun. Ich muß erweisen, wie diesem Allen ungeachtet die Phantasie uns in ihren Ländereien mit Zauberspiegeln und Zauberflöten so fuß bethören und so magisch blenden könne; zweitens muß ich vorher die meisten dieser

magischen Runftstücke aufzählen.

Alle Personen, die blos auf dem Zauberboden der Phantasie stehen, verklären sich unbeschreiblich vor uns, z. B. Todte — Abwesende — Unbekannte. — Der Held einer Biographie sei uns noch so treu vorgezeichnet, gleichwol fängt ihn unsere metamor= photische Einbildung größer auf, als unsere plane Nethaut ihn malen würde, wie in der Malerei ein treu abgemalter Menschenkopf größer scheint als sein Urbild von gleichem Quadratinhalt. Daher stehet ber Landmann auf dem elettrischen Isolatorium des Idyllendichters strahlend und mit einem heiligenschein umzogen; ebenso steht auch der Wilde in Rousseau's Ropf und die Kinder in jedem dichterischen.

So zieht das Kernrohr der Phantasie einen bunten Diffusions

raum um die glücklichen Inseln der Vergangenheit, um das gelobte

Land der Zukunft.

Die Bersonen aller dramatischen Gedichte, selber die bösen, empfangen in ihrem Dunst'= und Zauberkreise Reize, die ihnen alle im kahlen, lichten gemeinen Leben absallen wurden, wenn sie

darin erschienen.

Der Traum ist das Tempe-Thal und Mutterland der Phantasie; die Konzerte, die in diesem dämmernden Arkadien ertönen, die elhsischen Felder, die es bedecken, die himmlischen Gestalten, die es bewohnen, leiden keine Vergleichung mit irgend etwas, das die Erde giebt, und ich habe oft gedacht: "da der Mensch aus so mancherlei schönen Träumen erwacht, aus denen der Jugend, der Hossinung, des Glücks, der Liebe, ach, könnt' er nur — sie wären ihm dann alle wiedergegeben — in den schönen Träumen des

Schlummers länger bleiben!"

Noch größer ist die phantasirende Kraft, wenn sie auswärts reicht und die Gegenwart selber zum Marmorblock oder Teige ihrer Gebilde macht. Ich will mehr als ein Beispiel geben. Das erste ist nicht das deutlichste; bei rauschenden Freudensesten, auf Bällen, auf nächtlichen Freudengelagen schmückt sich jeder Augenblick mit dem Widerschein des nächsten künstigen; und so lange Dieses dauert, vermengen wir den süßen Durst des Herzens mit dem Trank — denn der Mensch hat so wenig, daß er nur froh ist, wenn er stark begehren kann, und daß er die Stärke seiner Wünsche zu ihren Befriedigungen rechnet. — Aber es kommt eine trunknere Stunde, wo im langen Freudengelage unsere Phantasien unsere Sinne übertönen, wo die Gegenwart mehr zum Traume, die Musik mehr zum Scho ermattet, und wo wir im wirbelnden bunten Rauche um uns schwindeln und dann im Schwindel unsere Umkreisungen für fremde nehmen; dann sind wir gesättigt und voll, ach! sast vor Ermüdung. —

Im Nausche dringen die Wolken der innen brennenden Räucherkerzen hinaus und legen sich außen an den Gegenständen an und geben ihnen eine vergrößerte, abgeründete, zitternde Gestalt.

In der Liebe ist das Amalgama der Gegenwart mit der Phantasie noch inniger. Schaue die Gestalt an, die Du einmal geliebt hattest, und die nun mit allen ihren Reizen nicht einmal den idealischen Zauber einer Bildsäule für Dich hat! Warum sonst ist sie jest ein lackirter Blumenstab für Dich, als blos weil alle Rosen, die Deine Phantasie an diesem Stabe hinaufgezogen, nun ausgerissen sind? — Ich wünschte, der Leser liebte eine Schwester, die besondere Familienähnlichkeit mit ihrem Bruder hätte, den er nicht leiden könnte; er würde dann am Leichtesten

das geliebte Gesicht von dem Brautschmuck, womit seine Phantasie als Folienschlägerin es blasonnirt und übergoldet, trennen können. Kurz, eine geliebte Person hat den Nimbus einer abwesenden —

einer gestorbenen — einer dramatischen. —

Noch mehr. Leute, beren Kopf voll poetischer Kreaturen ist, sinden auch außerhalb desselben keine geringern. Dem ächten Dichter ist das ganze Leben dramatisch, alle Nachdarn sind ihm Charaktere, alle fremde Schmerzen sind ihm süße der Illusion, Alles erscheint ihm beweglich, erhoben, arkadisch, sliehend und froh, und er kommt nie dahinter, wie dürgerlichzeng einem armen Archiv=Sekretär mit sechs Kindern — gesetz, er wäre das selber — zu Muthe ist. Denn ist er selber dürgerlich unglücklich, z. B. ein Träger des Lazarus-Ordens, so kommt es ihm vor, als mach' er eine Gastrolle in Gan's Bettleroper; das Schicksal ist der Theaterdichter, und Frau und Kind sind die stehende Truppe.

— Und wahrlich, der Philosoph und der Mensch dürsen hier nicht anders denken als der Dichter; und Der, für den das äußere (bürgerliche, physische) Leben mehr ist als eine Rolle, der ist ein Komödiantentind, das seine Rolle mit seinem Leben verwirrt, und das auf dem Theater zu weinen anfängt. Dieser Gesichtspunkt, der metaphorischer scheint, als er ist, erhebt zu einer Standbaftigkeit, die erhabener, seltener und süßer ist als die stoische Apathie, und die uns an der Freude Alles empsinden lässet, aus-

genommen ibren Berluft.

Belesene Mädchen, die im Sommer auß Land gehen, machen aus den Landleuten wandelnde Geßnerische Johllen-Joeale. Die Landleute idealisiren ihrerseits wieder die Mädchen zu Prinzessinnen der Marionetten und der Historienbücher hinauf. Und ebenso hab' ich im dreizehnten Kapitel der vorigen Biographie\*) den Pfarrer und den mir sonst verhaßten Zwinger und Schuldthurm des dürgerlichen Lebens gepriesen, weil ich an ihm und an seinem Nothstall schon den biographischen und idealischen Mondschein glimmen sah, den ich nachher auf ihn warf. Auch im Komischen kann man wirkliche Thoren, die man handeln sieht, im Geheim zu komischen Attörs und zu gut durchgeführten komischen Charakteren idealisiren. —

Woher kömmt nun, da die Phantasie nur der goldene Abends Widerschein der Sinne ist, dieser Reiz eigner Art, der an Träumen, Abwesenden, Geliebten, entrückten Zeiten und Ländern, an Kindersjahren und — was ich kaum zu nennen brauchte — an den von den Dicktern in die Welt geschickten Blumengöttinnen und Blumens

<sup>\*)</sup> Quintus Fixlein.

parterren haftet? - Wenn wir heraus haben, warum uns die

Dichter gefallen, so wissen wir das Uebrige auch.

Davon könnte man mehrere Ursachen angeben, die richtig wären, ohne zureichend zu sein. Z. B. wir denken das ganze Jahr weniger mit Bildern als mit Zeichen, d. h. zwar mit Bildern, aber nur mit dunklern kleinern, mit Klängen und Lettern; der Dichter aber rücket nicht nur in unserm Kopfe alle Bilder und Farben zu einem einzigen Altarblatte zusammen, sondern er frischet uns auch jedes einzelne Bild und Farbenkorn durch folgenden Kunstgriff auf. Indem er durch die Metapher einen Körper zur Hunktgriff auf. Indem er durch die Metapher einen Körper zur Hufter zu seinen Geistigem macht — (z. B. Blüthe einer Wissenschaft), so zwingt er uns, dieses Körperliche, also hier "Blüthe", heller zu sehen, als in einer Botanik geschähe. Und wieder umzgekehrt giebt er, wie vermittelst der Metapher dem Körperlichen durch das Geistige, ebenso vermittelst der Personisikazion dem Geistigen durch das Körperliche höhere Farben.

Ferner könnte man — und kann auch — sagen: der dramatische Dichter überwältigt uns durch die Verwandlung der Wochen in Minuten und erweckt, indem er die tragische, vielleicht über Jahre hingesponnene Geschichte in wenige Stunden zusammenzieht, unsere Leidenschaften blos darum, weil er ihnen gleicht, da sie auch wie Taschenspieler und heersührer uns durch Geschwinz

digfeit berücken.

Alber ich eile zu Dem, was mich befriedigt. Die Arme des Menschen strecken sich nach der Unendlickeit auß; alle unsere Begierden sind nur Abtheilungen eines großen, unendlichen Wunsches. Es ist sonderbar, daß man von der Phantasie, deren Flügel einen unendlichen Raum und eine unendliche Zeit bedecken wollen, weil sie über jede endliche reichen, und von der Vernunft, die keine endliche Kausalreihe denken kann, nicht weiter fortgeschlossen hat auf den Willen. Alle unsere Affekten führen ein unvertilgbares Gefühl ihrer Ewigkeit und lleberschwängslichkeit bei sich — jede Liebe und jeder Haß, jeder Schmerz und jede Freude sühlen sich ewig und unendlich. So giebt es auch eine Furcht vor etwas Unendlichem, wovon die Gespenstersurcht, wie ich anderswo\*) bewiesen, eine Neußerung ist. Wir sind unvermögend, uns nur eine Glückseligkeit vorzuträumen, die uns außfüllte und ewig befriedigte. — Dein Genius entsühre Dich und lege Dich in der schönsten Bappelinsel dieser Erde nieder — er ziehe Lusthaine durch die Insel und Gärten um die Haine und Blumen um die Gärten und — er öffine Dein Auge und

<sup>\*)</sup> Mumien. 1. Theil, C. 144.

zeige Dir Alles, was Du haft, einen stillen himmel und zwei Menschen, die Du liebst; er fliege in Dein herz zurück und wohne darin unter dem Namen der Tugend und Weisheit! — Glücklicher! wirst Du niemals seufzen? — Und steigt Dein erster Seufzer als Uebersättigung auf, mit der sich ja kein Wunsch, kein hunger gesellen könnte? — All unser Ringen nach Freude soll nur unser Schmachten übertäuben; wir liegen brütend auf der kalten Erde wie die Bögel auf Kreide, nicht um etwas auszubrüten, sondern

um die Bruthige der siechen Bruft zu lindern.

Was nun unserm Sinne des Grenzenlosen — so will ich immer der Kürze wegen sagen — die scharf abgetheilten Felder der Natur verweigern, das vergönnen ihm die schwimmenden nebligen elhsischen der Phantasie. Kant setet schon das Erhabene der Dichtkunst und der Natur in ein angeschauetes Unendliche. Die Natur zwar selber als Sinnengegenstand ist nicht erhaben, d. h. unendlich, weil sie alle ihre Massen, wenigstens mit optischen Grenzen, scharf abschneidet, das unabsehliche Meer mit Nebel oder Morgenroth, den unergründlichen Simmel mit Blau, die Abgründe mit Schwarz. Gleichwol sind das Meer, der Simmel, der Abgrund erhaben, aber nicht durch die Sabe der Sinne, sondern der Phantasie, die sich an die optischen Grenzen, an jene scheindare Grenzenlosigsteit hinstellet, um in eine wahre hinüberzuschauen. Man könnte fragen: warum thut sie es nicht bei jedem Blau, bei jedem Schwarz? — Man könnte antworten: weil nicht jedes Blau einen so großen Gegenstand umschließet. Man könnte wieder fragen: warum denn eine dem Meere an Größe gleiche Blumenebene sich mit Nebeln schließe, ohne so erhaben zu sein wie das Meer? Die letzte Antwort aber bleibt: weil alles Große einfarbig sein muß, da jede neue Farbe einen neuen Gegenstand ansängt. Im einsachen Blau des himmels wiegt die Seele ihre Flügel auf und nieder — und aus dem letzten Stern stürzt sie sich mit ausgebreiteten Schwingen in die Unerweßlichkeit.

Stelle Dir ein Arkadien vor; in dem, worauf Du trittst, halten überall Herkules-Säulen Deine Genüsse auf und lassen blos Deine Wünsche über die Säulen fliegen; aber in einem dichterischen kann ja Dein Wunsch nicht größer sein als Dein Bezirk, und das,

was Du wünschest, hast Du ja eben vorher erschaffen. —

Der Steig der Wirklichkeit ist nicht blos steiniger, sondern auch länger als der der Phantasie, die über ihm schweiset; aber wenn Du einen Dichter liesest, so hast Du noch dazu die Freude, den blumigen Jrrgang einer fremden Phantasie mit Deiner eignen zu durchkreuzen. Wie wird die Phantasie, die schon die Wirklichkeit ausschmuckt, erst Träume verzieren?

Wenn ich oft meiner Phantasie in schönen Landschaften erlaubte, Landschaftsmalereien zu machen für mich, nicht für das Bublikum, so fand ich — und auch sonst — daß die aus mir aufsteigenden Fluren nur Inseln und Erdstricke aus der längst versunknen Kindheit waren. Der Traum führet auch (wie schon Berder bemerkt) die längst weggeschobenen bunten Glasmalereien der Kindheit wieder in die dunkle Kammer des Schlases zurück. Die Kindheitsserinnerungen können aber nicht als Erinnerungen, deren uns ja aus jedem Alter bleiben, so sehr laben, sondern es muß darum sein, weil ihre magische Dunkelheit und das Unsbenten an unsere damalige kindliche Erwartung eines unendlichen Genusses, mit der uns die vollen jungen Kräfte und die Unbestanntschaft mit dem Leben belogen, unserm Sinne des Grenzenslosen mehr schmeicheln.

Das Joealische in der Poesie ist nichts Anders als diese vorzgespiegelte Unendlichkeit; ohne diese Unendlichkeit giebt die Poesie nur platte abgesärbte Schieferabdrücke, aber keine Blumenstücke der hohen Natur. Folglich muß alle Poesie idealisten; die Theile müssen wirklich, aber das Sanze idealisch sein. Die richtigste Beschreibung einer Gegend gehöret darum noch in keinen Musensalmanach, sondern mehr in ein Flurduch — ein Protokoll ist darum noch keine Szene aus einem Lustspiel — die Nachahmung der Natur ist noch keine Dichtkunst, weil die Kovie nicht mehr

enthalten kann als das Urbild. —

Die Boesie ist eigentlich dramatisch und malt Empsindungen, fremde oder eigene; das Uebrige — die Bilder, der Flug, der Wohlklang, die Nachahmung der Natur — diese Dinge sind nur die Keißkohlen, Malerschatullen und Gerüste zu jener Malerei. Diese Wertzeuge verhalten sich zur Poesie wie der Generaldaß oder die Harmonie zur Melodie, wie das Kolorit zur Zeichnung. Dazu set ich nun weiter: alle Quantitäten sind für uns endlich, alle Qualitäten sind unendlich. Von jenen können wir durch die äußern Sinne Kenntniß haben, von diesen nur durch den innern. Folglich ist jede Qualität für uns eine geistige Eigenschaft. Geister und ihre Leußerungen stellen sich unserem Innern ebenso grenzenlos als dunkel dar. Mithin muß das in uns geworsene Sonnenbild, das wir uns vom Dichter machen, vergrößert, vervielsältigt und schimmernd in den Wellen zittern, die er selber in uns zusammentrieb.\*)

<sup>\*)</sup> Ohne die Erwägung des Geistes, der schuf, war' es nicht zu erklaren, warum eine Szene aus Shakespeare nur halb gesiele, wenn wir wüßten, er hatte sie von Wort zu Wort aus irgend einem wirklichen Zusall, Protokoll, Dialoge ausgeschrieben.

Aber das war's nicht, worauf ich kommen wollte, sondern daraus, wodurch und womit die schönen Künste auf uns wirken. Durchaus nur mit und durch Phantasie; das, was die Gebilde der Malerei und Plastik von andern Körpern absondert, mußein besonderes Verhältniß zu unserer Phantasie sein. Dieses Verhältniß kann nicht auf die bloße kahle Vergleichung hinaustaufen, die wir zwischen dem Urz und Abbilde anstellen, und aus der wir nur das matte Vergnügen besiegter Schwierigkeiten schöpsen könnten. Sulzer sagt: ein Semälde gefället uns, aber nicht das treuere Vild im Spiegel; eine Statue entzückt uns, aber nicht die treuere Wachssigur; denn die Aehnlichkeit muß ihre Grenzen haben. Ich fragte aber, warum? Weswegen soll die vollendete Aehnlichkeit (die Gleichheit) weniger vermögen als die unvollendete? Es ist in diesem Sinne nicht einmal wahr, und ein Porträt, dem zum Spiegelbilde nichts abginge als die Beweglichkeit, würde uns um so mehr bezaubern.

Aber in einem andern Sinne ist allerdings eine Unähnlichkeit vonnöthen: diesenige, die in die Materie die Pantomime eines Geistes eindrückt, kurz das Jdealische. Wir stellen uns am Christustopse nicht den gemalten, sondern den gedachten vor, der vor der Scele des Künstlers ruhte, kurz, die Seele des Künstlers, eine Dualität, eine Kraft, etwas Unendliches. Wie die Schauspieler nur die Lettern, nur die trochnen Tuschen sind, womit der Theaterdichter seine Ideale auf das Theater malet — daher wird sedes Trauerspiel mit größerem Bortheil seines Idealischen im Kopse als auf dem Schauplat ausgeführet — so sind die Farben und Linien nur die Lettern des Malers. Die typographische Bracht dieser Lettern vermenge man nicht mit dem erhabenen Sinn, dessen

unwillfürliche Zeichen sie sind.

Ich sagte: unwillfürliche. Unsere Seele schreibt mit vierundzwanzig Zeichen der Zeichen (d. h. mit vierundzwanzig Buchsstaden der Wörter) an Seelen, die Natur mit Millionen. Sie zwingt uns, an fremde Ichs neben unserm zu glauben, da wir ewig nur Körper sehen — also unsere Seele in fremde Augen, Nasen, Lippen überzutragen. Kurz, durch Physiognomit und Bathognomit beseelen wir erstlich alle Leiber — später alle unorganisirte Körper. Dem Baume, dem Kirchthurme, dem Milchtopfe theilen wir eine ferne Menschenbildung zu und mit dieser den Geist. Die Schönheit des Gesichts putzet sich nicht mit der Schönheit der Linien an, sondern umgekehrt ist alle Linienz und Farbenschönheit nur ein übertragener Widerschein der menschlichen. Unser Unvermögen, uns etwas Lebloses existirend, d. h. lebend zu denken, verknüpst mit unserer Angewöhnung an ein ewiges Personisiziren der ganzen

Schöpfung, macht, daß eine schöne Gegend uns ein malerischer oder poetischer Gedanke ist, — daß große Massen uns anreden, als wohnte ein großer Geist in ihnen oder ein unendlicher — und daß ein gebildeter Apollo's und ein gemalter Johanneskopf nichts sind als die schöne ächte Physiognomie der großen Seelen, die beide geschaffen, um in homogenern Körpern zu wohnen, als

die eignen sind. —

Als Tithon sich vom Jupiter die Unsterblickeit erslehte, hatte er in seine Bitte nicht die Jugend eingeschlossen, und er schwand zulest ein zu einer unsterblichen — Stimme. So verfället, erbleichet das Leben hinter uns, und unserer einschwindenden, vertrocknenden Bergangenheit bleibt nur etwas Unsterbliches — eine Stimme, die Musik. Daß nun die Töne, die in einem dunkeln Mondlicht mit Kräften ohne Körper unser Serz umsließen, die unsere Seele so verdoppeln, daß sie sich selber zuhört, und mit denen unsere tief heraufgewühlten, unendlichen exaltirten Hoffnungen und Erinnerungen gleichsam im Schlafe reden, daß nun die Töne ihre Allmacht von dem Sinne des Grenzenlosen überkommen, das brauch ich nicht weiter zu sagen. Die Harmonie füllet uns zum Theil durch ihre arithmetischen Verhältnisse; aber die Melodie, der Lebensgeist der Musik, erkläret sich aus nichts als etwan aus der poetischen reinen Nachsahmung der rohern Töne, die unsere Freuden und unsere Schmerzen von sich geben. Die äußere Musik erzeugt also im eigentlichen Sinn innere; daher auch alle Töne uns einen Reiz zum Singen geben. —

Aber genug! Ich schließe, wie ein Schauspiel, mit der geliebten Tonkunst. Ich hätte noch viel einzuschränken, zu beantworten und nachzuholen, z. B. das, daß es eine genießende und eine schaffende Phantasie gebe, und daß jenes die poetische Seele sei, die den Sinn des Unendlichen feiner hat, und dieses die schöpferische, die ihn versorgt und nährt, oft ohne ihn zu haben; ich könnte noch mit den Kräften des Mondscheins, der Nacht, der bunten Farben= wogen in Thautropfen meinen Satz befestigen; aber Giner, der bei Tageslicht blind mare, murde auch bei wolfenlosem Sonnenlicht nichts seben. Es ist mir — so sehr personisiziret der Mensch sogar feine eignen Theile — als müßt' ich jest der Phantasie, über die ich zu lange geschrieben, und unter deren beißen Linie, wie unter der andern, ein ewiger Morgenwind der Jugend weht, als mußt' ich ihr bantbare Empfindungen für die Stunden, für die Gärten, für die Blumen, selber für die Bunsche bringen, die sie wie Guirlanden um das einfärbige Leben flicht. Aber bier will wieder der Mensch, wie so oft, lieber der Gabe als dem Geber danken. — Und was soll unser Dank sein? — Zufriedenheit, Abscheu vor der Unart, den köstlichen Ersat der Wirklichkeit und die Wirklichkeit zugleich zu begehren, zu den unverwelklichen Blumen frücken der Phantasie noch die dünnen Blumen der irdischen Freude dazu zu fordern und überhaupt das zu vergessen, das der dichterische Regendogen (wie der optische) sich gerade beim niedrigsten Stande der Sonne (im Abend und Winter) am Höchsten wölbe. — Wol gleichen wir hier mit unserer lechzenden Brust Schlasenden, die so lange dürsten, als sie den Mund öffnen; sie sind gestillet, wenn sie ihn schließen, und wir auch, wenn unsern die letzte Hand zudrückt. Aber wir sind voll himmslischer Träume, die uns tränken — und wenn dann die Wonne oder die Erwartung der träumerischen Labung zu groß wird, dann werden wir etwas Bessers als satt — wach.

# Des Amts-Vogts Tosnah Frendel Klaglibell gegen seinen verfluchten Dämon.

Dieses zierliche Klaglibell, worin ein zerstreueter Gelehrter ohne ein Wissen seine Zerstreuung schildert, kam durch die Güte des derrn Pfarrers Fixlein in meine Hände, der's in der Kirchenzigende seiner Sakristei gefunden hatte. Ich glaube, ich kann das Libell ohne Diebstahl zu meinen Aufsägen und Effekten ihlagen, da Freudel hinten eine Arbeit von mir in seine einzügt; denn ich mache, da commixtio und confusio ein modus adquirendi ist, aus rechtlichen Gründen auß Ganze Anspruch. Wenigstens gehören, da er das Papier dazu aus der Sakristei rrhob, meinem Gevatter, als Herrn des Prinzipale, die darauf zeseten Gedanken des Vogts als accessorium. Der Konzipient hatte sich aus Versehen am Bußtage in die Hukelumer Kirche sperren lassen; — um nun die Langweile sich so lange vom Leibe zu halten, dis ihn beim Gebetläuten Jemand hinausließ, verschrieber die Zeit dis dahin in diesen Klagen.

\* \*

Gewisser ist wol nichts, als daß manchen Menschen ein tückischer Dämon versolgt und ihm lange Sperrhaken ins Getriebe seines Lebens steckt, wenn es gerade am Besten umläuft und eben ausschlagen will. Jeder muß Menschen kennen, die lauter Unglückim Spielen — Kriegen — Heirathen — in Allem haben, sowie Andere wieder lauter Glück. Bei mir wird gar Glück und Unglück mutschirungsweise neben und auf einander verpackt in eine Tonne, anstatt daß es Jupiter in zwei verfüllte. Ist vollends das Bergnügen, die Ehrenbezeugung, die rührende Empfindung, die ich habe, groß, sehr groß, so verlass ihn mich darauf, daß es nun der Dämon gewahr werden und mir Alles hinterdrein gesegnen werde. So versalzet er mir gern schöne Lustsahrten durch einen häuslichen Hader; und ein Ehrenbogen ist für mich ein Regenbogen, der drei elende Tage ankündigt. So hat er mir heute in

verbe Rirche nachgesett, weil er voraussah, die blühende Predigt werde mir einiges Vergnügen reichen; und nun seh' ich mich seit der Vesperpredigt in das Gotteshaus inhaftirt, und das Schickal weiß, wenn ich hinausgelassen werde. Denn ich kann weder Thür noch Fenster ausdrechen, und das größte Unglück ist, daß gerade heute Bußtag ist, wo keine Magd auf den Gottesacker geht; unter allen meinen dummen Schreibern hat ohnehin keiner so viel Verstand, daß er mich in der Sakristei aussuchte. Diese Kirche ist mir überhaupt aussätzig; ich habe darin schon ein Unglück gehabt, und es war heute nichts als der Widerschein eines alten, daß ich unter der Hand der ganzen Gemeinde abgesangen wurde, indem ich still und vergnügt in meinem Kirchenstuhle saß und meine ungedruckte Anweisung zu einem gerichtlich blühenden Stil in Gedanken prüfte. Denn ich bin leider in viele Sättel gerecht,

eben weil mich der Dämon immer aus jedem hebt.

Ich habe mich sonst mit Versen abgegeben — welches jest wenigstens meinem Stile zuschlägt — und nachher umgesattelt; benn ich wollte ein Pfarrer werden, und kein Amtsvogt. Die Geschichte ist im Grunde unterhaltend, obwol auf meine Rosten. Ich wollte nämlich als Student in meinem Geburts-Dorfe (eben bier in der Kirche) mit einer Gastvredigt ausstehen und hatte Deshalb eine große Perrucke mit einem hoben Toupee-Gemäuer meiner Mutter zur Liebe aufgesett. Gleich im Crordio stieß ich auf ein Abenteuer, indem ich die Nuganwendung, die sich auch wie jenes mit "Theuerste 2c. Zuhörer" anhebt, unglücklich mit dem Eingange verwechselte; aber ich hielt — leicht und mit zweckmäßigen Veränderungen — den Zuhörern den Schwanz so in meiner Hand hin wie ein Endchen Ropf. Taufend Andere hätten von der Kanzel gemußt; ich bingegen tam wohlbehalten vor dem Kanzelliede an und sagte: nun wollen wir ein andächtiges Lied mit einander singen — und das war mein Unglud. Denn da ich mich — wie es auf den meisten Kanzeln Sitte ist — so mit dem Kopfe aufs Bult hinlegte und niederfrempte, daß ich nichts mehr sehen konnte als den Kanzel-Frack — sowie von mir auch nichts zu seben war als mein Knauf, die Verrücke mit dem Wall, - so mußt' ich (wollt' ich nicht dumm sein und ins Ranzeltuch hineinsingen) aus Mangel an Gesichtsempfindungen während des Singens denken. — Ich suchte also auf dem Bulte den Eingang, womit ich schließen wollte, zur Nukanwendung umzufärben ich wurde von einer Subdivision auf die andere verschlagen ich hatte mich wie ein Nachtwandler unter meine Gedanken verstiegen, als ich plöglich mit Erstarren vermerkte, daß schon längst nichts mehr fänge, und daß ich nachdächte, während die sämmtliche

Rirche auflauerte. Je länger ich erstaunte in meiner Berrucke, besto mehr Zeit verlief, und ich überlegte, ob es noch schicklich sei, so spät das Touvee-Fallgatter aufzuheben und darunter den Kirch= leuten wiederzuerscheinen. Jest war — benn der Kanzeluhrsand lief in Cinem fort — noch mehr Zeit verstrichen; die außerordent= liche Windstille der Gemeinde lag ganz schwül auf meiner Bruft, und ich konnte, so lächerlich mir zulekt der ganze Ohr und Fuß spikende Kirchenhause vorkam, und so sicher ich hinter meinem haar-Stechhelm lag, doch leicht einsehen, daß ich weder ewig niedergestülvet bleiben, noch mit Ehren in die Höhe kommen könnte. Ich hielt's also für das Anständigste, mich zu hären und mit dem Ropfe langsam aus der Verrude, wie aus einem Ei, auszutriechen und mich beimlich mit blokem Haupte in die an die Kanzeltreppe stoßende Sakristei hinunterzumachen. Ich that's und ließ die ausgekernte, ausgeblasene Perrücke droben vikariren. Ich verhalt' es nicht, indeß ich in der Satristei mit dem unbesiederten Kopfe auf = und abging, so passete jest (denn mein brach liegender Ad= junktus und Geschäftsträger schauete in Ginem fort schweigend auf die Seelen herunter als Anfang eines Seelenhirten), so passete, gesteh' ich, jest Groß und Klein, Mann und Weib darauf, daß der Ropf-Socken anfinge sich aufzurichten und ihnen vorzulesen und Jeden so zu erbauen, wie ja homiletische Kollegien uns Alle, boff' ich, abrichten. Ich brauche ben Lesern nicht zu fagen, daß die erledigte Perrude nicht aufstand, beraubt aller Inlage und ihres Cinfages. Zum Glück stellte sich der Kantor auf die Fußzehen und fab in die Kanzel herein — er stieg sans façon herab und binauf und zog meine Ravuze beim Schwanze in die Höhe und zeigte der Parochie, daß wenig oder nichts drinnen wäre, was erbauen könnte, kein Seelenforger - "Die Fülle ift schon aus ber Paftete heraus," bemerkt' er öffentlich bei diesem Kopf-Hiatus und steckte meinen Vikarius zu sich. — Und seitdem hab' ich diese Kanzel nicht mehr gesehen, geschweige betreten....

Wahrlich, ich schreib' ihr jett gerade gegenüber, und ich sah heute hinaus; ich wollt' aber, ich könnte hinaus, und ich mußschon lange geschrieben haben. Beiläusig: gerade diese Historie, die ich ausschweifungsweise beigebracht, dient mehr als eine, das Dasein eines Dämons, der den mit den besten Projekten schwangern Menschen in Ratten-Form unter die Füße schießet, zu beglaubigen — aber Muttermale sind die Nachwehen davon.

Ich schwamm wol niemals mehr im Wonnemcer als einmal, ba der hiesige regierende Bürgermeister zur Erde bestattet wurde;
— dennoch wußte mir mein Dämon Unrath in meine Leichenstuppe zu schmeißen. Ich würde abkommen von dem Leichens

begängniß, wenn ich weitläuftig berichten wollte, wie wenig dieser Hausteusel darnach fragt, wenn er mich um eine Hinrichtung — um eine Krönung — um eine Sonnenfinsterniß zu bringen vermag. Da diese Dinge leider keine Palingenesie, kein Unkora und keinen Refrain verstatten, so hab' ich dieses Trio von Dingen, das soust woll wenig Aehnlichkeit mit einander hat, niemals beschauen können, — es war vorbei, eh ich daran dachte, daß es komme.

Ich sollte Leichenmarschall beim Begräbniß sein und fing es auch an; der Bürgermeister, dem der Tod die Sanduhr in die Augen geschüttet hatte, war ein Mann, der verdiente, einen guten Leichenmarschall zu haben, einen gestabten Leichen Turnier Bogt; denn er war in der ganzen Gegend selber bei allen Leichen von Stand der allgemeine Undertaker, der Großfreuz des memento mori-Ordens gewesen, der maître de plaisirs des Todtentanzes. Er hätte — so gut fand er sich in die Charge — Leichen Obermarschall in London bei der Beerdigung der magna charta sein können, wäre sie kein bloßer Spaß gewesen; und salls man den alten Publizisten Reichsherkommen in den Residenzstädten einmal in Ernste begrübe, so könnte der Bürgermeister den Sarg

unterstüßen, läg' er nicht selber darin.

Ich muß noch vorher erzählen, daß ich Abends vor der Bestattung, weil ich mit dem Bürgermeister einerlei Natur batte, mir an ihm ein Beispiel nahm und meine Frühlingstur, nämlich 11/2 Löffel ächte Rhabarber, gebrauchte. Ich wollte, ich hätte etwas von jenen Gelehrten an mir, die aus Zerstreuung Eines über das Andere vergessen; eine kleine Zerstreuung, worin ich über die Leiche die Kur vergessen hätte, würde mir den andern Tag zu Basse gekommen sein. Ich sollte fast mich schämen, etwas so Viele lesen zu lassen, was ich ohnehin so Viele sehen ließ. Im Grunde war's wol unvermeidlich und wahres splanchnologisches Fatum; denn ich trank im Trauerhause viel nach — mußte langsam neben ber schleichenden Bahre waten und noch dazu einem luftenden Wind entgegen, der den ehrwürdigsten Männern den Leichenmantel zu einem Fettschwanz aufflocht (ben faltigen Bett= zopf und Troddel steckt' er ihnen dann wie ein Stichblatt an die rechte Seite), und ich führte noch dazu die satanische Frühlings-purganz im Magen bei mir. — Inzwischen mußte Einer, der mir nachsah, wenn er nicht horndumm war, sogleich bemerten, daß ich lange genug meine physiologischen Verhältnisse zum Besten meiner Pflicht verbiß und verwand, und hinter dem schwarzen fliegenden Sommer= und Flor=Labarum des Huts und mit dem eingewindelten hohen Marschalls-Taktstock das sämmtliche Leichen= kondukt gut genug kommandirte und begleitete, obwol ich im

Wasser der Thränen und der Laxanz als ein gebrochener Stab erschien. — Denn mir that es webe, so viel (am Bürgermeister) verloren und so viel eingenommen zu haben. — Meinetwegen! Unser Land kommt doch darhinter; kurz, der mitsingende Wind mochte uns kaum bis an zehn Schritte vor die Kirchthüre geschoben haben, als ich wirklich und ohne freien Willen, gleich dem Kaiser Vespasian — und auch am nämlichen Orte — meinen verbitterten Zepter fallen ließ. . . .

Viele lachten wol.

In andern Fällen weiß ich mir gegen Arzneien zu helfen. Da ich z. B. einmal dem vorigen Obristforstmeister, mit dem ich's nicht verderben durfte, auf seinem Jagdbause am Martinitag zu essen brieflich versprochen hatte, so traf sich's zum Glück, daß ich an dem nämlichen Tage beim hiesigen Pfarrer zu speisen mündlich zugesagt hatte. Nun war ich vor Nachtheil verwahret — da es am Martinitag nicht blos in der Pfarre drunter und drüber ging, sondern auch in meinem Magen — blos weil ich mich mit einem hübschen Brechmittel außbürstete. — Denn als mir um zwölf Uhr der Pfarrer sagen ließ: "es würde Alles kalt," so wußt' ich recht gut, wie viel Uhr es geschlagen hatte, und nahm in der Stadt, in die ich in einer Viertelstunde lief, auf der Vost ein Kurierpferd und kam beim Forstmeister gerade angesprengt, als die Suppe noch heißer rauchte wie mein Gaul.

Ich weiß gewiß, ich wollte dem Leser noch einen recht frappanten Kasus auftischen; aber er will mir jest durchaus nicht beifallen.
— Undern Leuten muß es noch öfter so gehen; denn ich habe eine ganze ausgewählte Bibliothek durch Diebstahl gewonnen und eine verloren, weil die Einen, die mir jene liehen, und die Andern, die mir diese abborgten, vergessen hatten, mit wem sie zu thun gehabt — und dann kamen mir die Leute auch aus dem Kopfe.

Jest fället mir Alles bei; es war so: Fatalien waren mir, da ich noch Advokat war, in jedem Prozesse Mißpidel und Rattenpulver, und meine Appellazionen wollten (wie alle lang' lebenden Gewächse) nie schon in zehn Tagen zeitigen; dennoch erwiderte ich einen gut ausgedachten Streich des bösen Dämons mit einem bessern. Ueberhaupt sollten die Kollegien so gut Fatalien zu fürckten haben wie die Advokaten; ist nicht oft das Beste, was die Parteien verlieren können, Zeit? Und warum soll diese der schuldige und der unschuldige Theil zugleich verlieren? — Was helsen alle Läuferschuld dazu), wenn die höhern Kollegien, an die alle Atten in doss irret werden, in Hemmschulen und Hemmsetten einherwaten? — Kurz, die Advokaten und die höhern Instanzen (denn uns

niedrigen zügekt man schon, und ich darf kaum mehr sprechen, so verlangen die Leute die Upostel) siechen an demselben Marasmus der Dilazion, an derselben Frakturschrift der Schreiber, an derselben Gelde und Gesichterschneiderei... Ich schweise hier vielleicht ab; aber ich bekenne, ich fass es niemals, wie ich im Schreiben von Einem aufs Andere komme, da ich's doch im Denken nicht thue.

Aber wie gesagt, es war an meinem Hochzeitstag — er war schon ganz porbei bis auf eine Viertelstunde. — Die finstere Hoch= zeitsnacht war hereingebrochen — ich hatte meine Repetiruhr und mein Zopsband schon unter den Spiegel gehangen und das vorlekte Licht ausgethan und beim letten Dreiviertel auf zwölf Uhr gelesen und so feurig als Wenige an meine liebe Braut, als Thurund Wandnachbarin meiner Seele, gedacht, als ich im sogenannten Chekalender, der neuerer Zeiten das Kirchenbuch und den Geburts= schein um dreiviertel Jahr antigipiret, nachschauete, um das heutige Datum zu unterliniren; nun kam ich im Kalender, worin zugleich meine juriftischen Fatalien und Termine stehen, zum Glücke mit darbinter, daß ich innerhalb zwei Tagen appelliren müßte, und daß der lette Viertelhammer der zwölften Stunde den achten gar erschlüge. Ich raffte mich zusammen, beschnitt Papier (in Baiern war's unnöthig) und legte stehendes Fußes die Appellazion ein, die einzulegen war, und petschirte sie zusammen. "Ich habe nur" — meldete ich ausgefroren der Braut — "vom Judex a quo zum Judex ad quem appellirt, und Du kannst Dir benken, ob

man es appellatischerseits werde erwartet haben.

Da der Teufel eine eigene Liebhaberei für Zwiespalt hat, so sucht er mir gerade, wenn ich durch einen Ehrenbogen gebe, den Grimm meiner Freunde zuzuwenden. Ich erinnere mich, daß ich oft vermischten Gesellschaften mit der größten Deutlichkeit Lavater's Thierstücke aus seinem physiognomischen Schwabenspiegel repetirte und ihnen die Anwendung der Bieh- und Insettenköpfe auf die menschlichen so leicht machte, als ohne Rupferstiche möglich ist, ich erinnere mich, sag' ich, daß ich mich, wenn ich mich dann nach einiger Bestimmung umschauete, in einem Zirkel oder Trapezium von fatalen verdrießlichen Gesichtern mit geträuselten Nasen, faltigen Lippen, gestirnten überschriebnen Stirnen stehen sah - und wer mir aus der Gesellschaft die nächsten Wochen darauf ein Bein unterstellen fonnte, der that's. Wenn ich nicht zuweilen in Gesell= schaft einschliefe, so könnten Alle nichts aufbringen, womit ich ihnen zu nahe träte; Alles, was ich darin wage, ist, daß ich vor ihnen im Ropfe einige juristische Opuscula ausarbeite, anstatt daß Zimmermann ihnen im Ropfe gar seine philosophischen vorlieset. Newton sah den Finger einer Dame für einen Zwerghirschchen-Fuß an, den man zum Pfeisenstopfer nimmt; ich aber habe nichts auf mir, als daß ich einmal, da ich meine Pfeise ausklopfte, aus Höflichkeit einigemal rief: "herein!" weil ich

dachte, man klopfe draußen an. So werf' ich's mehr einem bösen Dämon als mir selber vor, daß ich in einem Jahre meinen Gevatter und meinen Beicht-vater zugleich geärgert. Ich war sehr krank und ließ auf drei Sonntage eine Kirchenvorbitte für meine Genefung bestellen. Um dritten Sonntag saß ich während der Borbitte selber mit unter den Leuten und schauete — während der Pfarrer oben an meiner Rekonvaleszens arbeitete — unten aus meinem Gitterstuhl mit einem närrischen Gesichte genesen heraus. Ich wußt' aber am Besten, warum ich mich als Rekonvaleszent öffentlich vorstellte; die Gemeinde sollte sehen, wie ihre Borbitte angeschlagen, und zweitens follte sie ermuntert werden zu Vorbitten gegen das Rezidiv.

Was meinen Gevatter, den Marschkommissar, anlangt, so ritt ich zu ihm bei der ersten Niederkunft meiner Frau und wollt' ihn, da er mein alter Universitäts=Jonathan und Orest ist und in der Nähe wohnt, zu Gevatter bitten, als er gerade reisefertig im Stalle auf den Durchmarsch der Ungarn paßte. Da sein erstes Wort war, ich möchte auf dem Pferde mit ihm reden und mitreiten, so verritt ich einen halben Tag, und erst vier Meilen vom Täufling macht' ich ihn bei einem Setteiche zu meinem Gevatter in Beisein der Kompagnie. Den andern Tag erreichten ich und er mit zwei folden Jagopferden, wie wir reiten, leicht den Taufstein bei Zeiten. Ich kann nicht erzählen, wie ich meinen Gevatter grimmig

und zwieträchtig gemacht, wenn man mich nicht vorher über die Tücke meines Dämons abhört, der mir, so lang' ich Geburtstage in meinem Leben antraf, noch keinen einzigen zu begehen erlaubte. Rurz vor, furz nach den Geburtstagen veranstalt' ich viel und schaffe Vorreiter und Voressen an; ist aber einer von den Geburtstagen da, so merk' ich nichts von ihm, und ich kann ihn also nicht durchseiern. Endlich dacht' ich, es würde zu etwas führen und gescheit sein, wenn ich satteln ließe und schon vier Wochen vorher meinen Gevatter auf Barnabas-Tag — da siel meine Geburt sammt den sieben lieben Kleinen invitirte, mit mir vorlieb zu nehmen. Ich faß auf und überraschte und überredete den Marschtommiffar, ohne ihm jedoch etwas vom Geburtsfeste zu entdecken; ich sette nicht eher einen Fuß in den Steigbügel, als bis er — weil er kaum aus den Reisekleidern wegen der Durchmärsche kam, die halb-frankiret waren und nicht viel anderes Geld gaben als Fersengeld — doch in meinem Beisein ein viersitziges Fuhrwerk auf Barnabas bestanden batte. Run hatt' ich Alles abgethan und brauchte nicht weiter

daran zu denken: ich wußte, der Kommissär vergesse nichts. — Unter dieser Zeit ließ ich das schöne Bau-Wetter nicht wieder verstreichen, sondern machte mich einmal im Ernste über die Hauptreparatur und Reproduktion meines brüchigen Hauses ber. Alls nun am Barnabas-Termin bei früher Tageszeit der alte Marschkommissar fammt seiner jungen Frau und sieben lebendigen, meinetwegen in But gesetzten vergnügten Kindern wirklich unten por meinem Hause gleich ihrem Kähr= und Kuhrmann, der schon vom Boce war, freudig auszusteigen gesonnen waren, war's eine platte Unmöglichkeit, weil um das Haus mehrere Schutt-Rettengebirge umber saken und weil besonders die Beine und Afahlwerke des Gerüftes die ganze Unfurth verschränkten. — Ich selber spazierte oben auf letterem mit einem abgekurzten, strangulirten, gummirten Schlafrock herum, reine Luft zu schöpfen, und gudte staunend auf den großen Kutschkasten berunter, ungemein neugierig, was wol aus dem Kasten springe. Aber der Fuhrmann schwang sich wieder über das Rad hinauf und fuhr die Familie vor einen wohlfeilen Gasthof, an dem ich erst, weil er meinem Gerüste gegenüberstand, beim Aussteigen und hineinziehen meinen guten Gevatter und seine geputte Familie leicht wie Dokumente rekognoszirte. Ich ließ sie erst drüben allein effen, weil ich nicht gern scherze vor ihr Tischtuch, ich könne sie heute nicht in meinen vier Pfählen, sondern in meinen zwanzig Pfählen — aufs Gerüfte wird angespielet - empfangen; "aber bei uns zu hause," sest' ich hinzu, "kann sich kaum der Mauermeister mit dem Borstpinsel umkehren." — Ich bekenne mit Dank — so sehr mich jest mein Gevatter anseindet — dieser lette Nachmittag, den ich bei ihm versaß, war einer meiner heitersten. Ich nöthigte ihn, die Nacht dazubleiben; und ich hielt mich beim Kommissar von Bormit= ternacht bis ein Wenig gegen den Morgen auf, weil er, ob er gleich so schläfrig war wie seine von der Apoplerie des Schlafes um ihn hingestreckten Kinder, doch aus Zerstreuung nicht merken mußte, welche Zeit es fei; denn der Mann hat einen außerordentlich zerstreueten Ropf, und seine Gebirnkammern find bis an die Decke mit Marschreglements vollgeschichtet... Ich hätte an so einem vergnügten Tage noch gar wissen sollen, daß es der meiner Geburt ist! Ueberhaupt aber war ich nie für ordentliche Freß-Gelage und

Ueberhaupt aber war ich nie für ordentliche Freß-Gelage und erschien ungern darauf. Ich war ein einziges Mal bei einer Rathsmahlzeit, die ich als Amtsvogt mitessen mußte nach der Rathswahl; denn ich habe ja schon erzählt, daß der Vorsahrer des neuen Bürgermeisters begraben worden, als ich Leichenmarschall war. Ich würde mich von Allem ausgeschlossen haben, wäre

nicht in einem Marktslecken wie unserem, der Stadtgerechtigkeit begehrt, Bürgermeister und Rath viel; in Rom vertauschte der Diktator den Pflug gegen das Staatsruder — hier bei uns hält man beide leicht in einer Hand, und wir besitzen Rathsherren, denen es einerlei ist, ob sie votiren oder gerben, mähen oder strasen, ans oder unterschreiben und also die Kreide oder die Feder führen.

Blos der närrische Nathsberr und Lohgerber Ranz bringt dem Kollegio Nachtheil, weil er bei den Mahlzeiten solcher Parlamentswahlen so entsetzlich isset. Es zirkulirt über die ganze Nathsmahlzeit, zu der ich mich ex officio mitsetzen mußte, und besonders über diesen Lohgerber eine hübsche Satire, die ein Unbekannter im Manuskript

berumschickt, und die ich bier unkastrirt einrücken kann.

"Zuerst muß die Khantasie des Lesers die konsularische Tischsenossenschaft nehmen und ihr alle menschliche Glieder abschneiden, abbeißen und wegstreisen, nur Schlund und Magen ausgenommen, die wir bei der Sache keine Minute entrathen können. Hierauf müssen wir, ich und der Leser, die Mägen sammt ihren angesschraubten Stechhebern von Schlünden um den Tisch, auf dem die Rathsmahlzeit raucht, die der jüngste zum Rathsherrn erwählte Magen kochen lassen, titularisch auf den Stühlen herumlegen und dann zuschauen und aufschreiben, wie diese einsaugenden Sefäße sich einbeißen — wie sie eintunken — wie sie austrinken — wie sie schneiden — wie sie stechen — und was sie forttragen im Magen, Darmkanal und auf dem Teller. — Aber der Gerbermeister Kanz wirst einen langen Schatten über die ganze Tasel und übermannt und überfrisset Jeden, sich ausgenommen. Eh ich protokollire, so will ich vorher sechs Bierhähne wie Quellen gegen diesen Streckteich richten und den Weiher voll lassen und die Sechte unter — Bier seken. Nun schwimmt!

die Hechte unter — Bier seßen. Nun schwimmt! — "Was uns äußerst frappiret und äußerst interessiret, ist blos der Rathsherr und Lohgerber Ranz, der gleich der Natur voll Wunder ist und sie nun ansängt zu thun. . . Er bringt als Widerspiel eines Wasserscheuen nichts Festes in seinen Leib, aber nicht weil sein Leib selber sest ist, und genießet als Widerspiel eines Katholiken dieses Abendmahl unter einerlei Gestalt, nämlich unter der slüssigen, aber nicht weil er glaubt, die seste skeden mit darin — er schöpfet mit dem Bumpenstiesel seiner Hasserrades alle Suppenschüsseln in seine Schlunds Gosse und ins Magensbassin ab, nicht weil er ein Abführungsmittel damit abführen will, womit er erst morgen das heutige abzusühren gedenkt — er wischet mit seinem Brodschwamm alle Brühen weg und hält seinen Gabel Saugstachel über jede Sens und Meerrettig Lache, nicht

um seine Magenhaut mit dieser Gerberslohe erst gar zu machen—
er sett sich wie Schimmel auf Brod und schlägt darauf mit seinem
Gebisse Wurzel, nicht weil er ein Franzos oder sein Pferd ist
und Brod liebt — er macht seinen inkommensurablen Magen
zum zweiten Sinmachglas eines jeden Singemachten, zur Grummetpanse eines jeden Gemüses, zum Treibscherben eines jeden Salats,
nicht weil er einen Bissen Fleisch dazu absägt — er mauert
das Zorngefäß und den Schmelztiegel seines Magens mit Breien
aus, aber nicht weil dieser Sprünge hat und die Verlutirung
braucht: — —

"Sondern er vollführt diese schöpferische Scheidung der Wasser vom Kesten, er befestiget diese Kluft zwischen seinem Teller und seinem Magen, blos um in beiden eine gleiche Masse aufzuschütten und wegzubringen, blos um auf dem Zimmerplat bes Tellers mit dem Eßbandwerkszeug ein Fruchtmagazin und Speise= gewölbe aus Fleisch-Quadern aufzuführen für sich und seine Kinder. Beim Himmel! er sollte noch sitzen und mauern hinter seinem Bittualien Berhau aus Beinen, Gräten und Rinden, er sollte noch schweben wie ein durzes Jahr über der Tafel und jede nasse Stelle austrocknen, so wären wir im Stande, mit ihm nach Hause zu gehen, wo sich das Messer dieses Schwertfisches gerade umgekehrt nur ans Fleischige ansetz, sobald das aus den verlaufnen Wassern abgesetzte Viktualien=Flözgebirge nur anlangt. Der Meister — und der Gesell — und die Gerberin — und die Gerbersbuben — und der Dachshund bohren sich jett in den gebrachten Berg bis an die Fersen hinein, und wir können sie nagen hören. Fresset zu! — Hat sich Euer armer Ranz, dieses äbende fressende Mittel, nicht genug gequält, um nicht wie Knochenfraß Alles anzugreifen? Hat er nicht mit allen peristaltischen Bewegungen seines Schlundes den Magen-Luftballon blos mit Windsbräuten aufgefüllet und gehoben und mit einer Wasserhose die Blase? — Aber sollt' ich einmal eines außerordentlichen Typus vonnöthen haben, um damit ein außerordentliches Chaos zu erläutern und anzuleuchten, das Chaos und den Zank eines Nonnenklosters oder einer Theatertruppe oder eines heil. deutschen römischen Reichs — so bring' ich blos Deinen aufgesteiften, ge= spannten Magenglobus mit seinen Brühen und Luftarten getragen als Typus, Rang!" ... - Ei, ganz herrlich - lieblich - und recht erwünscht und verdammt! - Ich will mir aber den Schreib-Urm abfägen laffen, wenn ich hier noch einen Buchstaben schreibe. Wahrlich, der Kirchner ist da gewesen, und ich hab' ihn über den entseklichen Vielfraß verpasset. . . .

Concep. 3. Amtsvogt Freudel.

## Es giebt weder eine eigennühige Liebe noch eine Selbstliebe, sondern nur eigennühige handlungen.

I. Ich habe meinen ersten Sat erwiesen, wenn ich dargethan, daß die Liebe, die ein geiziger Universalerbe gegen seinen Erblasser nach der Bublikazion des Testamentes empfindet, ebenso rein und uneigennützig sei — der Art, nicht dem Grade nach — als die, die uns sanst das Herz erwärmt für die großen Wohlthäter der Menscheit im Plutarch und für den Onkel Toby im Tristram,

obgleich jene nicht mehr sind, und dieser niemals war.

Menn der Universalerbe ebenso viel Gold, als die Erbschafts= masse beträgt, im hohlen Ropfe einer Statue fände, so empfänd' er darum nicht einmal so viel Liebe gegen sie, als ein schwärme= rischer Artist vielleicht für sie bat. — Wenn der Erbe dieselbe Summe im Sarge des Erblaffers anträfe, so hätt' er wieder feine Liebe für ihn. Ja, wenn der Erblaffer mahnsinnig wäre und ihn mit dieser Summe beschenkte, so fühlte er dennoch teine angemessene Liebe gegen den Verrückten, troß der Aussicht zu wieder= kommenden Geschenken; denn ich rechne eine fleine Regung der Liebe ab, die den Menschen durch eine Täuschung der Bersonisitäzion gegen das rettende Brett im Schiffbruch, gegen ein altes Hausgeräthe und gegen Menschen, die ihm ohne ihren Willen nutten, eingeflößet wird. Folglich liebt der Erbe am Wohlthäter nicht seine metallische Nüglichkeit — diese batt' er schon por bem Geben lieb - fondern seine Gesinnung gegen ibn, b. h. seine Liebe, also den fremden Seelenzustand, und die Befriedigung des Eigennutes war nur das nothwendige Mittel, jene Liebe aufzudecken und vor die Seele des Andern zu bringen.

Jest behaupt' ich aber weiter: die Liebe des Erben gegen den Testator ist von unserer gegen den milden Ontel Tobn nicht in der Art verschieden, sondern im Grade. Ich sage: nicht in der Art. Alle Liebe liebt nur Liebe; sie ist ihr eigner Gegen-

stand. Unsere Affekte sind überhaupt gleichsam Verkörperungen des sittlichen Triebes, und in ihnen ist die Gestalt des letztern, wie in den Thieren die menschliche, ausgedrückt, aber nur anagrammatisch in und auseinandergeschoben und ohne Eurythmie. Der Jorn ist gleichsam ein plethorisches Gefühl der moralischen Hällichkeit, der Neid ist das Gefühl des Misverhältnisses zwischen unserem oder fremdem Schicksal und Werth, und so der Ehrgeiz, die Liebe u. s. w. So ist sogar die Liebe gegen weibliche Schönsheit — abgesondert vom ästhetischen Gefallen daran, das am Ende nur eine kühlere Liebe ist — nichts als die Liebe gegen die durch Farben und Linien Reize hieroglyphisch abgemalte und in Menschen-Wachs bossirte Liebe oder moralische Schönheit.

Bir ahmen den fremden Zustand der Menschenliebe nach, wir oder Andere mögen der Gegenstand der letzern sein; ich meine, unfre Liebe gegen den Wohlthäter ist gleich rein, obwol nicht gleich stark, er mag es gegen Andere oder gegen uns sein. Da unsere Liebe ihr Objekt hat im Zustand eines fremden Ichs, so kann wenigstens sie nicht als Empsindung oder Trieb die ressektirende Berechnung anstellen, ob jener Zustand mich oder

Andere zum Ziele habe.

Allerdings reget die Menschenliebe des Andern in mir eine größere Liebe an, wenn ich ihr Gegenstand bin, als wenn Undere es sind. Aber der Grund benimmt der Liebe des Universalerben von ihrer Reinheit nichts. Von meinen Vorzügen, von meiner Würdigkeit, geliebt zu werden, hab' ich eine tausendmal lebendigere Borstellung als von fremden Borzügen. Zweitens hab' ich von der fremden Liebe und ihrer Einwirkung, sobald ich sie erfahre, einen lebhastern Begriff. Drittens verstärkt meine Eigenliebe meine Menschenliebe, ohne sie zu verfälschen; tein Trieb kann den andern unmittelbar erzeugen oder erhöhen, sondern nur sein Gegenstand; aber der schlimmere Trieb kann unsere Phantasie befeuern, den bessern mit hellern und mehreren Gegenständen zu umringen und anzufachen. Die eigenfüchtige Phantafie steigert also die uneigennützige Liebe. Hätten wir nicht nur vom Werthe jenes Galeerenstlaven, den ein göttlicher Monch loskettete, um sich selber in seine Banden zu begeben, sondern auch von seinem Wohlbehagen nach der Nettung einen so hellen Begriff, wie er selber von beiden hatte, so müßten wir den Mönch, ohne die Schuldner seines schönen Berzens zu sein wie der Sklave, doch fast chenso lieben wie der Stlave. Ja, eine feinere Seele stellet die Liebe, die ihr Liebhaber für sie hat, so weit von ihrem Selbste weg, daß sie ihn so zart und verdienstlich lieben kann, als war' er der Liebhaber eines fremden Ichs.

II. Es kann keine Selbstliebe geben so wie keinen Selbsthaß. Ich müßte zweimal da sein, damit das liebende Ich nicht ins geliebte zerslösse. Da Liebe nur gegen Liebe entbrennt, so müßte die Selbstliebe sich lieben, eh sie sich liebte, und die Wirkung brächte die Ursache hervor, welches so viel wäre, als sähe das Auge sein Sehen. — Freilich steht in unserem Kopfe ein Zwillingsbruder unsers Ichs, d. h. ein Vild von diesem Ich; und diesen Schieferabdruck unsers Ichs lieben wir freilich; aber das ist so wenig Selbstliebe, als es eine wäre, wenn wir eine fremde, uns die auf alle Puntte und Striche nachgestochene Person lieb hätten. Nur Eigenschaften werden geliebt, allein Substanzen lieben. Aber unsere sogenannte Selbstliebe wächset ja nicht mit unsern Vorzügen — höchstens mit unsern Fehlern — und sie ist ebenso warm, wenn wir uns selber verachten — denn sonst würden wir uns im Sünden-Sumpfe lassen — als wenn wir einen Theil

unserer eignen Natur verehren müssen.

Es ist noch mehr meiner Meinung gemäß, den obigen Sat umgekehrt auszudrücken und zu sagen: nur Substanzen werden geliebt. Die nacte, federlose, luftige Eigenschaft ist an und für fich tein wärmerer Gegenstand meiner Liebe, als das ihr zusagende Wort im Vokabelnsaal oder Kompendium. — Jede Eigenschaft muß an einem Ich — das wieder für uns, obwol unbegreiflich, etwas Bessers ist als eine andere Eigenschaft — glänzen, um geliebt zu werden. Dieses lebendige Ich, diese Bedingung aller geistigen Eigenschaften, lieben wir allein in diesen. Nach dieser Definizion ist Selbstliebe noch unmöglicher, d. h. Liebe vom Ich gegen das Ich. Unsere Selbstverachtung kann sich nicht auf unser ganzes Wesen richten, weil der Theil, worin sie ist, doch feine verdienen fann; und so wurde die Gelbstliebe nur immer blos Eigenschaften, nie das Wesen selber, weil sie ja von diesem selber etwas einnimmt, umfassen können. Ich besorge, dieses scheinet spikfindiger, als es ist. Aber in den trüben Abgrund der Selbstliebe müssen mehrere Kantische Sonnen fallen, um ihn licht zu machen.

Die Liebe, womit uns der gute Andere umfängt, ist so etwas Mystisches, daß wir uns gar nicht in seine Seele denken mögen, weil wir seinen guten Begriff von unserem Ich nicht theilen können — wir begreisen (trot dem Bewußtsein unsers Werthes) nicht, wie man uns lieben könne; aber wir sinden uns darein, wenn wir bedenken, daß der Andere seinerseits ebenso wenig unsere

Liebe gegen ihn muffe fassen können. — -

Man erlaube mir, noch eine clausula salutaris oder ein zierliches Kodizill zu machen, um so mehr, da Niemand schuld ist

als Platner. Dieser behauptet, die Empfindung sei eigennükig. weil sie als diese nur unsern eignen Zustand darstelle; und nichts sei uneigennühig als unsere Vernunft. Aber erstlich muß ber Begriff von Uneigennütigkeit, wenn er kein ausgehöhltes Berir-Wort sein soll, ja blos der Abdruck irgend eines uneigennützigen Buftandes in uns fein. Zweitens fetet bas Gefühl bes Gigen= nuges das seines Gegentheils voraus. Wie der Blinde nicht nur fein Licht, sondern auch fein Duntel fennt, so mußten wir ohne Uneigennut nichts von Eigennut, ohne Freiheit nichts von Eklaverei, sowie vielleicht eine Menge Dinge aus Mangel ihres Wechsels mit dem Gegentheil für uns auf dieser Welt im Dunkeln bleiben. Drittens frag' ich, wenn z. B. das Mitleid blos darum eigennützig beißen foll, weil ein fremder Zustand voll Schmerzen zu unserem eigenen artet: welche höhere Uneigennützigkeit benn nur denkbar sei? Ich kenne nur die eine denkbare, daß man das fremde Ich noch heißer wie seines verforge, daß man seines vergesse, verschmäbe, verstoße. - Aber dann wäre ja im eigent= lichen Sinne das fremde Selbst in meines verkehrt — der Trieb wäre nur vervflanzet, nicht veredelt — und ich hätte blos die Ichs getauscht. Denn eben darin beruhet der Nicht-Eigennut, daß meine Natur trot ihrer Celbstständigkeit in ben Zustand einer fremden eingeht, und daß ein Ich mehreren Ichs nach= fühlt. Die gefagt, mar's möglich, eine fremde Glückfeligkeit durchaus ohne Wunsch einer eigenen zu begehren und ein fremdes Ich mit etwas Anderem zu lieben als mit dem eignen — eine Unmöglichkeit selber bei Gott — so wäre nichts erbeutet; benn ich befäße ja nur den fremden Trieb, und mein Gigennut wäre blos in ein fremdes Ich gezogen aus meinem....

\* \*

Da ich diesen Aussatz zweimal umgeschrieben, so hab' ich zweimal jenes stärkende Vergnügen gekostet, das uns erfrischet, wenn der Kopf die Wünsche des Herzens vidimiret und asseturiret. Indessen war ich doch nie so unglücklich, daß ich jemals — selber in den frühern Jahren, wo die junge Seele die Seelenwandrung durch die Philosophen wie durch Thiere anstellt und dald in jenen Kopf, bald in diesen fährt — in den Körper des Helvetius gefahren wäre und mit ihm mich im schmuzigen Glauben an einen allgemeinen Sigennuz aller Menschen — und zulezt der ganzen Schöpfung, weil die Beweise dieselben sind — gewälzet hätte. Wahrlich, ich wüßte nicht, was man an sich noch zu lieben hätte außer jener Liebe für Andere, und ob uns irgend ein Sigennuz unausttehlicher sein könnte als eigner. Glücklich ist der Mann, dem

ein reisendes Herz und gute Menschen wie er und ein Horizont ohne Gewitter endlich die Ueberzeugung bescheret haben, daß io wie die magnetische und elektrische Materie derselbe Universal= geist ist, der die Wolken, die Zitterfische und die Magneten zieht, ber im Nordschein als milder Schimmer, im Gewitter als Wetterstrahl, im Menschen als Heiligenschein, in den Fischen\*) als Zug und Schlag und in den Nerven als Lebensgeift wirkt - glücklich ist Der, sag' ich, der immer mehr glaubt, daß die Liebe, dieser menschliche Magnetismus, immer dieselbe geistige Elektrizität und Desorganisazion verbleibe, sie mag als Blit in der Geschlechter-Liebe — oder als sanster Nord- und Heiligenschein in der Menschenliebe — oder als Lichtmagnet in der Freundschaft — oder als Nervengeist in der Mutterliebe erscheinen. — Ich preise diesen Mann darum glücklich, weil er dann nicht nur Menschen wie Brüder, sondern auch Brüder wie Menschen lieben wird; ich meine, weil er, auf den Stufen der Blutsfreundschaft zu dem Gipfel der Geisterfreundschaft getragen, dann wieder jene durch diese veredeln und im Bater, Sohne, Geliebten, Freunde noch etwas höheres außer dem Genannten lieben wird — den Menschen. — Es giebt hinter diesem hoben Namen noch etwas Höheres, bas wir an der ganzen Geisterwelt lieben können: Gott. -

#### Physische Rote über ben Zitteraal.

Der Zitterfisch war gleichsam der erste Paragraph\*\*), der magnetische und elektrische Materie verband, da er (nach Hunter) zugleich positiv und negativ elettrisch ist und ordentliche Batterien an sich hat, und da er, wie die Aale, Neunaugen, Quappen, Schleien, Karauschen, am Magnet erlahmt. Vielleicht wird der Fisch auf eine bessere Art als der Fisch Dannes — der, nach einem Fragment bes Berofus, alle Wiffenschaften den Menschen gab ber Lehrer der Physik, da an ihm in dieser Materie wegen der Einfachbeit der Kombinazionen leichter etwas zu lernen ift als am magnetisirten Menschen, so wie ich eben barum glaube, bak die Pflanzen uns mehr Fenfterläden und Fenftervorhänge am Lehrgebäude der Erzeugung öffnen können als die niedern Thiere, und diese mehr als wir. So wird die thierische Elektrizität der Kackelträger des thierischen Magnetismus werden.

<sup>\*)</sup> Die hiezu gehörige Note will ich, weil der Mensch glaubt, er musse Noten schneller und kalter lesen, nachher in den Text versegen.

\*\*) Der zweite oder zwanzigste ware der Demant, den der Magnet zieht und der gerieben selber den Mastir zieht, und der aus dem Orient ein Nichtleiter ikt

und aus Brafilien ein Leiter.

Ich habe mich oft geärgert, daß die Physiker meistens nur sehen und lesen, anstatt das Gelesene und Gesehene zu kombiniren, noch mehr aber über die Naturgeschichtsschreiber, um deren Köpse oft mehr Heiligenschein ist als wissenschaftlicher innen, weil sie, bei ihrer Einschränkung auf einen Ust und Blattstiel ihrer Wissenschaft, so leicht ihrem optischen und mitrostopischen Fleiße den Schein des Scharfsinns zu ertheilen wissen. — Ich würde mich schämen, wenn ich vor Franklin ein großer Physiker gewesen wäre — denn ich würde dann so gut wie Andere zu meiner Schande die Witterung und die Gewitter beleuchtet und erkläret haben ohne das Licht der elektrischen Materie. Und so steht jest ein Montblanc von ausgehäusten elektrischen Erfahrungen vor allen Kathedern, und allen sehlet noch das Senstorn des

Glaubens zum Seben des Bergs.

Ich habe zuweilen gewünscht, man sollte nach nichts fragen, sondern die physikalischen Data ordentlich zusammenwürseln und kombiniren, wie Lessing die philosophischen oder Andere die Musiknoten. Man würde doch sehen, was herauskäme, wenn man z. B. den Zittersisch an desorganisirte Menschen, an Gewitterstangen, an Magnetnadeln Bor- und Nachmittags (weil sie nach den Tagszeiten verschieden dekliniren) hielte, oder wenn man in hinsicht der elektrischen Fische bedächte, daß das Wasser ein Leiter und ein Leyden sieher Kondensator ist, daß die Fische in einem vom Blitz getrossnen Teiche sterben und also sich so kalt ansühlen wie ein isolirter Mensch, den einer außer Rapport berührt. —— Rurz, ein Physiker sollte, wie der Arzt, wenig schreiben, wenn er nicht so viel wissenschaftlichen Wis zu physikalischen Kombinazionen hätte als — Lichtenberg, und Dieser sollte seines Orts wieder mehr schreiben.

## Des Rektors Florian Fälbel's und seiner Primaner Reise nach dem Fichtelberg.

Ich lese nichts lieber als Bücher von einigen Seiten. Jene alten Folianten-Goldbarren, die man nur auf zwei Sesseln öffnen kann, sollten in mehrere Goldkörner zerlegt, ich meine, jedes Blatt sollte in ein Bändchen eingebunden werden; Jeder käme dann leicht mit ihnen durch. Jest aber muß der Gelehrte soie Quartanten aus Rathsbibliotheken entseslich lange behalten, weil er sie nicht heftweise zurücktragen kann. Ja, da der anomalische Fortins auf seinen Reisen nichts von Büchern bei sich führte als die besten Stellen, die er vorher herausschnitt, eh er die kastrirte Ausgabe verkaufte, so schlag' ich mit Vorbedacht akademischen Senaten ordentliche Universitäts-Bibliotheken aus solchen ausgerissenen Blättern vor.

Den Borzug der Kleinheit, der den größten Werten sehlet, besitt nun das Brogramm des Herrn Rettors, das ich hier der Welt einhändige. Es theilt gut geschriebene Nachrichten von einer Reise mit, die ein Muster sein kann, wie Schullcute mit den Säuglingen und Fechsern ihrer Seele zu reisen haben; auch sind verständige Schulmänner von jeher so gereiset. Ich wollte ansangs das Brogramm aus dem Deutschen ins — Deutsche vertiren; aber ich glaubte, es hieße den Schwanengesang und den letzen Utt der Schulgelehrsamkeit gar absichtlich beschleunigen, wenn man den lateinischen und Ciceronianischen Stil vollends aus dem Deutschen würse, da er obnehin aus lateinischen Werken

längst entwichen ist.

Vorher nur ein Wort über die Reisenden selber.

Da ich die Hunde nie mitzählen werde — sie bestanden aus zwei Spik :, drei Wachtelhunden der Brimaner und einem Saufinder des Rektors — so sch' ich die Marschfäule nur vierzehn Mann stark an, nämlich einen Dozenten, zwölf Eleven und eine Tochter des Schul : Doge. Leptere suhr, wie eine Uthenerin, allein in einem Kabriolet; auf beiden Seiten faßte das mitschreiz

tende Fußvolk das Fahrzeug ein, wie eine Wache den an den Leiterwagen befestigten Arrestanten, und auf dem Bocke faß die Brimanerbank, wie die Regensburgische Rurfürstenbank, alternirend, wie etwan beim Bauertanze die Bursche einander im Streichen und Raspeln der Baßgeige ablösen. Im Kabriolet war hinter dem Futterkasten für den Gaul einer für den Reise-Kongreß; der Lehrer kannte die Bosheit vieler Wirthe zu gut; daher wurden auf seinen Rath von der Brima (plana), die ihn hörte und begleitete, mehrere Steden geräucherter Bürfte zusammengeschoffen, und er gab noch dazu die Tochter ber, die Alles sammt der Beifost fochte.

An jeder linken Süfte — so leicht ist Krieg mit Wissenschaft zu paaren - lag eine Harpune, ein accentus acutus; und die zwölf Schwertfische hätten damit den alten Beisel boshaft nieder=

stechen können, wenn's ware begehret worden.

Der Schul-Maire selber hatte nichts an den hüften als eine

geschmackvolle robe de Fantaisie; in ihnen hatt' er weniger. Lom Nektor sag' ich nichts; sein Programm selber sagt es, wie er lehrte, lernte und schrieb; im Wirthshaus resorbirte er mit den lymphatischen Milchgefäßen des Papiers allen gelehrten Milchfaft, ben eine Reise tocht, und unterweges hielt er seine Schreibtafel den wichtigsten Erkrementen des Zufalls und Bleistifts unter und fing auf, was kam. Aber das sei mir erlaubt, die zwölf Musensöhne zu betrachten, die ebenfalls zwölf pergamentene Rezi= pienten und Behälter alles Merkwürdigen hinhalten und Alles nicht sowol wie Hogarth auf den Daumen-Nagel stizziren als mit foldem. Ist's denn gar zu übertrieben, wenn ich denke: in zwölf solchen ausgespannten Prell= und Zuggarnen mußte sich wahrlich ja Alles, was nur gelehrten Zungen und Gaumen vorzulegen ist, bis auf jede Spizmaus und jeden Hotel-Floh verfangen, und es verblieb, war's auch durch elf Garne hindurch, doch im zwölften seßhaft? — Sogar die sechs Hunde reiseten nicht völlig ohne Beobachtungsgeist, sondern strichen und merkten überall, wo sie auf etwas Erhebliches stießen, es sofort mit Wenigem an und hoben betheuerungsweise das Hinterbein auf. — Nein, eine so gescheite Reise kann gar nicht mehr gemacht werden, so lange die Erde auf ihrer ist.

Und hier ist sie selber; nur werd' ich zuweilen persönlich aus bem Parterre unter die Spieler steigen und darein sprechen, weil mir sonst das Abschreiben des Programms zu langweilig ist, und weil auch der Brogrammenmacher Eines und das Andere fagt, das ich besser weiß. Ein armer Teufel, den ich studiren lasse und

der mitlief, ist meine Quelle.

#### Michaelis=Brogramm ec.

"Mein lateinisches Ofterprogramm, das erweisen follte, daß schon die ältesten Völker und Menschen, besonders die Patriarchen und klassischen Autoren, sich auf Reisen gemacht — von welchen Letztern ich nur den Xenophon und Cafar, die zwei tapfersten Stillisten, mit ihren Urmeen wieder zitire — sühret vielleicht einige Autoritäten auf, die den Schulmann decken, der mit seinen Untergebenen turze Ausflüge in deutsche Kreise thut. Ich bielt es für schicklich, in einem vorhergehenden Programm meine Schulreise im Boraus zu rechtsertigen, bevor ich ans jekige ginge, bas ich für ein kleines Inventarium mancher aufgelesenen Schäke zu nebmen bitte.

"Inzwischen, da in den engen Flächeninhalt eines Michaelis-Programma wichtigerer topographischer, statistischer zc. Rubikinhalt unmöglich zu bringen war, und da ich überhaupt meinen stereometrischen und sonstigen Fund einem geräumigern Werte aufspare, so suche der Leser auf diesen Blättern mehr die Geschichte als die

Entdeckungen der Bilger — es lassen wol beide sich lesen.

"Die herren Salzmann und Beife - Underer zu geschweigen — haben der Welt (ich entscheide nicht, mit welchem Glück) zu zeigen gesucht, wie ein Lehrer halbwüchsige Böglinge gleichsam auf die Beide einer Reise treiben musse; aber sie haben immer andern Schulmannern das Recht nicht benommen, ihre Wallfahrten mit einer bejahrten Schuljugend, die im Gängelwagen

weniger steht als zieht, ans Licht zu bringen. "Ganz muthig dürst" ich den Herren Scholarchen und Nutritoren unserer Schule über Zeit= und Geldauswand zur Rede fteben, sobald ich meine Bleifeder vorwiese, die ich auf dem ganzen Marsche nicht in die Tasche brachte, sondern wie eine Leimruthe aufsteckte, an die sich, was sehenswürdig war, leicht ansette. Ebenso schof der Salpeter des Merkwürdigen an den zwölf Salpeterwänden meiner Schüler an, wenn ich die zwölf protofollirenden Schreibtafeln so nennen darf, womit sie ausgerüstet waren; und wurde ihnen denn nicht einige Aphäresis, Synkope und Apokope der Lust reichlich genug durch mabre Prothesis, Eventhesis und Baragoge des Wissens erstattet? — Ich unterwinde mich nicht, zu bestimmen, inwiefern wir uns von einem und dem andern jungen Edelmanne\*) abtrennen, der blos für sein Bergnügen durch

<sup>\*)</sup> Die Troglodyten und Schalthiere der Museen, wie Kälbel, theilen alle Menschen in geräumigen Logen ab; — 3. B. den hohen, niedern, Land., Stadt-Noel, den Abel im Dienst, bei Hose, in Nemtern theilen sie in lauter Edelleute ein.

Europa fährt und oft auf seinem Reisewagen aus einer Ballei in die andere rollet, ohne eine Schreibtasel einzustecken, geschweige berauszubringen. Sollt' er aber mit seinen füns Sinnen beträchtliche Kenntnisse aus allen Grenze und Hauptstädten einfassen und einsargen, sie aber sämmtlich im Fahren rein wieder durchsickern und durchfallen lassen, so möcht' er der menschlichen Seele gleichen, die (nach dem Pythagoräischen System) die grande tour durch Thiere und Menschen macht, und die doch, wenn sie sich im letzten Menschen einsetzt, nur gerade so viel von allen ihren Schulreisen noch im Kopse mitbringt, als sie in der Minute besaß, da sie ins erste Thier einstieg, nämlich platterdings nichts.

"Wenn ein großer Cäsar in seinen Kommentarien, oder Friedrich II. in den seinigen, bescheiden das Ich mit der dritten Berson vertauschten, so geziemet es mir noch mehr, an die Stelle meines

Ichs nur meinen Umtsnamen zu setzen.

Den zwanzigsten Juli brach der Nektor (der Verfasser Dieses) mit seinen Nomaden auf, nachdem er ihnen vorher eine leichte Nede vorgelesen, worin er ihnen die Anmuth der Neisen überhaupt darthat und von den Schulreisen insbesondere forderte, daß sie sich vom Lukubriren in nichts unterschieden als im Sigen. Auf dieses Marschregkement und Missio wies er nachher auf dem ganzen Wege absichtlich zurück. Es ist mehr stadt als landkundig, daß eine hübsche acerra — nicht philologica, sondern — culinaria, nämlich ein vierrädriges Proviantschiff sammt dem darauf sahrenden Küchen-Personale, welches die Tochter des Nektors war, und die Straskasse von 12 Fl. fränk. als Diätengelder gleichsam die fröhliche Morgenröthe waren, zu der die Neisegesellschaft auf ihrer Thürschwelle hoffend aufsah. Jeder Primaner sührte statt einer elenden Badinen-Gerte oder statt der Narrenkolde eines Geniepsahls einen nüßlichen Meßstad — denn Meßtisch und Schnüre lagen sammt einigen Autoren schon im Kabriolet — weil ja der Fichtelberg und die Straße dahin von den herrlichsten Gegenständen zum Messen wimmeln.

"Um ersten Morgen hatte man zwei Reisen auf einmal zu thun, die auf dem Wege und die auf der Karte davon, welches ungemein beschwerlich und lehrreich ist. Der Exturrens\*) trug eine aufgeschlagene Spezialkarte vor sich hin, auf der Fälbel Allen leicht das Dorf zeigte, wo sie jedesmal waren; und da man auf diese Weise allemal den Füßen mit den Fingern (wiewol vier Schuhe höher auf der Karte) nachreisete, so war vielleicht Mozion mit Geographie nicht ungeschickt versettet. Gegenden, Merkwürdig-

<sup>\*)</sup> It unter den Schulern jeder Klaffe ter frere servant.

teiten, Gebäude, die natürlich nicht auf der Karte vorzuweisen waren, und vor denen man doch eben vorbeipassirte, mußten aus dem Büsching geschöpft und gelehret werden, den der vise Pflegsschn des Herrn \*\*\*), Monsieur Fechser, der Gesellschaft allezeit über die Ortschaften vorlaß, wodurch sie eben zog. Der Nettor würde von Herzen gern von den meisten Dörfern neben der neuern Geographie auch die mittlere und alte mitgenommen haben, wären beide letztere Geographien von ihnen zu haben gewesen; aber leider zeigen nur wenige europäische Länder, wie etwan die Türkei, Ortschaften mit doppelten Namen auf. Uebrigens ist der Nettor seitdem vollkommen überzeugt, daß die Homannischen Karten nichtstaugen; — in der That, wenn auf ihnen (nicht auf der Gegend) ganze Einöden, Wasenmeisterhütten, außpringende Winkel der User entweder ganz mangeln (wie z. B. ein Bulvermagazin nahe bei Hof und ein etwaß weiter abgelegneß Spinnhauß), oder doch dasitzen in ganz falschen Entsernungen, so kann man wolfragen, ob, wenn man von diesen Gegenden mit der camera obseura einen Aufriß nähme und dann die Karte über den Aufriß legte, ob da wol beide einander decken würden wie zwei gleiche  $\wedge$ ? —

"Abends wanderte die pädagogische Knappschaft und ihr Ladenvater im adeligen Pfarrdorfe Töpen in Voigtland ein. Das
allgemeine Logement war im Wirthshaus, das der Vatikan oder
das Louvre des adeligen Rittergutsbesitzers stets anschauet — ich
sage Louvre nicht in Vergleichung mit dem Palast des Nero, der
ein kleines Rom im Großen war, eine Stadt in der Stadt (Conf.
Voss. var. observat.), sondern in Vergleichung mit den zellulösen
Karthausen und vier Pfählen und Hattonischen Mäusethürmen eines

und des andern Schulmannes. Sapienti sat! — —

"Als der Rektor hinter seiner Tochter und seinen Söhnen eintrat, stieß ihm das Unglück zu, daß er seinen Wirth nicht grüßen konnte. Die sämmtlichen Hunde der Reisenden hatten zwei Töpener (es war der Spiß des Hauswirths und der Hührer-hund des Jägers) bei den Haaren und Ohren. Die Thierhaße wurde allgemein, und kein Hund kannte mehr den andern. Der Wirth, ein Mann von Muth und Kopf, legte sich zuerst zwischen die beißenden Mächte als Mediatör und suchte sich zuvörderst den

<sup>\*)</sup> Es ist mein Pflegsohn; ich losche aber hier mit Recht Lobsprüche weg, bie ber Hettor wol nur meinem Stande und dem Jusalle entrichtet, daß ich für das Ghunnasium einen Schüler mehr dotire und appanagire. Auf allen künftigen Blättern des Programms, wo ich vorkomme, will ich Fälbel's Titulaturen wegftreichen und dafür in den Tert sepen: herr Pflegvater des Monsieur Fechser's.

Schwanz jeines hundes herauszufangen und wollte ihn an biefem Hefte aus der verdrießlichen Uffare ziehen. Mehrere folgten nach, und Jeder ergriff den Schwanz des seinigen. Und in diesem Wirrwarr, als die Tochter des Rektors darein schrie - als der Jäger darein schlug mit einer Reichserekuzionspeitsche auf Menschen und Bieh — als die Eigner dastanden und gleichsam die fechs Schwanz-Register herausgezogen hatten, und als daher, so zu sagen, das Schnarrwerk des Orgelwerks ging und die Tumultuanten bollen — und als der Rettor selber bei diesem Friedenstongreß ein Friedensinstrument, nämlich den Schwanz seines Saufinders, in Banden hatte, so war er mit Noth im Stande, das Salutiren nachzuholen und zum Birthe zu fagen: "Guten Abend!" — Blutarch, der durch Kleinigkeiten seine Selden am Besten malet, und die Odpffee und das Buch Tobias, die beide Hunde haben, muffen hinreichen, gegenwärtige Aufnahme einer kleinen scherzhaften Gatound Onostia-Machie zu decken." —

— Herr Fälbel trifft's. — Ich ärgere mich, wenn die Menschen mit dem Namen "Kleinigkeiten" schelten. Was habt Ihr denn anders? Ist denn nicht das ganze Leben — blos seine erste und seine lette Minute ausgenommen — daraus gesponnen, und kann man nicht alles Wichtige in einen zusammengedrehten Strang von mehreren Bagatellen zerzausen? — Unsere Gedanken ausgenommen, aber nicht unsere Handlungen, kriecht Alles über Sekunden; sede große That, sedes große Leben zerspringt in den Staub der Zeittheile; — aber eben deswegen, da alles Große Vorsehung entweder Kleinigkeiten und Individuen oder gar nichts auf unserem Rund beforgen muß, weil diese nur das Ganze unter einem längern Ramen sind, so kommt die Gewißheit zu uns, daß der überirdische Genius nicht blos die Schwungräder des Uniz

versums und die Ströme dazu schuf, sondern auch jeden einzelnen Zahn der Räder.

"Abends wollten einige Schüler auf die Berge gehen, andere im Dorse herum, zwei gar zu den allergemeinsten Leuten; aber der Rektor setze sich dagegen; er stellete denen, die Abends die Natur beschauen wollten, vor, daß morgen ohnehin (nach seinem Operazions= und Reise-Plan) natürliche Theologie und Bergnügen an der Natur doziret und rekapituliret werden müßte. Der Kettor, welcher gerne glaubt, ein Schulherr müsse seine Scholaren auf die Sklaven zu belustigen trachten, wie sogar der Neger-Handelsherr die Sklaven zu tanzen, zu singen, zu lachen nöthigt, — dieser gab ihnen Besehle zum Lachen, — setze sie um sich herum und scherzte ihnen an einem ovalen Tische nach Bermögen vor. Ich gestehe,

Scherz ist statthaft, und wenn der selber scherzhafte Cicero richtig Semerkt, daß gerade ernste Männer gern und glücklich spaßen, so möchte wol mancher bestäubte Schulmann mehr ächten Unsaß zu lachenden Saturen\*) verschließen als viele gepuderte Possenreißer; auf ähnliche Weise bemerkte auch der Graf von Busson, daß die meisten Nachtwögel, besonders die Schubut-Cule (Minervens und Uthen's Bogel), trop ihrer altväterischen Außenseite überströmen

von Schnurren, Schnacken und Charafterzügen.

"Der Abend verlief ungestört; bloß über den vollen Stecken geschwärzter Leberwürste, den Fälbel hereinzuholen befahl, und auf den sich die Kirwane gleichsam wie auf einen Fruchtast setzte zum soupirenden Abpflücken, ringelte und fälbelte der Wirth sein Gesicht selber zu einem Burst-Endchen zusammen (wenn's nicht über etwas Anders war) — genug, Fälbel betümmerte sich wenig um das Gesicht und ließ es fälbeln. Er bestellte lieber für sich und seine Gesellschaftskavaliere den ganzen Jußboden zum Nachtlager; bloß ein Merseburger Fubrmann lag neben seiner Tochter

als Strobnachbar.

"Dennoch übersetzte uns sämmtlich am Morgen darauf der Wirth in seiner Liquidazion um zwei dis drei Kreuzer leicht Geld, und zwar an demselben Morgen, wo der Rettor das Vergnügen an der Natur vorzutragen hatte. Aber Fälbel glaubte seinen Schülern das Muster einer erlaubten Sparsamkeit dadurch zu geben, daß er ansing, mit dem Trätör zu sechten und ihm seinen Abstand von den Herrnhuter und Londner Krämern, die nichts darüberschlagen, so lange unter die Augen zu halten, daß er wirklich einen Groschen herunterhandelte, und daß der müde Wirth gistig fluchte und schwor, er wollte den Rettor und seinen Rudel troß ihren Bratspießen, wenn sie wieder Geräuchertes bei ihm zehren wollten, mit Heugabeln und Dreschslegeln empfangen. Ein lächerlicher Mann!

"Fälbel's Methode auf lehrreichen Schulreisen ist, jeden Tag eine andere Wissenschaft kursorisch vorzunehmen; heute sollte die Gesellschaft vier Ackerlängen vom fluchenden Garkoch die schöne Natur betrachten unter Anleitung von Sturm's Betrachtungen der Natur, dem ersten Band. Sturm wurde ausgepacht und aufgeschlagen, und jest war ersorderlich, daß man die Augen vers gnügt in der ganzen Gegend herumwarf; aber ganz fatal lief's ab. Nicht etwa darum, weil Regenwolken mit der Sonne auf-

<sup>\*)</sup> So schreib' ich Satire, weil diese nach Rasaubon vom Wort Satura berkommt, d. h. eine Schrift von buntscheckigem Inhalt; daher lanx satura eine Kompotiere mit allerlei Obst.

gingen, und weil ber Rektor bie Sturmische Betrachtung über ben dritten Juni und über die Sonne plöglich wieder jumachen mußte, da er kaum die schönen Worte abgelesen: "Ich selbst fühle die belebende Kraft der Sonne. Sobald sie über meinen Scheitel aufgeht, breitet sich neue Heiterkeit in meiner Seele aus." - Denn das verschlug wenig, da ja zum Glück in den nämlichen Band auch eine Betrachtung auf den siebenzehnten April und über den Regen eingebunden war, die man denn augenblicklich aufsuchte und verlag, sondern das eigentliche Unglück dabei war, daß, da (es wird wegen der Kürze eines so langen Programmes der Rettor tünftig sagen ich) ich Folgendes hatte vorbetrachten lassen: dem eigentlichsten Verstand verdient der Regen ein Geschenk des himmels genannt zu werden. Wer ist im Stande, alle Bortheile des Regens zu beschreiben? Lasset uns, meine Brüder, nur einige derselben betrachten!" — daß ich dann abschnappte, weil ich mußte — – und wahrlich, wenn vor einem Präzeptor, der mit den Seinigen Sturmische und eigne Betrachtungen über den Regen auf der Kunststraße anzustellen vorhat, jede Minute freischende Kuhrmannswägen mit stinkendem Kabliau vorüberziehen, unter denen ein teifender Hund unversehrt mit binspringt — wenn ferner taumelnde Rohorten von Refruten, die den Schulmann noch ftärker ansingen und auslachen als feinere Werboffiziere selber, und wenn Extraposten, die er grüßen soll, ihm über den Straßendamm entgegentanzen, fo muß er wol den Baftor Sturm einstecken, es mag regnen oder nicht.

"Unverrichteter Sachen kamen wir nach Zedwiß herab. Eine schöne englische Pappelinsel — dem Gutsherrn angehörig — suchte uns über eine kouleurte Holzbrücke in sich zu ziehen; aber der Rektor würde sich diesen Eintritt in ein fremdes Gebiet nicht herausgenommen haben, wenn nicht der erörterte Monsieur Fechser versichert hätte, "er verantworte es, er kenne den Roch." In der Insel wurde so viel ausländische Botanik, als da, so zu sagen, wuchs, getrieben, und ich ging mit meinen Schülern um die Bäume herum und klassisitet sie meistens; die botanische Lekzion

hielt vielleicht für die Sturmische schadlos." -

— Unter der Massissian konnte Kordula, seine Tochter, bingehen, wohin sie wollte. Der große Edukazionsrath oder Edukazionspräsident fragte niemals viel nach ihr oder nach Weibern. "Weiber," sagte er, "sind wahre Solözismen der Natur, deren peccata splendida und Batavinität, oder geborne Kolombinen und schlasende Monaden." Die arme Kordula hatte längst ihre Mutter, die zugleich ihr Bater war, durch den Todesengel von ihrem Herzen wegführen sehen; der alte Sturmische Betrachter hatte sie

in die lette Sutte - gleichsam die Stiftsbutte eines fünftigen Tempels - binuntergezankt. Kordula wußte wenig, las nichts, als was fie Sonntags jang, und ichrieb keinen Buchstaben als den, womit sie schwarze Wasche signirte, und sie war weiter nichts als schuldlos und hilflos. Ihr Bater ließ, wie die meisten Schulzleute, — durch die Römer verwöhnt — nichts einer Frau zu, als daß der Körper ein Koch wurde und die Seele eine Köchin. Sie schlich sich heute mit ihrem zusammengedrückten Bergen, in dem noch keine Leiden gewesen als wahre, und das noch nicht von artistischer Empfindsamkeit bis zum Lahm= und Schlaffwerden auf= und zugezogen worden, von der gelehrten Menge ab und setzte sich an das Ufer des Wasser-Ringes, der die schöne Insel, wie ein dunstvoller Hof den Mond, umfasset, und sah eine Byramide jenseits des Wassers für ein Grabmal an, weil sie keine andere Pyramiden kannte als die über Särgen, und weil ihr heute geträumet hatte, ihre Mutter habe wieder mit unverwesten Lipven gelächelt und ihren Urm liebend nach ihr ausgestreckt, aber er sei zu turz gewesen, weil die Hand davon weggefallen war. Die tunstlose Kordula wußte nicht, welches Drudwert ihr Berg auseinanderpresse — sie errieth es nicht, daß ber mit einer blutigen Morgenröthe überspritte Himmel und daß die zusammenfließende Grasmuden Rirchenmusit im Tempel der Natur, daß das ruhige Wiegen und Taumeln der Pappeln und die Regentropfen, die ihr Schwanken gleichsam vergoß, daß alles Dieses ihre einsame Seele trüber machte und das öde Herz schwerer und das kalte Muge heißer. — — Sie bielt die Schurze, mit deren Frifur die Mutter ihre Näharbeiten beschlossen hatte, aufmerksam und nah an die Augen und begriff nicht, warum sie heute die Naht daran nicht deutlich sehe, und dachte, als sie die Tropfen aus den Augen wegstreifte, sie wären von den Pappeln gefallen . . . Aber der Allte, der befahren mußte, sie werde zu naß, pfiff die Beklommene von ihrer Schurze weg ins Zelt unter die Primaner zuruck. — D, es ift mir jett, als säh' und hört' ich in alle Eure Häuser binein, wo Ihr, Bater und Chemanner mit vierschrötigem Berzen und dickstämmiger Seele, beherrschet, ausscheltet, abhärtet und einquetschet die weiche Seele, die Guch lieben will und hassen soll - das zerrinnende Herz, das Eure kothigen, schwielichten Fäuste handhaben — das bittende Auge, das Ihr anbohrt, vielleicht zu ewigen Thränen — o Ihr milden, weichen, unter schweren finstern Schnee gebückten Blumen, was will ich Euch wünschen, als daß der Gram, eh Ihr mit besudelten, entfärbten, zerdruckten Blättern verweset, Euch mit den Knospen umbeuge und abbreche für den Frühling einer andern Erde? — Und Ihr seid ichuld,

daß ich mich nicht so freuen kann, wenn ich zuweilen eine zartfühlende, unter einer ewigen Sonne blühende Schwester von Euch finde, eine hauchende Blume im Wonnemond; denn ich muß denken an Diejenigen von Euch, deren ödes Leben eine in einer dustern Obstkammer durchfrorene Dezembernacht ist. — Und doch kann Euer Herz etwas Schöneres thun als sterben — sich ergeben. —

Ich wünschte, ich wäre mit neben dem Kabriolet hergegangen und hätte die stille Kordula in Einem sort angeschauet. —

"Auf der Straße nach Hof sagt' ich meinen Brimanern, sie sollten die Bemerkung machen, daß das Baireuthische Voigtland mit mehreren Produkten ausgesteuert sei, mit Korn, Hafer, Karstoffeln, einigem Obst (frischem und getrocknetem) und so weiter; aber man könnte nicht angeben, wie viel.

"Auf dem Thurm blies man gerade herab, als man mich und meine Genoffenschaft die Gaffensteine Sof's betreten fab. Ich werd' es darum niemals wie Andre aus affektirter Furcht por Cigenlobe unterdrücken. — denn eben dadurch verräth man das größte, und es müssen ja nicht grade schmeichelhafte Ursachen gewesen sein — daß bei unserem Einmarsch alle Fenster auf= und alle Röpfe dahinter berausfuhren; deutsche Schul= und lateis nische Gymnasiumsjugend sah uns nach, Ladenjungen standen barhaupt unter den Ladenthüren, und wer in ein haus wollte, stodte unter dem Portal. Ich erfragte mubsam einen Gasthof für Kuhrleute, weil ich, wie Swift, da am Liebsten logire. hätte mich in Verlegenheit setzen sollen, daß, da ich vor der säch= sischen Bost das Rabriolet und dessen Kronwache halten ließ, weil ich einen frankirten Brief da abzugeben hatte, den ich selber so weit getragen, um ein mäßigeres Vorto zu erschwingen, daß als: bann, sag' ich, ein schöner angenehmer Mensch mit einer gruntafftenen Schurze unter uns trat, der — weil er uns leider für frische Einkehr ansah, denn das Posthaus ist zugleich im großen brandenburgischen Gasthof — meine Tochter herabheben und uns Alle empfangen wollte. Ich kam aber nicht sehr außer mir und repetirte gleichgiltig meine Nachfrage nach einem gemeinern Gaft= hof, und es war schön, daß der junge Mensch uns mit einem freundlichen Lachen zum Thore wieder hinauswieß — was wir denn thaten.

"Ich ließ meinen Bart mitten in der weiten Wirthsstube und unter käuenden Fuhrmanns-Geklüften von einem Primaner abnehmen und mein Haar vom Exturrens auflocken, indeß unsere Erbküchenmeisterin unser geräuchertes Gedärm ans Feuer stellte. Möchte der Himmel es fügen, daß ich das arbeitsame Kind bald

in einem guten abeligen Hause als Zofe anbrächte!

"Ein Reisediener aus einem Handelsbause in Bontak diablirte und sakredieurte am Fenster ungefragt über die besten deutschen politischen Zeitungen und beschmitte besonders die Herrn S. T. Gir= tanner und Hofmann mit solden Etelnamen und Verbalinjurien — wovon ich mir keine nachzusprechen getraue als den geringern von Narren, von Falsarirern der Zeit und von geistigen Myrmidonen — daß ich unter dem Einseifen wünschte, statt meiner würde der Reichsfistal barbirt oder erzitirt und nähme einen solchen Fragen beim Flügel. Der gallikanische Tropf gab sich Mühe, sich anzustellen, als wenn er mich und mein reisendes Schnepfenthal gar nicht fahe oder murdigte, obgleich der Geringste unter meinen Leuten mehr von Rebellionen und Regierungs= formen — zumal alten — wissen muß als dieser Frankreicher. Ich konnte nur leider unter dem Rasirmesser die Kinnbacken nicht bewegen, um seinem Unsinn entgegenzugrbeiten; aber kaum war ich unter dem Messer hervor, so näherte ich mich dem Men= schen höflich und war Willens, ihm seinen Jrrweg und seinen demokratischen Augenstaar zu nehmen und ihn aufzuhellen. verbarg es ihm nicht, ich hätte nie etwas aus der Nazionalver= sammlung gemacht, und die Begriffe, die ich meinen Untergebenen von der jekigen französischen Vergatterung beigebracht hätte, wären ganz von seinen verschieden. "Ich gebe indessen doch zu," sagt' ich und ging mit dem Schlucker wider meinen Willen wie mit einem Gelehrten um, "daß die französische Rottirung weniger diesen Namen als den eines förmlichen Aufstandes verdiene, da sie nicht nur so viele Menschen, als die Gesetze zu einer Rebellion oder turba erfordern, nämlich fünfzehn Mann (L. 4. §. 3. de vi bon. rapt.), wirklich aufzeigt, sondern noch mehrere. Aber Sie muffen mir auch wieder die Strafe einräumen, die die alten, obwol republikanischen Römer auf Aufstände legten, Kreuzestod, Deportazion, Vorschmeißen vor Thiere; ja, wenn Sie auch als Christ es milbern und, wie Raiser Justinian, unser Gesetzeber, sich nur des Galgens bedienen wollen — und das müssen Sie, da sogar die Deutschen, die sonst Mörder und Straßenräuber leben ließen, dennoch Tumul= tuanten benkten, sehen Sie nur Hellfelden nach — so sind Sie immer nicht so mild als die allierten Mächte, die die Nazion, weil sie sich in eine Soldateska verkehret hat, auch blos nach dem Kriegsrecht strafen und nur arkebusiren wollen." Da ich sah. daß ich dem Reisediener zu schwer ward, so beward ich mich um Deutlichkeit auf Rosten der Gründlichkeit und wies ihn darauf bin, daß Deszendenten ihren Vater (oder primum adquirentem),

Symnasiasten ihren Reftor und folglich Landestinder ihren Landes: vater unmöglich beherrschen, geschweige absetzen könnten. legte ihm die Frage vor, ob denn wol das frankreichische Syste= ron proteron möglich gewesen wäre, wenn Jeder statt der französischen Bhilosophen die alten Autores ediret und mit Anmerkungen versehen hatte; und ich ersuchte ihn, mir es doch einigermaßen aufzulösen, warum denn gerade mir noch nie ein insurgirender Gedanke gegen meinen gnädigsten Landesherrn eingekommen wäre. "Der Grund davon ist," sagt' ich selber, "ich treibe meine Klassiker und verachte Baine'n und seines Gelichters — obwol ich sie Alle gelesen - gang." - Mich ärgert's, daß ich dem Saselanten noch vorhalten wollte, daß schon die Könige der Thiere, 3. B. der Geier= könig, der Adler, der Löwe, ihre eigne Unterthanen aufzehrten daß ein Fürst, wenn er auch nicht einem ganzen Bolte wohlwolle, doch einige Individuen daraus verforge und also immer gerade das Umgekehrte jener von französischen Philosophen ersonnenen göttlichen Borsehung sei, die nur Gattung, nicht Individuen beglücke — und daß überhaupt gerade unter einer donnernden und blipenden Regierung sich ein treues und geduldiges Landeskind am Meisten erprobe, so wie sich der Christ gerade in Nöthen zeige. Rurz, ich wollte den Menschen eines öffentlichen Zeitungstollegiums werth halten; aber der republikanische Sase sang pfeifend in meine Belehrung hinein und ging, ohne ein prosaisches Wort zu sagen, so zur Thur hinaus, daß mir fast vorkam, als verachtete er meine Reden und mich. Indessen bracht' ich diese Belehrung bei meiner Jugend an, wo sie mehr verfing; ich habe sogar vor, wenn wir die Rede gegen den Katilina zu exponiren bekommen, ihnen deut= licher zu zeigen, daß die Barijer Katilinen, Cafars und Bifi= straten sind, die ins alte Staatsgebäude ihre Mauerbrecher

"Man verstatte mir solgende Digression: ich forschte einen halben Tag in meiner Bibliothek und unter den Nachrichten von den öffentlichen Lehrern des hiesigen Gymnasiums nach, wer von ihnen gegen seinen Landesfürsten rebelliret habe. Ich kann aber zu meiner unbeschreiblichen Freude melden, daß sowol die größten Philologen und Humanisten — ein Camerarius, Minellius, Danz, Ernesti, der Ciceronianische Sprachwertzeuge und Römische Sprachwellen besaß, Herr Henne, die Chrestomathen Stroth und Andere re. — als auch besonders die verstordne Session hiesiger Schulzbienerschaft von den Rettoren die zu den Quintussen (inclus.) niemals tumultuiret haben. Männer spielen oder desendiren nie Insurgenten gegen Landesväter und Mütter, Männer, die sämmtelich sleißig und kränklich in ihren verschiedenen Klassen von acht

Uhr bis elf Uhr doziren, und die zwar Republiten erheben, aber offenbar nur die zwei bekannten auf klassischem Grund und Boden, und das nur wegen der lateinischen und griechischen Sprache.

"Das Doziren und Speisen war vorbei, und wir hätten gut die Hüte nehmen und Hof's öffentliche Gebäude besehen können, wäre mir nicht die Sorge für ein primum mobile obgelegen — sür Gestus. Ich sprach den Wirth um seine obere Stude nur borgsweise an (das Bezahlen verlohnten wol die wenigen Minuten nicht), weil wir droben nichts zu machen hätten als wenige leise

elegante Bewegungen.

"Ich ließ es nämlich schon lange durch einen meiner Schüler (des größern Eindrucks wegen) in einer öffentlichen Redeübung feststellen, daß der äußere Unstand nicht ganz ohne sei. Fremde Menschen sind gleichsam das Pedal und Manual, welches gelenk su bearbeiten ohne eine Bachische Finger- und Füßesetzung nicht möglich ist. Ich merke am Allerersten, wie sehr ich badurch von sonst gelehrten Männern abweiche, die solche poetische Figuren bes äußern Körpers nicht einmal anempfehlen, geschweige bamit selber vorzuleuchten wissen. Es sagt aber Seneca c. 3 de tranquill. ganz gut: "Niemals ist die Bemühung eines guten Bürgers ganz unnug; benn er fann durch bloßes Anhören, Ansehen, Ausfeben, Winten, durch stumme Hartnäckigkeit, sogar burch den Ginhergang selber fruchten (prodest)".\*) Und sollte so etwas denn nicht zuweilen einen Schullehrer erwecken, immer seinen Ropf, Hut, Stock, Leib und Handschuh' so zu halten, daß seine Klasse nichts einbüßet, wenn sie sich nach dieser Antike modelt? — "Wir werden heute," sagt' ich in der obern Stube zu den Mimikern, "Menschen von dem vornehmsten Stande seben mussen, wir werden uns ins Schulgebäude und in das Billard verfügen — überhaupt werden wir in einer Stadt auf: und abschreiten, die ben Ruhm äußerer Politur schon lange behauptet, und in der ich am Wenigsten wollte, daß Ihr den Eurigen verspieltet — zum Beispiel: wie murbet Ihr lächeln, wenn Ihr auf Unsuchen in Gesellschaft etwas zu belächeln hättet? Monsieur Fechfer, lächl' Er faturisch!" Er traf's nicht gang — ich linirte ihnen also auf meinen Lippen jenes feine wohl auseinander gewundene Normal-Lächeln vor, das stets passet; darauf wies ich ihnen das pekzirende Lachen, erstlich das bleirechte, wo der Spaß den Mund, wie ein Bflock den Eber : Ruffel auf dem Burschwagen, aufftülpt; zweitens bas

<sup>\*)</sup> Dody hier ift das bessere Driginal: nanquam inutilis est opera civis boni: auditu enim, visu, vultu, nutu, obstinatione tacita incessuque ipse prodest.

wagrechte, das insofern schnikerhaft werden kann, wenn es den Mund dis zu den Ohrlappen ausschneidet.

"Mein Auditorium kopirte mein Lächeln nach, und ich fand folches zwar richtig, aber zu laut. Nun wurden Verbeugungen rekapitulirt, und ich nahm alle gymnastische Uebungen der Höflichteit bis auf die kleinste Schwentung durch. Ich zeigte ihnen, daß ein Mann von ächter Lebensart selten den Hintern vorweise, welches ihm freilich entsetzliche Mühe macht. Ich ging daher zur Thüre hinaus und kam wieder herein und zog sie mit der leeren Hand so nach der Anstands-Syntaxis zu, daß ich nichts zeigte — "man soll," sagt' ich, "da man das Ende des Menschen, wie das eines Gartens, durchaus verstecket halten muß, lieber mit dem Ende selber die Thure zudrücken oder gar sie offen lassen, welches Biele thun." Jest mußte ein Detaschement so hinausrücken, daß es mir immer ins Gesicht guckte, und so wieder herein. "In meiner Jugend," sagt' ich, "hab' ich mich oft Viertelstunden lang herumgeschoben und rudwärts getrieben, um nur diese Ruchas in meine Gewalt und Füße zu bringen."

"Der eitle Gallier trauet uns nicht zu, daß wir Generalber= beugungen an ein ganzes Zimmer leicht und zierlich zu Tage fördern; ich aber schwenkte wenigstens eine allgemeine Verbeugung als Paradigma flüchtig vor und war schon beruhigt, daß meine Leute nur die Spezial-Berbeugung an jeden dasigen Sessel, die faklicher ift, leidlich nachbrachten. Nach diesen syntaktischen Figuren trabte man eiligst die Treppe hinab, und meine Mimiker repetirten und probirten (zum Spaße) beim Eintritte por dem Wirthe die

obige Gestikulazion.

"Unten in der Stube hatten die zwei Kinder des Wirths eine Brekel angefasset und zerrten spielend daran, wer unter dem Abzreißen den größten Bogen behielte. Das Mädchen hatte schon vor dem Essen die linke Hand auf eine rechte Fingerspike gelegt und Andern gewiesen, "so lang nur hätte sie den Mann (mich) lieb; hingegen die Frau (Kordula) hätte sie so lang lieb," wobei sie die linke hand oben an den Ellenbogen einsetzte. Ich verbarg's als Erzieher dem Wirthe nicht, daß es seinen Kindern an allgemeiner Menschenliebe fehle, und das Brezelreißen verdurbe sie vollends und nährte Zerstreuung, Eigennut und hang zu läppischen Dingen. "Wo habt Ihr Eure Schreib- oder Schmierbucher? Sest Euch und schreibt Guer Pensum!" sagt' ich gebieterisch." —

— Erwachsene, zumal Weiber, haben sich ordentlich angewöhnt, ben Kindern immerfort zu verbieten — wenigstens vorher, ehe sie es ihnen erlauben — und alle ihre kleinen Unternehmungen zu

schelten, zumal ihre Freuden.

Aber seid doch froh, daß sie sich noch selber keine vergällen. Könnt Ihr ihnen denn eine einzige vom Munde weggerissene späterbin wiederholen? Und mar's auch, könnt Ihr ihnen denn den jungen durstigen Mund und Saumen wiederbringen, womit sie sonst jeder süßen Frucht einwuchsen und sich ansogen an sie? Der ewig sparende Mensch, ber jedes spätere Bergnügen für ein größeres und weiseres halt, der im Frühling nur wie im Bor= zimmer des Sommers lauert, und dem an der Gegenwart nichts gefället als die Nachbarschaft der Zukunft, dieser verrenkt den Ropf des springenden Kindes, das, ob es gleich weder vor= noch rudwärts bliden kann, boch blos por= und rudwärts genieken foll. Wenn mir Eltern durch Geseteshämmer und Ruthen das Laubhüttenfest der goldnen Kindheit in einen Aschermittwoch ver= tehrt haben und den freien Augarten in einen bangen Gethsemane= Garten, wer reibt mir denn die Farben und malet mir, sobald nur hektische Jugenderinnerungen wie Martyrologien vor mir sigen, meinen düstern Ropf mit frischen erquidenden Landschafts= studen des Jugend-Otaheiti's in jenen trodnen männlichen Stunden aus, wo man ein amtirendes geschättes Ding und ein gesetzter ordentlicher Mann ist und außer seinem Brodstudium noch sein hübsches Stücken Brod und auch sein Bikken Ehre dabei hat und so vor lauter Fort= und Auskommen in der Welt nun nichts weiter in der Welt werden will als des — Teufels? —

"Ich führte um ein Uhr meine Leute durch die Hauptstraßen ins Hössische Gymnasium, und wir konnten um so leichter und genauer die ganze Bauart aller Klassen, der Bänke und eines Katheders besichtigen, da glücklicherweise wegen der Ferien keine Seele darin war als der Alumnus, der uns herumführte. Ich vergeude vom großen Kapital meines statistischen Reisejournals noch immer wenig, wenn ich in diesem biographischen im Allgemeinen mittheile, daß die Stadt ein Kathhaus und vier Kirchen hat. Um diese fünf corpora pia gingen wir blos prozessionsweise herum, und sie sind ganz gut. Vom letzen öffentzlichen Gebäude, in das wir wollten, vermißt' ich sogar die Ruinen,

pom Branger mein' ich.

"Ich härte gern junge Leute gegen den Eindruck, den große Zirkel auf sie machen, durch Uebung ab. Nach diesem Prinzip führte ich ohne Bedenken meine kleine gelehrte, aber verlegene Sozietät aufs Billard; auch weiß ich nicht, ob einem Schulmann gerade jene façon aisée gebrechen müsse, womit man Assembleen besticht. Ich traf zu meiner größten Freude einen alten Leser meiner unbedeutenden Programmen an, nämlich den vorigen Seßer der hiesigen Ofsizin. Sinige griechische Handelsleute batten

Billard-Dueues und zählten neugriechisch; da ich später auf mein Gesuch mit von der Partie sein durste, so zählt' ich so gut wie die Griechen meine Bälle neugriechisch, weil es doch wenigstens vernünstiger ist als französisch mitten in Deutschland.
"Ehe wir von Hof abschieden, mußt' ich noch mit dem Wirthe

einen fleinen Crefutiv- und Injurienprozeß über die Stube führen, wo wir uns verbeugt und gelächelt hatten, weil er sie anschreiben wollte. Ich warf ihm aber nichts hin als den Fehde-Handschub. In solchen Umständen ist's Beste, hinter dem nachgeschrieenen Vereat und dem Nachstoßen in Fama's zweite Trompete gelassen davon zu marschiren und sich nach Ekelnamen, wie der große Themistotles nach Schlägen, aus höhern Absichten nicht umzusehen.

"Eine niederfallende Sündfluth, die mit uns bis nach Schwar= genbach an der Saale zog, mäfferte den Baftor Sturm aus Bersehen wie einen Stockfisch ein, und dieser ganze Weg wurde verdrießlich unter wenigen Lehren zurückgelegt. Ich beruhigte meine Urmee über ihre Fatiquen mit ben weit größeren der Zeno= phontischen. Gleichwol schickte ich im Marktfleden Schwarzenbach, wo wir pernottirten, einige Primaner herum, die sich überall erkundigen mußten, ob im Flecken kein Insaß oder Fremder wohnhaft mare, der ein lahmes elendes Bein hätte, woran er spurte, ob's fortregnete oder nicht. Denn Hühneraugen sind gleichsam die Fühlhörner und erfrorne Fußzehen die Zeigefinger fünftigen Wetters. Dem ganzen Ort aber gebrach es an einem solchen weissagenden Fuß. Ich wäre vermuthlich gar umge= fehret, wenn mir nicht Mr. Fechfer eröffnet hatte, wir könnten feinem vom Fichtelberg zurudmuffenden herrn Pflegevater entgegen= geben, der mehr vom Wetter voraussage als ein Sturmvogel; in Hoffnung eines meteorologischen responsum's beschloß ich ben Fortsak der Schulreise.

"Abends reichten bei mir einige fleißige Brimaner die Bittschrift um Dispensazion zum Kartenspielen ein; ich ertheilte fie, aber unter der Einschränkung: ich verstatte so etwas nur auf Reisen (wie geringe Lehrer zu Fastnacht), etwa so wie den Branntewein. Solche, die gar keine Karte kannten, würdigte ich mehr und mahnte sie zum Beharren an; ja, um sie gleichsam zu belohnen, septe ich mich mit ihnen an einen Tisch und gab ihnen — weil hier theoretische Kenntniß ebenso ersprießlich ist als praktische Uebung verderblich - in den gewöhnlichsten Spielarten Unterricht, im Farbeln, im Rauflabeten, Sticheln, im Saufaus und Ruhichwanz. - Darauf mußt' ich mir von der Wirthsmagd den rechten naffen Stiefel, indem ich mich mit dem linken auf ihr Rudgrat auf= stemmte, berunterreiten lassen, so arg batte uns das Wetter zugesett.

"Morgens wartete ich, nachdem ich eine Fälbelmüke um geinges Geld erstanden — der Winter übertheuert alle Müßen dem da seßhaften Adel auf, um meine Tochter gleichsam im Hafen einer Domestikenstube abzusepen. Ich brachte sie nirgends unter; im so reiner ist das Lob, das ich dem dasigen Landadel für die derablassung ertheile, womit er einen Schulmann empfing. Ich vurde — ich kann es nie vergessen — in die Wohnzimmer selber jezogen, über die Zahl meiner Dienstjahre, Intraden und Kinder iufmerksamst ausgefragt und nicht immer ungern (obwol unwürdig) ingehört, wenn ich zuweilen in jener saturischen Manier repartirte, von der ich im Valerius Maximus schöne attische Salzscheiben jekostet und geleckt. In der That, ein hoher und niederer Adel st stets gesonnen, Gelehrte mit ehrenhafter Auszeichnung zu mpfangen, nur müssen weder die Körper der Gelehrten (verlangt r) in abeligen Salons Pillorys und Schandpfähle daran gebunvener Seelen vorstellen, noch muß der Anzug den Panzern in ver Bastille gleichen, die jedes Gliedmaß starr und unbeweglich nachten. Und ich lehne mich gar nicht bagegen auf, wenn ber Abel noch außer dem Savoir vivre, das aus Büchern geschöpfet verden kann, von bürgerlichen Gästen begehrt, daß sie das weiche Backs der Biegfamkeit und der Lobsprüche (so wie die Bienen Bachsscheiben aus allen Fugen ihres Unterleibes drücken) in Mienen md Worten nicht knauserisch von sich geben. Jest ist überhaupt ne Zeit, wo der höfliche Deutsche den frankreichischen Grobian, er sonst den Vorsprung hatte, überflügeln kann.

"Wir ließen unter abscheulichem windigen Wetter den Marktleden hinter uns; dennoch hielt uns — da heute lateinischer Dialog getrieben werden sollte, wozu ich ihnen Abends vorher en Terenz und Plautus zum Präpariren hergegeben — nichts ib, durch den ganzen Kirchenlamiker Wald lateinisch zu sprechen. ist aber wenig durch bloke Kollegien für den Humanisten rbeutet, wenn man nicht, wie ich, die Materien der Diskurse igensinnig aushebt und absondert, wie die Grammatiken neuerer Sprachen wirklich thun. Ein Lehrer muß, wenn er das Frucht= wrn fachdienlicher Phrasesbucher bis an die Spize ausschütten oill, heute z. B. blos über die Verehrung der Gottheit oder bottheiten — morgen blos über Rleider — übermorgen über dausthiere in der herrlichen Staats: und Hoffprache der Alten eben und jeden andern, für die heutigen Bhrases fremden Bedanken verweisen. Nach diesem Normal hatten wir heute — Is eines der gewöhnlichsten Entrevüen-Rapitel im gemeinen Leben - lateinisch das Fluchen und Schwören vorzunehmen und abzubun, womit ich noch bas Schimpfen verband. Mr. Fechser that schöne Flüche, die wol zeigten, daß er den Blautus nicht bestäuben lassen; wieder Andere stachen durch Schwüre und Mehrere durch Schimpfreden hervor, je nachdem die Memorie glücklich war oder

der Fleiß anhaltend oder beide eifern.

"In Kirchenlamis trieb uns ein Guß ins Wirthshaus, wo wir das Fluchen fortsetzen. Ich beobachtete mit einiger Belustigung das Erstaunen so pöbelhaster Menschen als Wirthsleute sind, das sie besiel, da ich meinen Schülern — an einem solchen Schimpseste, als die Alten wirklich am Bacchusseste und die Ephesier am 22. Januar begingen und jetzt noch die Neuern an Weinlesen und auf der Themse — schwere Schimpsreden und Flüche aus Sachsenhausen zum Vertiren vorlegte, als: "der Teusel soll Dich zerreißen" — "das Donnerwetter soll Dich neun Millionen Meilen in den Erdboden schlagen" — wobei der Lehrer immer mit Phrasen dem Lehrling unter die Arme greisen muß. Ich zog meinen Vortheil davon, als zwei Schüler sich über ihr scherzhaftes Schimpsen im Ernste entzweiten, und verstattete ihnen gern, auf einander

loszuziehen, aber nur in todter Sprache.

"Der himmel durchstach ordentlich seine Dämme, und das Regenwasser hielt uns, wie belagerte Hollander, im Wirthshause, wo anfangs kein Heller verzehret werden follte, auf achtzehn Stunden fest. Ich schreibe mit Bedacht nur achtzehn Stunden. Wir wurden nach und nach dem Wirthe verdächtig durch mein Fluchen sowol als durch unser "Rothwälsch und Judendeutsch," um so mehr, da ich meiner Tochter — sie hat einige Latinität — Alles in lateinischer Mundart anbefahl, was fie — als lebende versio interlinearis — vom Gartoche in deutscher fordern sollte. Dieser Mensch zweiselte, ob es richtig mit uns sei. O, dreimal selig ist der Mann, der in einer lateinischen Stadt, die Maupertuis zu bauen angerathen, das Bürgerrecht hat und ein Haus! Dreimal elend ist's in Deutschland, wo der gelehrte Mann neben dem allerdümmsten in einer Gasse wohnen muß, indeß den Leviten im Alten Testament vierzig eigne Städte zu ihrer Behausung ausgeworfen waren! - Da die Zwecke meiner Herodot'schen Reise auch statistisch waren, so wollt' ich ganz natürlich auch hinter die Volks = oder Böbelmenge in Kirchenlamit kommen, befragte aber nicht den Restauratör darum — ich wünsche mir jest selber Glück zu dieser und der andern Vorsicht — sondern schickte meine Kom= pagnie (aber in Bikets zerstückt, um Keinem aufzufallen) im Flecken hausiren herum, um das Personale jeder Familie von Weitem auszukundschaften. Dennoch wurde man aufmerksam. Abends rottirten sich die Bauern in der Wirthsstube zusammen - icopften Verdacht aus unferm fahrenden hundestall und aus

unsern geometrischen Sturm = und Laternenpfählen — und sahen sie an — spizten vollends die Ohren, da ich sie (zum Schein) mit schmeichelnden Nachrichten von der Glückssonne der sich auf gleiche Weise rottirenden Franzosen bestach — und gingen (ich wartete es vergeblich ab und blied auf) nicht von der Stelle. Ich ließ uns eine Stude geden und berichtete leise meinen Leuten: "ich wäre nur herausgegangen, um ihnen zu sagen, daß hier unsers Bleidens nicht wäre, sondern daß wir, wenn wir nicht todtgesschlagen sein wollten, im ersten Schlase uns noch mitten in der Nacht ausmachen müßten." Kurz, wir wagten es und brachen nach Mitternacht sämmtlich kühn genug auf, ohne daß sich die Viergäste — es sei nun wegen unseres mathematischen Gewehrs, oder weil ich wie der große Marius aussah, der blos mit Mienen seinen Mörder von sich hielt — getraueten, uns im Geringsten

anzupacken.

.Ms wir in Marktleuthen eintrafen, wußt' ich im Finstern, daß die Brücke, worüber wir gingen, auf sechs Bogen liegen mußte — nach Büsching; es freuet aber ungemein, gedruckte Sachen nachher als wirkliche vor sich zu sehen. Wir schliefen in einem anständigen Wirthsbaus bis um neun Uhr auf dem Strob. weil der Regen auf den Dächern forttrommelte, bis uns ein anderes Trommeln aufstörte. Es sollte nämlich ein hungar erschossen werden, der von seinem nach den schismatischen Nieder= landen gehenden Regimente mehrere Male besertiret war. ich und mein Kollegium hinaustamen, war schon ein Kreis oder ein Stachelgürtel aus Säbeln um den Inquisiten geschlossen. Ich machte gegen einen vornehmen Offizier die scherzhafte Bemerkung, der Kerl ziehe aus der Festung seines Lebens, die man jest erobere, ganz ehrenhaft ab, nämlich mit klingendem Spiel, brennende Lunte und einer Rugel im Munde, wenn man ihn anders dahin treffe. Darauf hielt der Malefikant in lateinischer Sprache an, man möchte ihm verstatten, einige Rleidungsstücke, eh er angefasset und ausgezogen würde, selber herunter zu thun, weil er sie gern der alten Waschfrau beim Regimente an Zahlungsstatt für Bascherlohn vermachen wollte. Ich bekenn' es, einen Mann, der für klassischen Purismus ist, kränken Donatschniger, die er nicht korrigiren darf, auf eine eigne Art, so daß ich, als der Delinquent sein militärisches Testament im schnigerhaftesten hungarnlateine verfertigte, aufgebracht zu meiner Prima fagte: "Schon für sein Rauderwälsch verdient er das Arkebusiren; auf Syntaxin figuratam und Joiotismen dring' ich nicht einmal, aber die Felonien gegen ben Priscian muß Jeder vermeiben." Gleich darauf marfen ihn brei Rugeln nieder, deren ich mich gleichsam als Saatförner des Unterrichts oder als Zwirnsterne bediente, um eine und die andere archäologische Bemerkung über die alten Kriegsstrasen daran zu knüpsen und aufzuwickeln. Ich zerstreuete damit glücklich jenes Mitleiden mit dem Malesikanten, gegen das sich schoon die Stoiker so deutlich erklärten, und das ich nur dem schwächern Seschlechte zu Sute halte; daher wird es der Billige mit dem Augen-Thauwetter meiner Tochter wegen des Inkulpaten nicht so

genau nehmen. -- Als ich damals vom Fichtelberg zurücktam, fragt' ich in Marktleuthen selbst das kurze Martyrologium des armen Ungars bei einem Metger aus, der vor fünf Jahren in Klein=Rom oder Tirnau (der Vaterstadt des Unglücklichen) geschlachtet hatte. Der Unglückliche zog mich schon durch das Arkebusiren an, das für meine Phantasie die graufendste Todesart ist, und ich mag einen folden knienden Armen kaum gemalt seben. Der größte Verstoß des arkebusirten Warlinimi war, daß er dreimal davonlaufen wollte, nicht vor den Feinden, sondern vor seinen Kameraden, die ihn eben deswegen erlegen mußten. Ein Gemeiner sollte meines Bedünkens den Bruch seines militärischen Taufbundes wenigstens versparen, bis er Generalissimus oder so etwas würde. Einem Kürsten, einem Generalfeldmarschall bringt es teinen Bortheil, wenn er die Kapitulazion hält, weil das so viel ift, als reduzirt' er die Regimenter; hingegen dem Füsilier, Grenadier 2c. bringt das Halten der seinigen mahren Nugen; er tritt dadurch mit seinen edlern Theilen einer exekutirenden Rugel-Terne aus dem Weg und sparet mithin allezeit seine Brust und sein Kranium einer feindlichen und ehrenvollen Rugel auf, die ihn ins Bette der Ehren berabschießet.

Warlinimi war ein guter Narr. Ich und der Fleischer haben nichts davon, daß wir ihn loben und seinem zersplitterten schlassen Ropfe noch einige Lorbeer-Streu unterbetten; aber warum sollen wir es dem Gelehrten- und Militärstande verbergen, daß der gute Kerl wöchentlich von seinem Mädchen ein oder zwei Schustats zu Lausewenzel überkam — denn daß ganze Modiliarvermögen bestand in einem warm und ehrlich schlagenden Herzen — daß sein Wirth, bei dem er sein Traktament vertrank, ihm keinen Heller zu viel anschrieb — daß der Regimentsseldscheer ihm bei sedem Verbande seiner Hieben was eine Plote voll recht gutem Tabak zusteckte — und daß er in seinem ganzen Leben über Niemand einen Fluck außsteiß als über sich. — "Es that Jedem weh," sagte der Fleisscher, "der eine Flinte auf ihn halten mußte. Drüben," sagt er, denn er ging ein Wenig mit mir auß Marktleuthen herauß, "sißt ein Schassunge auf seinem Grabe, der pseist; gleich darneben haben

sie ihn nun erschossen. — Als wir den Abend vorher ihn bedauerten, fagt' er: "nes gehör' ihm nichts Bessers als eine Kugel vor den Kopf, aber er hätte doch, schwur er, für tausend Gulden nicht länger beim Regimente bleiben können."" — Ich wollte, ich wäre dazugekommen; ich hätte dem armen Teufel durch die hereinhängende stinkende Pestwolke auf der letzten Lebensstrecke statt des elenden Lausewenzels oder statt des noch elendern bier gedruckten Weihrauchs ächten Knaster hineingelangt, ob ich gleich nicht rauche. Aber den andern Tag hätt' ich nicht abwarten und es etwan von meiner Anhöhe herunter ansehen mögen, wie der arme Rerl, in seinem blinkenden Kreise so allein, seine Rleider für seine Wäscherin außzog, eine Viertelstunde vor der Ewigkeit wie man ihm die weiße Binde um die Augen legte, die nun die ganze grüne Erde und den leuchtenden himmel gleichsam in sein tief ausgehöhltes Grab vor ihm vorauswarf und Alles mit einer festen Nacht wie mit einem Grabstein zudeckte. — Und wenn sie nun vollends über sein tobendes, von qualendem Blute steigendes Berg das papierne talte gehangen hätten, um das warme gewisser hinter diesem zu durchlöchern, so wäre ja jeder weiche Mensch wantend ben Bügel auf ber andern Seite hinuntergegangen, um ben Umsturz des Zerrissenen nicht zu erblicken, und hätte sich die Ohren verstopft, um den fallenden Donnerschlag nicht zu hören. — Aber die Phantasie würde mir dann den Armen desto düsterer gezeigt haben, wie er da kniet in seiner weiten Nacht, abgerissen von den Lebendigen, entfernt von den Todten, von Niemand in der Kinsterniß umgeben als vom witternden Tod, der unsichtbar die eisernen hände aufzieht und sie zusammenschlägt und zwischen ihnen das blutige Herz zerdrückt. . . D, nach Aeonen müßte, wenn der Mensch über das Grab hinaus litte, diese bange Minute noch wie eine duftre Wolfe allein am ausgehellten Eben hängen und nie zerflieken!

Alle diese dunkeln Phantasien kommen mir wieder, wenn ich draußen gehe und höre: hier haben sie Den erschossen, dort jene Schlacht geliesert; und es ist ein Glück, daß die Zeit die Gräberhausen der Erde abträgt und die Kirchhöse der Schlachtsselder eindrückt und unter Blumen versenkt, weil wir sonst Alle von unsern Spaziergängen mit einer Brust voll Seuszer zurücks

fämen.

Ich überlass es dem Leser, sich den Halbschatten selber hineinzumalen, über den sein Auge leichter den Weg von meinem Erdschatten zu Fälbel's Lichtern nimmt. In unserem Leben ist die Zeit der Halbschatten zwischen Lust und Schmerz, der Zwischenwind zwischen Orkan und Zephyr.

"Da ber himmel noch immer voll Regen war, erachtete ich es für nöthig, aufzubrechen und dem herrn Pflegevater des Mr. Fechfer's dis nach Thiersheim, wo er eintreffen mußte, entgegenzureisen, um es lieber einen Tag früher als später zu ersahren, was er vom Wetter halte. Auch wollt' ich da noch außerdem einen allda gehenkten Posträuber in Augenschein nehmen, weil ich einige Moralen aus ihm für die Meinigen ziehen wollte. Aber wir thaten uns vor Thiersheim vergeblich nach einem Galgen um; der Spisbube saß noch und hing noch an nichts als an Ketten.

"Hier mußten wir nun zu meinem größten Schaden funfzehn volle Tage mit Hunden und Pferden liegen bleiben und koftbar zehren im fruchtlosen Lauern auf dürres Wetter und auf den Herrn Pflegevater des Mr. Fechser. Und doch soll ich, gleichsam zum Danke für meine Einduße, hier vor dem Publikum die Handlungsbücher dessen, was ich da mit meiner Klasse getrieben, aufschlagen und extrahiren, weil Einige (zu meiner größten Befremdung) sich, wie ich höre, darüber aufgehalten haben, daß ich für jene funfzehn Tage, die in meine Hundsferien einsielen, und in denen ich doch doziren mußte wie in der Klasse, mich durch eine funfzehntägige Erweiterung der Kanikularserien meines Schadens hab erholen müssen; solche Zungen-Kritikaster sollen hier beschämt werden durch den funfzehntägigen Lekzionskatalog eines Mannes, dem man gern die Hälfte seines Hundstags-Sabbaths verkürzte.

"Am ersten Hundstag mußte die Klasse schriftlichen Rapport von den Personalien und Realien unserer Reise erstatten. — Am zweiten korrigirt' ich den Rapport — setzte die Korrektur am

dritten fort — und schloß die Zensur am vierten. —

Den fünften ließ ich an einer Thiersheimer Flora arbeiten, ben sechsten an einer dergleichen Fauna. Der siebente Tag ist überall frei und des Herrn Ruhetag. Den achten wurde der Blan, gleichsam die Dido's-Kuhhaut zu einem neuen Idiotikon der Sechsämter auseinandergebreitet, und der geringste Bauer wurde durch die Lieferung eines einzigen Provinzialismus zum Mitarbeiter daran angenommen. — Ein solcher Idiot hilft sich nur durch einen Idiotismus, den er Gelehrten zinset, wieder ein Benig aus seiner Berächtlichkeit auf. Da ich vor der ganzen Gemeinde unsern verreckten Wachtelhund ungescheuet ansaste, hinaustrug und einscharrte — wie Prosektores geköpste Kadaver handhaben — so nahm ich das allgemeine Erstarren über meine Kühnheit wahr und zugleich die allgemeine Berblendung; ein solcher Abstand aber zwischen dem Borurtheil und der Aufklärung macht es oft einem Gelehrten, der ihn sühlet, sauerer als man dentt, bescheiden zu sein.

"Den neunten fest' ich blos aus Liebe zum Emmasium mein Leben aufs Spiel oder auf den Spielteller. Der Mond fette Nachmittags, als er im Rabir stand, ben Guffen einen kleinen Damm, und ich zog daher eilends mit meinem peripatetischen Auditorium, armiret mit geometrischem Beergerathe, aus Thiers= heim hinaus, des Borhabens, Felder zu messen. Draußen war nun noch auf keinem geschnitten, und Boshafte sahen mir überhaupt mit einer so langen anseindenden Ausmerksamkeit nach—welches mich auf Plato's Diktum brachte, gegen einen Rechtschaffenen verschwüre sich am Ende die ganze Welt— daß ich es nicht probiren wollte, einen Pfahl einzustecken. Zum Glück lagen zwei Fleischersknechte unter entfernten Bäumen auf Rainen im Schlafe. Ich sagte zu meinen Geometern (und zeigte auf die Metzger): wir wollen leise die Weite zweier Derter oder Schlucker messen, zu deren keinem man kommen kann. Wir nahmen auf dem Gemeindeanger Alles in der größten Sonnenferne von den zwei Schliffeln vor (man verzeihe, denn indignatio facit versus). Von fernen und still bohrt' ich selber den Meßstab ein und setzte die Mensul in den zweiten Standort. Ich visirte nach dem Stabe und nach dem schlafenden groben Bloch A und nach dem andern Bloch B, ließ den Abstand zwischen dem Stabe und Tische messen und verzüngte ihn richtig auf letterem. Kurz (denn Nicht-Feldmessern würde ich doch nicht faßlich), wir kamen Wolfen, Kästnern und allen großen Messern pünktlich nach und hatten endlich wirklich den zwei schnarchenden Grobianen A und B die Ehre angethan, die Schuß= und Brennweite zwischen ihnen akkurat (war nicht Kästner unser Flügelmann?) herauszumessen. Unglücklicherweise wollt' ich meinen Zöglingen die sinnliche Proba über das Exempel vormachen und befahl Monsieur Fechsern, mit der Mekschnur zum Fleischer A zu schleichen, indeß ich mich mit dem Ende der Schnur zum Fleischer B hinaufmachte. Mein Fechser mochte (der Mensch kann nichts dafür) etwan, indem er sich mit der Schnur an den groben Knopf und Kopf A niederkauerte, mit dem Degen dessen Nase leicht überfahren; turz, der Kerl fuhr wie ein Flintenschuß auf und schrie, da er mich über seinen Schlafgesellen mit der Mefschnur hereingeneiget erblickte, die ich an sein Gesicht appliziren wollte, seinem Räubergenossen zu: "Michel! es verschnürt Dir Einer den Hals!" — Urplötlich erwacht der Wütherich B schnellet den Faust-Fallblock gegen mein zu tief hereinsehendes Angesicht — fängt mich mit der andern Klaue wie mit einer Fußangel bei meinem Stiefel und wirft mich durch seinen Wurzels heber nothwendig aus dem Gleichgewicht auf den Rain hin - und würde mich vermuthlich maustodt gemacht haben, wären mir nicht redliche Zöglinge gegen den Meuchelmöder beige=

sprungen.

"Dem Unmenschen (ich meine, seiner Moralität) schaden meine passiven Brügel mehr als mir selber, da ich als Märtyrer der Geometrie, wie der ältere Plinius als einer der Physik, nichts davon habe als — Ehre; auch säuberte ich unterwegs die Denstungsart meiner Leute über die Ohrfeigen, indem ich ihnen bewieß, daß diese nur bei den größten Feierlichkeiten und Standeserhebungen — bei Zeugschasten, Manumissionen, Freisprechungen der technischen Kornuten, bei Erhebungen aus dem Pagenstand — im

Schwange gewesen und noch sind.

"Inzwischen mag die gelehrte Welt es diesem Zer-Fleischer (nicht mir) beimessen, wenn ich nachber — aus natürlicher Scheu por ähnlichen Mißbandlungen — Bedenken trug, von Saus zu Haus zu gehen und zum Vortheil der Landesbistorie (der wich: tigsten Resultate zu geschweigen, die daraus zu ziehen wären) die Speichen der Weisen und Wagenräder und die Zacken der Querk zu zählen, ferner die Zylinder der Dreschflegel und der Sonntagestöcke stereometrisch zu bestimmen — man könnte dadurch freilich hinter die Kräfte Derer, die sie bewegen, kommen — und die Gabelweite der Stiefelknechte durch die Longimetrie, und die Uns tiefe der Eklöffel und Suppenschüffeln mit Bisirstäben auszuforschen, um aus der erstern auf die Größe der Fuße, aus der lettern auf die Größe der Mägen die leichtesten Schlüsse zu ziehen. Ohne die Schläge würde ich mich, ich gesteh' es, ganz gewiß dieser Mühe unterzogen haben; aber Behandlungen der vorigen Art und kleinere, wie die folgende, frischen wahrlich einen Gelehrten schlecht zur Landesgeschichte an. Ich theilte dem Wirthe, als ich auf den Flachsrocken seiner Tochter hinsah, den guten Rath mit, von der Achse des Spinnrades ein dem Wegmesser ähnliches Rad treiben zu lassen, das die Umwälzungen des großen Rades richtig auf einer Scheibe summirte. "Er kann," sest' ich hinzu, "leicht wissen, wenn Er wieder nach Hause kommt, wie viel Seine Tochter gesponnen, und ob sie nicht gefaulenzet hat." Darauf lachte mir das junge Ding ins Gesicht und sagte: "Gimpel! das sieht ja der Bater, schon am Garne." Aber Gelehrten leg' ich obiges Projett zum Beurtheilen vor.

"Neberhaupt schränkte der Faustschlag des Fleischers meinen Eifer für die Wissenschaften sehr ein. Ich hatte aus wichtigen Gründen vor, den inhaftirten Postdied Mergenthal zu besuchen; aber ich versagt' es mir. Ich mache nämlich nach meinen Kräften schon seit einigen Jahren ein ganz verwachsenes Feld der Landeszeschichte urbar: die Gerichtspläße und Rabensteine; ich meine,

ich werfe auf die Landessspißbuben und Landesmörder die nöthigsten bistorischen Blicke und liesere aus dem peinlichen Botosi von Kriminalakten und Diebslisten einen und den andern Ausbeutethaler, weil ich mich überhaupt überrede, jeder Schulmann müssesich schamen, der nichts über sein Land oder seine Stadt herausziebt. Sollte nicht jede Schuldienerschaft sich in die Aeste der Spezial-Geschichte theilen? Könnte nicht der Rektor die Spizduben bearbeiten und liesern, die Dekollirten, die Gehenkten? Könnte nicht jeder Unterlehrer seine besondere Landplage nehmen? Der Konrektor die Pestilenzen oder bloßen Spidemien — der Tertius die Viehseuchen — der Kantor die Wassers — der Quartus die

hungersnöthen — der Quintus die Feuersbrünste?

"Mir also, als Malesikanten-Blutarch, würd' es sehr wohl angestanden haben, ein historisches Subjekt, noch eh es gehenkt wird, zu besichtigen; ich stellte aber Denen, die mir's riethen, vor, ich führte in den peinlichen Memoires, die ich unter der Feder hätte, die Geschichte eines armen Höfer Schullehrers auf, den ein Dieb, dem er einmal ein Almosen scheltend gereicht, in Leipzig als seinen Komplicen fälschlicherweise angegeben, worauf der ehrliche Schulmann abgeholt, in Leipzig torquirt und mit Noth dem Sprenkel des Galgens entrissen worden. Das könnte nun mehreren rechtschaffenen Leuten begegnen — es könnte mich z. B. der Delinquent Mergenthal, wenn ich ihn besuchte und ihn entweder durch mein Trink- und Sausgeld oder durch mein Gesicht außbrächte, aus Bosheit denunziren und aussagen, ich hätte gestohlen mit ihm. Wer haftete mir für das Gegentheil? Und wer nähme sich eines unschuldigen Rektors an, wenn ihn ein solcher Bost- und Chrenräuber auf die Folter und Galgenleiter versetz hätte? —

"Nachmittags kam endlich der sehnlich erlauerte Herr Pflegevater des Monsieur Fechser's vom Fichtelberge herab und konnte mir sagen, ob ich hinauf könnte, Wetters halber. Er hielt ansangs an sich, und dieser gelehrte Herr äußerte sich zulett (viel zu bescheiden) nur dahin: "er sei wider Willen ein (Wetter:) Prophet in seinem Baterlande; er könne weissagen, aber mehr auf ganze Duatember voraus als auf den nächsten Tag, so wie die vier großen Propheten leichter eine fremde, erst in Jahrhunderten einzallende Hinrichtung erblickten als ihre eigne, die sich noch bei ihren Ledzeiten begab, oder so wie (eigne Ausdrücke dieses Gelehrten) der Mensch richtiger den Weg der Borsehung auf Jahrtausende als auf Jahrzehente voraussagt. Ueberdies, da wir (nach Kant) der Natur die Gesetz geben, so sei ihm, wie dem Moralisten, mehr daran gelegen, zu bestimmen, wie das Wetter (nach den einsachsten

Bringipien) sein sollte, als es wirklich sei, und er habe wol nicht Die Schuld, wenn es die besten Regeln übertrete, die er feststelle." - Indessen verhielt mir's dieser meteorologische Augur boch nicht, daß es jest sich aushelle. Auch traf's bis auf die kleinste Wolke

ein: es will etwas fagen.

"Inzwischen tam mir nichts zu Statten; ber herr Pflegevater bes Monsieur Fechser eröffnete mir, daß ein anderer Gelehrter, Herr Konrektor Helfrecht aus Hof, das Fichtelgebirge, das ich bereisen und beschreiben wollen, schon völlig wörtlich abgeschildert und in Rupfer gestochen habe. Da nun Niemand weniger als ich irgend einem Menschen ein Rad aus seinem Triumphwagen aus-hebt, so war ich auf der Stelle bereit, auf den Fichtelberg, den ich nun doch nicht mehr beschreiben kann, keinen Fuß zu setzen; vielleicht sticht mir das Schickfal irgend einen andern Berg zum

Postament und Pindus meiner Feder aus." — — — Seit Herr Rektor Fälbel Jenes geschrieben, hat der gelehrte und rechtschaffene Mann, von dem ich mit ihm sprach, den Anfang zu seinem Werke geliefert; aber ich wünschte, er möchte seine mit einer so fleißigen, wahrheitsliebenden, kenntnifreichen und uneigen= nükigen Bünktlichkeit entworfene Ichnographie des erhabnen Natur= Festungswertes, die einen wichtigern Beifall als meinen verdient, endlich ganz unter die Augen des Bublikums bringen, damit ihn wenigstens der Unterschied zwischen dem Bublitum und einer Stadt aufmunterte, wo man dem eignen individuellen Wohl nicht mehr schaden kann als durch (befonders padagogische) Verdienste ums allgemeine . . Ich könnte ebenso gut jede andere beutsche Stadt dafür fegen; denn nur vom Berdienste wird bas Berdienst erkannt, und es gehöret oft mehr Patriotismus dazu, Verdienste zu belohnen, als sie zu haben. —

"Was mich ferner vom Fichtelberg herabgezogen hielt, war, daß unser metallenes Schwungräderwerk zu stocken anfing, das Geld; um aber Fersen : Geld zu geben, muß man vorher Sand : Geld haben, wie alle Regimenter wissen. Ja, wir tonnten nicht nur nicht vorwärts, sondern auch nicht einmal rückwärts; und als ich dem Wirthe fruchtlos meinen Handschlag als ein Faustpfand und mein Ehrenwort als ein Ervettanzbetret ehrlicher Bezahlung offeriret hatte, mußt' ich nur froh sein, daß er meine Tochter als eine Pfandschaft und ein Grundstück zum Versak annahm und behielt, und ich hatte das Glück, den Aegyptern (den heutigen Kopten) zu ähnlichen, bei denen einer gegen Verpfändung seiner einbalfamirten Blutsverwandten schöne Brivatanleihen machen konnte. Ich fuhr daher auf dem leeren Kabriolet, fo schnell, als meine Klasse und mein Bferd laufen konnten, nach

Hause und konnte sowol der Eile als des Rasselns wegen nicht so viel doziren, als man wünschen mochte. Hier hatte der Herr Pflegevater des Monsieur Fechser's die ungemeine Güte, mir für eine schwache Beschreibung unserer mühsamen und lehrreichen Klassen-Reise einen Plat in seinen herrlichen Werken auszuleeren und einzuräumen und mir den Ehrensold dafür schon vor der Messe vorzuschießen, damit ich mit dem Grazial meine versetzte Tochter beim Thiersheimer Wirthe auslösete. Curate, ut valeatis!"—

## Postskript.

Wahrhaftig, ich wollte mich anfänglich, so nahe an der Schlußvignette und dem Reträteschuß bes Buchs, noch mit den Lesern überwerfen; man wird durch hundert Dinge aufgebracht, wovon ich nur zwei nenne. Erstlich dadurch, daß sie alle Bücher, wie die Gebetbücher, nur in der Noth ergreifen, wie der Gasthof in Dover eine schöne Bibliothek blos für Leute dotirt, die darin so lange lesen, als ungünstiger Wind bläset. Zweitens dadurch, daß sie schlecht lachen; ich weiß, der Nordpol verderbt den meisten Spaß, \*) und die physische Kälte schadet dem Lachen so viel, als ihm die moralische nütt. Aber mich frankt bier etwas im Namen bes deutschen Reichs. Ich weiß besser als ein Andrer, welches reiche Waarenlager von schönen Materialien zum Lächerlichen dieses Reich ohne sein Wissen aufbehält, und welche Frachten von diesem satirischen Stoff gang roh gegen alle Staatswirthschaft ins Ausland gehen, das uns nachher unfre eignen roben Produtte, in Satiren verarbeitet, für Sündengeld wieder verkaufet. wir denn nicht diese Satiren auf uns hier in Deutschland selber verfertigen, um doch den Schlagschaß einzustecken? — Aber sati= rische Münzmeister werden schlecht aufgemuntert; wie die Fabriken auf die Gefäße von Semilor ein S einzeichnen muffen, um dasselbe vom mahren Golde zu unterscheiden, so muß ein solcher Münzer den Anfangsbuchstaben der Satire (auch ein S) überall einhauen, weil das Publikum Alles in der Welt eher versteht (sogar seinen Kant) als Spaß, und dieses buchstähliche Signiren (damit das Publikum nicht aus Spaß Ernst mache) verbirbt jedes Subjekt, es sei Schafwolle oder Satire oder eine Menschen= stirne. — — Darüber würde ich mit dem Ensoph der Lesewelt, dessen Hirnschale, wie (nach dem R. Ismael im Talmud) die des

<sup>\*)</sup> Nach Flögel's Bemerkung nimmt das Lachen immer mehr ab, je naber die Menschen ben Bolen wohnen. Auf den zwei Bolen könnten also zwei Kato, der ältere und der jungere, siten. Aber die Skurrilität der Grönlander und Kamtschadalen entkräftet jenen Sat.

rabbinischen Gottes, breißigtausend Meilen lang und breit ist, da die Beinchen der Schale wieder ganze Köpfe sind, darüber würd' ich, sag' ich, mit diesem mystischen Riesen-Körper hier im Boststript unerschrocken angebunden haben, hätt' es meine Weichheit

erlaubt. . .

Diese verbot es; hier unter der Schwelle, indem die Abendsslode meines Buches läutet, würd' es mir wie eine zersplitternde Bleikugel im Herzen sitzen bleiben, wenn ich etwas Anders — etwan: leset wohl! — zu den Lesern sagte als: lebet wohl! — Beim Himmel! ich mag nicht; schon ein Mensch, der mit Sack und Back aus einer Stadt in die andere zieht, machet sast mit allen Gassen Friede, eh er in den Postwagen steigt; und drinnen denkt er noch dazu, indem er die öffentlichen Zisternen und ihre Danaiden ansieht: hätt' ich's eher bedacht, ich wäre geblieben.

Lebt also wohl! — Bergebet mir, wenn ich, da an den Wagen meiner Psyche so verschiedene Pserde angeschirret sind, Engländer, Posaden, Rosinanten, sogar Steckenpserde, wenn ich im Bündel so vieler Zügel für einen ganzen Marstall zuweilen sehlgreise oder ermatte! — Kommt recht fröhlich wieder vor mein künstiges Titelblatt! — Ertragt Bücher, Menschen und Cuch! — Und da der Stachel des lang' vergangnen Unglücks noch in der Erinnerung sticht, wie der ausgerissene Stachel einer zerquetschten Wespe, so behaltet nichts im Gedächtniß als — Autoren! — Und übrigens wünsch' ich Euch einen kalten, aber blauen Morgen des Lebens, worin keine Blume zugeschlossen bleibt — gegen zehn Uhr hin eine Wolfe voll warmer Regentropsen — in der Mittagsbise einen Seewind — Nachmittags die Sieste des Lebens — und Abends, und Abends kein Gewitter, sondern eine sanste Sonne und ein langes Abendroth hinter Nachtviolen und irgend Jemand in der Finsterniß. . . .

Alber Dich, Du Geliebter, ben ich am Ende jedes Buches anrede, wie könnt' ich Dich am jezigen in dieser Stimmung anveben oder der Stimme antworten, die mich fragte: was wünschest Du ihm? —

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.





PT 2454 A1 1879 Th.1-3 Richter, Johann Paul Friedrich Jean Paul's Werke

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

